

art. 131 m (1

Hoks,
m
42/



1 Helis

gwinner. Kninster. Kninster in Frankf./Main

774



# Kunst und Künstler

in

## Frankfurt am Main

vom dreizehnten Jahrhundert bis zur Eröffnung des Städel'schen Kunstinstituts

von

## Dr. Ph. Friedrich Gwinner

Senator und Syndikus.

Mit zwei Bildniffen, und einer Stammtafel.

11.538

Frankfurt am Main

Berlag von Joseph Baer.

1862.

Unerschöpflich an Reis, an immer erneuerter Coonheit, 3ft die Ratur! - Die Runft ift unerschöpflich wie fie. Shiller.

Une observation longue et constante m'a convaincu que celui, que l'âge a rendu insensible à toute autre espèce de plaisir, semble renaître par la satisfaction tousjours plus vive, qu'il éprouve au milieu de ses tableaux.

Druck von C. Krebs-Schmitt in Frankfurt a. M.

## Borrede.

In den Werken der älteren Kunsthistoriker werden zwar hier und da einige Frankfurter Künstler besprochen; allein boch nur mit Rücksicht auf die von diesen in der Kunstgeschichte überhaupt eingenommene Stellung und nur so weit es der besondere Zweck des Schriftstellers erheischte ober zuließ. Die Künftlergeschichte ber Stadt Frankfurt hatte sich keiner zur Aufgabe gemacht. Hüsgen war ber erfte, welcher biefem Specialgebiete feine Forschungen ausschließlich widmete. Was er hierin geleistet hat, verdient um fo größere Anerkennung, als er ein fast unbebautes Feld betrat und genöthigt war, feine Nachrichten meistentheils aus ben verborgensten und unzugäng= lichsten Quellen zu schöpfen. Es kam ihm hierbei seine ausgebreitete Bekanntschaft mit hiesigen und auswärtigen Künstlern, Kunftgelehrten und Kunftfreunden, seine eigene in vieljähriger Beschäftigung mit ber Runft gesammelte reiche Erfahrung und fein unverdroffener Gleiß zu Statten. Alls ich mich zur Herausgabe ber gegenwärtigen neuen Darftellung bes Künftlerlebens in Frankfurt entschloß, konnte es nicht meine Absicht sein, das Verdienst Hüsgens zu schmälern, da ich im Gegentheil nur auf bem von ihm gelegten Grunde fortbauen wollte. Seitdem derfelbe die zweite Ausgabe feiner Nachrichten von Frankfurter Rünftlern und Runftfachen, fein Artiftifches Dagagin, erscheinen ließ, find über siebenzig Jahre verflossen. Frankfurt hat in biefer langen Zeit eine Reihe theils eingeborener, theils eingewanberter Künftler befessen, alle in höherem ober geringerem Grabe würdig, ber Bergeffenheit entriffen zu werben. Die Ansichten in Sachen ber Runft haben einen erheblichen Umschwung erfahren; bas

Kunftleben unserer Stadt ist durch Städels großartige Stiftung in eine gang andere, auch nach außen bin bebentungsvollere Stellung getreten. Mit der Wirksamkeit dieser Anstalt begann für Frankfurt auf diesem Gebiete eine neue Aera, wodurch die Geschichte ber älteren, verein= zelten Bestrebungen gleichsam zum Abschlusse gelangt ift, aber auch neues Interesse gewonnen hat. Schon aus biesem Grunde schien es mir wünschenswerth, baß auch Hüsgens Werk wenigstens bis zu biefem Zeitpunkte fortgeführt, wo nöthig berichtigt und ergänzt werde. Diefen Versuch hatte ich gern einer geschickteren Sand überlaffen; aber ich mußte bei längerem Aufschub befürchten, daß zahlreiche thatfächliche Umstände, theilweise nicht Jedem zugänglich oder nur den Beitgenoffen befannt, einem fpateren Schriftfteller entgeben konnten. Diesem mag meine Arbeit mindestens als Material bienen. Dieselbe bietet nach ber Natur bes Gegenstandes keine suftematische Kunftgeschichte, sondern beschränkt sich auf eine möglichst vollständige und übersichtliche Zusammenftellung beffen, was mir aus ben zerftreuten Schriften anderer und durch eigene Forschung über bas Leben und Schaffen ber hiefigen Künftler bekannt geworben ift. 3th wollte bem Aunstfreunde einen Leitfaben geben, an ben er felbst, wenn er bas Bedürfniß fühlt, weiter eingehende Untersuchungen zu knüpfen vermag.

Es könnte scheinen, daß das umfassende, erst in neuerer Zeit beendigte Allgemeine Künstlerlexicon von Nagler und das zwar weniger umfangreiche, noch unvollendete von Fr. Müller meine Arbeit überslüssig mache; allein die Verfasser dieser verdienstlichen Werke konnten nicht alle hiesigen Künstler in der Weise berücksichtigen, wie es dem einheimischen Kunstsreunde wünschenswerth ist; viele, die wohl aus örtlichem Interesse der Erwähnung werth waren, konnten in dem größeren Werke keine Beachtung finden oder sind den Versfassern nicht genügend bekannt geworden, weßhalb zahlreiche Berichtisgungen nothwendig erschienen; endlich ist auch das Allgemeine Künstlerslexicon schon wegen seines Umfangs und Preises nicht Allen zugänglich.

Von diesen Rücksichten geleitet, habe ich nicht bloß der eingeborenen und eingewanderten Künstler, sondern auch derzenigen gedacht, welche entweder hier ihre Studien gemacht haben oder hier nur vorsübergehend thätig gewesen sind. Selbstverständlich können nicht alle verzeichneten Namen als Sterne in der Geschichte der Kunst glänzen. Auch dem bescheidenen Tasent und jeder ernstlichen Bestrebung auf dem bezeichneten Felde gebührt seine Stelle, ja in der ältesten Periode war es nothwendig, selbst solche Künstler zu verzeichnen, von denen wenig mehr als der Name bekannt ist. Die hervorragende Stellung eines Conrad Fholl, Christian Egenolph, Sigmund Feheradend, Hans Sebald Beham, Adam Elsheimer, Matthäns Merian, Joachim von Sandrart, Abraham Mignon, Johann Lingelbach, Joshann Heinrich Roos und vieler anderen Frankfurter Künstler von gutem Klange wird badurch nicht beeinträchtigt.

Meine ursprüngliche Absicht, bieses Werk bis zur Gegenwart auszudehnen, mußte schon an dem Widerstande ber Künftler selbst scheitern. Die Mehrzahl berfelben, obwohl nicht die hervorragenoften, fette meiner Aufforderung um Mittheilung bes entsprechenden Materials entweber gänzliches Schweigen ober fogar bestimmte Weigerung entgegen. Die unbefangene Besprechung ber Leiftungen lebenber Berfonen, an sich miglich, wird bem einheimischen Schriftsteller fast jur Unmöglichkeit. "Wer fühlt nicht, bag ben Anwesenben Weihrauch zu streuen in jeder guten Gesellschaft für Kriecherei, und sie zu tadeln für Anmagung gilt." (A. Kirchner: Anfichten von Frankfurt.) Die Reizbarkeit gegen bas Urtheil Anderer scheint nun einmal eine un= vermeidliche Zugabe ber Künftlernatur zu fein. Gin entscheiben= bes Urtheil über ihre Arbeiten geftehen fie bem Laien felten zu; in ben meisten Fällen wird ihm überhaupt jede Befähigung, über Werke ber Kunft zu urtheilen, abgesprochen. Mit Berachtung wird auf Alle berabgesehen, die nicht selbst ben Binsel ober Meisel berufsmäßig führen. (Frankfurter Museum vom 19. März 1859.) Und boch ist gerade umgekehrt das Urtheil ausübender Künstler über die Werke Anderer in der Regel ein einseitiges, felten ein unbefangenes und unpartheiisches, und viel leichter ift es, einen guten Maler, als einen wahren Kenner zu finden. Das ist, neben dem angeborenen Gefühl für bas Schone, eine Wiffenschaft für sich, bie burch

Studien und Mühen erworben wird, benen sich die wenigsten ausübenden Künstler unterziehen, noch wenigere mit Erfolg. Allerdings giebt es rühmliche Ansnahmen. Um in Sachen ber Kunft ein Urtheil zu haben, ist neben ben allgemeinen Voraussetzungen wesentlich nothwendig, daß man viel, recht viel, und mit unbefangenem Auge gesehen habe. Die wenigsten Künstler befinden sich in diesem Falle. Ihre Wanderung geht nach Rom, Paris, München, ober nach einer anderen Metropole der Kunst; dorthin bringen sie die auf der heimi= schen Schule empfangene einseitige Richtung mit und legen sie in ber Regel nur ab, um mit bem neuen Winde zu fegeln, ber ihnen aus ben Ateliers ber Akademie entgegen webet. In ben öffentlichen Kunftfälen beachten sie meistens nur die Werke, welche in ihr eigenes spe= cielles Fach einschlagen, Privatkabinete besuchen sie selten. "Wir tragen die Anlagen des guten Geschmacks in uns", sagt der englische Kunstforscher Daniel Webb; "biefe, burch Erfahrung und Bergleidung vervollfommnet, führen uns zur richtigen Beurtheilung ber schönen Künste. Für das größte Hinderniß unseres Fortschreitens in der Erkenntniß der Kunft halte ich die hohe Meinung, welche wir von bem Urtheile ber ausübenden Künftler hegen, so wie bas verhältnißmäßige Mißtrauen in unfer eigenes. 3ch habe beinahe feinen einzigen Rünftler gekannt, ber nicht ausschließlicher Bewunberer einer Schule ober sclavischer Anhänger einer besonderen Manier gewesen ware. Selten erheben sie sich zu einer freien, unpartheiischen Ansicht bes Schönen, wie Leute von wissenschaftlicher Bildung und Welt. Die bei Ausübung ber Kunft ihnen entgegentretenden Schwierigkeiten machen, daß fie ausschließlich am Mechanismus kleben, wäh= rend Eigenliebe und Eigenbünkel sie benjenigen Geschmack ber Zeichnung und bes Colorits bewundern läßt, welcher ihrer eigenen Manier am ähnlichsten ist."

Der Kunstliebhaber auf der andern Seite sieht alles und allerwärts, er bildet seinen Geschmack und sein Urtheil selbständig ohne Borurtheil, er ist unpartheiisch, es interessirt ihn alles, was sein gebildeter Geist dem Ideal des Schönen sich nähernd sindet, möge es dem genialen Pinsel eines Rubens oder dem Fleise eines Gerhard Douw ober selbst dem Proletariersthl eines Courbet seine Entstehung verdanken. "Es giebt eine gewisse höhere Toleranz", sagt Jean Paul, "die nicht die Frucht des westphälischen Friedens, noch des Vergleichs von 1705, sondern die eines durch viele Jahre und Vesserungen gesichteten Lebens ist; — diese Toleranz sindet an jeder Meinung das Wahre, an jeder Gattung des Schönen das Schöne, an jeder Laune das Komische, und hält an Menschen, Ländern, Vüchern die Versschiedenheit und Individualität der Vollsommenheiten nicht für die Abwesenheit derselben. Nicht bloß das Beste muß uns gefallen, auch das Gute."

Aber es liegt nahe, daß das größere Publikum der Antorität des praktischen Künstlers, des Mannes vom Fache, stets bereitwillig den Borzug einräumt vor der des bloßen Liebhabers und sogenannten Kenners — in allzuweiter Anwendung des Sates Geilers von Kapsfersberg: "Jeglichem ist zu glauben in seiner Kunst." Es wäre versgeblich, hiergegen anzukämpfen.

Kür die Schilderung der neuesten Kunftperiode in Frankfurt seit ber Eröffnung bes Städel'schen Instituts, bes regen Lebens, welches seit dem dritten Decenninm dieses Jahrhunderts in die Ateliers un= ferer Künftler eingezogen ift, und bes Aufschwungs, welchen in allen Theilen der bildenden Aunst Frankfurt seinem Städel verdankt, wird es seiner Zeit der Feder eines tüchtigen, unbefangenen Kunfthistorifers an reichem Stoffe für umfassende und eingehende Behandlung Das Kunstinstitut hat aber seine Aufgabe noch lange nicht fehlen. nicht bis zu bem Punkte gelöft, ber eine befriedigende Prüfung seiner Wirksamkeit und ber Leistungen ber burch basselbe gebilbeten oder hierher gezogenen Künftler im Ganzen jett schon möglich machte; bie Abministration hat fogar einen wefentlichen Theil ihrer Aufgabe, bie fortschreitende Vervollständigung der Kunstsammlungen, willführ= lich ober boch ohne stichhaltige Gründe für ein Menschenalter gänzlich fistirt und baburch ber lebenden Generation den Genuß bes Städel= schen Vermächtnisses unbefngterweise entzogen; die gelindeste Aritik, auf welche sie hierbei rechnen barf, ist, daß man zur Zeit ihr Thun mit dem Mantel des Schweigens bedecke.

Die zahlreichen Berichtigungen ber Angaben früherer Schriftsteller, namentlich ber von Hüsgen und Nagler gebrachten Geburtsund Sterbejahre ber Künstler, sind alle auf die hiesigen Kirchenbücher und andere glandhafte Quellen gegründet. Nur da, wo mir diese nicht zu Gebot standen, bin ich meinen Borgängern gesolgt. So oft in diesem Buche auf Hüsgen ohne nähere Bezeichnung Bezug genommen wird, ist bessen Artistisches Magazin gemeint. Die Erwähnung Naglers bezieht sich stets auf bessen Allgemeines Künstlerlexicon.

Zum Schlusse bleibt mir noch übrig, der mannichsachen Förderung meiner Arbeit, welche mir von den Herren Senator Dr. Usener, Archivar Dr. Kloß und andern Kunstsreunden, ganz besonders aber von dem verstorbenen Kunsthistoriser J. D. Passa-vant durch freundliche Ueberlassung handschriftlicher Auszeichnungen und Nachweise gewährt wurde, hier dankbar zu gedenken. Zu gleischem Danke din ich auch den Herren Heinrich Anton Cornill, Ferdinand Prestel und Karl Theodor Reissenstein verpslichtet, deren gefällige Mittheilungen über lebende Künstler ich aus den angedeuteten Gründen vorerst nicht benutzen konnte.

Frankfurt im März 1862.

#### Literatur.

Außer den bekannten allgemeinen Künstlerbiographien von Sandrart, van Mander, Campo Weyermann, Houbraken, d'Argenville, Descamps, Fueßli, Meusel, Heller, Nagler, Fr. Müller 2c., ferner den neueren Schriften von Franz Augler, Ernst Förster, G. F. Waagen u. a., worin manche Frankfurter Künstler und Kunstwerke eine Besprechung gefunden haben, beschäftigen sich mit ihnen theils ausschließlich, theils stellenweise die nachfolgenden Schriften:

- Monconys, Bths. de, Journal des voyages en Portugal, Provence, Italie, Egypte, Sirie etc. redigé par le Sr. de Liergues. Lyon 1665-66. 3 Vol. 4°. Auch Paris 1677 u. 1695. 12°.
  - Der Berfasser, welcher im Winter 1663/64 einige Zeit in Franksurt weilte, theilt seine Beobachtungen über hiesige Kunft und Künstler mit. Die beutsche Uebersetzung von Junker, Leipzig 1697. 8°., ist sehr unvollständig.
- v. Lersner, Der weitberühmten Freien Reichs: Wahl: und Handelsstadt Frankfurt a. M. Chronica 2c. 2 Thle. 1706 u. 1734. Folio.
- Münden, Dankpredigt, welche am dritten Jubelfest wegen Ersindung der löbl. Buchdruckerkunst gehalten worden, nebst einem historischen Bericht von denen ersten Ersindern dieser Kunst, denen frankfurter Buchdruckern 2c. vollendet durch Joh. Erasmus G. v. Klettenberg. Frankfurt 1741. 8°.
- Müller, J. B., Historische Nachrichten von dem weitberühmten kanserl. Wahlund Domstift St. Bartholomäi in Frankfurt. Frankfurt 1746. 4°.
- Müller, J. B., Beschreibung bes gegenwärtigen Zustandes der freien Reichsstadt Frankfurt. 1747. 8°.
- v. Uffenbach, J. F., Gesammelte Rebenarbeiten. (S. 209, 223.)
- v. Loen, Gesammelte kleine Schriften. Franksurt 1751 u. 1752, 8°. (Th. I, S. 258 u. Th. IV, S. 127.)

- (Hüsgen, H. S.), Verrätherische Briefe von Historie und Kunst. 1776 und Fortsehung 1780. 8°. Selten.
- Hüsgen, H. S., Nachrichten von frankfurter Künstlern und Kunstsachen. Frankfurt 1780. 8°.
- Hüsgen, H. S., Artistisches Magazin, enthaltend das Leben und die Berzeichnisse der Werke hiesiger und anderer Künstler zc. Frankfurt a. M. 1790. 8°.
- Hüsgen, H. S., Berschiedene kleinere Auffähe in Meusels Miscellaneen artistischen Inhalts. Erfurt 1779—1787. 8°, in dessen Museum. Mannheim 1787—1792. 8°, und in dessen neuen Miscellaneen, Leipzig 1795 bis 1803. 8°.
- Hüsgen, H. S., Getreuer Wegweiser in Frankfurt und dessen Gebiet, nebst einem Grundriß der Stadt. Franksurt a. M. 1802. 80.
- Stark, J. J., Kurze Geschichte ber zweiten evangel. Hauptkirche zu St. Catharinen in Frankfurt am Mayn. Daselbst 1778. 8°.
- (Rühl), Frankfurter Beiträge zur Ausbreitung nütlicher Künste und Wissen: schaften. 3 Bbe. 1780 u. 1781. 8°. Selten.

Enthält neben verschiedenem Andern auch mehrere frankfurter Rünftler- Biographien und Portraite.

- Hirsching, Fr. C. G., Nachrichten von sehenswürdigen Gemälden und Aupferstichsammlungen, Münzen, Gemmen zc. in Teutschland, nach alphabetischer Ordnung der Städte. 3 Bbe. Erlangen 1786—89. 8°.
  - Ift, in so weit.es Franksurt betrifft, fast wörtlich aus Hüsgens "Nachrichten" abgeschrieben.
- Faber, J. H., Topographische, politische und historische Beschreibung der Reichs-, Wahl- und Handelsstadt Franksurt a. M. 2 Bde. Franksurt 1788 u. 1789. 8°.

Ift ebenfalls, in so weit es sich auf Kunftsachen bezieht, fast wörtlich aus Hüsgens Nachrichten abgeschrieben.

- Gerken, Phil. Wilh., Historisch = Statistische Beschreibung der freien Reichs= stadt Frankfurt a. M. Worms 1788. 8°.
- Die Wahl: und Krönungsdiarien von Maximilian II. bis auf Franz II. v. Goethe, J. W., a) Schweizerreise, 1797. (Briefe aus Frankfurt.)
  - b) Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 u. 1815.
  - c) Kunft und Alterthum am Rhein 2c.
  - d) Aus meinem Leben. Wahrheit und Dichtung.
- (Gerning, J. J.), Stizze von Frankfurt a. M., in Wielands Teutschem Merkur, Jahrg. 1799. 80.
- Kirchner, A., Geschichte der Stadt Frankfurt a. M. 2 Thle. Frankfurt 1807 und 10. 8°. Mit Pfeiffers Repertorium.
- (Feierlein), Ansichten, Nachträge und Berichtigungen zu A. Kirchners Geschichte der Stadt Frankfurt a. M. oder: Vertraute Briefe über die Kirchner'sche Geschichte 2c. von einem Halbwisser. 2 Thle. Frankfurt u. Leipzig 1809. 8°.

- Anton Kirchner, Prüfung der Ansichten, Nachträge und Berichtigungen ober der vertrauten Briefe eines Halbwissers. 1. (einziges) Heft. Frankfurt a. M. 1809. 8°.
- Sammlung einiger in dem Frankfurter Museum vorgetragenen Arbeiten. Erster (einziger) Theil. Frankfurt 1810. 4°. Selten. Enthält Biographien von Prestel und Pforr.
- (Hundshagen, B.), Artistischetopographische Beschreibung des Banorama's der Stadt Frankfurt und der umliegenden Gegend, gemalt von J. Fr. Morgenstern jun. nebst einer planimetrischen Abbildung dieses Gemäldes. Frst. a. M. 1811. 8°. Selten.
- Käppel, G., Topographisch shistorische Beschreibung von Frankfurt a. M. Ein Handbuch für Reisende. Frft. 1811. Kl. 8°.
- Kirchner, A., Ansichten von Frankfurt a. M. und seiner Umgegend. 2 Thle. mit Apfrn. Frankfurt 1818. 8°.
- Braun, Des Leonardo da Vinci Leben und Kunst, und: Einige Züge aus dem Leben Joh. Gottl. Prestels. Halle 1819, 8°.
- Schüt, G., Berzeichniß der altteutschen Bilder und einiger andern dem Musseum zu Frankfurt a. M. zuständigen Gemälde. Frst. 1820. kl. 8°.
- Gerning, J. J. von, Die Lahn= und Maingegenden von Embs bis Frankfurt, antiquarisch=historisch. Wiesbaden 1821. 8°.

## Das Städel'sche Kunstinstitut, dessen Entstehung und dessen Sammlungen betreffend:

- Stiftungsbrief bes Städel'schen Runstinstituts, enthalten in dem Testament bes Herrn Jos. Friedr. Städel. Frft. 1817. 4°.
- An die Administration des Städel'schen Kunstinstituts. Frankfurt a. M. 1817. 8°. Zunftzwang gegen fremde Künstler betr.
- Actenstücke und rechtliche Gutachten in Sachen der Städel'schen Intestaterben gegen die Administration des Städel'schen Kunstinstituts. Frft. 1820. 4°.
- Actenstücke und rechtliche Gutachten in Sachen der Städel'schen Intostaterben gegen die Administration des Städel'schen Kunstinstituts zu Frankfurt a. M. Enthaltend die Ansichten der Juristensacultäten zu Berlin, Bonn, Gießen, Heidelberg, Jena, Landshut und München. Frft. 1827. 4°.
- v. Droste, Rechtsertigung des von der Bonner Juristen Fakultät in der Sache des Städel'schen Kunstinstituts zu Franksurt a. M. gegen die Intestaterben des verstorbenen J. F. Städel erlassenen Urtheils zu Gunsten des angesochtenen Testaments. Bonn 1827. 8°.
- Zachariä, Ueber den das Städel'sche Kunstinstitut zu Frankfurt betreffenden Rechtsstreit. Aus den Heidelberger Jahrbüchern besonders abgedruckt. Heidelberg 1827. 8°.

5-000

- Elvers, Theoreischeprakt. Erörterungen ber Lehre von der testamentarischen Erbfähigkeit, insbesondere juristischer Personen. Veranlaßt durch zwei Gutachten der Kieler und Leipziger Juristenfakultäten gegen die Rechtsbeständigkeit der Stiftung des Städel'schen Kunstinstituts in Frankfurt a. M. Göttingen 1827. 8°.
- Mühlenbruch, Rechtliche Begutachtung des Städel'schen Beerbungsfalles nebst einer Einleitung über das Verhältniß der Theorie zur Praxis. Halle 1828. 8°.
- Stark, C. Fr., Das Stäbel'sche Kunstinstitut in Frankfurt a. M., bessen Stiftung, Fortgang und gegenwärtiger Zustand. Frft. 1819. 8°.
- Start, C. F., Beschreibung des Städel'schen Kunstinstituts in Frankfurt a. M. Frankfurt 1823. 8°.

Enthält auch ein Berzeichniß ber bamals vorhanden gewesenen Gemälbe.

- (Wendelstadt), Verzeichniß der Gemäldesammlung des Städel'schen Kunstinstituts. Frankfurt a. M. 1830, 8°.
- Vorläufige Mittheilungen über das Städel'sche Institut in Betracht seiner Kunstwerke, der neueren Anordnung und Aufstellung derselben. 1833. 8°.
- Schmidt v. d. Launit, Ed., Erläuterung zu den Abguffen über antike Bildwerke in dem Städel'schen Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. 1833. 80.
- Verzeichniß einer Sammlung von Delgemälden, welche in der Ostermesse 1834 in dem Locale des Städel'schen Kunstinstituts öffentlich versteigert werden. Frankfurt 1833. 8°.

Interessant wie der folgende Ratalog, weil baraus zu ersehen ist, welche Kunstgegenstände bamals von der Abministration veräußert worden sint.

- Catalogue de Gravures et Eaux-fortes, tailles de bois et Clair-Obscures anciens et modernes de toutes les écoles dont la vente aura lieu le 16 Sept. 1839 à l'institut Staedel à Francfort s. M. 8°.
- Overbed's, Fr., Triumpf der Religion in den Künsten, Delgemälde des Städel'schen Kunstinstituts. Erklärung vom Meister selbst. Frft. 8°.
- Overbed's Fr., Werk und Wort. Ein Auffat von einem röm. Kunstfreunde in Bezug auf Overbed's Erklärung. Frft. 1841, 8°.
- Fürst, Zur Würdigung eines Künstler: Ausspruchs über drei Gemälde der Berliner Ausstellung, nebst Aufruf zur Emancipation. Berlin 1842. 8°. In Bezug auf Lessings Huß vor dem Concil,
- Baperle, G., Johann Huß und das Concilium zu Coftnit, veranlaßt durch Lessings Bild auf der dießjährigen Aunstausstellung. Duffeldorf 1842. 8°.
- Beschreibung der zwei belgischen Delgemälde, darstellend die Abdankung Kaiser Karls V. von Louis Gallait, und: das Compromiss der flandrischen Edlen von Ed. Vièsve. Frst. a. M. 1844, 8°.
- Jügel, C., Das Städel'sche Institut in seiner Begründung, Berwaltung und seinen bisherigen Resultaten bargestellt. Mainz 1849. 8°.

- Passavant, J. D., Einige Worte über die Sammlungen des Städel'schen Kunstinstituts, als Entgegnung 2c. Frankfurt 1849. 8°.
- Jügel, C., Auch einige Worte an Herrn Inspektor Passavant als Erwiesberung auf bessen Vertheidigungsschrift des Städel'schen Instituts. Franksfurt a. M. 1849. 8°.
- Passavant, J. D., Berzeichniß ber Bücher und Kupferwerke des Städel's schen Kunstinstituts. Frankfurt a. M. 1852. gr. 8°.
- Passavant, J. D., Berzeichniß der öffentlich ausgestellten Kunstgegenstände des Städel'schen Kunstinstituts. Frankfurt a. M. 1858. gr. 8°.
- Passavant, J. D., Eine Wanderung durch die Gemäldesammlung des Städel'schen Kunstinstituts. Frankfurt. 1855, gr. 8°.
- Nachrichten über die Abstammung der Familie Städel von Straßburg. (In der Beilage zur Zeitung Deutschland No. 47 von 1856.)
- Müller, W., Prediger in Berlin, "Die Sammlung des Städel'schen Kunstinstituts zu Franksurt a. M." (In dem Kunstblatte von 1857 No. 15—18.)
- Berichte über das Städel'sche Kunstinstitut, durch die Administration versöffentlicht im August 1836 u. 1849, December 1854 u. August 1859. gr. 4°.
- Verzeichniß der Gemälde Frankfurter Künstler, welche in dem Locale der Frankfurter Gesellschaft zur Beförderung nüßlicher Künste 2c. in der Herbstemesse 1827 zur öffentlichen Betrachtung aufgestellt worden. Mit Angabe der Eigenthümer. Frft. 1827. Kl. 8°.
- Taschenbuch von Frankfurt a. M. Ein Führer für Fremde und Einheimische. Frst. bei Wilmans. 1827, 12°.
- Stellwag, J. C., Artistisches Wochenblatt. No. 1—17. Juni bis October 1830. Frankfurt 4°. (Mehr ist nicht erschienen.) Selten.
- Frankfurter Jahrbücher. 1832—1838. 4°. (Enthalten einzelne Auffate über hiefige Kunftsachen).
- Jahresberichte der Generalversammlungen des älteren Kunstvereins von 1830—1854. 4°.
- Müller, Fz. Hubert, Beiträge zur teutschen Kunst: und Geschichtskunde durch Kunstdenkmale, mit vorzüglicher Berücksichtigung des Mittelalters. Darmstadt 1832, 1833 u. 1835. 4°. Erste, bessere Ausgabe.
  - Enthält bie Beschreibung und Abbisbung verschiedener Kunstbenkmale aus Franksurter Kirchen.
- Rirchner, A., Johann Ludwig Morgenstern als Mensch u. Künstler, vorgelesen im Museum am 5. December 1819. (Abgedruckt in der Schrift Erinnerungen an Anton Kirchner. 1835. 80.)
- Bassant, J. D., Kunstreise durch England und Belgien, nebst einem Bericht über den Bau des Domthurmes zu Frankfurt a. M. 1833. 8°.
- Bassant, J. D., Philipp Beits Carton, die Einführung der bildenden Künste in Deutschland durch das Christenthum. (In No. 131 der Franksfurter Oberpostamts:Zeitung von 1836).

- Passant, J. D., Fortgang der bildenden Künste in Frankfurt a. M. (In der Beilage zu No. 243 der Frankfurter Oberpostamts=Zeitung von 1838.)
- (Passavant, J. D.), Kaisersaal und Kaiserbilder. (In No. 78 der Frankfurter Oberpostamts-Zeitung von 1839.)
- (Passavant, J. D.), Ausstellung von Originalzeichnungen. (In No. 80 der Frankfurter Oberpostamts=Zeitung von 1839).
- Passavant, J. D., Verschiedene Aufsätze in dem Stuttgarter und dem Berliner Kunstblatte über Franksurter Künstler und Kunstsachen.
- Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Heft 1—8. Frankfurt 1839—1858. Gr. 8°. u. Neue Folge. Gr. 8°.
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. 1858 ff.
- Gedenkbuch der vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst, begangen zu Frankfurt a. M. 1840. Kl. Folio. Enthält geschichtliche Nachrichten über Anlaß und Entstehung des Gutenbergs-Denkmals auf dem Roßmarkt.
- Uebersicht der merkwürdigsten und interessantesten Werke, Bilder u. Aupserstiche, welche am 24. Juni 1840 bei der vierten Jubelseier der Erfindung der Buchdruckerkunst zur öffentlichen Beschauung ausgestellt werden. Frankfurt 1840. 8°.
- (Böhmer, J. F.), Fürsprache für die Halle des heil. Geisthospitals zu Frankfurt a. M. Offenbach 1840. 8°.
- Fürsprachen für die Halle des Heiligengeisthospitals zu Frankfurt a. M. Offenbach 1840. 8°.
- Hammeran, J. A., Frankfurter gemeinnütige Chronik. 1841—1846. 4°. Enthält einzelne Auffätze über Kirchen, Monumente und Kunstanstalten.
- (Steinle, Eduard), Die Miniaturen des Johann Fouquet, Peintre et enlimineur du Roy Loys XI., im Besitze des Herrn L. Brentano. Frft. a. M. 8°.
- Fueßli, Wilhelm, Die wichtigsten Städte am Ober-, Mittel- u. Niederrhein in Bezug auf alte und neue Werke der Architektur, Sculptur und Malerei. 2 Thle. Zürich u. Winterthur 1842 u. 1843. 8°.
- Ludwig, Frankfurt a. M. und seine Umgebungen. 2. Aust. 1843. 120.
- Die Freie Stadt Frankfurt a. M. nebst ihren Umgebungen. Ein Wegweiser für Fremde und Einheimische. Frst. a. M. in der Hermann'schen Buchhandlung, 1843. 8°.
- Bassavant, J. D., Berzeichniß des auf der Frankf. Stadtbibliothek aufsgestellten Prehn'schen Gemäldecabinets. Frft. a. M. 1843. Gr. 4°.
- Das Goethe-Denkmal in Frankfurt a. M. Mit drei artist. Beilagen. Frankfurt 1844 bei J. D. Sauerländer. Leg. 8°.

1 000kg

- Blätter zur Erinnerung an die Feier der Enthüllung des Goethe=Mo= numents zu Frankfurt a. M. 1844. gr. 4°.
- Gedenkblätter an Goethe. Frankfurt a. M. bei Keßler. 1845. Folio. Appell, J. W., Das Haus mit den drei Lyren und das Goethe-Denkmal in Frankfurt a. M. 1849, bei Jabusch. 8°.
- Schott und Hagen, Die deutschen Kaiser nach den Bildern des Kaisers saales im Römer zu Frankfurt. Mit Lebensbeschreibungen. 1844. Folio.
- Senbt, J., Kaiserbüchlein. Mit 52 Holzschnitten, die Kaiserbilder in Frankfurt a. M. darstellend. Leipzig. 80.
- Benkard, Geschichte der deutschen Kaiser und Könige, zu den Bildern des Kaisersaales; mit einem Anhange, worin die Kaiserbilder vom Standspunkte historischer Wahrheit betrachtet und die Wahlsprüche der Kaiser mitgetheilt werden. Frft. 1861. 8°.
- Krug, Historisch-topographische Beschreibung von Frankfurt und seiner Umsgegend. Frft. bei Joseph Baer. 1845. 8°.
- Meibinger, Heinrich, Frankfurts gemeinnützige Anstalten. 2 Thle. Frankfurt a. M. 1845 und 1856. 8°.
- Dräxler:Manfred, C., Rheinisches Taschenbuch. Frankfurt bei Sauerländer. 8°. Wehrere Jahrgänge enthalten artistische Aufsätze und Biographien hiesiger Künstler.
- Helmsdörfer, Kunstansichten aus Frankfurt a. M. (Beilage zur Allgem. Zeitung vom 29. Juli 1847).
- Passavant, J. D., Erwiederung auf die Kunstansichten aus Frankfurt. (Frankf. Conversationsblatt No. 223 von 1847.)
- Senden, Gallerie berühmter und merkwürdiger Frankfurter. Frft. 1849-61. 80.
- Bellis Gontard, Leben in Frankfurt a. M. 10 Bde. Frft. 1850. 8°. Entshält Nachweise über verschiedene frankfurter Künstler.
- (Passavant J. D. ?), Die St. Leonhardskirche zu Frankfurt a. M. (In No. 260 des Conversationsblattes von 1851.)
- Brühl, Chriftliche Kunft und driftliche Künftler der Gegenwart. I. Eduard Steinle.
  - Im Hansbuch für driftliche Unterhaltung von L. Lang. Bb. III. 1. Lief. Augsburg 1854. gr 8°.
- (Paffavant, J. D.), über E. Steinle und seine Cartons zu den Dichtungen Clemens Brentano's (im Deutschen Kunstblatt von Eggers. Jahrg. 1856. No. 38).
- Steinle's Illustrationen zu den Dichtungen von Elemens Brentano (im Organ für christliche Kunst. Jahrg. 1856. No. 10).
- Reichensperger, A., Matthias Merian und seine Topographien. Einleistung zu den mittelalterlichen Bauwerken nach Merian, gez. von B. Staß. Leipzig 1856. gr. 8°.
- Römer: Büchner, Die Wahl: und Arönungskirche der deutschen Kaiser zu St. Bartholomai in Frankfurt a. M. 1857. 8°.

- Römer: Büchner, Beiträge zur Geschichte ber Stadt Frankfurt a. M. 1853. 8°.
- Baer, A., Das Morgenstern'sche Miniaturcabinet, 205 kleine Delgemälde. Frst. a. M. 1857. Quer 8°.
- Verzeichniß der in dem ehemals v. Bethmännischen Museumsgebäude am Friedbergerthor aufgestellten städtischen Gemalde. Frft. a. M. 1857. 8°.
- Verzeichniß der Kunstgegenstände im plastischen Ariadneum des Freiherrn Moris v. Bethmann. Frft. a. M. 1855 8°.
- Rittweger, Fr., Wanderung durch die Werkstätten in Franksurt wirkender Künstler. (Im Franksurter Museum 1858, No. 45 s.)
- Frantfurter Museum, 1855-1858. 80.
- Neues Frankfurter Museum, ein Beiblatt der "Zeit." 1861. 8°. Beide Blätter enthalten mancherlei Mittheilungen über Frankfurter Künsteller und Kunstsachen.

Von den ältesten Zeiten bis zum Schlusse des fünfzehnten Jahrhunderts.

Frankfurt kann sich zwar nicht, gleich andern deutschen Städten, rühmen, in der Kunstgeschichte des Mittelalters eine hervorragende Stellung einzunehmen; indessen ist es, wie den übrigen Richtungen des menschlichen Strebens, auch diesem Gebiete keineswegs fremd geblieben. Wie allerwärts, so war es auch hier der kirchliche Kultus, der zunächst den bildenden Künsten Boden und Nahrung verliehen hat. Die Geistlichkeit, reiche Klöster und begüterte Patricier sind ihre ersten Förderer gewesen. Der Bau und die Ausschmückung der Kirchen und die ästhetische Auregung hänslicher Andacht waren sast die ausschließlichen Aufgaben der Baumeister, Maler und Bildhauer der älteren Zeit.

Die frühesten Nachrichten über bas Kunstleben in Frankfurt können nach den gegebenen Verhältnissen nicht anders als sehr man= gelhaft sein. Die Schwierigkeit der Aufstellung eines nur einiger= maßen befriedigenden Bildes ber Kunstzustände jener Zeit entspringt aus bem Mangel genügender Urkunden und aus bem Schweigen nicht nur ber gleichzeitigen Schriftsteller, fondern auch ber späteren Runft= historiker, welche sich nur zur Besprechung verjenigen Frankfurter Künftler veranlaßt gefunden haben, beren Ruf weit über das Weich= bild ber Stadt hinausgebrungen war. Unsere Nachrichten ans jener Zeit beschränken sich baber meist auf einige bürftige Notizen ber Rechnungsbücher ber Stadt und ber geiftlichen Stifte über ben einem ober bem andern Baumeifter, Maler ober Bilbhauer ausbezahlten Lohn für gelieferte Arbeit, worans geschlossen werden barf, daß ber erwähnte Künstler hier gelebt ober boch Beschäftigung gefunden habe. Ein Weiteres über beren Perfonlichkeit, Leben, Schaffen und Runft-Dennoch haben auch biefe stufe ist selten zu ermitteln gewesen. bürftigen Nachrichten ihren historischen Werth: sie liefern wenigstens bie Gewißheit, daß die Kunst in jener frühen Zeit auch in Frankfurt geübt worden ift und Unterstützung gefunden hat.

Der älteste Künftler Frankfurts, bessen Name nebst seinem Werke uns erhalten geblieben, ist

#### Meister Engelberg,

wenn er nicht den ganzen ursprünglichen Bau der St. Leonhards fürche als Wersmeister geleitet haben sollte, sich jedensalls durch zwei uralte Portale an der nördlichen Seite verewigt hat. Wegen eines späteren Borbaues besinden sich diese jett in der Kirche selbst. Sie sind mit kunstreicher Ornamentik verschen, aber durch die i. J. 1813 zur Beseitigung der Feuchtigkeit stattgehabte Erhöhung des Bodens der Kirche um drei Fuß in ihrem Anschen sehr beeinträchtigt worden. In den beiden Rundbogen besinden sich bildliche Darstellungen in halberhabener Stein-Arbeit. An dem zur Rechten sieht man Christus sitzend, umgeben von St. Johannes, Maria, St. Peter und St. Georg, über ihnen die Namen: † S. JOHANES. E. MARIA † JESVS NAZ. † S. PETRVS. S. GOERVS, und auf dem Sockel des Sessels, worauf Christus sitzt, steht ENGELBERGVS F.

Kaiser Friederich II. schenkte im Jahr 1219 ben Bürgern zu Franksturt die Hosstätte, worauf der Palast Karls des Großen gestanden hatte, um darauf eine Kapelle zu danen, die anfänglich der heiligen Jungfrau Maria und dem heil. Märthrer Georg, hundert Jahre später aber dem heil. Leonhard geweiht wurde. Der ursprüngliche Bau, wozu die beiden gedachten Portale gehören, stammt also aus dem Ansange des 13. Jahrhunderts, dem auch der Meister Engelsberg auf uns gekommen sind.

Der Ban der hiesigen Kirchen und anderer öffentlichen Gebäude, worüber an späterer Stelle Näheres mitgetheilt werden wird, hat nothwendig in der frühesten Zeit tüchtige Baumeister, oder wie sie sich damals nannten, Wersmeister nach Frankfurt geführt und auch manche hier gebildet; aber wenn zwar theilweise ihre Werke, so sind doch nicht ihre Namen uns überliesert worden. Besonders eifrig zeigten sich Frankfurts Bewohner im Lause des dreizehnten und vierzehnten und in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts in dem Auf= und Umban ihrer Kirchen und Kapellen; aber die Werk= meister sind vergessen. Wer den ersten Ban und wer den um 1238 nothwendig gewordenen Umban der Salvator= nun Bartholo= mänssirche, wer die schon 1315 beginnende, das ganze Jahrhundert

in Anspruch nehmende Erweiterung dieses Domes technisch geleitet hat, ist dis jetzt unermittelt, und eben so unbekannt sind die Archistekten, denen der Ban der übrigen älteren Gotteshäuser Franksurts, der Nikolais, Weißfrauens, St. Leonhards, Dominikaners, Carmesliters, Liebfrauenkirche und der Saalhoskapelle anvertraut gewesen ist. Aber alle diese Kirchen haben den Stürmen der Jahrhunderte gestrotzt, sie stehen noch, wenn auch nicht alle mehr in ihrer alten Schönheit und ursprünglichen Bestimmung, und sind, so wenig sie sich messen können mit den Domen von Cöln, Straßburg, Ulm und Freiburg, dennoch Zeugen des frommen Sinnes und des Kunstgesschmacks unserer Vorältern.

Die erste urkundliche Erwähnung einiger dieser Meister sindet sich in dem Berzeichniß aller Bürger, welche im Jahre 1387 nach 1387. beendigten bürgerlichen Unruhen dem Nathe den Trenschwur erneueten. Hierunter werden genannt die Steinmetzen: Meister Heinrich von Buwern, Meister Johann Gertener, Madern, sin Sohn, und Weigel, der Parlerer. Der bedeutendste dieser Werkmeister scheint

#### Madern Gertener

Er war schon bei bem Ban der Mainbrücke ver= 1399. gewesen zu fein. In einer Urkunde vom Jahr 1399 verpflichtet er wendet worden. sich, ben Schaben zu tragen, welcher aus ben Rissen an den von ihm gebauten Schwibbogen der Mainbrücke entstehen möchte, und 1411 finden wir ihn an den Kreuzflügeln des Domes beschäftigt, um 1411. einiges noch Unvollendete nachzuholen, wofür ihm einmal eine Maas Wein zu 10 Hellern verehrt und ein andermal, als sie ben Lochstein setzten, ihm und seinen Gesellen ein halbes Biertel Wein verabreicht wurde. Diesem Meister wurde auch der Bau des Pfarrthurms gegen einen Jahrgehalt von 10 Gulben und 2 Gulben Geschenk übertragen, nachdem seit 1413 Rath und Geistlichkeit eifrigst bemüht gewesen waren, die zu diesem großen Werke erforderlichen Räume und Geld= mittel zu gewinnen. Die letzteren wurden burch Beiträge bes Raths, bes Stifts und frommer Bürger beschafft, und man ging, obgleich sie noch sehr gering waren, mit Muth und Vertrauen an das Werk. Am 6. Juni 1415 wurde ber Grundstein des Thurmes unter ent= 1415. sprechender Feierlichkeit gelegt und Samstag nach Lamberti 1423 bas erste Gewölbe geschlossen. Der ursprüngliche Plan, wonach Ma= bern Gertener baute, ist leider nicht mehr vorhanden. Der Meister führte den Bau mit drei und zeitweise fünf Steinhauern eifrigst fort

Section 1

bis zum Jahr 1432, in welchem er wahrscheinlich starb. Wenigstens
1452. finden wir in demselben Jahr den Meister Leonhard an seiner Stelle,
ber jedoch wegen der kurzen Dauer seiner Thätigkeit mit sechs Arbei1454. tern den Ban nur wenig fördern konnte. Schon 1434 zahlte seine
Wittwe 6 Gulden an seinen Nachfolger, den Meister Michel, der nach
1440. drei Jahren gleichfalls vom Tode ereilt wurde, woranf 1440 Meister
Jost für einen Jahrgehalt von 6 Gulden als Werkmeister eintrat.
Wie lange dieser und der nach ihm an die Stelle getretene Meister
Bartholomeo diese versehen haben, und in welchem Umfange sie
thätig gewesen sind, liegt nicht vor. Bartholomeo erhielt 1468 sechs
Pfund ansbezahlt. Sehr zweiselhaft ist, ob die genannten Nachsolger Maderns dessen ursprünglichen Banplan stets beibehalten haben.

3m Jahr 1480 wurde bem Meister

### Hans von Ingelheim

von Lich als Parlierer beigegeben. Der erstere entwarf den schönen, noch im Stadtarchiv ausbewahrten neuen Plan zur Vollendung des Thurmes. Moller hat benselben in neuerer Zeit veröffentlicht.

Der Thurmban war seit Maberns Tod nur langsam vorgeschritten; es sehlte an den nöthigen Mitteln, zu deren Beschaffung
der Rath und die Geistlichseit 1483 sich nochmals vereinigten, auch
wegen des Baues andere Architekten zu Rath zogen. Hans von
Ingelheim, als tüchtiger und zuverlässiger Wersmeister erkannt,
erhielt eine Jahresbesoldung von 10 Gulden. Der Mann stand nicht
nur hier, sondern auch auswärts in großem Ansehen. Er führte
den Ban dis zum Jahr 1490 mit Umsicht weiter; aber die Mittel
sloßen immer spärlicher, die Arbeit konnte nicht gesördert werden, was
1491, den Meister veranlaßte, 1491 seinen Abschied zu nehmen, der ihm
"Zur Bermeidung abgünstiger Nachrede" ertheilt wurde.

Nachdem dem Rathe von benachbarten Fürsten und Reichsstädten verschiedene andere Werkmeister waren empsohlen worden, wurde endlich 1494 im Einverständniß mit der Geistlichkeit dem Meister

### Miclas Quede

1494. von Mainz gegen einen Jahrgehalt von 20 Gulden die oberste Leitung des Thurmbaues übertragen. Diese Wahl war keine glückliche; sie

führte zu ärgerlichen Zerwürfnissen. Que de versuchte, an die Stelle bes von seinem Borgänger entworsenen zweckmäßigen Planes abermals einen neuen, von ihm erdachten, zur Geltung zu bringen. Als ihm dies nicht gelang, war er verdrossen und vernachlässigte den Ban, obwohl sich viele seiner Ausstellungen gegen den älteren Plan als grundlos erwiesen. Der Parlierer Jacob von Etlingen mußte zeitweise seine Stelle versehen, während Que che sich in Mainz aufhielt, wohin er sogar den Bauriß eigenmächtig mitgenommen hatte. Nur auf ernstliches Drängen der Bauherrn gab er denselben 1503 heraus, worauf er seinen Abschied erhielt und die fernere Leitung des Baues dem seitherigen Parlierer, Meister

#### Jacob von Etlingen

übertragen wurde. Bon biesem, wenn nicht von Quede, scheint ber 1503. auf dem Stadtarchiv befindliche Plan herzurühren, wonach der Thurm ohne Auppel und Spitze in einer Plattform endigen und bas biefe umgebende Geländer an den acht Ecken eben so viele verzierte Spigen Die unglückliche Ibee fand aber keinen Beifall. Dennoch unterzog sich Meister Jacob, ungleich seinem Borganger, gewissenhaft der Leitung des Baues nach dem vorgeschriebenen Plane. Ohne die Schuld diefes redlichen Mannes, welcher dem Baue bis 311m Jahr 1509 treulich vorstand, nahm indessen das Werk keinen rechten Fortgang, was jenen 1505 veranlaßte, dem Rathe wohlge= meinte Vorstellung zu machen, der sich denn auch, gleich wie die Beistlichkeit, ber Sache mit neuem Eifer annahm und für weitere Geldmittel sorgte. Aber 1507 waren diese schon wieder erschöpft. Meister Jacob führte bittere Klage, die auch diesmal den Eifer ber Banherrn nen belebte, ja sogar die Verdoppelung des Jahrgehaltes des Meisters auf 30 Gulden nebst Belobung und weiteren Vergün= stigungen zur Folge hatte. Zu Anfang November 1508 war ber Bau endlich soweit gebracht, daß das obere Gewölbe unter dem Wächterhaus geschlossen und balb darauf dieses selbst begonnen werden Aber mit bessen Vollendung um 1512 scheint es allseitig an Geld und Lust zum Weiterbau gefehlt zu haben. Die Acten schweigen, der Thurm blieb unvollendet, ohne die in Aussicht ge= nommene Spitze, so wie wir ihn heute noch vor Augen sehen. Das Jahrhundert, in dessen Anfang man mit geringen Mitteln, aber freudigem Muthe das schöne Werk begonnen und mit großen

Opfern weiter geführt hatte, fant an seinem Schlusse ein anderes Geschlecht, mit anderen Interessen, bessen Nachkommen felbst bis in die zweite Hälfte bes 19. Jahrhunderts noch keinen Beruf gefunden haben, bas Werk ihrer sinnigen Altvordern mit verhältnismäßig gerin= gen Koften zur Zierde ber Baterstadt zu vollenden. Zwar hat es an verschiedenen Auregungen zum Ausbau des Thurmes nicht gefehlt; allein sie scheiterten jedesmal an dem Mangel eines warmen Gefühls für bie Sache und an kleinlichen finanziellen Rücksichten. Im Jahre 1826 hatte ber Senat, zunächst veranlaßt burch einen berebten Vortrag bes Schöffen v. Guaita, die Aufnahme ber Summe von mindestens 3000 Gulben in ben jährlichen Bedürfnißstand zum Zwecke ber Reparatur und Vollendung bes Thurmes nach dem ursprünglichen - Plane bei ber gesetzgebenden Versammlung beantragt und hierfür einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren in Aussicht gestellt. bie Versammlung lehnte ben Antrag ab und bewilligte nur bie Kosten ber nothbürftigen Reparatur. Am 14. December 1833 stellte ein Mitglied berselben, Herr Lepper, unter warmer Befürwortung einen erneuerten Antrag auf Bollenbung des Thurmes, aber wieder ohne Erfolg; mit 55 gegen 14 und 11 suspendirte Stimmen wurde ber Antrag für unzulässig erklärt, somit nicht einmal bem Senat zur Rückäußerung unterbreitet. Einige ber Gegner suchten ihre Engherzig= feit mit bem Bebenken zu beschönigen, baß eine Berwilligung seitens bes Aerars für biefen, wie sie anerkannten, schönen Zweck ben Eifer ber Privaten beeinträchtigen könne! In späterer Zeit war allerdings bie Staatskasse durch vordringendere Interessen — Eisenbahnen, Schulen 2c. — allzusehr in Anspruch genommen, als daß an den Thurm= ban hätte gedacht werden können. Allein auch ber gerühmte Eifer ber Privaten läßt noch auf sich warten. Hoffen wir also auf eine kom= menbe günftigere Zeit.

Einen ausführlichen Bericht über den Ban des Domthurmes hat J. D. Passavant in seiner "Aunstreise durch England und Belgien", 1833 geliesert. Derselbe wurde nochmals abgedruckt im britten Hefte des Archivs für Frankfurts Geschichte und Kunst, worauf zum weiteren Nachlesen verwiesen wird. Ebendaselbst sindet man auch sehr beachtenswerthe, durch Zeichnungen erläuterte Ansichten über den Ausban des Thurmes von F. M. Hesse mer.

Noch vor Beginn des Thurmbaues hatte ein Frankfurter Bürger, Zeckel Budeler zu Robenstein, ein Crucifix in die Kirche geschenkt, woran man einen Opferstock errichtete. Für dieses Crucifix versertigten

### Henne, ber Steinmen und Clese Mengoß

1413 ein Gehäuse nach dem Muster eines zu Mainz befindlich gewesenen, worauf das Erucifix eingesegnet und von den Bauherrn bestimmt wurde, daß alle bei demselben und bei dem Marienvilde eingehenden Gelder ausschließlich für den Thurmbau verwendet werden sollten.

Gleichzeitig mit dem Thurmbaumeister Madern Gertener war ein anderer Werkmeister, der Steinmetze

#### Friedrich Königshofen

in Frankfurt beschäftigt. Er hatte i. J. 1405 das vordere Gewölbe 1405. im Römer erbant, welches bald nach seiner Bollendung theilweise wieder einstürzte und ganz abgebrochen werden mußte. Im Bewußtsein seiner Schuld verzichtete er schriftlich auf alle Ansprüche wegen seiner Arbeit. Da der Annahme eines anderen leitenden Werkmeisters bei dem Römerban nirgends Erwähnung geschieht, obwohl man deren zeitweise zu Rath gezogen hat, so darf angenommen werden, daß Königshofen den anfänglich begangenen Fehler durch desto grössere Sorgsalt beim Baue der schönen Säulenhallen, die sich bis zu unsseren Tagen erhalten haben, wieder gut zu machen bestrebt gewesen ist. 1)

1.00

<sup>1)</sup> Der von ihm ausstellte, im Archiv aufbewahrte Revers, bessen Abschrift mir von Herrn Dr. J. F. Böhmer mitgetheilt wurde, lautet:

<sup>&</sup>quot;Ich Friederich Konigshofen stehnmecze erkennen offinlich mit biffem brieffe, also als ich vormals mit ben ersamen wisen luben burgermeistern scheffen bub rabe zu Franckenfurd ubirkommen bin, vnb ein gewelbe in bem forberften huse zum Romer gebingt und auch gemacht hatte, baffelbe gewelbe als iz gemacht was zu stunt zu reiß und eins teils nyber viel, und fie iz vollen baben wiber nyber werffen und anderwerb machen: bes bin ich mit ben vorgenant burgermeistern scheffen und rabe zu Franckenfurb vorgenant bavon fruntlichen ubirkommen und sie mit mir, also baz ich vur mich vnb myn erben uff die egenant burgermeister scheffen und rab und stad zu Frank. von ber egenant sache wegen, und waz sich bavon big uf biffen hutigen tag verhandelt hat, nichtis vzgenommen, lutirlich und genglich virtziegen han, und virtijhen mit biffem brieffe, bag ich myn erben ober nymands anders von unfern wegen barumb nommer keinerley ansprache obir forberunge zu ijn iren burgern obir ben iren getun follen obir wollen in feine wife, ane generbe. Des zu orfunde fo han ich Friederich vorgenant gebeten ben firengen ritter hern Rudolffen von Saffenhusen schultbeiffen zu Krand, bas er fin ingeß, burch myne bebe willen an biffen brieff hat gehangen. Das ich Rubolff von Saffenhuß. ritter vorgenant mich irfenne vmb Friederichen egenant bebe willen alfo befigelt haben. Datum anno bomini millesimo quabringentesimo ferto, feria quarta ante Galli confessoris." (6. October 1406.)

#### Meifter Sans und Erwyn,

1484. die Steinhauer, Bater und Sohn, leiteten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Werkmeister die Erweiterung der St. Leon- hardstirche und den Andan der beiden Seitenschiffe nebst der Ueber- wöldung der Kirche. In dem Getäfel des Chors stand, wie Lersner berichtet, eingeschnitten, links: Weister Henchin Stehnhem- mer und sin Sohn Erwhu, die Hand das gemacht, und rechts: MCCCC in dem vier und dreißigsten Jahr. Dieses Getäfel wurde 1808 bei der Renovation der Kirche beseitigt. Augen- scheinlich beruht der Name Stehnhemmer bei Lersner auf einem Misverständniß.

Nicht die Baukunst allein, auch die Malerei ist dem frommen Sinn unserer Borfahren dienstbar gewesen. Die von jener errichteten Tempel wurden von dieser, freilich noch nicht auf gleicher Kunststusse stehend, geschmückt.

Die ältesten hiesigen Kirchen-Gemälde, welche sich bis in unsere Zeit erhalten hatten, deren Urheber aber völlig unbekannt ist, besauben sich in der ehemaligen St. Michaelskapelle. Hüsgen hat diese Bilder noch gesehen und genau untersucht, er setzt ihre Entstehung in die Jahre 1280—1290, (Artist. Magazin S. 8) und äußert sich darüber in Meusels Miscellaneen, Heft 12, S. 325, in folgender Weise:

"Der Ursprung der St. Michaelstapelle ist wegen ihres hohen Alters ganz unbekannt. Aller Alterthumskenner Meinung nach soll sie im 12. Jahrzhundert erbaut worden sein, In gedachter Kapelle stehet noch ein großes gezwöldtes Beinhaus mit zwei vergrembsten Bögen. An diesem Beinhaus an dem ersten Bogen beim Eingang der Kapelle ist es, woran bemeldete Gemälde dis auf diese Stunde besestiget und neben einander auf die ganze Länge des Rauzmes genau eingepaßt sind. Sie bestehen in sieden wohl erhaltenen Stücken auf Holz und glanzvergoldetem Grunde gemalt, in gothische von Holz gesichniste Zierrathe eingesaßt, in deren Winkel der glanzvergoldete Grund mit blauem Glas bedeckt ist. Ihre Borstellungen enthalten Geschichten der Passion mit stehenden Zetteln darüber, die mit alter lateinischer Schrift, so in dem 13. Jahrb. gedräuchlich war, besetz sind. Sechs davon sind 1½ Schuh hoch und 1 Schuh breit, das siedente hingegen, so in der Mitte stehet, ist einen halben Schuh höher und verhältnißmäßig breiter."

"Damit man sich aber bei der Untersuchung nicht einzig und allein auf mein Wort zu verlassen hat und hierinnen mehrerer Kenner Zeugniß die Basterlandsehre unterstützte, so erbat den Herrn Canonikus Batton, der schon längst als ein gelehrter Alterthumskenner bekannt ist, und den berühmten hiesigen Künstler, Herrn Chr. Georg Schütz, solcher mit beizuwohnen, die sodann auch beide Hand mit anlegten und 1) mit bloßem Wasser zu mehrmalen, 2) mit

Scheibewasser und 3) mit Vitrioloel wohl eine ganze Hand breit über ein Gemand gewaschen, ohne daß nur das Mindeste sich daran verändert oder wegewaschen hätte, es wurden statt dessen die Farben viel schöner und angenehmer und ein jeder mußte nach allen diesen vorgenommenen Kuren bekennen, daß es ursprünglich Del und gewiß und zuverlässig keine andere Gemälde sind, die ebenfalls das Gepräge des gleichen Zeitalters mit den ältesten Karlsteinischen Bildern (zu Prag) und in Kunst und Materie einerlei Behandlung und Stoff an sich tragen, wie man solches jedem neugierigen Kenner hier allezeit augenscheinlich darzuthun erbötig und bereitwillig ist."

Die Beschreibung biefer Tafeln, der Ort und die Art ihrer Aufstellung und ihre ursprüngliche äußere Berzierung lassen in Ansehung bes ihnen beigelegten hohen Alters wenig Zweifel übrig. Defto bebenklicher aber scheint mir die Annahme, daß diese Bilber, wenn sie wirklich bem 13. Jahrh. angehören, 1) Delgemälbe gewesen seien. Zwar steht es fest, daß schon vor Johann van Chat die Mischung ber Farben mit Del, namentlich bei Wandanstrichen, bekannt gewesen ist; allein schwerlich bürfte sie schon so frühe auf eigentliche Kunstmalerei angewendet worden sein. Welche Bewandniß es mit der erzählten Bearbeitung ber Bilder mit Scheidewaffer und Bitrioloel gehabt habe, mag dahingestellt bleiben. Sind sie wirklich unbeschäbigt aus dieser Tenerprobe hervorgegangen, so ist um so sicherer anzunehmen, daß sie nicht mit Del= sondern mit Temperafarben gemalt wa= ren, welche lettere burch ihre Beimischung von Eiweiß eher geeignet sein könnten, jenen Aetmitteln zu widerstehen. Indessen dürfte boch von ähnlichen Bersuchen sehr abzurathen sein. Leider sind diese höchst interessanten Kunstalterhümer, wie so vieles Undere spurlos verschwunben und wir baburch anger Stand, Büsgens Bitriolprobe einer schär= feren Prüfung zu unterwerfen. Ob bas von Kirchner in ben "Ansichten von Frankfurt a. M.", Th. 2 S. 287 erwähnte Gemälbe eins ber von Hüsgen beschriebenen gewesen und wo basselbe geblieben ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Bei dem in den Jahren 1809 und 1830 erfolgten vollständigen Abbruche der schon unter der fürstlichen Regierung im Inneren geräumten und in ein Waarengewölbe verwandelten St. Michaelskapelle waren die Bilder bereits nicht mehr vorhanden. Nicht ganz unwahrscheinlich ist es, daß sie 1809 burch die Hände von Chr. Georg Schütz, bem Better, nach außen gewanbert sind.2)

<sup>1)</sup> In den "Rachrichten von Franksurter Künstlern", Franksurt 1780, S. XVIII, hatte Hüßgen den Ursprung dieser Gemälde in die Jahre 1350 bis 1360 gesetzt.

<sup>2)</sup> Man vergleiche unten ben Artifel " Solbein."

Daß bie Glasmalerei hier schon frühe geblüht habe, läßt sich nicht bezweifeln. Die hiesigen Kirchen waren so gut wie ander= wärts burch biefe Aunft geschmückt. Die Glasmaler bildeten eine eigene mit ber Glaser-Innung vereinigte Zunft. Ihr Meisterstück bestand in einem Crucifix mit den beiden Schächern und architektonischem Bei-1306. werk. Indessen hat schon Hüsgen, welcher noch eine gemalte Scheibe mit der Jahrszahl 1306 in dem Dome gesehen, sich vergeblich be= müht, den Namen eines dieser Künftler aufzufinden, wenn man nicht ben späteren Johann Elsheimer hierher zählen will, von bessen Beruf als Glasmaler Hüsgen bei Descamps Th. 1, S. 283 gelesen haben will, wo aber keine Spur zu finden ift. In den Bürgerbüchern der Jahre 1612 und 1627 werden Franz und Balthafar Behem Glasmaler genannt, ber letztere jedoch mit dem Zusatze: "Will bas Glasmalen noch nit treiben." Die Zeit und ber Stumpffinn ber Menschen haben die Werke dieser Kunft zum größten Theil zerstört. Nur einige spärliche Reste ber alten Herrlichkeit sind diesem Schicksal in Frankfurt entgangen. Die besten noch übrigen einheimischen Glas= malereien besitt die St. Leonhardsfirche.

Der älteste hiefige Maler, über bessen Arbeiten eine dürftige Notiz zu uns gelangt ist und mit dem deßhalb Hüsgen seine Nachrichten beginnt<sup>1</sup>), ist

### Meister Frischen, auch Frigen oder Frisichen.

ber Fabrifrechnung des St. Bartholomänsstifts vom Jahr 1396:
"Item meyster Frischen, meler, XV grotz". Aber auch schon in den städtischen Rechnungsbüchern der Jahre 1369, 1373, 1375, 1384 und 1388 wird dieses Meisters wegen kleiner Zahlungen gedacht, die ihm für das Malen und Bergolden von Uhr-Zifferblättern, "Banir" und "Wimpeln" geleistet wurden. In den Rechnungen von 1393 bis 1394 kommt unter den Ausgaben für den Fehdezug gegen die Raubseste Hattstein vor: "VI VI KI K III H. Fritzen melir umb LXXXXVI Wimpeln u. umb CC u. XVI schilde und umb ein banir den laufsen=

<sup>1)</sup> Das Bürgerbuch vom J. 1340 S. 43 hat zwar ben Namen eines Malers Chriacus aufbewahrt, i. J. 1344 wird ebenbaselbst S. 54 ein "Johannes gener pictricis" genannt, und im Beebbuche ber Oberstadt von 1354 heißt es: "An bem Nathobe: Henne Monich ber Meler 3 β, Bartholomeus ber Meler 3 β und zur Sengerie: Heinte Schuppelin, Meler 6 β und 13 β für die vom Heins." Allein damit ist wenig gedient.

ben knechten." Db dieser Frischen berselbe Maler gewesen, wie Hüsgen vermuthet, welcher nach Lersners Chronik II, 1, 19, i. J. 1392 für "die Marter des Herrn" (Christus mit drei Jüngern am Delberge) unter dem alten Brückenthurm XXII ß erhalten hat, muß dashin gestellt bleiben. Bielleicht ist es auch derselbe, welchem 1407 Sabb. post epiphan dn. "von einer Daselin, die Ryme daroff zu machen in die Ratstoben und umb zwen Daseln mit dem Oberhange" XVI ß bezahlt wurden.

Ein anderer Meister Fritzlichen oder Fritsgyn, wahrscheinlich ein Sohn des vorgenannten, wird in dem Zinsregister des Bartholomäussstifts von 1438 erwähnt: "Item VI den. de domo zum Seligenstadt in quo moradatur Fritsgyn maler"; der selbeempfing i. J. 1442 "vor die schrifft in der nuwen Ratstoben: "Ehns manns Redde eine halbe Redde" IIz und i. J. 1470 vierzehn Gulden um die neue fünstliche Uhr am Dome mit Gold, Zinnober und andern Farben zu malen; und Meister Johann, "Orglockner zu Hagenau", der die Orglocken und das Astrolabium gemacht hatte, erhielt 100 Gulden und anßersdem 40 Gulden "zur Ergetzung"; da er das Werk funstreicher gesmacht, als bedungen war. (Lersner II 2, S. 167).

Weit interessanter als diese dürftigen Notizen ist der aus einer in Böhmers Urfundenbuch der Reichsstadt Frankfurt abgedruckten Urfunde vom Jahr 1382 sich ergebende Nachweis der hohen Achtung und reichlichen Unterstützung, welche damals schon die Malerei in Frankfurt gefunden hat. Darin bescheinigt am 8. Juni 1382 Meister

#### Johann, Schilder von Bamberg

bem St. Bartholomäusstift den Empfang des Kanspreises von acht 1882. Hundert Gulden für eine dem Stifte gelieserte Tasel. Der Gesgenstand des Gemäldes ist zwar nicht angegeben, indessen läßt der für jene Zeit enorme Preis, dem wegen besonderer Zufriedenheit noch eine Ehrengabe von acht Gulden für Kleider hinzugesügt wurde, mit ziemlicher Sicherheit schließen, daß es ein großes und sehr vorzügliches Werk, wahrscheinlich dassenige Vild gewesen sein mag, welches vor der i. J. 1663 bei Errichtung des neuen Hochaltars ausgestellten und seit mehreren Jahren durch die Himmelsahrt Christi von Ph. Bei t

5-00 0

<sup>1)</sup> Räheres über die damalige Fehde mit den Rittern von Hattstein findet man in Useners: Beiträge zu der Geschichte der Ritterburgen und Bergschlösser der Umgegend von Franksurt a. M. S. 162—164.

ersetzten Copie nach Anbens!) den Hauptaltar der Domkirche geschmückt hatte. Jenes früheste Altarblatt ist noch auf den Darstellungen des Chors in den Arönungsdiarien der Kaiser Matthias und Ferdinand II. zu erkennen. Man bemerkt darauf den erhöhten Christus über den Wolken schwebend.

Die erwähnte, auch von Passavant in der "Aunstreise durch England und Belgien" veröffentlichte Urkunde bietet für meine besondere Aufgabe zu viel Interesse, als daß ich mir versagen könnte, deren vollständigen Abdruck hier nochmals zu liesern, Sie lautet wörtlich:

"Ich meifter Johan Schilder 2) von Babinberg, burger zu Oppinheim, irkenne uffinlich mitt diesem brieff, bas die ersamen herren bes stiftes gu Ste Bartholome zu Frankfurt mir fruntlichin und wol beczalt hant die dafeln, die sie por appen umb mich gefaufft hant, mit namen für acht hundirt gulden, und gaben mir zu liepnise acht gulden vor eyn par cleider. Der vorgenant acht hundirt gulden und acht sagen ich meister Johan vorgenant die egenanten herren zu Ste Bartholome mit diesem brieff quid ledig und lops, und banden pn guber beczalunge, und infal noch inwil ich odir myne erben noch nymand pon unsern wegin die egenanten herren zu Ste Bartholome noch ire vicarien nu obir behennen anden schedigen, hindern noch furberunge zu yn haben in kenne wys, sundern ich und die mynen follen und wollen sie eren und furbern alle zyt ane alle bose funde. Das zu urkunde han ich meister Johan Schilber vorgenant myn engin ingesigel fur mich und myn erben gebrucket zu rucke uff diesen brieff. Darzu ban ich gebedin ben strengen ritter bern Roban Remmerer, ben man nennet von Talburg, bas er syn ingesigel zu geczugniße dieser vorgeschrieben beczalunge für mich bie das myne hat gedrucket zu rucke uff viesen brieff. Und ich Johan Kemmerer, ritter vorgenant irkennen, bas ich umb vlissige bedde willen meister Johans Schilders bes vorgenanten myn ingesigel fur yn zu geczugniße dieser vorgeschrieben beczalunge by das sine han gedrucket au rude uff diesen brieff. Datum anno Mo. CCCo. Lxxxij dominica proxima post festum corporis christi."

Lersner: Th. I, 2, S. 105, nach ihm Müller: hiftor. Nachricht vom St. Bartholomäusstift S. 36 und Hüsgen: Nachrichten
von Frankfurter Künstlern zc. S. XIX, haben zwar die Anschaffung
dieses Bildes für den Hochaltar erwähnt, aber wie es scheint die Urkunde nicht gelesen, da sie angeben, das Bild sei von einem Johann
Schildknecht gestiftet worden.

Ueber die sonstigen Kunftleiftungen des Meisters Johann von Bamberg, ber ein Zeitgenosse Wilhelms von Cöln gewesen ift

<sup>1)</sup> Eine himmelfahrt ber Maria; sie wurde später als Ersatz für bas burch bie Franzosen aus ber Deutschorbenskirche zu Sachsenhausen geraubte Altarblatt von Piazetta an biese Kirche abgegeben.

<sup>2)</sup> Maler.

und seinen Wohnsit in Oppenheim gehabt zu haben scheint, sehlen bis jetzt alle Nachrichten. Wenn aber dieser Künstler i. J. 1382 für ein ober vielleicht auch für mehrere Gemälde 800 Gulden ausprechen und bewilligt erhalten konnte, so berechtigt dieser Umstand jedenfalls zu der Annahme, daß sein Talent kein gewöhnliches gewesen ist, und liesert zugleich den Beweis, daß Kunstliebe und Kunsturtheil damals schon in unserer Stadt eine Stufe erreicht hatten, die eine längere Pflege voraussetzen läßt.

Wir lesen ferner in dem Fabrikbuch des Bartholomäusstifts von 1412:

#### "Meifter Clas,

bem Maler fl. 5 von dem mittleren Schlußstein und Gewölbe vor 1412. bem Chor zu malen und zu vergolden."

In dem folgenden Jahr werden verausgabt: "2 K 2 ß von dem 1413. Kasten, den man mit dem Creuze traget, mit dem Heiligthum zu verneuen und zu malen und fünf Kneuse daran zu vergolden," und zwei Jahre später seitens der Stadt "dem Mahler von St. Antho=1415. niusbild unten in den Römer zu mahlen, daß es desto reinlicher daran bleibe," 2 K 14 ß bewilligt. (Rechenbuch von 1415.)

Bon einem ungenannten, ohne Zweifel der cölner Schule ange=1427. hörenden Meister hat der Scholaster des Bartholomänsstifts Frank von Jugelheim i. J. 1427 auf die beiden Seitenwände des Chors im Dome die Legende des heil. Bartholomäns, sich selbst aber hin=ter dem Hochaltar knieend, ferner zu beiden Seiten des letzteren die Himmelsahrt der Maria und Christus, wie er der Magdalena erscheint, malen lassen. Ich werde auf diese in Delsarben mit einer Beimischung von Wachs ausgesührten, hier nur wegen der Zeitsolge erwähnten Bilder später zurücksommen.

Conte Mluer zum armen Henselin,
Walter, ein Maler,
Habe.
Haber was vom Stein und Hans Walch, Maler,
Henne Wetzel, Maler,
1456.

werben in den Gerichtsbüchern als Kläger ober Zeugen genannt.

Unter der Aubrik: Fargassen Martini liest man: Meiltheimer, ein Maler, und Hensselin, Maler. Der letztere dürfte wohl mit dem oben erwähnten Conte Ulner eine Person sein.

1200

#### Eberhard Friedeberger,

Thurm in den Jahren 1856 und 1857 von der halben Hat, nichts mehr zu erkennen ist. Meister Friede ber ger war gleichzeitig mit ähnlichen Banwerfen am Rhein beschäftigt. (Scharold: Würzburg und seine Umgebungen 1856 S. 246; Braunfels: Die Mainufer und ihre nächsten Umgebungen S. 252).

#### Sebald und Konrad Fyol.

Die Nachrichten über diese beiden Künstler sind leider sehr man=
gelhaft, was um so mehr zu beklagen ist, da der Sohn Konrad als
der bedeutendste Maler betrachtet werden kann, den Frankfurt in jener Zeit besessen hat.

Sebald, der Bater, wird von Hüsgen nicht erwähnt, während er Konrad, Sebalds Sohn, als Conrad Sebald aufführt und ihn mit dem Bater verwechselt. Das Berdienst, auf Konrad Fholzuerst öffentlich aufmertsam gemacht zu haben, gebührt unserem Passa-vant. Ich glaube daher, mich keinem Tadel auszusetzen, wenn ich dessen in dem Stuttgarter Kunstblatt von 1841 mitgetheilten Nachrichten im Wesentlichen hier benütze.

Die Familie Fhol ist seit sehr frühen Zeiten in Frankfurt einscheimisch gewesen. Ein Heinrich Biol kommt schon von 1215 bis 1219 in öffentlichen Urkunden als Zeuge vor, ') und in dem Beedbuche der Oberstadt von 1354 liest man: "Am Lumpen Hus Heile Fiol", und 1365: "Gehn dem alden Swerte ubir in der Vargazsen: Heile Fhol." Ebenso in dem Beedbuche der Niederstadt von 1367: "Der Backinheimir Thurn: Fritze Fhol."

Sebald Thol war Maler. Sein Geburts- und Todesjahr ist ungewiß, sicher aber, daß er 1476 nicht mehr gelebt hat. Er wird in den städtischen Rechnungen vom Jahr 1439 erwähnt, da er damals "die alte Schreibstube bei der Schreiberei" im Römer mit Malereien versehen, die leider verschwunden sind, und im Jahr 1453 heißt es: "371 H 19 ß 1 L han wir außgeben alß gekostet hat die Uhr und

<sup>1)</sup> Böhmer: Codex diplom. francof. pag. 23, 26, 28.

Zeiger vorn an dem Römer mit allen Sachen nämlich 200 fl. Se= bold bem Mahler für Gold, Farb und Arbeit und er rechnet bas Golb an 140 fl."; auch hat berfelbe nach Lersner II, 1, S. 19 i. 3. 14621) bas Gemälbe unter bem Brückenthurm um feche Gulben ge-Süsgen schreibt baffelbe ohne Grund bem Sohne Ronrab zu. Paffavant hält bie gebachte Arbeit für eine Ausbefferung ber Malereien von 1392, die einerseits die Krenzigung Chrifti, andererseits bie Geschichte bes tribentinischen Kindes mit bem bekannten Spottgemälbe auf die Juden dargestellt habe. Aber Lersner, unser einziger Gewährsmann, spricht nicht von bloger Ausbesserung, sondern von einem eigenen Gemälbe, auch haben bie Malereien von 1392 unter ber Benennung: bie Marter bes Herrn, (f. oben S. 13), Chriftus am Delberg, nicht die Krenzigung, bargeftellt. Die letztere ist vielmehr nach aller Wahrscheinlichkeit i. 3. 1461 ober 1462 von Se= bolb Thol an die Stelle bes erloschenen Delbergs neu gemalt worben. (Battonn S. 40). Die Geschichte bes tribentinischen Kinbes hat sich erst im Jahre 1475 ereignet.

Zufolge einer Uebereinkunft von 1454 auf St. Valentinstag verstaufte Sewald Fhol, Maler, und Katharina seine Hausfrau an den Deutschorden einen Gulden Geld als ewigen Zins auf dens Hause ihres Schwagers und ihrer Schwester, Hehnt Grünewals und Annen seiner Hausfrau in Sachsenhausen. Dieser Hehnt Grünewals (Grünewald) dürfte der Vater des Matthäus Grünewald gewesen sein, welcher in Frankfurt, besonders aber in Mainz und Aschaffenburg viele herrliche Altarblätter gemalt hat, worauf später zurückgekommen wird.

Was nun den Sohn Konrad Fhol betrifft, so ist es nicht möglich gewesen, das Jahr seiner Geburt und seines Todes sestzustellen. Die Kirchenbücher gehen nicht über die Zeit der Reformation zurück. Auch seine Arbeiten lassen sich mit voller Gewisheit nicht nachweisen. Soviel aber wissen wir, daß er ein vielbeschäftigter Maler und Bildschnitzer gewesen, der auch auswärts gesucht wurde und dessen Thätigsteit in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fällt.

Da, wie oben bemerkt wurde, die Geschichte mit dem tridentinischen Kinde, dessen grauenhaste Ermordung allgemein den Juden zur Last gelegt wurde, sich erst 1475 zugetragen hat, so kann das durch ältere Kupferstiche und Holzschschnitte genugsam bekannte Schmäh-

<sup>&#</sup>x27;) Derselbe Schriftsteller setzt jedoch Th. I, S. 20 die Entstehung bieses Bilbes in bas Jahr 1461; auch verwechselt er ben alten Brückenthurm mit bem neuen in Sachsenhausen.

bilb, auf bem ein Jube verkehrt auf einer Sau reitet, ben Schwanz als Zamm in ber Hand haltend, während ein anberer kniend ben Koth mit bem Munbe auffängt und ein britter bie Milch sanget, jebenfalls nicht früher an bem Brückenthurm angebracht worden sein; aber sicher fällt seine Entstehung in ben Zeitpunkt ber ersten Erbitterung, also in das Jahr 1475 ober 1476. Bon dieser Ansicht geht auch Lersner aus. Es barf raher vermuthet werden, daß bie An= fertigung bes Bildes unferem Konrad Thol, bem geschickteften hiefigen Maler jener Zeit, übertragen worben sei. Diese Geschichte hatte offenbar alle Gemüther in die höchste Aufregung versetzt, die es auch allein erklärlich macht, daß sich sogar ber Rath bewogen finden konnte, ein berartiges Schmähbild an öffentlicher Stelle anfertigen zu laffen. Warum sollte man also nicht ben namhaftesten Künstler bamit betrant, warum follte biefer nicht seine Sand bazu hergeliehen haben, ber öffentlichen Stimmung burch bas Bilb eine Art von Genug= thunng zu schaffen? Hiergegen läßt sich freilich einwenden, daß bas Spottgemälbe, wie es uns in ben Nachbildungen überliefert ift, mit ben von Passavant bem Konrad Fhol zugeschriebenen Arbeiten in Conception und Zeichnung wenig Aehnlichkeit zeigt; allein es ist zu bedenken, daß jene Malerei eben an sich schon eine Absonderlichkeit war, daß die Nachbildungen von sehr mittelmäßigen Künstlern her= rühren und in ber Zeichnung bebeutend von einander abweichen, enb= lich baß die häufigen Restaurationen, welche bas Gemäste im Laufe ber Zeit burch sehr ungleiche Hände erlitten hat, es fast unmöglich machen zu bestimmen, was an bem Vilbe ursprünglich gewesen und was spätere Laune ober Ungeschicklichkeit hinzugefügt haben mag. Das Bild, schon zu Hüsgens Zeit kanm mehr kenntlich, ist i. 3. 1801 mit bem Abbruche bes Thurmes vollends zu Grund gegangen, ein Berluft, ber gewiß weniger zu beklagen ift, als die Zerstörung so mancher erheblicheren öffentlichen Werke ber Architektur und Malerei, an benen unfere Stadt arm genng ift. Läge nicht die Absicht am Tage, das Verbrechen ber Juden gerade an dem lebhaftesten öffentlichen Plate aller Welt zu verkündigen, so würde es kanm begreiflich sein, warum man jene Malereien, auf beren Erhaltung man so viel Werth legte, baß man sie in den Jahren 1507 burch Meister Schweitzer, 1609 burch Phil. Uffenbach, 1677 burch hermann Bog und 1709 burch Conrab Unfin (Using) sorgfältig restauriren ließ, und beren Beseitigung die Juden durch angebotene beträchtliche Geld= opfer nicht zu bewirken vermochten, obwohl man ihre Verdeckung während der Wahl des Kaifers Matthias 1612 geftattete, gerade an

einem Orte angebracht hat, wo sie, dem Einflusse der Witterung ausgesetzt, dem unvermeidlichen Verderben preisgegeben waren 1).

Nach Lersner I, 1, 41, wurde im Jahr 1437 in allen hiefigen Stiften und Klöstern eine Gedächtnißseier für den eben verstorbenen Kaiser Sigismund veranstaltet und bei dieser Gelegenheit das Portrait dieses Kaisers dreimal gemalt — zwei Brustbilder und ein größeres, worauf der Kaiser im vollen Ornate auf dem Throne sitzt. Der Künstler erhielt für seine Arbeit sieden Gulden. Wenn ich vermuthe, daß es Fhol, der Bater, gewesen, so kann ich freilich dafür keinen anderen Grund ausühren, als eben die Voraussetzung, daß man mit der Ausertigung jener Kaiserbilder jedenfalls einen namhasten Künstler betraut haben werde.

Sichere Kunde von einer Arbeit Konrab Thol's, bie aber gleichfalls untergegangen ober boch nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle vorhanden ift, giebt uns ein zwischen bem Abt Konrad zu Gelbold und Meister "Konrab, Maler, Sebold's Sohn," i. 3. 1476 geschlossener Contrakt, wonach Fhol für jene Klosterkirche eine Altar= tafel von fünf Ellen Breite und fechs Ellen Höhe zum Preis von 70 Gulben und 10 Achtel Korn zu fertigen übernahm. Die Mitte follte in geschnitzten, zum Theil vergoldeten Bilbern die heilige Jungfrau mit bem Christuskinde, Johannes ben Täufer und ben Kirchenvater Augustin, die Flügel in Delfarbe gemalte Darftellungen auf Gold= grund enthalten. Der Abt schoß ihm zwanzig Gulben auf biese Ar= Indessen verzögerte Meister Fhol beren Bollenbung, so baß i. J. 1470 mit bem Abte Streitigkeiten entstanben, in beren Folge sich dieser an ben Rath der Stadt mit der Bitte wandte, den Maler zu vermögen, entweder die Altartafel zu vollenden, oder das barauf vorausempfangene Gelb zurück zu erstatten.

In ein ähnliches Zerwürfniß war unser Meister mit ben beiben

<sup>1)</sup> An demselben Thurme sah man vormals, wenn man von Sachsenhausen nach der Stadt ging, unter der Mansarde des Thurmdaches auf einem etwas vorspringenden Raume eine lauge Holztafel, woraus ein menschlicher Körper abzebildet war mit der Beischrift: M. Manlius Oppugnator patriae Libertatis.

Wahrscheinlich hatte bieses Bilb Bezug auf die am Thurme aufgestedt gewesenen Köpse Fettmilchs und seiner Genossen, da bekanntlich Manlins Capistolinus, nachdem er sich zuvor lange der Bolksgunst in hohem Grade erfreut gehabt, später, weil er nach der Alleinherrschaft strebte, als Berräther von dem Capitol herabgestlitzt wurde. Dieses Bilb soll nach dem Abbruche des Thurmes noch längere Zeit auf dem Boden des Kömers ausbewahrt worden sein. Einen Kunstwerth hat es nicht gehabt. (Lersner I, 20 und Battonn S. 40).

Dorfgemeinden Grhnba und Mitla1) gerathen, die ihm für die Ausbesserung zweier Altarblätter, "so bresthaftig befunden worden," gleichfalls je vier Gulben vorgeschossen hatten, ohne daß er sein Versprechen zur rechten Zeit erfüllte, weswegen gleichzeitig mit ben Beschwerben des Abts zu Selbold ähnliche von dem Grafen von Bübingen an den Rath gelangten. Damals war Fhol gerade auswärts beschäftigt, sobald er aber heimgekehrt war, wurde er vom Rathe wegen seiner Säumniß angehalten, worauf er entschuldigend erwiderte, wie er wegen der Länge der mit ihm gepflogenen Verhandlungen in= zwischen viele andere Arbeiten übernommen habe, die er zuvor habe beendigen müffen, nun aber in Balbe beite klagende Theile zu befriebigen gebenke. Aus einem Briefe bes Abtes aus bem Jahr 1476 wird aber ersichtlich, daß Fhol die Altartafel für die Klosterkirche bis dahin noch immer nicht ganz vollendet hatte, obwohl er, wie der Abt ihm vorwirft "vber alle Bereding zu freuntschaft achtzehn Wochen mit zwehen Knechten an Kost, Essen, Drinken, Licht, Fenerwerk viel funst" in bem Aloster gehalten worden war 2).

In demselben Jahr 1476 zahlte Meister Konrad Fhol 9 Pf. 4 K jährlichen Zins an bas Bartholomäusstift für seine Wohnung im Hause Nideck in der Kannengießergasse am Eck der Fahrgasse; i. J. 1477 malte derselbe die obere Rathsstube und erhielt dafür 12 Schillinge, und 1498 erhielt er für "den h. Christophel außwendig an die untere Ratstube zu machen" 3 fl. 2 K.

"Sehen wir uns nun nach den etwa noch vorhandenen Werken unseres thätigen Künstlers um," sagt Passavant, "so sinden wir zwar kein mit seinem Namen bezeichnetes, allein doch mehrere, welche in jener Zeit von einem und demselben Maler für Kirchen und Patriscier hiesiger Stadt gesertigt worden sind, und die füglich keinem ansberen, als dem Meister Konrad Tholzugeschrieben werden dürsen." Für diese Annahme, welche sich hanptsächlich auf den Umstand stützt, daß, soviel ermittelt werden konnte, zu jener Zeit kein anderer Meister von gleichem Kuse hier gearbeitet hat, spricht, wenngleich ein sicherer Beleg nicht beigebracht werden kann, allerdings eine große Wahrscheinslichkeit, was mich verpslichtet, die von Passavant unserem Künstler zugeschriebenen Gemälde hier näher zu bezeichnen. Es sind folgende:

<sup>1)</sup> Die hentigen Pfarrbörfer Grünbau und Mitlau, entweder Haingründau, Mittelgründau oder Niedergründau — Altmitlau oder Niedermitlau alle zwischen Gelnhausen und Bübingen gelegen.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv, Mglb. E. 14. Tom. IV.

- 1) Ein großes Altarblatt mit Flügeln, in der Mitte die Familie der heiligen Anna, von vielen Figuren umgeben, zu den Seiten die Geburt und den Tod der Maria darstellend. Es befand sich vormals in der Dominikanerkirche und wurde mit vielen andern Gemälden der hiesigen Klöster im J. 1809 durch den Fürsten Primas für das Museum angekauft i), von diesem aber in der neuesten Zeit wieder der Stadtbibliothek übergeben, welche es wegen Mangel an Raum vorläusig dem Städel'schen Kunstinstitut zur Aufstellung überlassen hat. Schütz, der Vetter, schreibt dieses Gemälde in dem Katalog der Bilder des Museums irrig dem Roger von der Wehde zu.
- 2) Drei grau in Grau gemalte Tafeln: a) Joseph mit dem auf dem Steckenpferde reitenden Christuskinde, und St. Gregor; b) St. Luscia und St. Agnes; c) St. Valentin und St. Martinus.

Die Köpfe und Hände haben ihre natürliche Farbe. Auch diese Bilder stammen aus der Dominikanerkirche und sind, wie das zuerst gedachte, vorläufig in dem Städel'schen Kunstinstitut aufgestellt.

3) Ein Triptychon, welches als Hausaltärchen gedient hat. Das Mittel= bild zeigt Christus am Kreuze, von Jüngern und Frauen umge= ben; Maria ist in Ohnmacht gesunken. Zur Seite links ber knienbe Donator mit brei Söhnen, von einem Bischof empfohlen, oben bas Wappen ber Familie v. Humbracht; rechts fniet bessen Hausfrau mit drei Töchtern, von einer Heiligen empfohlen, oben das Wappen ber Faute v. Monsperg. Aus ben Wappen ergiebt sich, für welche Frankfurter Patricierfamilie das Bild gemalt worden ist. Die äußere Seite ber Flügel zeigt grau in Grau ben Leichnam Christi mit bem Motto: Cogita mori. Später besaß biefes werthvolle Bild die Familie v. Glauburg, von welcher es bas Stäbel'sche Kunftinstitut erworben hat. Der Meister erscheint nach Passavants Urtheil in biesem vorzüglichen Werke "als einer der besseren Nachfolger ber van End'schen Schule in Deutschland, burch Naturstubium, individuelle Auffassung, eble Charafteristif, Schmelz ber Farben und saubere Ausführung; indessen steht er weit hin= ter einem Rogier von Brügge und Memling und scheint überhaupt kein Künstler von ausgezeichnetem Genius gewesen zu Dieses fällt besonders bei seinen Figuren in größeren Di= mensionen auf, die nicht immer richtig gezeichnet, in der Modellirung nicht gehörig gerundet sind; die Kinder besonders verun-

<sup>1)</sup> Näheres hierilber bei Sans Solbein.

glückten ihm fast bis zur Ungeftalt; bagegen erfreuen oft bie lieblichen Bilbungen seiner Frauenköpfe von eigenthümlicher Feinheit; bie in Ohnmacht gesunkene Maria zeigt felbst einen hohen Abel. Die Färbung, an die Niederländer fehr erinnernd, hat indeffen nicht ganz beren Klarheit, Tiefe und Schmelz, nicht beren zauberhafte Harmonie in ber Zusammenftellung."

4) Maria mit bem Kinde und ber heil. Anna, zur Seite Joseph, Zacharias und musicirende Engel. Auch hier zeigt sich ber Meister als Nachfolger ber van Eyd'schen Schule. Das Bild ift Eigen=

thum bes Herrn Inspector Passavant.

5) Ein kleiner Hausaltar mit Flügeln. In der Mitte die Krenzab= nahme; auf ber einen Seite ber knienbe Stifter mit bem Cartheuser = Abte Hugo und auf ber andern die kniende Stifterin mit ber heil. Katharina. Dieses schöne Bild ift aus ber Boisserée'= schen Sammlung in die Pinacothef zu München übergegangen, wo es für ein Werk bes Johann Walter von Affen gehalten und auch unter diesem Namen lithographirt worden ist.

6) Ein anderer Sausaltar, welcher früher bem Sans Schäuffe= le in zugeschrieben war, ift jetzt, nachbem ber Director Waagen auf unseren Meister aufmerksam gemacht worden, in den seit 1850 erschienenen Verzeichnissen ber königl. Gemälbegallerie zu Berlin unter bem Namen Konrab Thol's aufgeführt. Das Mittel= bild stellt die heil. Anna und die in einem Buche lesende Maria bar; die erstere reicht bem zwischen beiden sitzenden Christuskinde einen Apfel; mit landschaftlichem Hintergrund. Die innere Seite ber beiben Flügel zeigt rechts bie heil. Barbara, links bie heil. Katharina. Auf ber äußeren Seite ift bie Verkündigung ber Maria; biese und ber Engel sind burchaus weiß gekleibet.

7) Auch in dem Museum von Antwerpen wird ein Tripthchon unserem Thol zugeschrieben. Das Mittelbild stellt die Anbetung ber Könige, der rechte Flügel die Geburt und der linke die Beschneibung Christi bar. Dieser Hausaltar stammt aus ber Sammlung

bes Ritters Florent van Ertborn.

8) Endlich besaß ber verftorbene Kunftfreund Kränner zu Regens= burg zwei Tafeln von bemselben Meister, wie die vorbeschriebenen, wovon das eine den bethlehemitischen Kindermord darstellt.

Es ist nicht unwahrscheinlich, baß noch hier und ba in einer Kirche ber Nachbarschaft Altartafeln unseres Meisters sich auffinden lassen würden, wenn ein eifriger Forscher seine Muße bazu verwen= ben könnte.

Wahrscheinlich ein Sohn und Schüler Conrads war

### Hans Fhol,

welcher i. J. 1498 ein Erncifix auswendig über die Thüre der Rathsstube malte, dessen sonstige Leistungen aber nicht bekannt sind. (Vergl. den Art. Hans Frol.)

Gleichzeitig mit Fhol, etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts blühte zu Worms ein Künftler, welcher einer unserer angesehensten Patriciersamilien angehörte:

# Franz Rorbach.

Er war ein Sprosse bes längst ausgestorbenen Geschlechtes die 1450. sein Vater Gerlach Rorbach, Ortweins Sohn, stand zu Oresben in Diensten des Herzogs von Sachsen. Von seinen drei Söhnen hatte Franz, der mittlere, sich dem geistlichen Stande gewidmet. Er war nach Inhalt des von Bernhard Rorbach, welcher 1482 dahier stard, niedergeschriebenen, jetzt im Besitze des Herrn Finger, des Raths, besindlichen Geschlechtsbuche dieser Familie "Prediger-Observant" zu Worms. "Der waß," heißt es in dieser interese santen Urkunde, "nit Priester, wan er waß ehns bloden gesichtis, aber waß sust ehn ußrichter des ganczen convents und ehn kostlicher wergemann buwes und schrinerwerkes, und hat dhe große tassel uss bem frawen altare desselbigen predigerclosters zu Wormse gancz von grund uws selber gemacht."

Demnach war Franz Norbach ein geschickter Baumeister und Holzschnitzer, über bessen sonstige Arbeiten leider alle Nachrichten sehlen.

An den Namen Rorbach knüpft sich die für die Kunstgeschichte unserer Stadt interessante Entdeckung neuester Zeit, daß der

# Monogrammist LX8

ben Sandrart ohne Angabe der Quelle Barthel Schön nennt, 1467. ber aber nach den neuesten Forschungen des anerkannten Kunstkenners E. Harzen <sup>2</sup>) kein anderer sein soll, als der ausgezeichnete Ulmer

<sup>1)</sup> Der Mannsstamm erlosch 1550 mit Beinrich von Rohrbach.

<sup>2)</sup> Naumanns Archiv für bie zeichnenben Rünfte, 1860, Beft 1. 2.

Maler, Stecher und Formschneiber Barthel Zeitblom 1), wenn nicht längere Zeit, doch jedenfalls um 1466 — 1467 hier in Frankfurt seine Kunst ausgeübt hat. Es wurde nämlich von diesem vor= trefflichen Künstler, bessen eigentliche Heimath bis jest unbekannt gewefen ift, und ber in seinen Arbeiten bem Martin Schon, für beffen Bruder, gleichfalls ohne nähere Begründung, er gehalten wurde, so auffallend nahe kommt, daß er jedenfalls als bessen Schüler be= trachtet werben muß, in bem v. Holzhausen'schen Familienarchiv eine Rupferplatte aufgefunden, worauf die verbundenen Wappen der hiesi= gen Patricierfamilie v. Rohrbach und v. Holzhausen mit zwei schilb= haltenden Figuren, einem jungen Manne und einer jungen Frau bargestellt sind. Auf bem Papierumschlag der Platte befand sich von alter Hand die Aufschrift: 1467. Die Platte selbst ift gang in M. Schongauers Art gestochen und mit bem erwähnten Mono= gramm bezeichnet. Alle Umstände sprechen bafür, daß sie zum An= benken an die i. J. 1466 vollzogene eheliche Verbindung Bernhards v. Rohrbach mit Gilchen v. Holzhaufen verfertigt worden ift 2). Die weibliche Figur stellt höchst wahrscheinlich die Neuvermählte dar. wenigstens zeigen ihre Gesichtszüge große Aehnlichkeit mit noch lebenben Gliebern ber Familie v. Holzhaufen, und bie Tracht bes Mannes stimmt mit der von Bernhard v. Rohrbach in dem schon erwähnten Manuscript gegebenen Beschreibung ber Gewänder, welche er i. 3. 1467 hatte anfertigen lassen, auffallend überein. Es ist nicht anzunehmen, baß biese Blatte anderswo, als in Frankfurt selbst gestochen sei. Sie schien früher kaum benutzt worden zu sein; aber Harzen fand ein vorzügliches altes Exemplar in der Sammlung dell' Instituto zu Bologna, die von Pabst Benedict XIV. seiner Baterstadt geschenkt Nach Auffindung der Platte wurden einige neue Abdrücke wurde. genommen, wovon einer sich in ber Stäbel'schen Sammlung befindet. Das Blatt ift 3" 5", " breit und 3" 7" hoch, nach bem Parifer Fuß 3). Die Jahrzahl 1467 auf bem Umschlag ber Platte war

<sup>1)</sup> Harzen glaubt in dem Buchstaben 8 des Monogramms nicht den Geschlechtsnamen, sondern die Prosession des Künstlers sinden zu müssen, liest deß-halb nicht Barthel Schön, sondern Barthel Stecher. Mir scheint diese Lesart eine sehr gewagte zu sein, jedenfalls aber vermag ich in der soust sehr interessanten Abhandlung keine genügenden Gründe zu sinden, um in Harzens Annahme, unser Monogrammist LXB und Meister Barthel Zeitblom seine und dieselbe Person, mehr als eine blose Hopothese zu erkennen.

<sup>2)</sup> v. Lereners Chronif I, S. 302 u. 313.

<sup>3)</sup> Nach Harzen nur 3" 5" br. u. 8" 6" hoch; aber ich glaube genau gemessen zu haben.

beshalb von hohem Interesse, weil kein einziges Blatt des Meisters mit einer Jahrzahl bezeichnet ist und nunmehr wenigstens feststeht, daß er schon 1466 oder 1467 thätig gewesen ist.

Hafter fchreibt eine Reihe interessanter, in dem Amsterdamer Museum besindlichen, altdeutschen, mit der trockenen Nadel geritzten Blätter, die von Duchesne ainé als dem Meister von 1480 angehörend, bezeichnet worden waren, sämmtlich unserem Meister LXF zu. Darunter besindet sich auch das Wappen der Frankfurter Patricierssamilie Knoblauch. Daß aber diese geritzten Blätter, wovon kein einziges das gedachte Monogramm trägt, und welche sämmtlich die mit dem letzteren bezeichneten Grabstichelarbeiten weit übertressen, dem nämlichen Künstler angehören, halte ich gleichfalls für eine bloße Hypothese, die ihres besseren Beweises harret.

Die bisher als Arbeiten bes Barthel Schön bekannt gewesenen Blätter, beren es 41 waren, haben Heine Een, Nagler und Passaunt, letzterer in seinen Nachträgen zum Peintre-graveur, umständlich beschrieben, Harzen aber hat beren Zahl, mit Hinzurechnung ber obengedachten, mit ber trockenen Nabel gearbeiteten, auf 158 gebracht.

# Clas Krugen

bekommt 1450 acht Gulben 12 ß "vom Abler und dem andern 1450. Gemälde am Thurm der Canzlei zu malen", und 1470 "von den drei Gewölben zu wißen und zu malen" (die Schlußsteine im Kreuzsgang) vier Gulden (Rechnungsbuch des Barth. = Stifts).

In ber Baufunst hatte sich

### Saus von Frankfurt

im Laufe des 15. Jahrhunderts, wenn nicht schon gegen das Ende des vierzehnten, einen Ruf erworben. Außer seiner Betheiligung am Baue des Münsters zu Ulm, vermag ich indessen über seine Thätigsteit nichts beizubringen. (Ulms Kunstleben im Mittelalter von Grünseisen eisen und Mauch.) Ein anderer

### Meister Hans von Frankfurt

kommt als Maler in dem Zunftregister der Künstler der St. Lucas= 1470 brüderschaft zu Würzburg vor, deren neue Satzungen er unterschrieb.

5-0010

(Scharolb a. a. D.) Im Jahr 1470 malte er ein Crucifix um 18 Pf. für die Marienkapelle daselbst. In verschiedenen Rechnungen wird seiner dis zum Jahr 1498 gedacht, und in der 1501 erneuerten Zunftrolle der Maler, Glaser und Bildschnitzer ist er in der Reihensfolge der Dritte.

Im Jahr 1516 finden wir einen Hans von Frankfurt als Bürger und Maler zu Straßburg unter den Künstlern der erbarn Meisterschaft des Malerhandwerks als den letzten in der Reihenfolge verzeichnet. (Naumanns Archiv für die zeichnenden Künste, Jahrg. II. S. 148.) Ob dieser mit dem eben erwähnten Würzdurger Maler des gleichen Namens eine und dieselbe Person ist, muß dahin gestellt bleiben. Nach einer brieflichen, freilich nicht verbürgten Mittheilung des Verfassers des allgemeinen Künstlerlexicons wäre der in Straßburg angesessen Hans von Frankfurt ein Sohn des später zu gedenkenden Formschneiders Hieronhmus Greff und hätte, gleich tiesem, für die Grüningersche Officin gearbeitet. Nagler hält das

bei Brulliot I. No. 2124 erwähnte Monogramm [H. für das des Hans von Frankfurt.

Im British Museum befindet sich ein mit dem Namen Johannes de Francofordia bezeichneter Holzschnitt, welcher nach dem von Bartsch P. G. XII. S. 203 beschriebenen, äußerst seltenen Kupferstiche von Antonio Palajuolo, "die Gladiatoren" gesertigt und eben so selten ist, wie das Original selbst. Es dürste schwer zu ermitteln sein, ob dieser Holzschnitt einem der gedachten Künstler von Würzburg oder Straßburg oder einem andern Franksurter Formschneider zuzuschreiben ist.

Um dieselbe Zeit dürften auch die in dem vormals von der Patricierfamilie v. Rohrbach besessenen Hof und Garten, dem jetzigen großen Bleichgarten nächst der Nittergasse (nun Klingergasse) besindtich gewesenen, theilweise noch jetzt zu erkennenden Wandgemälde entstanden sein, in welchen Turnire und Jagden zu Wasser und zu Land, wie auch eine Kreuzigung Christi mit dem v. Nohrbachischen Wappen dargestellt waren, deren Meister aber unbekannt ist. (Hüssen: Nachrichten S. XX. XXI.)

# Sans Seffe, Maler,

1471. wohnte nach dem Zinsregister des Bartholomäusstifts 1471 im Hanse Rydeck in der Fahrgasse und entrichtete dem Stifte einen

Zins von 9 Pf. 4 f. Ein Mehreres ist von ihm nicht bekannt. Sein Zeitgenosse

#### Hans Dirmftein,

Golbschmied von Frankfurt, versertigte 1473 bie Brustbilder der <sup>1478</sup>. beiden Kirchenpatrone der Stiftskirche zu Aschaffenburg, St. Peter und St. Alexander, von getriebenem und vergoldetem Silber, in etwa ³/4 Lebensgröße, mit den im gothischen Sthl verzierten päbst= lichen Kronen. Der Künstler hat beide noch vorhandene Büsten mit seinem Namen bezeichnet. Das silberne Brustbild Alexanders, 30 Mark 4 Loth schwer, welches i. J. 1552 zur Deckung eines Theils der durch den Grasen Christoph von Oldenburg, Führer des schmaltalbischen Bundesheers, der Stadt und Umgegend von Aschaffenburg auferlegten Brandschatzung nehst andern Kirchenparamenten nach Frankfurt verkauft worden ist, muß ein anderes als das von Dirm= stein versertigte gewesen sein. (Archiv des histor. Bereins des Unter= mainkreises, Bd. 4, Heft 2, S. 33. 111.)

### Meifter Riefenzieg.

Von ihm ist nichts bekannt, als sein tragisches Ende. Lersner 1486. berichtet darüber: "1486 Samstag nach Oculi zu vier Uhren Nachmittags erstach sich selbsten in seinem Haus aus Wahnwitz ein Maler, was genannt Kiesenzieg, und sein Frau warsse ihn darnach
an dem Sonntag Mitternacht von der Brücken in den Main, nackend
und heimlich, doch mit Bewilligung und Verhängniß des Raths."

### Peter Seger,

ein Maler aus Mainz empfing 1491 von Johann Blarrock 24 Gul- 1491. ben und noch 2 Gulben 4 Alb. von Johann Pommer für sein Malerwerk im Chor bes St. Bartholomänsstifts. (Rech. Buch).

### Hans Abel

erhielt 1494, tertia post Epiphan. sechs Gulben: "Das Tuch mit 1494. ben Ablern zu malen, bas man uff unser gnäbigsten Frauen, ber Röm. Königin 1) Zukunft machen sassen, überzutragen und hat ber

<sup>1)</sup> Gemahlin Maximilians I.

Rath bas Tuch und Gold bezahlt. Item fünszehn Gulden für vier Bücher Gold minus ein Viertel, für jedes Buch vier Gulden und hält das Buch 300 Blätter." Ferner 1502 "hat Meister Abel die drei Sonnenzeiger gemalt, ein an der Fahrpforten, ein am alten Brückenthurm und ein an dem Friedbergerthor." (Lersner II, 1, S. 23 und 43.)

### "Hans Piel

1498. bem Maler wurden 1498 für die Tafel (Crucifix) außwendig ber Rathstub vier Gulben bezahlt." (Stadt = Rech. Buch.)

#### Maternus, Maler,

1499. wohnte nach Inhalt des Zinsregisters des St. Bartholomäusstifts von 1499 in dem Eckhause dem römischen Kaiser gegenüber.

Zum Schlusse dieser allerdings nicht sehr umfangreichen Nachrichten, worauf ich mich in diesem ersten Abschnitte beschränkt sehe, glaube ich die Ausmerksamkeit der hiesigen Aunstsreunde auf

### ein in der Kirche zu Niedererlenbach befindliches Gemälde

lenken zu müssen, da seiner noch nirgends Erwähnung geschehen ist. Es ist ein in Temperafarben gemaltes Triptychon. In der Mitte des Hauptbildes steht Maria auf der Mondsichel, das Christuskind im Arme haltend; zu ihrer Rechten der Erzengel Michael mit vier Kindern im Arme ); zur Linken St. Hieronhmus, seine Hand auf den Löwen stützend. Der Vorgrund ist sehr sorgfältig mit Blumen und Kräutern geschmückt, unter denen ein grüner Frosch auf-

<sup>1)</sup> Der Erzengel Michael ist ber Engel ber Gnabe. Nach ber hebräischen Engellehre bringt er die reinen Seelen dem Almächtigen zum Opfer dar. Die Seele wird sehr häusig unter dem Bilde eines neugeborenen Kindes dargestellt. So steigt aus den gefalteten Händen eines Betenden ein Kindlein auf, um die zu Gott sich erhebende Seele anzudeuten. Die Engellehre der ältesten christlichen Zeit, wie sie umständlich bei den Kirchenvätern vorkommt, hat ganz und gar den Charakter der hebräischen Geheimlehre dewahrt. Hierdurch dürsten die vier symbolischen Kinder in den Armen des Erzengels auf unserem Bilde ihre Erklärung sinden. Helms dörf fer: "Christliche Kunstsymbolit und Itonographie. Frankfurt 1839, 8.

fällt. Sollte berselbe vielleicht auf die Familie Frosch als Stifsterin des Bildes Bezug haben? Hier und da liegen kleine Kiesel auf dem Boden zerstreut. Jeder der beiden Flügel stellt sechs Aposstel, je drei übereinander stehend, dar. Auf dem dunkelroth gefärbten Holzrahmen ist zwischen einsachen Arabesken jedesmal der Name der betreffenden Figur zu lesen. Oben in der Mitte des Kahmen des Haupts

bildes steht die Jahrzahl **J.291.** (1497).

Der Faltenwurf der Gewänder ist leicht und besonders die Figur des Erzengels sehr wohl gelungen. Das im Ganzen wohl erhaltene Bild hat höchst wahrscheinlich früher als Altarblatt der Kirche gedient, wurde aber später, vielleicht zur Reformationszeit, von seiner Stelle entsernt und durch eine andere, sehr geringe, Malerei ersett. Jetzt ist dasselbe an einer Seitenwand der Kirche besestigt. Es mist 4' in die Höhe und das Hauptbild 3' 7", jeder der Flügel aber 1' 7" in die Breite.

Der Meister dieser interessanten Reliquie ist mit Sicherheit nicht anzugeben. Es könnte die Arbeit eines Gehülsen oder Nachfolgers von Conrad Fhol sein.

Die Kirche zu Niedererlenbach enthält im Plasond noch zwei alte verdienstliche Freskomalereien, je in einem Oval die Auferstehung und die Himmelsahrt Christi darstellend. Leider haben diese Bilder durch die Zeit und ungeschicktes Abreiben sehr gelitten. Diese Kirche, früher reichslehnbar, ist i. J. 1346 mit Genehmigung des Kaisers Ludwig von dem Ritter Hans Baut von Bonames dem Liebsrauensstift zu Frankfurt übergeben, seit der Resormation aber ausschließlich zum evangelischen Gottesdienst verwendet worden. (Böhmers Urstundenbuch der Reichsstadt Frankfurt S. 597.)

# Das sechszehnte und siebenzehnte Jahrhundert.

Die Fortschritte, welche die Kunst, insbesondere die Malerei, im Lause des fünszehnten Jahrhunderts sowohl in der künstlerischen Auffassung als auch in der technischen Behandlung hauptsächlich durch den Einfluß der Brüder van Ehk wie in den Niederlanden, so auch in Deutschland und in Italien gemacht hatte, gelangten in der folgenden Beriode zu der erfreulichsten Entwickelung und Blüthe. Als Sterne erster Größe glänzten im Ansange und dis in die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts in Italien Leonardo da Binci, Michel Angelo Buonardi, Raphael von Urbino, in Deutschland Albrecht Dürer, Hans Holbein, Matthäus Grünewald, Lucas Cranach und viele Andere.

Auch Frankfurt blieb von diesem anregenden Einfluß nicht ausgeschlossen, das Interesse an den Werken der Kunst ist lebhafter geworden, die Zahl der einheimischen Künstler im Wachsen begriffen und von den auswärtigen sehen wir die Meister ersten Ranges durch geistliche Stifte und reiche Bürger zeitweise hier beschäftigt. Sogleich im Anfange dieses Zeitabschnitts sinden wir

#### Hand Holbein ben älteren

1500. bei den Dominikanern seine Kunst üben. Während seines nach der gewöhnlichen Annahme zweijährigen, aber nach der Zahl der von ihm ausgeführten Arbeiten zu schließen, wohl längeren Aufenthalts in diesem Kloster als Haus- und Tischgenosse — Commensalis, wie das Klosterdiarium besagt — verfertigte Holbein eine Reihe von Gemälden, wovon mehrere unserer Stadt erhalten geblieben sind. Sie

<sup>1)</sup> Inbessen ist er boch schon 1502 wieder in seiner Baterstadt Augsburg thätig gewesen, (Waagen: Kunstwerke und Künstler in Deutschland, Th. 2, S. 18, 28), was eine Unterbrechung seines hiesigen Aufenthalts vermuthen läßt.

waren vormals theils in der Kirche, theils in dem Refectorium des Klosters aufgestellt ").

- 1. In der Kirche sah man dis zur Säcularisirung sün f wohlerhalstene Gemälde aus der Leidensgeschichte, wovon das mittlere die Verspottung Christi vorstellt, von dem Meister i. J. 1500 vollendet. (Hüsgen S. 558).
- II. In bem Refectorium befanden sich
  - 1) acht größere Passionsgemälbe (Hüsgen S. 561), wobei nasmentlich die Gefangennehmung, Christus vor Pilatus, die Kreuzstragung und die Auferstehung. Sie gehören zu den ausgezeichsneten Arbeiten des Meisters; die Figuren der sehr reichen Compositionen haben etwa 2/3 Lebensgröße;
  - 2) fünf kleinere Darstellungen aus ber Leibensgeschichte, vier: ber Einzug in Jerusalem, die Austreibung aus dem Tempel, die Fußwaschung und Christus am Delberg, jedes zwei Schuh hoch und anderthalb Schuh breit; das fünfte stellt als größeres Mitztelbild das Abendmahl dar. Hüsgen glaubte (S. 561) in diessen Bildern Albrecht Dürers Manier zu sinden; allein es besteht jetzt darüber kein Zweisel, daß sie dem älteren Holbein angehören. Endlich
  - 3) vier merkwirdige Stammtafeln, die Geschlechtssssse vom Patriarchen Abraham dis Joseph und die Jungfrau Maria, serner die Dominisaner-Generale vom heil. Dominicus dis zum heil. Bincenzius in Figuren von halber Lebensgröße vorstellend. Jedes dieser Bilder ist 5 Schuh hoch und 4½ Schuh breit, auf Holz gemalt. Das erste zeigt die Patriarchen Abraham, Isaak und Jacob. Bom Leibe des ersteren geht ein Zweig aus, der sich im Kreise herumschlingt, worauf die Büsten des Königs David und anderer israelitischen Herrscher erscheinen. Unten rechts liest man in großer lateinischer Schrist: Ano a partu Virginis Salutisero M° V° Primo Praeside in loco isto Kndo Pre. F. I. W. Hans Hoilbayn de Augusta me pinxit.

<sup>1)</sup> Der im Jahr 1215 von Dominicus de Gusman zu Toulouse gesstiftete einstußreiche Orben ber Dominikaners ober Predigermönche hat sich vor anderen Klostergeistlichen durch Gelehrsamkeit und Kunstsinn ausgezeichnet. In Frankfurt soll er sich zuerst 1233 angesiedelt haben. Im Jahr 1238 wurde ber Ban des Klosters und der Kirche begonnen, das erstere muß bereits 1242 vollendet gewesen sein, da in diesem Jahr der auf dem Reichstag hier anwesend geswesen Stifter und Probst der Dominikanerklöster zu Ersurt und Eisenach, Graf Elgerus v. Honstein, bei den Predigern wohnte und starb.

In ähnlicher Weise und mit ähnlichen Inschriften sind die drei anderen Gemälde ausgeführt.

Durch die i. J. 1803 erfolgte Säcularisation der geistlichen Stistungen gelangten deren Güter und somit auch sämmtliche Gemälde der Klostergeistlichen in das Eigenthum der Stadt. Diese war nicht in der Lage, zur Aufstellung solcher Kunstwerke einen geeigneten Kaum beschaffen zu können, sie wurden alle vorläusig in dem Predigerkloster zusammengestellt. Indessen wollte man sich dennoch von dem Werthe dieser Schätze überzeugen. Im Jahr 1804 wurde der bekannte Kunststenner Christian von Mechel veranlaßt, die Sammlung einer Prüfung zu unterwersen. In seinem an die Geistliche Güteradministration erstatteten Bericht heißt es:

"Sie empfangen hier das Verzeichniß der mit allem Fleiß aus den hier aufgehobenen katholischen Stiftern gewählten besten, meist geistlichen Gemälden, die nun in dem großen Saal zu ebener Erde im ehemaligen Dominikaner-kloster aufgestellt sind. Es sind darunter mehrere für die Geschichte der Kunst der Alten sehr interessante, aber auch einige tressliche Stücke von modernen Meistern. Kenner und Liebhaber werden sie zu schäßen wissen, sür bloß Reugierige werden sie erst in's Auge fallen, wenn der geschickte Herr Morgenzstern seine Sorgsalt mit Reinigen und Firnissen denselben wird erwiesen haben. Möchte diese erste öffentliche Ausstellung ein Anlaß werden, eine zweite sehr nöthige an einem geschickten Ort mit manchen dermalen in den Aemtern auf dem Kömer verwahrten schönen Gemälden, worunter besonders das Hauptstück von Heinrich Roos ist, zu veranstalten, so würden hierbei die guten Gemälde, die durch Ofenhige und Staub in engen Zimmern ganz zu Grunde gehen, und zugleich das Publikum gewinnen."

Chr. v. Mechel übergab ein Berzeichniß von sechszig Gemälden, welche er als die besten von allen ausgewählt habe, und erhielt für seine Mühe ein Shrengeschenk von dreißig Brabanter Thalern.

Der Fürst Primas, welcher bei allen Schwächen und gänzlichem Mangel ber einem Regenten nothwendigen Eigenschaften doch viele den reichen Privatmann und den Gelehrten zierende Tugenden besaß und damit den besten Willen verband, das Gute zu fördern, sand bei seinem Regierungsantritt jene Gemälde noch in dem Dominisanerstloster. Am 11. März 1809 schrieb er an den mit der Verwaltung der vormals geistlichen Güter beauftragt gewesenen Finanzrath Steitz:

"Dem Herrn Finanzrath Steit wird hiermit eröffnet, daß Ich Mich entsschlossen habe,

1) die alten Gemälde, welche im Dominikanergebäude gesammelt worden und aufbewahrt werden, um den Taxationspreis von der Geistlichen Güter= administration zu kaufen, daß Ich

2) diese Gemälde unter der Aufsicht des Kunstmalers herrn Schütz werde repariren und ferner herstellen lassen, auf meine Kosten, und daß Ich 3) diese Gemalde zur Zierbe ber guten Stadt Frankfurt in das Museum bestimmt habe.

Ich ersuche Herrn geheimen Finanzrath Steit, dem Herrn Kunstmaler Schütz den Zutritt zu diesen Gemälden sogleich zu verstatten, damit derselbe den Plan zu deren Berbesserung und Herstellung entwerfe. Zugleich ersuche Ich Euer Wohlgeboren, Mir den summarischen Taxationspreis zu eröffnen."
"Ihr Freund Caxl."

Christian Georg Schütz, der Better, erhielt die sämmtlichen Klostergemälde überliesert, ließ sie reinigen und überantwortete sie wenigstens theilweise dem kurz vorher gestisteten "Museum", welches in neuester Zeit die Vilder nebst seinen übrigen Kunstsachen der Stadtbibliothek als städtisches Eigenthum zur ferneren Bewahrung übergeden hat. Ob und welcher Preis von dem Fürsten an die Kasse der Geistlichen Güteradministration bezahlt worden, bleibt unermittelt. Die Acten schweigen darüber. Wohl ist es möglich, daß man damals Grund gehabt, diesen Geldpunkt auf sich beruhen zu lassen.

Von den unter I, gedachten fünf Holbeinischen Tafeln führt Schütz in seinem 1820 gedruckten "Verzeichniß der altdeutschen Bilder und einiger andern dem Museum zuständigen Gemälde" Seite 19 vier auf, die er aber, gleich Chr. v. Mechel, irrthümlich dem jüngeren Holbein zuschreibt. Diese befinden sich jetzt auf der Stadtbibliothek. Wo aber die fünfte geblieben ist, liegt im Dunkeln.

Das Schickfal ber acht unter II, 1 erwähnten Gemälbe bes älteren Holbein war lange ein Geheimniß geblieben. Erst in neuerer Zeit wurden sieben bavon in der Sammlung des 1857 im 94. Lebens= jahr verstorbenen Regierungsraths Martinengo zu Würzburg ent= beckt und es stellte sich bei näherer Nachforschung heraus, baß biese burch Better Schütz an ben genannten Kunstfreund für sieben hunbert Gulben verkauft worben finb! Aus bem achten Bilbe soll Schütz ben schönen Christuskopf heraus gesägt und für sich Diese Angaben stützen sich auf zum Theil ur= behalten haben. fundliche Mittheilungen von Männern, deren Sachkenntniß und Gewiffenhaftigkeit keinen Zweifel gestattet. Ich selbst sah die sieben Bilber nach Martinengo's Tobe i. J. 1858 mit schmerzlichem Bebauern über ben Verlust bieser vortrefflichen, für Frankfurt boppelt interessanten Kunstschätze, welche sich in einem für ihr Alter höchst seltenen Zustand ber Erhaltung befinden. Es ist peinlich, diese wider= liche Geschichte, deren schon Rüppell im 7. Heft des Archivs Erwähnung gethan hat, hier nochmals öffentlich zur Sprache bringen und auf ben Charafter eines sonst geachteten Künftlers einen Schatten

Comic

werfen zu müssen. Aber ist es benkbar, baß Dalberg um einen so gemeinen Schacher gewußt und benselben, im Widerspruche mit seinen großmüthigen Absichten, auch nur stillschweigend genehmigt und badurch sein Lieblingsinstitut, das Museum, eines so bedeutenden Theiles seines Schmuckes um einiger Hundert Gulben willen beraubt haben sollte? Ich kann daran um so weniger glauben, als bekanntlich das Museum auch in anderer Beziehung eine ähnliche, das Andenken senes Mannes trübende Erfahrung gemacht hat. Die von Senator Brönner dahin vermachte vorzügliche Anpferstichsammlung fand sich nach des Conservators Tode in ihren besten Abdrücken, wovon sich viele in bessen Nachlasse wiedersanden, vertauscht und geplündert. Der ursprüngliche Brönnerische Katalog war verschwunden.

Einer etwaigen Reclamation der sieben Bilder würde, abgesehen von anderen Schwierigkeiten, schon die erlöschende Berjährung der Bindicationsklage entgegen stehen. Sie wurden von Martinengo's Erben mit anderen Kunstgegenständen an den Kunsthändler de la Motte in Paris verkauft und sollen nächstens (1861) in Würzburg zur öffentlichen Versteigerung kommen.

Daß auch die im Schützischen Nachlasse vorgefundenen und mit der übrigen Erbmasse versteigerten altdeutschen Kirchengemälde aus den hiesigen Klöstern gestammt haben, wage ich nicht zu behaupten, gewiß aber ist, daß nicht alle i. J. 1809 vorhanden gewesene Klosterbilder an das Museum gelangt sind.

Die unter II, 2. 3. weiter erwähnten neun Holbeinischen Gemälbe sind der Stadt erhalten. Das Abendmahl war in dem von Chr. v. Mechel 1804 versertigten Katalog mit aufgeführt, ist aber in dem Schützischen Berzeichniß nicht mehr enthalten. Diese Tasel war lange verschwunden, die später nach der Restauration der St. Leonhardssirche darin zum Borschein kam. Das Bild soll durch einen Beichtiger der Kirche übergeben worden sein! Es ist nur zu bedauern, daß es dort keine bessere Verwendung gefunden hat, als in einer düsteren Ecke verborgen zu werden, wo es kanm zu erstennen ist.

Der Einzug Christi in Jerufalem und die Austreisbung aus dem Tempel sind als Eigenthum der Stadt zur Zeit in dem Städel'schen Kunstinstitut aufgestellt, und die beiden ans deren, die Fuswaschung und Christus am Delberg, werden nebst den vier großen Geschlechtstaseln in der Stadtbibliothek aufbewahrt.

Es ist meine Aufgabe nicht, die ziemlich dunkele Lebensgeschichte des älteren Holbein hier aufzuhellen, vielmehr genügt die Bemer=

kung, daß dieser unserer Stadt nur vorübergehend angehört habende Künstler um 1450 zu Augsburg geboren wurde und zu Basel, wo er noch 1521 gelebt haben soll, seine Laufbahn beschlossen hat.

Nur wenige Jahre nach Hans Holbein fand bessen Zeitgenosse

### Matthäns Grünewalb

Diefer berühmte Meister 1505. hier gleichfalls bauernbe Beschäftigung. war um 1470, nach ber gewöhnlichen Annahme zu Aschaffenburg geboren, obwohl Frankfurt diese Ehre vielleicht mit größerem Recht ansprechen kann, wie schon S. 17 angebeutet wurde. Zu Gunsten Aschaffenburgs kann mehr nicht behauptet werden, als baß ber Künstler frühe und lange bort gearbeitet hat, woher nach bamaliger Sitte seine Benennung Grünewald von Afchaffenburg ent= Es liegt aber ein positiver Beweis für bessen standen sein mag. Geburt in dieser Stadt nicht vor, auch ist nirgends zu finden, daß sein Name soust zu irgend einer Zeit baselbst vorkomme, wohl aber ift nachgewiesen, bag ber Name Grünewald feit ben älteften Zeiten bis zum heutigen Tage burch eine bürgerliche Familie in Frankfurt vertreten gewesen ift. Schon 1444 war Heint Grünewald, ber Schwager bes Malers Fhol, hier angesessen; ber Zeit nach kann er ganz wohl ber Bater unferes Matthäus gewesen sein.

Wie in Aschaffenburg, so auch in Mainz, Colmar und anderwärts hat Matthäus Grünewald die herrlichsten Altarblätter geschaffen, die theilweise an diesen Orten noch gezeigt werden, obgleich der dreistigjährige Krieg viele davon zerstört hat. Namentlich hatten die Schweben aus dem Dom zu Mainz die schönsten Bilder gerandt; diese sind alle auf der Reise zur See zu Grunde gegangen.

In seinem reiseren Alter, etwa um 1505, wandte sich der Künstler nach Franksurt, oder vielleicht richtiger wieder nach Franksurt, um seine Geschicklichkeit den kunstsinnigen Predigermönchen zu widmen. Der Patricier Jacob Heller und dessen Hausstrau Katharina von Melem hatten 1509 eins der vorzüglichsten Gemälde Albrecht 1509. Dürer's, die Himmelsahrt und Krönung der Maria als Altarblatt in die Dominikanerkirche gestistet. Eh. G. Schütz schildert dieses Bild in solgender Beise: "Maria gelangt aus diesem irdischen Leben, durch Engel getragen, in die himmlische Glorie. Gott Vater und Sohn empfangen sie mit Liebe und setzen ihr die himmlische Krone auf. Die Freude, Berehrung und das Erstaunen der Engel, welche in herrlichen Gruppen diese sessel umgeben, ist von hoher und reicher

400

Mannichfaltigkeit. Saitenspiel und Gesang erheben diesen Empfang. Die Apostel sehen erstaunt auf das leere Grab, und einige suchen darin vergedens die Auserstandene mit forschendem Blicke, während andere erleuchtet nach der himmlischen Glorie blicken. Ausdruck, Bewesung und Gruppirung sind in hohem Einklang und das Ganze ziehet die Seele unwillkührlich zur Bewunderung hin. Dürer hat sich selbst in den Mittelgrund der Landschaft gemalt, er stützt sich auf eine Tassel, worauf zu lesen: Albertus Dürer Allemannus saciedat post Virginis partum 1509."

Dieses Gemälbe fällt in bes Meisters beste Zeit, als er eben aus Italien zurückgekommen war. Er hatte sich biefer Arbeit, welche ihn über ein Jahr ausschließlich beschäftigte, mit ganzer Seele bin= gegeben. Noch nie, fagt er felbst in einem Briefe an Jacob Heller, habe er eine Arbeit unternommen, die ihm so viel Frende mache, wie biefe. Er ließ ben besten Ultramarin kommen, wovon die Unze zwölf Ducaten kostete. Das Hauptbild malte er burchans felbst, keiner fei= ner Gehülfen burfte Hand baran legen. Er ließ es mit zwei guten Farben grundiren und untermalte es fünf bis sechsmal. Nachdem es schon beenbigt war, wurde es von dem Meister noch zweimal über= gangen. Diefes Werk, fagt Dürer in bem erwähnten Briefe, fei nicht gemacht, wie ein gewöhnliches, baher man es, ihm zu Liebe, fauber und gut halten solle, und wenn er nach ein, zwei ober brei Jahren nach Frankfurt komme, wolle er es mit einem besonderen Firnis überziehen, welchen man sonst nicht machen könne; bann würde sich fein Bemälbe bestimmt hundert Jahre länger erhalten, wie außerbem. Wer bas Bild fah, war von Bewunderung hingeriffen. Sanbrart und van Mander können zu beffen Lob kaum Worte genug finden. Und für eine solche Arbeit erhielt ber Künstler zwei hunbert Gulben; aber auch diese nicht ohne vorausgegangenen sehr verbrießlichen Briefwechsel, in welchem er überall als beutscher Ehrenmann erscheint. Jacob Heller hatte sich in seiner Ungebuld verleiten laffen, bemselben zu schreiben: wenn er bie Tafel nicht bedungen hätte, so würde er sie nicht mehr bestellen, Dürer möge sie nur behalten, so lange er wolle 2c. Dieser hielt ihn beim Worte und zahlte, ba ihm von einem Dritten für bas Bilb 300 Gulben geboten waren, ben empfangenen Vorschuß von 100 Gulben an Hellers Bevollmächtigten Hans Imhoff zurud. Allein Heller hatte nur einen Schreckschuß beabsichtigt und suchte jetzt ben beleidigten Künstler zu beschwichtigen, ber benn auch "auf Imhoffs Anhalten" antwortete: "Angesehen, baß ihr bie Taffel an mich gefrumbt, auch baß ich lieber wollte,

daß dieselbig zu Frankfort, als anderswostünde, hab ich euch verwilligt, diese folgen zu lassen." 1)

Aus diesem Sachverlause ergiebt sich zugleich, daß die Unterstellung Sandrart's, Albr. Dürer habe die Himmelsahrt der Maria hier in Frankfurt gemalt, auf einem Frethum beruhet. Wohl hat Dürer Frankfurt gesehen, aber im Jahr 1520 auf der Durchreise nach den Niederlanden, in Begleitung seiner Frau und einer Magd. In seinem Reisetagebuch heißt es: "Darnach kamen wir nach Frankfort und zeigte mein Zollbrieff, da ließ man mich sahren, und ich verzehret G Weißpsenning und anderthalben Heller, und den Buben 2 Weißpsenning, und zu Nachts verzehrt 6 Weißpsenning. Auch schenket mir Jacob Heller den Wein in die Herberg und ich hab verdiengt, mit meinem Guth, von Frankfort gen Mentz zu sahren umb 1 fl. und 2 Weißpsenning. Mehr hab ich dem Buben geben 5 frankforter Heller, so hab wir Nachts verzehrt VIII Weißpsenning. Also fuhr ich im Frühschiff von Frankfort am Sontag gen Mentz."

Zu bem erwähnten kostbaren Werke Dürer's hat Matthäus Grünewalb bie inneren und äußeren Flügelbilder gemalt; im Insneren die Enthauptung der heil. Katharina und außerhalb grau in Grau St. Laurentius, St. Stephan, St. Elisabeth und noch eine andere Heilige, wobei Hans Grünewald mitgearbeitet haben soll. Laurentius ist mit des Meisters Monogramm M. N. bezeichnet. Diese Seitenbilder besinden sich auf der Stadtbibliothek. Das Hauptbild von Dürer's Hand, dessen Vorzeigung an kunstliebende Fremde dem Kloster eine reiche Rente abwarf, wurde 1613 von den weniger kunstssinnigen Nachsolgern der ersten Besitzer, nachdem Kaiser Kudolph vers

<sup>1)</sup> Zur Bergleichung ber Eescheibenheit eines Albr. Dürer mit ben Ansprüchen unserer heutigen jungen Künstler möge noch Folgendes dienen. Um 24. Aug. 1508 schreibt jener an Jacob Heller: "Das Mariabildt, das ihr bei mir habt gesehen, bitt ich euch, ob ihr bei euch ainen wist, ber ainer Taffel darff, daß ihr ihms andietet. So man recht Leisten dazu macht, were es ain hüpsche Taffel, denn ihr wist, daß sie rein ist gemacht, ich will sie euch wohlsail geben, so ichs ainem machen solt, nemb ich nit unter 50 fl., weilen sie aber gemacht ist, möcht sie mir im Hauß schadhaft werden, darumb wolt ich euch gewalt geben, daß ihr sie wohlfail gebt um 30 fl., aber eher ichs unvertauft ließ ich gebs um 25 fl., mir ist wohl viel speiß darober gegangen." Inmittelst war jedoch zwischen dem Künstler und Jacob Heller das erwähnte Zerwürsuss eingetreten. Deßhalb schrieb jener im November besselben Jahres: "Item, Ihr börstt nach teinem kausmann Trachten zu meinem Waria Bilbt, denn der Bischof zu Preßlau hat mir 72 fl. dassitr geben, habs wohl verkaufft, laßt euch besohlen sein."

geblich 10,000 Gulben bafür geboten hatte, für 1000 Joachimsthaler ober nach Andern gegen eine jährliche Rente von 400 Gulben dem Herzog, nachherigen Aurfürsten Maximitian I. von Bahern überlassen, ist aber leider i. J. 1673 bei dem großen Brande in München zu Grunde gegangen. Aber eine von Paul Juvenel und nicht von Phil. Uffenbach, wie Ehr. v. Mechel in dem früher erwähnten Berichte meint, gesertigte Copie war hier zurückgeblieben. Diese wird noch jetzt auf der Stadtbibliothek ausbewahrt und hat nach dem Verluste des Originals seinen kunsthistorischen Werth. Christian Georg Schütz hat sich zwar in dem "Verzeichniß der Gemälde des Museums" bemüht, zener in der Technik mittelmäßigen Copie die Originalität zu vindiciren; allein es ist ihm diese patriotisch gemeinte Absicht keines-wegs gelungen, wie er denn überhaupt in der Bezeichnung der aus den Klöstern stammenden Gemälde nicht sehr glücklich gewesen ist.

Christian v. Mechel schreibt noch verschiedene andere grau in Grau gemalte Figuren von Heiligen unserem Grünewald zu; allein die Authenticität dieser noch vorhandenen Bilder ist sehr zweiselhaft.

Ein von M. Grüne wald in Wasserfarben hier ausgeführtes Gemälde, Christus in den Wolken mit Moses und Elias, wird als eins seiner vorzüglichsten Werke gerühmt. (Lersner Append. S. 234). Leider din ich nicht im Stande, über das Schicksal dieses Bildes und anderer von dem Künstler hier ausgeführten Werke etwas Näheres zu berichten. Sben so wenig war zu ermitteln, in wie weit Hüsgens Vermuthung (S. 561) begründet sei, daß verschiedene andere, vormals in der Sacristei der Dominikanerkirche befindlich gewesene vorzügliche Vilder diesem Meister angehören.

Matthäus Grünewald wird von Sandrart der "deutsche Correggio" genannt und ist auch sicher einer der besten deutschen Maler seines Jahrhunderts. Seine Arbeiten machen sich durch Wahrheit der Zeichnung, ausdrucksvolle Wirkung, Harmonie und Lebhaftigkeit der Farben, sowie durch fleißige Aussührung bemerkdar. Oft übertrifft er Dürer an grandioser Haltung und hat bei seinerer Zeichnung und Modellirung eine gewisse Verwandtschaft mit Lucas Cranach, besons ders in der Behandlung der Landschaft, was zu der Vernuthung führt, daß er der Lehrer oder Mitschüler dieses Meisters gewesen sein möge.

Wie hoch die Arbeiten Grünewald's schon in älterer Zeit geachtet wurden, ist unter andern aus einem Berichte des französischen Touristen de Monconys zu entnehmen, welcher um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts die halbe Welt durchreist und seine Beobachtungen der Nachwelt in drei Quartbänden überliefert hat, wovon verschiedene beutsche Uebersetzungen erschienen sind. Dieser Reisende verweilte im December 1663 und Januar 1664 in Frankfurt. Er scheint sich für die Kunft besonders interessirt zu haben, wenigstens hat er verschiedene hiefige Künstler und Kunstfreunde besucht und er= zählt u. a., daß ihn ber Maler Marrel zu dem Herrn Schelkens ge= führt, bei welchem er ein Buch mit Zeichnungen von einem Namens Martin von Afchaffenburg gefehen habe, welcher ungleich höher gehalten werbe, als Albr. Dürer, aber in Frankreich nicht so bekannt sei. Es ist nicht zu zweifeln, daß unter diesem an= geblichen Martin von Afchaffenburg kein anderer, als Matthäus Grünewalb gemeint ift. Martin und Mathieu können im Französischen leicht verwechselt werben, wenigstens hat Herr von Monconns andere Namen so auffallend verketzert, daß jene Annahme keinesfalls unstatthaft erscheint. So will er bei Mt. Merian bas Haupt ber Lucretia von "Guiderin" und bei Herrn be Meufville einige Bilber von "Ossanbaic" gefehen haben; ben Herrn v. Fleischbein nennt er Fransbain und ben Herrn v. Malapert Mallepan 1).

Matthäus Grünewald soll nach Sandrart auch längere Zeit zu Mainz gewohnt, aber daselbst in unglücklicher She ein trauriges Leben geführt haben. Er endigte seine Tage in unserer Stadt nach der gewöhnlichen Annahme um 1510, nach Andern 1513. Judessen scheint der Künstler nach einer auf dem noch vorhandenen vergoldeten Sockel eines Altarblattes in der Stiftskirche zu Aschaffenburg befindslichen, von Grünewalds Monogramm

honorem festi nivis deiparae Virginis Henricus Retzmann hujus aedis Custos et Canonicus ac Gaspar Schanz Canonicus ejsd. F. E. 1519," wenigstens noch in diesem Jahr gelebt zu haben, und auch andere Umstände lassen es kaum bezweiseln, daß sein Tod zwar in Frankfurt, aber erst in den zwanziger Jahren des sechszehnten Jahrshunderts ersolgt ist.).

<sup>1)</sup> Interessant ist auch ber Eindruck, den das Kinderfest des Christabends auf unsern Touristen gemacht hat: "Ich sah den Narrenpossen zu, welche allhier eingesührt sind, da nämlich verkleibete Engel und Teusel in den Häusern herumgehen und fragen: ob die Kinder fleißig beten und fromm sind; da sie dann niederstnien und weil sie beten, so legt der Bater oder die Mutter das, was sie ihnen verehren wollen, hinter sie auf einen Tisch und will sie dadurch bereden, als ob Gott ihnen diese Sachen vom Himmel schick."

<sup>2)</sup> Das Altarblatt Grünewald's, welches seit Jahrhunderten bie Stiftsstirche zu Aschaffenburg geziert hatte, ist bieser in neuerer Zeit entzogen, nach

In seinen Briefen an Jacob Heller erwähnt A. Dürer versschiedentlich bes Frankfurter Malers

# Martin Beg,

1508. bessen Beurtheilung er sein Gemälbe unterstellt und dem er Grüße sendet. "Mein Lob", sagt er, "begehr ich nur unter den Verständisgen zu haben und so euch's Merten Heß loben wird, so mögt ihr desto besser glauben daran haben." Leider fehlen über diesen von Albr. Dürer also geehrten Künstler alle weiteren Nachrichten.

Ohngefähr gleichzeitig mit Matthäus Grünewald arbeitete auch ber hiesige Maler und Formschneiber

# Hieronynus Greff,

welcher in einer alten Handschrift des Bartholomänsstifts ein Franksturter Pictor genannt wird. Im Jahr 1502 gab er zu Straßburg unter dem Titel: "Die heimlich offenbarung johannis" Copien nach Albr. Dürers Apokalppse heraus, an deren Schluß man liest: "Ehn Ende hat das buch der hehmlichen offenbarung sant johannsen des zwelfbotten und evangelisten. Gestruckt zu Straßburg durch Iheronimum Greff den masler, genannt von Frankfurt, nach christi geburt M.ccccumd Ij jor." Die von Joseph Heller über die Autorschaft unseres Künstlers angeregten Zweisel sind gewiß in soweit grundlos, als das

Einer ähnlichen Misachtung ber Absicht bes frommen Stifters verbankt auch Frankfurt und mit ihm die gesammte Kunstwelt den Verlust bes herrlichen Altarblatts von Albrecht Dürer.

München verpflanzt und burch ein anderes von ganz geringem Werthe ersetzt worben. Ich kann nicht unterlassen, mein Bedauern über ein Berfahren auszusprechen, welches kein Bebenken trägt, Kunstgegenstände ihrer ursprünglichen Bestimmung und dem Orte, mit dem sie seit ihrer Entstehung gleichsam verwachsen gewesen sind, zu entsremden, um den Glanz der Metropole zu erhöhen. Geld kann hier keinen Ersatz bieten. Es ist ein Unrecht gegen die Stifter, ein Unrecht gegen die armen Provinzbewohner, denen ihr Psennig genommen wird, um den Schatz der Hauptstadt zu vergrößern, dessen Anblick ihnen vielleicht in ihrem ganzen Leben nicht vergönnt ist. Ob überhaupt die Anhäusung aller Kunstschäe an einem einzigen Orte deren Gemeinnützigkeit nicht eher hindert als fördert, und ob nicht solche massenhafte Aufspeicherungen in einem großen Kunstlagershaus die Gesahr der Bernichtung dieser unersetzlichen Kostbarkeiten durch Brand oder Pländerung wesentlich vermehrt? das dürste noch nicht hinreichend erwogen sein!

auf den Holzschnitten befindliche, zu jenem Zweifel Anlaß gebende

Monogramm **FF**. ganz wohl, wie schon Brulliot und Nagler bemerkt haben, mit Jeronhmus von Frankfurt erklärt werden kann, auch kein sonstiger Grund vorliegt, weshalb man dem Heransgeber des Werks, der Künstler war und sich als solchen nennt, die Autorschaft absprechen könnte, wenn diese auch vielleicht nur in der Aufstragung der Zeichnung auf die Holzplatten bestanden haben sollte, während die Aussührung des Schnitts einer anderen Hand überlassen gewesen sein kann. Uedrigens wurde Greff wegen dieser Copien mit Albr. Dürer in einen Rechtsstreit verwickelt.

Der Vermuthung E. Rüppell's im Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, Heft 7, S. 9, 12, daß die Stempel zu den Mesdaillen auf Georg Weiß von Limpurg 1579 und auf Matthias Ritter sen. 1588, welche beide mit den Initialen H. G. bezeichnet sind, vielsleicht von einem Nachkommen unseres Künstlers verfertigt seien, sehlt es, wie Rüppell selbst einräumt, an hinreichender Begründung. In ähnlicher Weise vermuthet auch Nagler, daß der oben S. 26 erswähnte Hans von Frankfurt ein Sohn des Hieronhmus Greff gewesen.

Wenn Hüsgen den Hieronhmus Greff den ältesten von ihm entdeckten hiesigen Formschneider nennt, so ist ihm dessen Zeitsgenosse und, wie es scheint, Anverwandter,

#### Meister Antony

unbekannt geblieben. Diesem der Schule des älteren Eranach ange- 1500.
hörenden Künstler muß in Ansehung der Meisterschaft unbedingt der Borrang vor Hieronhmus Greff eingeräumt werden; er hat seinen Na= men durch einen vorzüglichen Holzschnitt verewigt. Das Blatt führt die Ueberschrift: Ein hüpsch spruch von Kaiser Maximilian, und stellt das Junere einer Kirche dar, worin der Priester am Alztar die Messe celebrirt. Rechts kniet der Kaiser mit seinem Gesolge in einem reich verzierten Betstuhl; links wird eine Orgel durch den Blasbalg mit Lust versehen, rechts besindet sich ein Sängerchor; in der Mitte sieht man zwei Hunde, die sich ankunrren — der Humor darf nicht sehlen. Unten im vollen Kande stehen drei gedruckte Strophen zum Lobe des Kaisers: "O Kaiser Maximilian, Dein Lob ich nit aussprechen kan" 2c. "Antonh Formschneider zu Frankschte."

Es kommen Abdrücke von 1515, 1518 und 1519 vor. Der Schnitt ist sehr schön und setzt es außer Zweisel, daß der Meister i. J. 1515 kein Neuling mehr in der Kunst gewesen ist, sich vielmehr schon weit früher damit beschäftigt haben muß. Von untersgeordneterem Range mag

### Heinrich Marx

1502. gewesen sein. Nach Lersners Bericht hat er i. J. 1502 auf bem Dreikönigs = Kirchhof zu Sachsenhausen mancherlei Figuren gemalt, über beren Bebeutung sonst nichts bekannt geworden ist. Auch

### Meister Schweißer,

1507. welcher 1507 zwei Gulden für die Ausbesserung des Gemäldes am Brückenthurm empfing, (Lersner II, S. 19) dürfte zu den dies minorum gentium zu zählen sein. Wir begegnen diesem Künstlernamen im Laufe dieses Jahrhunderts und zu Ansang des solgenden noch einige Male; es war aber nicht zu ermitteln, in welcher Beziehung sie zu dem Obigen stehen. Ein gleich geringes Interesse bietet der Maler

# Hans Frol,

1515. von dem nichts bekannt ist, als daß er 1515 von dem Kirchenbanne losgesprochen wurde. Es drängt sich indessen die Vermuthung auf, daß dieser angebliche Hans Frol mit dem früher erwähnten Hans Fhol eine Person sein könnte.

Von hoher Bedeutung sind dagegen die Werke welche zwei an= dere Künstler:

#### Meister Schwed

Liertel des sechszehnten Jahrhunderts auf Kosten verschiedener reicher Kunstfreunde und Gönner der Carmelitermönche in dem 1469 erbausten Kreuzgange ihres Klosters ausgeführt haben 1). Aus den lateinischen Inschriften erkennt man unter den Stiftern namentlich: Matthäus, Cardinal = Erzbischof von Salzburg, Bernhard von Gleß, Bischof von

<sup>1)</sup> Das Carmeliterkloster soll 1247 gegründet worden sein; in demselben wurde 1519 Kaiser Karl V. erwählt.

Tribent, Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bahern, Casimir, Markgraf von Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg, denen sich später, wie Lersner I, 2, S. 118 berichtet, noch einige abelige und bürgerliche Familien angeschlossen haben. Zu denselben gehörte namentlich die der Frosche, deren Wappen auf der westlichen Wand noch sichtbar ist.

Diese umfangreichen, in ben naffen Kalk gemalten Bilber ver= bienen die Aufmerksamkeit eines jeden Kunstfreundes und Kunsthisto= Passavant fagt barüber in bem sechsten Heft bes Archivs: Diefe Frescomalereien beginnen mit der Darstellung des Engelfturzes und der Erschaffung des Menschen, seines Falles und seiner Aus= treibung aus bem Paradies. Diese in engen Raum gefaßte Darstellung zeigt gewissermaßen einleitend die Urfachen des Erlösungswerks burch Christus, welches bann ber Gegenstand ber vielen barauf folgenden Bilder ift. Zunächst schließt sich baran an die Jugendgeschichte Jesu, an biefe seine Taufe, Bersuchung und Leibensgeschichte. Die weitere Folge von Bilbern bis zum jüngsten Gericht ist burch einen späteren Bau auf ber Sübseite zerftört worden. Auf mehreren ber Malereien befindet sich bas Zeichen R + S, ben Meister bes Werkes, ben Maler Schwed angebend, welcher es in Gemeinschaft mit Georg Glaffer aus Bamberg in bem Jahr 1515 ange-Letterer starb jedoch schon 1516 fangen und 1519 vollendet hat. und wurde am Ed, unter bem Gemälbe bes jüngsten Gerichts begraben, wie Hüsgen berichtet, der daselbst die Grabschrift noch gesehen Auf einigen Bilbern sieht man auch bas Zeichen I + S und auf einem weißen Täfelchen bei Christus vor Pilatus steht 15.21

Wenn dies die Jahrzahl 1521 bedeutet, so ergiebt sich daraus, daß die Vollendung der Malereien viele Jahre in Anspruch genommen hat.

Die noch erhaltenen Wandbilder sind alle sehr tüchtig mit viel Phantasie und reicher Charakteristik ausgeführt, wurden aber leider meistens in den Jahren 1712 und 1713 (Lersner II, 2, S. 194) so stark übermalt, haben auch durch unvorsichtiges Abwaschen so gelitten, daß nur noch wenige Stellen ihre ursprüngliche Vortresslichkeit erstennen lassen. Am meisten von diesen Unbilden verschont blied das Gemälde mit großen Figuren, die Versuchung und Tause Christi darstellend, am Ende der langen östlichen Wand, und das der Schöpfungsgeschichte mit kleineren Figuren über einem ehemaligen Spizbogensfenster von drei Abtheilungen am Ende der kürzeren nördlichen Wand.

Passant hat im sechsten Heft des Archivs von dem Gemälde der Schöpfungsgeschichte, welches nach Inschrift und Wappen von einem Grafen von Hanan und dessen Gemahlin Sibhlla Margaretha von Baden gestiftet ist, nicht nur die aussührliche Beschreibung, sons dern auch eine von dem zu früh verstordenen Aupferstecher Karl Kapspes nach einer Zeichnung von J. B. Bauer in Umrissen ausgesührte treue Nachbildung geliesert und sich dadurch ein anerkennungswerthes Berdienst erworden, zumal da die Holzschnitte, welche in älterer Zeit nach diesen sämmtlichen Wandgemälden gesertigt worden sein sollen, verloren sind und die noch übrigen Reste des Originalwerkes in den jetzt als Kaserne benutzten Käumen voraussichtlich in nicht ferner Zeit der gänzlichen Zerstörung preisgegeben sein werden.

Was den künstlerischen Werth dieser Gemälde betrifft, den schon Hüsgen, durch J. G. Prestel darauf ausmerksam gemacht, gepriesen hat, so müssen wir, sagt Passavant, "um gerecht zu sein, bei dessen Beurtheilung uns in die Zeit jener Kunstepoche versetzen, wo die Zeichnung noch öfters etwas mager, eckig und nicht immer ganz correkt war, daher wir auch diese, obgleich nicht auffallenden Mängel mit Nachsicht zu betrachten haben. Dagegen müssen wir anerkennen, daß Ausdruck und Geberde der Figuren sehr wahr und ergreisend sind, daß die wohlgeordnete Composition mit einem Reichthum der Phanztasie behandelt ist, die Bewunderung verdient und unsern Maler Schwed als einen der begabten Künstler seiner Zeit bekundet."

Hätten ihm nur die erwähnten Nachbildungen vorgelegen, so würde er die spottende Bemerkung, womit er in dem allgemeinen Künstlerlexicon Hüsgens Urtheil begleitet, zurück gehalten haben.

Ueber die Persönlichkeit und das Leben des Meisters Schwed fehlen leider alle Nachrichten. Es kann nicht einmal mit Sicherheit behanptet werden, daß er ein hier eingeborener Künstler gewesen ist. Gegen die von Lersner und nach ihm von Hüsgen demselben beigeslegten vier Taufnamen J. K. M. Z. dürsten einige Zweisel erlaubt sein. Sie stimmen mit den Monogrammen R + S und I + S nicht überein und überdieß war die Sitte der Neuzeit, die Kinder in der Taufe mit einer Unzahl von Namen zu belasten, unsern schlichten Altvordern fremd. Lersner theilt die Quelle, woraus er geschöpft hat, nicht mit; leicht kann hier ein Jrrthum untergelausen sein.

Auf der füdlichen Wand des Kreuzganges, dem Eingang gegen= über befindet sich das bei Weitem umfangreichste Gemälde der An= betung der Könige, wovon im achten Heft des Archivs gleichfalls eine sehr eingehende Beschreibung nebst einem nach C. Beckers Zeichnung von Karl Kappes gestochenen Umriß enthalten ist'). Dieses
Bild haben Nicolaus v. Stalburg und dessen Hausfrau Margaretha
v. Kein durch einen vorzüglichen Maler, der sich über der kleinen
Thüre mit R. 1514 bezeichnet hat, ausführen lassen. Am Fuße der
das Bild in zwei Theile trennenden Säule besinden sich die Familienwappen und die Inschrift: Claus Stalburg. Margaretha v. Kein
sein Husserw 1515.

Das Haus biefes reichen Patriciers, des ehemaligen Besitzers ber Stalburger Debe, ftanb an bem großen Kornmarkt auf ber Stelle ber jetigen reformirten Kirche. Er hatte es i. J. 1496 auf bem Raum von vier niedergeriffenen älteren Häufern erbaut und gur großen Stalburg benannt. Durch Testament Craft Stal= burg's vom 3. Aug. 1567 wurde baffelbe als Fibeicommiß zum Stammhause bes Mannsstammes ber Familie bestimmt. "Stammhaus", wie es auch im Bolfe gemeinlich genannt wurde, war im gothischen Sthl erbaut und fah mehr einem alten Castelle, als einem Wohnhause ähnlich. Die vordere Façade war oben mit Zinnen versehen, an ben beiben Eden waren fleine Thurmchen an-Das Thor, über welchem sich ein großes Marienbild befand, war mit so vielem und so zierlich gearbeitetem Eisenwerk bedeckt, daß die Vorübergehenden oft stehen blieben und die alter= thumliche Pracht mit Bewunderung ansahen. An bem mittleren Stockwerk befand sich ein Erker mit hoher Thurmspitze, worin ehemals ber Altar ber Hauskapelle stand. Das Regenwasser stürzte burch bie Rüffel großer Elephantenköpfe vom Dache herab. Das Getäfel bes großen Saales war mit schönen Malereien aus ber Geschichte Coriolan's u. A. verziert und biese burch beigesetzte Reime, welche Battonn in Abschriften erhalten hat, erläutert. Die Zimmer zu ebener Erbe hatten Kreuzgewölbe und ber Bau ber in ben erften Stock führenden Stiege foll höchst merkwürdig gewesen sein. In dem Hofe enblich fah man einen Brunnen, beffen äußerst zierlich in Stein ausgehauener thurmähnlicher Ueberbau Aufmerksamkeit verdiente.

Aarl Theod. Reiffenstein hat von diesem stattlichen Gebäude, dem merkwürdigsten unserer Stadt, welche — überhaupt so arm an ers heblichen Bauwerken der Vorzeit — kein zweites der Art aufzuweisen hat, nach Battonns Beschreibung für sein höchst interessantes Album

<sup>1)</sup> Die colorirten Zeichnungen nach Schweb's Wandgemalben besitt bas Stäbel'sche Institut.

hiesiger Baubenkmale eine vortreffliche Sepiazeichnung gesertigt, beren Anblick das gerechte Bedauern über den Berlust des alterthümlichen Stammhauses nur steigern kann. Im Jahr 1787 wurde dassselbe von der Familie mit gerichtlicher Genehmigung an die deutschreformirte Gemeinde für 45,000 Gulden auf den Abbruch verkauft. Dieser erfolgte 1789. Die Nichtachtung der Stiftung und des Wilslens der Ahnen hatte man durch die armseligsten Gründe, u. a. auch mit der Behauptung zu rechtsertigen gesucht: das Haus entspreche nach den veränderten Zeiten und deren Geschmackschlechsterdings nicht mehr seinem Zwecke und stehe nach seiner inneren Einrichtung und seinem Zwecke und stehe nach seiner ihneren Einrichtung und seinem Anseren Ansehen weit hinter allen bürgerlichen Wohnungen zurück! Ein klägslicheres Zeugniß ihres nüchternen Philisters Geschmackskonnte sich jene Zeit wahrlich nicht ausstellen.

Im Jahr 1504 hatte Claus Stalburg für die Kapelle dieses Hauses ein Altarbild malen lassen. Die mittlere Tasel stellte, al tempera, die Krenzigung Christi dar; die beiden Seitenslügel zeigten den Stifter und seine Gemahlin fast lebensgroß in Del gemalt. Der Meister dieser Bilder ist so wenig bekannt, wie der des Wandsemälzdes in dem Kloster. Die Familie hatte den Altar dei dem Verkause des Hauses zurückbehalten, veräußerte aber später die beiden Flügelzbilder auf Dr. Böhmers Veranlassung an das Städel'sche Kunstzusstitut, in dessen Gallerie sie noch heute mit vielem Interesse gessehen werden. Auf den ursprünglichen, noch wohl erhaltenen schwarzen Rahmen dieser Gemälde liest man solgende Inschristen: Bei dem einen oben: Dusent fünf hundert und sier jar, und unten: Clas Staldurgk also was ich gestalt do ich 35 jar was alt; bei dem anderen oben wieder die Jahrzahl und unten: Margret Staldurgern was ich gestalt do ich 20 jar was alt.

Das Mittelbild hatte ber gelehrte Hundeshagen erworben, ber es nebst anderen Kunst= und literarischen Schätzen nach Hanan brachte. Im Jahr 1813 ging aber sein Hans bei der Erstürmung der Stadt durch die Franzosen in Fener auf. Hundeshagen war abwesend und alle jene Schätze wurden ein Raub der Flammen. (Battonn's Manuscript und Fichard's Zusätze).

Der unbekannte Meister ber von dem Stalburg'schen Ehepaar gestisteten ausgezeichneten Wandmalereien, ein ebenbürtiger Mitarbei= ter Schwed's, gehört der oberdeutschen Schule an, bei welcher das phantastische Element, das ganz besonders in den Werken der Archi= tektur jener Zeit so auffällig hervortritt, bei sonst großartiger An=

ordnung fehr zur Geltung kam. Neben ber würdigen Darstellung ber bem Chriftuskinde hulbigenden Könige, unter benen man in bem mittleren den Kaiser Maximilian I. erkennt, sieht man denn auch hier bei bem Gefolge ber Könige allerlei abentheuerliche Episoben, die uns beinahe in das Reich der Kabeln versetzen. Selbst bei ber Hauptgruppe konnte ber Künftler seinen Humor nicht unterbrücken, indem, während Maria und Joseph ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Berehrung, welche dem Christfinde erwiesen wird, wenden, ein frembartiges Thier die Gelegenheit benützt, den Brei für das Kind aus bem Napf zu lecken. Demungeachtet tritt ber Hauptgegenstand im Vorgrund in würdiger Haltung eben so wohl burch Masse, als fräftige Färbung auf's entschiedenste hervor. Die Zeichnung ist durchgehends energisch, wenn auch nicht voll in den Formen, die Behandlungsweise ift breit und fluffig, trot vieler vorkommenden Ginzel= (Passavant.) heiten.

Das Bild ist mit Oelfarbe, die mit etwas Wachs vermischt ist, auf den Bewurf der Wand gemalt.

Auch der vormalige Speisesaal der Carmeliter war mit einer Darstellung der Procession der Geistlichen nach dem Berge Carmel und andern Malereien in dem Jahr 1515 oder 1517 von

### Georg Schlot

in Fresco verziert; aber leiber sind sie in neuerer Zeit übertüncht 1515. worden. (Lersner Append. S. 236, Hüsgen S. 20 und 493). Ueber bas Leben dieses, nach dem Urtheil Aller, die seine Arbeit noch gesehen haben, sehr begabten Künstlers, sehlen gleichfalls nähere Nachrichten. Der schon früher erwähnte französische Reisende de Monconhs nennt ihn einen vortefslichen Maler, der in des alten Breughels Manier gearbeitet habe, Schlot's Zeichnung sei aber weit edler und besser. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das in dem Kreuzgange des Klosters bemerkdare Zeichen I+S Jörg Schlot bedeutet und also auch ein Theil der dort ausgeführten Malereien diesem Meister ansgehört. Ein Zeitgenosse der vorgenannten Künstler war

#### Martin Steffen,

ein hiesiger Metallgießer, ber auch auswärts bekannt gewesen zu sein 1518. scheint. In der Stadtbibliothek wird ein früher in dem Archiv befindlich gewesenes Manuscript in gr. Folio ausbewahrt, welches den

5-001

spanischen Titel führt: Discurso del Artileria del Imperator Carolo V, Tambien de 149 Peças de la Fundicion de Sũ Magta. Que de muchos otros loquales de Sacoron de diversas tierras etc. 1552. Es enthält die mit der Feder gezeichneten und colorirten Ab= bildungen von 203 theils dem Kaiser, theils verschiedenen Reichsfürsten und Reichsstädten angehörigen Kanonen und Mörsern nebst ihren Ge= schossen, ber Angabe bes Gewichtes und andern Erläuterungen. Der Verfasser und Zeichner ist nicht genannt. Eine ber abgebilbeten Ranonen, Mr. 56, ein heffischer 32 Pfünder, zeigt oben ein schwebendes Crucifix, von sechs Wappen umgeben; barunter knien eine betende, wie es scheint weibliche, Figur und unter bieser zwei Männer in gleicher Stellung. Einer ber letteren fniet auf einem Schwan. Unter biefer Darftellung, in welcher Hüsgen die Jungfrau Maria, Luther und Calvin erkennen will, was ich dahin gestellt sein lasse, lieft man den Spruch: Ein Nachtigall bin ich genant, Liblich und schon ist mein gefang, Wen ich fing bein Zeit ift lang.

Das Geschütz ist bezeichnet: Martin Steffen zu Francksurt. Eine zweite Kanone, Nr. 77, ein hefsischer 9 Pfünder, trägt die Inschrift: Meister Steffen zu Francsort gos mich 1518.

Ueber die Lebensverhältnisse und sonstigen Leistungen dieses Me= tallgießers war nichts zu ermitteln.

Die Buchbruckerkunst liegt zwar an und sür sich außer den Grenzen meiner Aufgabe; indessen ist es gewiß, daß die ersten Buchbrucker meistens auch Formschneider oder Briefmaler gewesen sind
und ihre Kunst in beiden Richtungen ausgeübt haben. Schon aus
dieser Rücksicht ist es mir nicht gestattet, die Männer, welche vorzugsweise durch die Menge und Schönheit der von ihnen ausgegangenen
thpographischen und rhlographischen Werke im Laufe dieser Epoche sich
selbst und der Ehre unserer Stadt ein unvergängliches Denkmal gesetzt haben, mit Stillschweigen zu übergehen. Bor allen ist hier des
Buchbruckers

### Christian Egenolph

zu gebenken. Er war 1502 zu Habamar geboren und um 1530 von Straßburg aus hier eingewandert. Den Bürgereid leistete er aber erst am 9. April 1532. Damals muß er bereits verheirathet gewesen

fein; benn schon am 3. Mai 1549 verheirathete sich fein Sohn Loren 3 und am 28. Jan. 1550 murbe fein Sohn Chriftian Egenolph ber jüngere als Bürger beeibigt. Auf ben Grund einer auf bem Ecftein seines Hauses') befindlich gewesenen Inschrift: "Ab invecta huic urbi a se primo Typographica 2) Ao. XIII Domum hanc Christianus Egenolphus Hademarien. extrui F. Ao Dni. MDXLIII", umb nach Inhalt seiner Grabschrift wurde Egenolph von jeher als ber erste hiefige Buchbrucker angesehen. Auch Falkenstein in seiner "Geschichte ber Buchbruckerkunst", S. 103, vertritt diese Ansicht, obwohl er, hiermit im Widerspruch, in dem chronologischen Verzeichniß ber Druckorte ber Stadt Frankfurt ihre Stelle im Jahr 1507 anweiset. Wenn man aber auch absehen will von hans Pfebersheim, bem Gehülfen Fust's, der sich bereits 1459 als Briefdrucker hier niebergelassen hatte 3), so bürfte boch jebenfalls feststehen, bag bie Kunft des Buchdrucks schon 1478, wenn auch nicht geschäftsmäßig, hier genibt worben ift. Den Beweis liefert ein Büchelchen, wovon bas einzige bekannte Exemplar in ber für Frankfurt verlorenen v. Uffenbach'schen Bibliothek sich befand, unter bem Titel: Opusculum confessionale quod industria et arte impressoria fieri ordinavit et constituit Venerabilis Vir Magister Joannes Lupi Capellanus capellae S. Petri in suburbio Francosurtensi per suos manusideles pro parochiis sedum diocesi Moguntiensis etc. Quod completum est anno domini 1478, 4.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Kapellan Johannes Wolf an der St. Peterskirche noch mehr dergleichen kleine Schriften durch seine Gehülsen hat drucken lassen. Etwa dreißig Jahre später sinden sich in Franksurt mehrere fremde Drucker in vorübergehender Thätigkeit. Nicolaus Lamperter und Balthasar Murrer (Murher) druckten hier 1507: Grammatica Martiani Foelicis Capelle, und Murher allein 1509: Sallustii Oratio invectiva in Ciceronem; Batt (Beatus) Murner aus Straßburg, vielleicht mit Balthasar Murrer eine Person: Arma patientie contra omnes seculi adver-

<sup>1)</sup> Es war bas Haus am Ec bes Kornmarkts und der großen Sandgasse K. 163, zur Weilburg, auch zum Wiltberg genannt. Im Jahr 1785 wurde es niedergerissen und an seine Stelle das gegenwärtige Schlamp'sche Haus erbaut. (Battonn's Manuscript).

<sup>2)</sup> sc. arte.

<sup>3)</sup> In der Stadtmatrikel von 1459 heißt es: Hans Pedersheim Brieffdrucker hat den Burgereyd getan und mit den Rechenmeistern umb X & 4 β uberkommen. Act. Dnie. p. Luc. anno LIX.

sitates, frankfordie predicata, 1511. Ludus studentum Friburgensium etc. Francophordie imprimebat Anno dni 1512, mit Solz= schnitten; und in bemfelben Jahr bes Thomas Murners "Schelmenzunft", bessen "Schiffart von bissem ellenben jamertal", in Berfen, mit Holzschnitten; ferner bessen "Ritus et celebratio phase judeor.", bessen "Benedicite judeor. ante et post cibum" unb "Der Juden benedicite wie sy gott den herren loben" etc., sämmtsich in 4°. (Panzer, Annales Typographici ab anno 1501 ad annum 1536 continuati, Vol. VII p. 51. Dr. Rloß in bem Gebenkbuche ber vierten Jubelfeier ber Buchbruckerkunft, und Göbecke: Grund= riß zur Geschichte ber beutschen Dichtung, Bb. 1, S. 291). Bon ben genannten Schriften befinden sich "Ludus studentum Friburgensium" und "Schiffart von biffem ellenden jamertal" in der hiefigen Stadtbibliothek. Endlich erhellet auch aus dem von Herrn Theol. Dr. Steit in dem Neujahrsblatt des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. für 1861 S. 52 mitgetheilten, von Karl V. am 12. Nov. 1521 gegen ben Druck Luther'scher Schriften erlassenen Mandat, daß damals in Frankfurt Druckereien, wenn auch nur vorübergehend, beftanden haben.

Ungeachtet dieser nachgewiesenen älteren Druckwerke darf Christian Egenolph wegen der erwähnten Inschrift seines Hanses nicht der Anmaßung geziehen werden; denn in dem Umfange und mit den Mitteln, wie er, hatte vor ihm Keiner hier die neue Kunst geübt und in Aufnahme gedracht. Die Arbeiten seiner hier nicht ansässig geswesenen Borgänger, welche mit ihren kleinen Druckereien umherwanzberten 1), können nur als unvollkommene und vereinzelte Bersuche anzgesehen werden, was auch wohl den Rath veranlaßt haben mag, die erste Ausgabe des unter dem Titel: Reformation der Stat Franstenfort am Main, des heil. Romischen Reichs Camer, i. J. 1509 erschienenen Stadtrechts zu Mainz bei Johann Schöfsfer drucken zu lassen. Er konnte ein so wichtiges Werk den wandernsten Druckern nicht anvertrauen.

Auswärts sind weit früher mehrere Frankfurter als Drucker thätig gewesen. So haben Nicolaus von Frankfurt von 1472 bis 1481 zu Benedig, Johann von Frankfurt 1493 zu Balla= bolid, und Wilhelm Schomberg von 1498 — 1499 zu Messina

<sup>1)</sup> Aehnlich wie in Telaria im Engabin eine wahrhaft primitive, auf einem Esel transportable Druckerei in einem Henstall etablirt war. (Maiers "Mitstheilungen über die Anfänge der Buchdruckerkunst in der Schweiz", vorgetragen im historisch antiquarischen Vereine zu Schaffhausen.)

viele und bedeutende Werke gedruckt. Auch Conrad Swehnheim (Schwanheim), welcher von 1465 — 1473 in Rom arbeitete, wird zu den Frankfurtern gezählt. (Heller: Geschichte der Holzschneideskunst S. 48 — 53).

Bon der Natur mit ungewöhnlichen Anlagen begabt, erwarb sich Egenolph in dem Umgange mit gelehrten Männern, unter denen auch der berühmte Arzt und Dichter Abam Louicer, einen Schatz von Kenntnissen. Sein Brieswechsel mit Melanchton und anderen ausgezeichneten Gelehrten giebt Zeugniß von der allgemeinen Achtung seiner Zeitgenossen. Aus dem Umstande, daß er i. J. 1533 an den Rath das Ansuchen richten konnte, ihm zu einem Hause zu verhelsen, das er um einen leidlichen Zins haben könne, darf auf den Umsang und die Wichtigkeit des Geschäftsbetriebs geschlossen werden. Zehn Jahre später konnte er sich ein eigenes Haus erbanen.

Die Menge ber von Egenolph mit großer Sorgfalt verlegten Werke beweiset seine Thätigkeit. Sein erstes in Frankfurt gebrucktes, mit einem Monatsbatum bezeichnetes Werk ift: "Jacob Köbel von Oppenheim, ber Stab Jacob, fünlich und gerecht zu machen und zu gebrauchen, bamit an Gebäuen auch sonst — zu messen. Chrift. Egenolph 1531 im Man." 4. mit Holzschnitten. "Güldin Bull Caroli bes vierben, weiland Rom. kepfer. Reformationn, Statuten, Herligkeiten und Ordnungen aller Oberkeit des h. Röm. Reichs und Teutscher Nation belangend, nebst Rehser Friedrichs Reformation aller Ständ 2c." "Zu Frankfurt am Mehn bei Chrift. Egenolph im Hewmon des M. DXXXI Jahrs." 4. Wenn Heller in ber "Geschichte ber beutschen Holzschneibekunst" wissen will, daß Egenolph schon 1522 gedruckt habe, so muß dies in Straßburg geschehen sein. Seine vollkommensten Drucke sind die lateinischen; boch gebührt auch seiner mit Holzschnitten gezierten, am 26. Mai 1534 vollendeten deutschen Bibel in Folio, der ersten hier gebruckten, alle Anerkennung. Von biefem feltenen Werke befindet sich ein schönes Exemplar in der königlichen Bibliothek zu Stuttgart.

Egenolph war zu gleicher Zeit Holzschneiber und Schriftgießer<sup>1</sup>). Unter andern hat man von ihm sein eigenes Bild in halber Figur, mit flachem Hute, mit dem Monogramm **t** und der Ueberschrift: Talis eram lustris supra tria quattuor actis, Egenolphi proles nomine Christianus. 8. Es besindet sich auf der Rückseite des Titels

<sup>1)</sup> Auch in ber Dichttunft hat er Bersuche gemacht.

von Goblers gerichtlichem Proces. Ein anderes Bild, kl. Folio, nur als Büste mit hohem Hute dargestellt, und mit der Ueberschrift: Talis eram fragili visendus corpore forma Egenolphi proles nomine

Christianus, zeigt bas Monogramm mit geringer Veränderung ( $\overline{\mathbb{C}}$ 

Es ist kein Grund vorhanden, mit Nagler zu bezweifeln, daß Ege= nolph diese Bildnisse selbst in Holz geschnitten habe. Sein Buch= druckerzeichen, das sich auf dem zuerstgerachten Bilde gleichfalls be= sindet, war ein anderes. Gerade die Beisügung des Monogramms bezeichnet hier den Meister als Urheber des Holzschnittes. Ein ver= kehrtes II, welches man auf einigen seiner Portraite, außer dem erwähnten Monogramm sindet, ist augenscheinlich von späterer Hand hineingeschnitten.

Von Egenolph bezogen die meisten damaligen bentschen Offiscinen ihre Thpen. Die grobe Frakturschrift "Sabon" ward von seines Sohnes Schwiegersohn, Jacob Sabon, eingeführt. Er starb im Jahr 1555. Seine Wittwe und Kinder ließen ihm auf dem St. Peterskirchhof ein Epitaphium errichten mit der Inschrift:

Hic jaceo Egenolphus Chr. de nomine dictus
Hacque Chalcographus primus in Urbe fui.
Obii Christianus Egenolphus Hademarien.
Anno Dom. 1555 Aetatis suae 53 ab
Invecta vero a se primo in hanc Urbem
Typographia Anno 25. Civis defuncti
Memoriae aet. Margaretha Uxor
Et Liberi superstites M. P. C.

Eine Abbildung dieses nicht mehr vorhandenen Denksteins sindet sich unter No. 167 in dem alten "Epitaphienbuche", dessen später weitere Erwähnung geschieht. Egenolph's Buchdruckerzeichen: ein Altar mit flammendem Herzen, ist darauf dargestellt. Darunter ruht eine weibliche Figur auf einem Todtenkopse neben einer Sanduhr, mit der Ueberschrift: Humilitas. Dann folgt die odige Inschrift. Dieses Epitaphium kam in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Besitz des Wechselnotars Syderth, dessen Nachkommen dasselbe mit ihrem eigenen vereinigt haben.

Sein Sohn, Christian Egenolph der jüngere, hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet und begleitete von 1553 bis zu seinem 1566 erfolgten Tode das Amt eines evangel. Predigers, was ihn nach damaliger Uebung nicht hinderte, im Stillen den Buchhandel seines Baters fortzusetzen. Seine Tochter war in erster She mit dem ausgezeichneten Schriftgießer Jacob Sabon und in zweiter mit

Conrad Berner vermählt. Eine Enkelin heirathete den Johann Luther, den Stifter einer Schriftgießerei, die über 250 Jahre in Frankfurt geblüht hat ').

Fast gleichzeitig mit Egenolph und noch später betrieb auch

## Peter Brubach,

ein Aupferstecher und Formschneiber, in dem Hause Würtemberg c. 1540 in der Saalgasse eine Druckerei, aus welcher fast ausschließlich grie= 1567. chische Schriften hervorgegangen sind. Höchst wahrscheinlich ist er der= selbe, dessen Andenken noch zu Hüsgen's Zeiten in der St. Peterstirche auf einer gemalten Tasel, worauf man Brubach mit seinen vier Weibern und 22 Kindern kniend und betend dargestellt sah, er= halten war. Nach dieser Gedächtnistasel soll er am 13. Mai 1567 gestorben sein.

Von einem anderen, ebenfalls gleichzeitig mit Egenolph arbeiten= ben hiefigen Buchbrucker:

## Sermann Gülfferich,

bessen ich sonst noch nicht erwähnt gefunden habe, kamen mir erst in neuester Zeit in dem antiquarischen Lager von Joseph Baer zwei Schriftchen unter den folgenden Titeln zu Gesicht:

- 1) "Temporale des weit berümpten M. Johan Künigsperger natürlicher Kunst der Astronomey kurtzer Begriff von natürlichem Einfluss der Gestirn, Planeten und Zeichen etc. Gedruckt zu Frankfurdt am Main durch Herman Gülsferichen inn der Schnurgassen zum Krug." 4. Mit in den Text eingebruckten Holzschnitten. Auf dem letzten Blatte befindet sich als Buchdruckerzeichen ein Schild, worauf ein alter, nackter, bärtiger Mann in halber Figur, mit der Rechten eine Fackel oder feurige Geißel schwingend, die Linke in die Hüfte stemmt. Der geschlossene Helm trägt die gleiche Figur.
- 2) "Bom Ende ber Welt vnb zufunfft bes Enbichrifts. Wie es vorm Jüngsten tag in ber Welt ergehen werbe.



<sup>&#</sup>x27;) Sie wurde in dem Hause zum alten Frosch, jetzt Litr. J. No. 189, neben der goldenen Rose, Ect der Falken- und Kaffeegasse, betrieben. Der letzte Besitzer aus der Familie, Senator Dr. Joh. Nic. Luther, veräuserte das Haus im Jahr 1796. (Münden: Histor. Bericht von den ersten Ersindern der Buchdruckerlunst und den franksurtischen Buchdruckern. 1741. S. 188, verglichen mit dem Restlausschildingsbuche von 1796 Fol. 322 und Insathuch von 1798 Fol. 623).

Alte und newe Prophecehen z. in rheumen gestelt. Mit einer vorred und Ermanung an den Christlichen Lefer M. Melchioris Ambach, Predigerzu Franckfurdt." Auf der letzten Seite: "Getruckt zu Franckfurdt am Mahn durch Herman Gülfferich."

Diese Schrift umfaßt, außer bem Titel und ber Borrebe, 50 Quartblätter in Reimen und 5 Blätter Prosa. Melchi or Ambach erklärt in ber Borrebe, baß er diese Prophezeiung in einem über hundert Jahre alten Manuscript, dessen Berfasser nicht genannt sei, gefunden und daran, soviel die Ordnung, die Reime und das Deutsche betresse, nach Bermögen gebessert habe. Ambach war in Meiningen geboren, stand zehn Jahre lang als evangel. Prediger in Steinbach am Neckar, und wurde von da nach Frankfurt berusen. Er schried u. a. auch einen Traktat von Zusaufen und Trunkenheit; und von dem üppigen gewöhnlichen Tanzen. Frankfurt 1543 und 1579, 12°. Er gerieth hier in den Verdacht, sich zum Calvinismus zu neigen.

Hermann Gülfferich war seines eigentlichen Fachs ein Buchbinder. Als solcher hatte er am 14. August 1540 den Bürgereid geleistet, sich aber, wie es scheint, zu Höherem berufen gesühlt. Der schöne Druck der beiden Schriften kommt ganz mit den aus Egenolph's Officin hervorgegangenen überein. Sie sind äußerst selten. Außer den beiden genannten wurden auch von ihm gedruckt: Goßdorfs's "Feldbuch", 1551 Fol. und Johann von Parisiis "New Wundarzneh." 1552.

Mit Uebergehung der gleichfalls bedeutenden Buchdrucker Chrisftian und Andreas Wechel, so wie des ersteren Schwiegersöhne Jean Aubrh und Claude de Marne, die, aus Flandern verstrieben, hier eine Freistätte gefunden hatten, wende ich mich sogleich zu der aus Hall in Schwaben stammenden in der Geschichte der Kunst und des Buchdrucks weit wichtigeren

#### Familie Feyerabend,

d

beren ältestes Glied nach Fueßli der Formschneider Johann Feher= abend I. gewesen, von welchem der Druck eines lateinischen Testaments bekannt ist. Höchst wahrscheinlich war er der Bater Sigmunds, des eigentlichen Begründers des Ruhmes dieser verdienstvollen Familie.

Sigmund Feperabend war 1527 in Frankfurt geboren. Er hatte sich frühe eine ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung angeeignet und sich in den Künsten geübt. Daß er ein geschickter Formsschneider gewesen, kann nicht bezweiselt werden; weniger gewiß, doch sehr wahrscheinlich ist, daß er auch der Malerei obgelegen. In der Dedication des Werks: Insignia S. C. Majestatis, Principum Electorum etc. schreibt er von sich selbst: "Trahit sua quemque voluptas, ego solus exemplo et testimonio esse potero, qui circa immensas in re typographica sumptus gravissimasque curas inprimis Picturae cum magna animi voluptate studeo — atque adeo me non poenitet istorum vel sumptuum vel laborum, ut indies novo et pingendi et sculpendi studio me oblectem."

Ausgerüftet mit Wissen und Geschick, hat bieser thätige Mann burch eine beträchtliche Zahl vortrefflicher Werke ber Holzschneibe= und Buchbruckerkunst, die noch heute von Kennern und Liebhabern gesucht sind, sich um Wissenschaft und Kunft ein hohes Verdienst erworben. Die ausgezeichnetsten Aupferstecher und Formschneiber jener Zeit, ein Birgil Solis, Jobst Amman, Tobias Stimmer, Georg Reller und viele andere, namentlich auch mehrere seiner nächsten Anverwandten waren für seine Unternehmungen beschäftigt. Es mögen von ben aus Sigmund Feberabend's Officin, beziehungsweise Berlag, hervorgegangenen, zum Theil höchst seltenen und in hohen Preisen stehenden Werken hier nur genannt werden: seine schöne beutsche Bibel mit Holzschnitten in Folio 1), Amman's Trachtenbucher. bas Angsburger Geschlechterbuch, Fronspergers Kriegsbuch, Reineke Fuchs, das Buch der Liebe, das Helbenbuch u. a. m., wobei er sich häufig ber Beihülfe ber Druckerpressen von Georg Raab und Weh= gand han zu bedienen genöthigt war. Wie weit sich seine eigene Thätigkeit an ben rhlographischen Arbeiten seines Berlags erftreckte, ist noch nicht genügend festgestellt und hängt wohl von der Entzifferung ber auf vielen Holzschnitten seiner Verlagswerke vorkommenden Ini= tialen SF und F ab, bie boch wohl unserem Feherabend ange-

<sup>1)</sup> Nach Falkensteins Geschichte ber Buchbruckerkunst und nach fast allen andern Schriftstellern ist diese Foliobibel zuerst 1567 erschienen; allein man findet nicht nur eine Ausgabe von 1565, sondern die früheste erschien i. J. 1564 im gemeinschaftlichen Berlage Sigm. Feperabend's, Georg Raben's und Wengand Hanen's Erben. Sie ist in Weigel's Kunstkatalog Nr. 18803 erwähnt und in Becker's "Jobst Amman" (1854) genau beschrieben. Unsere Stadtbibliothek besitzt ein Exemplar dieser ersten Ausgabe. Einer der darin besindlichen Holzschnitte trägt die Jahrzahl 1563.

hören bürften. Das hiergegen von dem ausgedehnten Verlagsgeschäfte Feherabend's hergenommene Bedenken Becker's kann ich nicht gelten lassen, da an den Fleiß und die Productivität der Künstler jener Zeit ein ganz anderer Maaßstab gelegt werden muß, als der auf hentige Künstler anwendbare, wie denn auch der ältere M. Merian uns ein ähnliches Beispiel künstlerischer Selbstthätigkeit bei dem umfangreichsten Berlagsgeschäfte darbietet. Uedrigens könnten die Initiale SF vielleicht auch nur den Zeichner andenten, wogegen aber das beigesügte Messechen spricht. In der schon gedachten Bibel sinden sich sehr viele Blätter mit diesem Zeichen, einige auch ohne das Messerchen; andere haben neben dem SF das von Brulliot dem Johann Bocks berger zugeschriebene Monogramm Phand und noch andere

SH. over F allein, auch S. I A und FE.

Unfer Künftler wußte ben burch feine ehrenvolle Betriebsamkeit erlangten Wohlstand mit lobenswerther Freigebigkeit zu verwenden. Sein Haus, zum kleinen Marstall genannt, am Liebfrauenberg nächst ber Kirche 1) war, wie sein Tisch und seine Kasse, Gelehrten und Künstlern, besonders den durch die Stürme der Zeit aus ihrer Heimath vertriebenen, jederzeit geöffnet. Oft hat Sigmund Feyer= abend das verkannte Verdienst aus dem Dunkel an das Licht gezogen. Der Rechtsgelehrte Mobins bezog als Correftor von ihm einen Jahrgehalt von 200 Imperialen, gewiß für jene Zeit ein beträcht= Als bescheibener Künstler und Kenner war er von liches Honorar. Allen geschätzt und geehrt. Biele noch vorhandene Poesien eines Posthins, Reusner und Anderer verkündigen sein Lob in Bersen. Aber bei allem äußeren Glück hatte ber wackere Mann bennoch man= ches Mißgeschick zu erfahren. Von seinen fünf Kindern gingen ihm vier Töchter in den Tod voran. Diesen ließ ihr Bruder Hieronhmus. nicht ber Bater, auf bem St. Petersfirchhofe ein Denkmal errichten. Es ist nicht mehr vorhanden. Nach einer in dem schon erwähnten Epitaphienbuche unter Nr. 28 befindlichen Zeichnung fah man in dem oberen Theile drei allegorische Genien mit der Sanduhr, unten zwei Wappen, zu beren Seiten rechts und links je zwei Töchter betend sitzen; in ber Mitte die Inschrift:

<sup>1)</sup> Es war das de Georgi'sche Haus, welches 1856 zur endlichen Befriedigung des längst gefühlten Bedürfnisse einer Berbindungsstraße zwischen der Zeil und dem Liebfrauenberg niedergerissen wurde.

Epitaphium.

Quatuor filiolarum Patr. Sigismundi
Feierabend, Civis ac bibliopolae
Francof. pie in Christo obdormientium.

1576.

Feierabendinae sobolis monumenta viator
Quatuor hic cernis funera terra tegit.

Magdalis hic jacet, hic Lucretia, hic Elsula et Anna,
Quas Patri charo mors properata tulit.

Si pectus pietas movet aut miseratio cordi est,
Dic defunctarum suaviter ossa cubent.

Hieron. Feierab. defunctarum frater P. E. posuit.

Wenn Hüsgen S. 73 und 591 von einem wunderschönen, die Krenzigung Christi darstellenden, Feherabend'schen Denkmal spricht, wovon er einen nach der Zeichnung Hemskerks von Cornhaert gesertigten Kupserstich gesehen, davon aber unter der genannten Mr. 28 auf dem Kirchhose nur noch die Unterschrift gesunden haben will, so ist er im Jrrthum; er hat offenbar das Epitaphien buch nicht gekannt; der Kupserstich, den er gesehen, nuß sich auf ein aus deres Denkmal beziehen.

Ein zweites dieser Familie angehörendes Monument befand sich in der Dominikanerkirche, es war mit einem guten Gemälde von Abraham Blömert, die Erweckung des Jünglings von Nain vorstellend, geziert. Auch dieses Denkmal ist leider zerstört, aber das Gemälde wird in der Stadtbibliothek ausbewahrt.

Sigmunds Todesjahr kann nicht mit voller Gewißheit angegeben werden; indessen geht aus der Borrede des von ihm herausgegebenen Helden buchs hervor, daß er am 28. März 1590 noch gelebt hat, während in demselben Jahre zum erstenmal ein Werk im Verlage von Sigmund Feherabends Erben erschienen ist. Es kann daher mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß er 1590 sein ruhmvolles Leben beschlossen habe.

Das beste und zuverlässigste Portrait besselben ist uns in einem vorzüglichen Holzschnitte Jobst Ammans vom Jahre 1569 in Folio ausbehalten. Es wurde vielsach in Holzschnitt und Kupferstich nachzgebildet, namentlich lieserte J. Sadeler 1587 einen schönen Kupferssich in kl. Folio. Eine zu seinen Ehren geprägte silberne Denkmünze von der Größe eines Speciesthalers mit seinem Brustbilde und der Umschrift: Sigismundus Feierabend Aet. 57. 1585, ist äußerst selten geworden. Der Stempel dieser Medaille, wovon eine Abbildung sich im siebenten Hefte des Archivs besindet, wurde von dem Nürnberger Stempelschneider Balentin Maler gesertigt. — Sigmunds Sohn:

Hieronhmus Feherabend, schon seit 1568 in den Meßkatalogen als Buchhändler genannt, und wahrscheinlich derselbe, welcher gewöhnlich als J. H. Feherabend für Sigmunds Bruder oder Better gehalten wird, hat mehrere Holzschnitte zur deutschen Bibel geliesert und nach seines Baters Tode das Geschäft fortgesetzt.

Von anderen Gliedern der Familie ist zunächst Karl Sigmund Feherabend zu nennen, der gleichfalls 1590 als Buchhändler und Verleger erscheint und allgemein sür Sigmunds Sohn gehalten wird, wosür aber kein genügender Beweis vorliegt. Er sammelte die Holzschnitte seiner Verwandten und ließ sie in verschiedenen Ausgaben erscheinen, wovon eine vom Jahre 1599 mit 299 Blättern in 4° dem Kaiser Rudolph II. zugeeignet ist.

Nach Jobst Ammans Zeichnungen haben ferner L. Feherabend, B. Feherabend und M. Feherabend in Holz geschnitten. Von dem letzteren hat man auch einige im Jahr 1578 nach M. Lorchs Zeichnungen geschnittene Figuren.

Der Buchdrucker Johann Feherabend II. erscheint seit 1580 auch als Buchhändler in den Frankfurter Meßkatalogen, wovon er selbst zwei 1578 und 1579 für Portenbach und Lutz gedruckt, und zwei andere 1598 und 1599 persönlich verlegt hat. Frethümlich wird er für Sigmunds Sohn gehalten.

Daß Jobst Amman, Maler, Aupferstecher und Formschneiber, geboren in Zürich 1539, gestorben in Nürnberg 1591, auch hier in Frankfurt zeitweise seine Aunst ausgeübt habe, ist zwar nicht nachge-wiesen, aber da er die Portraite hiesiger Personen in Holz geschnitten hat, für Feherabends Unternehmungen so vielsach thätig gewesen ist und seine Arbeiten von diesem verlegt worden sind, jedenfalls in hohem Grade wahrscheinlich.

Da es nicht meine Absicht ist, eine Geschichte des Buchdrucks in Frankfurt, oder auch nur einen kurzen Umriß davon zu geben, so müssen die vielen andern verdienten Männer dieses Fachs hier unbe-rührt bleiben.

Um die übersprungene Zeitfolge wieder einzuhalten, habe ich hier, mich zurückwendend, noch zweier interessanten

#### Vilder des allgemeinen Almosenkastens

zu gevenken, von denen das eine ohne Zweifel dieser Stiftung von Ansfang au angehört hat, das andere aber früher in dem Areuzgange des schon zur Zeit der Resormation an die Evangelischen gelangten Barfüßer = Klosters gehangen haben soll.

Das erste bieser Bilber ist in Del auf Leinwand gemalt und in zwei Abtheilungen getrennt, die jedoch mit sich im Zusammenhange stehen und im Gauzen einen Raum von 19 Fuß in der Länge und 43/4 Fuß in der Höhe einnehmen. In der Abtheilung links entfendet Auf einer Tafel über bem Haupte Christi Christus seine Apostel. steht der Spruch Ev. Marci 16, 5: "Gehet hin in alle Welten und prediget das Evangelium allen Creaturen." Auf dem oberen Rande ber zweiten Abtheilung rechts lieft man die Inschrift: "1531 Sonn= tag Lätare wurden von E. Eblen Rath zu Kastenherrn erwählt." Darunter sitzen die ersten Pfleger, nach dem Leben gemalt, um einen Tisch. Zu Häupten eines jeden steht bessen Namen auf einem Täfelchen. Es find: Sans Brum (foll heißen Brom), Sans Eller, Sans Gebbern'), Sans Ugelheimer, Sieronymus Breuheußer und Simon Bocher, nebst bem Raftenschreiber Conrab Uffenbach. Der Kornschreiber und der Kastenknecht vertheilen die Spenden an die erschienenen Armen. Ueber ihnen schwebt ber heil. Beift in Geftalt einer Tanbe.

Das ursprünglich ganz wacker gemalte Bild hat im Laufe ber Zeiten, namentlich, wie barauf zu lesen, in den Jahren 1625, 1704, 1817 und 1839 Restaurationen ersahren, wodurch die Schärfe der Zeichnung augenscheinlich gelitten hat. Immerhin bleibt es eine interesssante Reliquie. Der Maler ist nicht genannt und konnte auch aus den Ausgabebüchern des Almosenkastens nicht ermittelt werden, weßshalb anzunehmen ist, daß es irgend einem Freunde der Austalt seine Entstehung verdankt.

Das anbere Bild, gleichfalls in Del, aber auf Holz gemalt, stellt die Kreuzigung Christi vor, eine aus zahllosen Figuren gebildete reiche Composition. In der Mitte wird der Heiland am Kreuze ershöht, während die beiden Schächer zur Rechten und Linken soeben daran geschlagen werden. Ganz im Borgrunde würfeln die Kriegsknechte um die Kleider; einer derselben hat am entblößten Beine eine Wunde, woran eine große Schmeißsliege sich labet! Im Hintergrunde wird die ohnmächtige Maria von Johannes und ihren Freundinnen untersstützt. In jeder der vier Ecken des Bildes ist ein Wappen angesbracht, vermuthlich den, wie es scheint, bürgerlichen Stiftern angehösrend, nämlich:

<sup>1)</sup> Ursprünglich war Hans Kißer, bes Raths gewählt; allein bieser scheint aus irgend einem Grunde bas Amt nicht angetreten zu haben, da auf dem Bilbe Hans Gebbern seine Stelle einnimmt.

Oben rechts: im bunkeln Schilbe eine Thüre mit geöffneten Flügeln. Oben links: ein in zwei Felder quergetheilter Schild. Das obere goldene Feld zeigt einen nach rechts schreitenden rothen Löwen; das untere schwarze zwei Sterne mit rothen und goldenen Strahlen.

Unten rechts: ein rother Schild mit zwei oben gegen einander gelehnsten Sparren, auf benen sich drei rothe Rosen befinden, deren Herzen weiß sind.

Unten links: ein senkrecht in zwei Felder getheilter Schild, wovon das eine roth, das andere weiß ist, mit einer dem gothischen Figur.

Dieses interessante, soviel ich sinden konnte, bis jetzt noch nirsgends erwähnte Gemälde ist wohlerhalten. Der augenscheinlich der oberdeutschen Schule angehörende Meister hat mit dem Maler des zuerst gedachten Vildes nichts gemein; er dürste in das Ende des fünszehnten oder den Ansang des sechszehnten Jahrhunderts zu setzen sein. Die Tasel ist  $5^3/4$  Schuh breit und  $3^1/2$  Schuh hoch.

Nach einer handschriftlichen Mittheilung des verstorbenen Archivars Dr. Schneegans in Straßburg ward

#### Raspar Weit,

1545. Stadtbaumeister von Frankfurt, um 1545 von der Reichsstadt Straß= burg in Bestallung genommen. Er war mehrere Jahre an dem dor= tigen Festungsbau beschäftigt und hat als Ingenieur in großem Ruf gestanden. Ueber seine hiesige Thätigkeit ist nichts bekannt. Ein an= derer Frankfurter Künstler,

#### Raspar Reichard,

erbaute 1576 in Straßburg ben vormaligen schönen Fischerbronnen. Im vierten Jahrzehend bes sechszehnten Jahrhunderts nahm

## Hand Sebald Beham

c. 1531 zu Frankfurt seinen bleibenden Wohnsitz. Dieser Künstler, einer der ansgezeichnetsten und in manchem Betracht merkwürdigsten seiner Zeit

war um 1500 zu Nürnberg geboren, hatte die Anfangsgründe der Kunst bei seinem Oheim Barthel Beham erlernt und sich dann unter Albrecht Dürer's Leitung zum vollendeten Künstler ausgebildet. Daß er in seinen jüngeren Jahren auch Italien gesehen, wie Manche vermuthen, dasür spricht zwar einige aus seinen Arbeiten sich ergebende Wahrscheinlichkeit, aber es mangelt jeder äußere Beweis.

Als Maler hat Beham sich weniger bekannt gemacht. Seine Gemälde sind änßerst selten. Im Louvre zu Paris sieht man ein mit ausnehmendem Fleiße miniaturartig ausgeführtes Delgemälde in der Form eines Tisches, in vier Abtheilungen Scenen aus dem Leben Davids vorstellend, mit der Jahrzahl 1534, dem Monogramm und dem eigenen Bilde des Künstlers in ganzer Figur. Es enthält eine Menge kleiner, ungemein geistreich erfundener, höchst lebendiger und wohlgezeichneter, im Zeitkostüme mit vielem Geschmack gekleideter Fisguren in reichen Landschaften und verräth in einzelnen Zügen das derbhumoristische Naturell des Künstlers, zeichnet sich auch durch eine ganz vortrefsliche Färbung aus.

Das Berzeichniß ber kaiserl. Gemälbegallerie zu Wien enthält ebenfalls ein kleines unserem Meister zugeschriebenes Delbild: Drei Bauern im Gespräch, einer trägt einen Korb mit Eiern, ein anderer stützt sich auf sein Schwert.

Auch von Behams Miniaturgemälden haben sich nur fünf in einem 1531 gemalten Gebetbuche erhalten. Sie waren, gleich dem Pariser Delgemälde, für den Kardinal Erzbischof Albrecht von Mainz gemalt, besinden sich gegenwärtig in der Hosbisliothek zu Aschassenschung und sind von Prof. J. Merkel in dessen 1836 erschienen Beschreibung der dortigen Miniaturen und Manuscripte nachgebildet. Sie stellen die Beichte, die Buße, den Aufang und das Ende der Messe und die Communion dar, und sind eben so genial ersunden, wie tresslich ausgesührt. (Müller: Die Künstler aller Zeiten und Bölker. Stuttgart 1857).

Nach dem Katalog der öffentlichen Kunstsammlung zu Basel wird dort eine aus dem Cabinet des Dr. Fäsch stammende Handzeichnung, Moses darstellend, mit dem Monogramm unseres Künstlers aufbewahrt ').

<sup>1)</sup> Chr. v. Mechel schreibt in bem mehrerwähnten Berzeichnisse ber hiesigen Klostergemälbe ein allegorisches, jetzt in ber Stadtbibliothek ausbewahrtes Delgemälbe bem Hans Sebalb Beham zu. Dasselbe verbient indessen weniger wegen ber Kunst, als wegen ber sonderbaren Composition einige Ausmerksamkeit.

Größeren Ruhm hat sich Hans Sebalb Beham burch seine kleinen geistreichen Kupferstiche erworben, in benen er meistens bie komische Seite bes gemeinen Lebens und seinen eigenen Leichtsinn. aber auch ernstere Dinge, wie wohl lettere mit geringerem Talent. zur Darstellung brachte. Gleiches Lob verdienen die nach feinen Zeichnungen von Anberen gefertigten Holzschnitte. Dieser Rubm wird aber burch bas ausschweifende Leben, dem sich der Künstler schon frühe hingegeben, gar fehr verdunkelt. Sein sittenloser Wanbel war es auch, ber ihm ben längeren Aufenthalt in seiner Bater= stadt unmöglich machte und ihn nöthigte, auswärts Zuflucht zu suchen. Er wählte Frankfurt und erwarb das Bürgerrecht, mußte sich aber. wenn er hier eine nachsichtigere Beurtheilung seiner Aufführung erwartete, sehr getäuscht finden. Die Zeit seiner Einwanderung läßt sich nicht genau bestimmen. Nach der gewöhnlichen schon von Sandrart vertretenen, aber keineswegs über alle Zweifel erhobenen Meinung sind alle Blätter, welche Beham mit dem Monogramm ISP versehen hat, in Nürnberg, und die mit SB. bezeichneten in Frank-Da das erste bekannte Blatt der letzteren Art die furt verfertigt. Jahrzahl 1531 trägt, so könnte angenommen werden, daß der Künstler schon in diesem Jahre sich in Frankfurt befunden habe. Jedenfalls laffen die nach seinen Zeichnungen und unter seinem Namen bei Christian Egenolph erschienenen biblischen Geschichten, über seinen biesigen Aufenthalt in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre wenig Zweifel. Uebrigens sind die über die verschiedenen Ausgaben des genannten Werks von den Kunsthistorikern — Heineken, Hüsgen, Bartsch, Heller und Nagler — gelieferten Nachrichten alle mehr ober we= niger ungenügend. Bartsch und Nagler halten irrig die Ausgabe von 1536 für die erste; von den Ausgaben, die sie für die zweite und britte ansehen, geben sie die Jahrzahl nicht an, auch wird nicht gesagt, wie es sich mit dem Texte verhält, und Bartsch zählt mit Einschluß des Titels nur 73 Holzschnitte. Heineken und Hüsgen

Es stellt die menschlichen Leibenschaften unter dem Einfluß der Planeten vor. Auf drei abgesonderten Thronen sitzen Regenten. Ueber dem ersten steht: Domus maternalis; über dem zweiten: Domus fortunalis; über dem dritten: Domus mortalis. Zwischen diesen Thronen erscheinen unter freiem Himmel viele Figuren, nach denen die Planeten Strahlen wersen und, auf Tugend und Laster hindeutend, jede mit ihrem Namen bezeichnen, als: Prudentia, Voluptas etc. Das Bild ist auf Holz gemalt,  $5^{1/2}$  Schuh breit und nur 1 Schuh und 8 Zoll hoch. Daß es von Beham gemalt sei, scheint mir mehr als zweiselhaft.

scheinen nur eine beutsche und eine lateinische Ausgabe von 1539 gestannt zu haben, beren Titel sie nicht einmal vollständig angeben. Heller in seinen Zusätzen zum Peintre-graveur kennt die frühere Ausgabe von 1535 und hält diese für die erste. Mir sind nur zwei Exemplare dieses interessanten Werks zu Gesicht gekommen:

1) "Biblisch Historien Figürlich fürgebildet durch den wolberümpten Sebald Beham von Nürnberg ISB. Zu Frankfurt am Mehn bei Christian Egenolph." 8°. Auf dem letzten Blatte steht die Jahrzahl MDXXXIII.

Diese Ausgabe von 1533, welche ich sonst nirgends erwähnt gestunden habe, dürfte die erste und äußerst selten sein; sie hat, außer den kurzen Ueberschriften der einzeln Holzschnitte, die immer auf beisden Seiten des Blattes gedruckt sind, keinen Text. Das mir vorsgelegene Exemplar ist leider defect; es zählt, einschließlich des Titels, nur 65 Holzschnitte; die Bogen C. und D. mit je acht Darstellungen sehlen.

2) "Biblicae Historiae Magno artificio depictae et utilitatis publicae causa latinis Epigrammatibus à Georgio Aemylio illustratae. Se cum Caes. Maj. privilegio Francosurti Christianus Egenolphus excudebat." Auf der letten Seite: "Chr. Egen. MDXXXIX." 4°.

Diese in 54 Blättern vollständige Ausgabe ist von dem Dichter Aemplius dem Fürsten Georg von Anhalt gewidmet und mit einem Text in lateinischen Versen versehen. Sie zählt mit dem Titelblatt 82 Holzschnitte. Wenn Heineken von 348 spricht, so sehlt dafür, salls es nicht auf einem Drucksehler beruht, die Erklärung. Jedensfalls ist dies nicht, wie Heller meint, die dritte, sondern mindestens die vierte Ausgabe.

Anfangs hatte Beham hier seine Wohnung über dem St. Leonshardsthor und lag seiner Kunst eisrig ob. Seine Neigung zur Liederslichkeit führte ihn aber bald zur Uebernahme einer Weinschenke, ja die Sage legt ihm Schlimmeres zur Last und läßt ihn sogar zur Strafe seines unzüchtigen Lebens nach damaligem Brauche den Tod des Ertränkens sterben, wosür indessen keine Beweise vorliegen. Die Triminalacten des städtischen Archivs liesern nicht die leiseste Ansbeutung.

Ueber den wahren Namen dieses Künstlers ist viel gestritten worden. Da er sich aber auf seinem Wappen und auf andern Blät=

tern felbst Beham genannt hat, so ist kein Grund vorhanden, ihm einen anderen beizulegen. Der Name Böhm, womit er öfter bezeichnet wird, ist offenbar eine durch das Zusammenziehen der Vocale in der Aussprache entstandene Corruption. Der abwechselnbe Ge= branch des B und des P in seinem Monogramm kann nicht auffallen; die Verwechselung beider Buchstaben kommt, sowie die bes D und T in manchen Gegenden Deutschlands, zumal in älterer Zeit, fo häufig vor, daß es kaum begreiflich ift, wie man allein auf diesen Grund hin dem Künftler einen Doppelgänger geben konnte. Das Monogramm liefert in seinen beiben Formen zugleich ben Beweis, daß er den Taufnamen Hans Sebald und nicht bloß Sebald geführt habe; benn bas H ist barin ganz unzweifelhaft enthalten. Die wahr= haft abenthenerliche Weise, in ber unsere welschen Nachbarn ben beutschen Namen bes Meisters Beham verketzert haben, indem sie ihn balb Hans Ben, bald Hispen, Hisbin, Hispean, Se= bald Been, Beham, Sisibit, Sisbel Ben und wie fonst noch nannten, ist längst als lächerliche Unwissenheit erkannt.

Die von Sans Sebald Beham gestochenen kleinen Blätter sind mit eben soviel Zierlichkeit und Zartheit, wie Klarheit und Kraft ausgeführt, und von jeher, besonders aber in der jüngsten Zeit, von ben Liebhabern eifrigst gesucht und theuer bezahlt worden. Ihre Zahl belänft sich nach älteren Angaben auf 262 Aupferstiche und Aetzungen. Nach seinen Zeichnungen gefertigt kannte man 171 Holzschnitte. Seine Werke sind von Heineken und später von Bartsch, theilweise auch von Brulliot, Heller und Magler, neuerdings aber ergänzend von Passavant so genau verzeichnet und beschrieben worden, daß ich mir füglich erlauben kann, auf biese in ben Händen ber meisten Kunft= freunde befindlichen Schriften Bezug zu nehmen!). Bon der Bielfei= tigkeit des Talents unseres Künstlers liefern auch einige Steine den Beweis, in welche er sein eigenes Bild und das seiner Chehälfte, so wie sein Wappen in erhabener Arbeit meisterhaft geschnitten hat. Diese brei Steine, eine Art Speckstein, befanden sich ehebem im Besitze bes älteren Heinrich van ber Borcht und später in ben Händen Wenzel Hollar hat nach ihnen schöne Kupferplättchen gestochen. (Hüsgen S. 31).

<sup>1)</sup> Heller in seinen "Beiträgen zur Kunst- und Literaturgeschichte" und J. D. Passavaur in seinen nächstens vollständig erscheinenden Zusätzen zum Peintrograveur von Bartsch, haben noch eine ziemliche Anzahl bisher unbekannt gewessener Arbeiten Behams nachgewiesen.

Wann Beham sein Leben beschlossen habe, ist bis jetzt nicht ganz zuverlässig ermittelt. Die Sterberegister erwähnen seiner nicht. Sollte dieses Schweigen mit seiner Todesart zusammenhängen? Ich glaube es nicht. In den Stadtrechnungen von 1549 heißt es: "Joh. Sebolten Behamen vf des Rats Beschluß 12 Taler verert für die gemahlt Tasel, so oben in der alten Ratstuben angehefft und mit Reimen versaßt ist." Mehrere der von ihm gestochenen Blätter tragen noch die Jahrzahl 1549, aus späterer Zeit haben sich dis jetzt keine gesunden. Mit Recht wird daher angenommen, daß sein Tod etwa um 1550 erfolgt sein möge, und wirklich nennt auch Neudörffer, ein Landsmann und Zeitgenosse Behams, ganz bestimmt den 22. November 1550 als dessen Todestag.

Das Portrait dieses Künstlers ist von Hollar, Kilian und Ansbern gestochen worden; man sindet es bei Sandrart und auch in einem Holzschnitt vom Jahr 1540.

Ein anderer namhafter Künstler von Nürnberg, welcher um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts Frankfurt zu seinem Wohnsitze wählte,

## Heinrich Lantensad,

war nach Ausweis des Meisterduchs der hiesigen Gold- und Silber- 1550. arbeiter am 3. Febr. 1522 zu Bamberg geboren, jedoch mit seinem Bater, dem durch seine religiöse Schwärmerei bekannten Maler Paul Lautensack, 1527 nach Nürnberg übergezogen und dort im Jahr 1532 dem Goldarbeiter Melchior Baher auf sechs Jahre in die Lehre geseben worden. Nachdem er sich in dessen Kunst genügend ausgebildet hatte, führte ihn seine Wanderung nach Frankfurt. Hier fand er eine Lebensgefährtin, Lucretia Ort von Bingen, mit welcher er am 21. Juli 1550 in die Ehe trat und sich häuslich niederließ, was voraussetzen läßt, daß er schon mehrere Jahre vorher hier gelebt und gearbeitet habe, da sonst seine Aufnahme in das Bürgerrecht und die Zunst der Goldschmiede kaum möglich gewesen sein würde.

Heinrich Lautensack hat nicht nur als geschickter Goldschmieb, sondern auch als Maler lange Jahre unserer Stadt angehört und zur Ehre gereicht, wozu seine Kunstliebe und die von ihm angelegte Gemäldesammlung, vielleicht die erste, welche hier gebildet worden ist, wesentlich beitrugen. Einen Beweis der Vielseitigkeit seiner Bildung liesert auch das i. J. 1553 von ihm verfaßte Werk: "Des Cirkels und Richtscheits, auch der Perspectiva und Proportion

ber Menschen und Rosse Unterweisung des rechten Gebranchs", womit er vielen Beifall erwarb. Es ist mit Holzschnitten versehen und hat drei Auflagen erlebt. In der hiefigen Stadtbibliothek befindet sich eine Ausgabe vom Jahr 1564; aus deren 1563 geschriebenen Borrede erhellet, daß der Verfasser hauptsächlich durch Johann Fichard zur Herausgabe veranlaßt worden war.

Ob Heinrich Lautensack auch selbst in Holz geschnitten und in Kupfer gestochen habe, ist sehr zweiselhaft. Berschiedene Blätter mit den Initialen H. L. aus dem Jahr 1533 werden ihm zwar zugesschrieden, können ihm aber nicht angehören, weil er zu jener Zeit erst 11 Jahre alt war. Bon andern das gleiche Monogramm trasenden Blättern mag seine Antorschaft dahin gestellt bleiben, sie läßt sich mit Sicherheit ebensowenig bestreiten als nachweisen. Nagler hat von diesen überhaupt nicht sehr zahlreichen Grabstichelarbeiten ein Berzeichniß gegeben, worauf ich Bezug nehme. Daß das bekannte Portrait des Paul Lautensack nicht von Heinrich, sondern von Hans Sebald Lautensack werfertigt sei, steht längst fest.

In seinem späteren Lebensalter verlegte Heinrich Lantensack nach ber unstäten Weise vieler Künftler seinen Wohnsitz wieder nach Nürnsberg, wo er i. J. 1590 starb.

Daß auch der Maler, Kupferstecher und Formschneider Hans Sebald Lautensach, der Berühmteste dieser Familie, einige Zeit hier gearbeitet habe, will nach einer angeblich mit seinem Monosgramm [SL], versehenen Ansicht der Stadt geschlossen werden. Sie ist mir jedoch niemals zu Gesicht gekommen. Dieser Künstler wird für einen älteren Bruder Heinrichs gehalten. Er soll um 1507 oder 1508 zu Bamberg geboren und 1560 zu Kürnberg, wo er seinen Wohnsitz genommen hatte, gestorben sein. Unter dem Namen

#### Abolph Lautensack

"von Frankfurt ic. 1595" findet sich ein Kupferstich, welcher die Bestagerung von Gran darstellt. Da sich der Künstler selbst einen Frankfurter nennt, so kann mit einigem Grund angenommen werden, daß er Heinrichs Sohn gewesen. Ein weiterer Nachweis sindet sich indessen nicht.

# Der Monogrammist SG,

bessen Namen nicht ermittelt ist, hat mehrere Holzschnitte versertigt, wovon einige in dem 1561 zu Frankfurt a. M. bei Wehgand Han und Georg Raben erschienenen Werke: "Des Fürsten von Anhalt, Domprobst zu Magdeburg Predigten und andere Schriften," enthalten sind. Ungewiß bleibt es indessen, ob der Künstler hier gelebt habe. Dersselbe arbeitete auch für Münsters Kosmographie. (Heller: Geschichte der Holzschneibekunst, S. 136. Brulliot: Dictionnaire des Monogrammes, II. 2491).

Nach der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die Kunft mit ihrer größeren Verbreitung viel von ihrer höheren Richtung verloren; sie wurde bagegen besto häufiger becorativen Zwecken bienstbar, und in diesen Grenzen sind ihre Leistungen oft sehr anerkennenswerth. Die= fer praktischen Richtung verbankt eine ganze Reihe größerer illustrirten-Werke, besonders im Gebiete der Kriegs= und Turnierkunst, der Geschichte, Erdbeschreibung und Naturgeschichte ihre Entstehung. In ihnen findet man die Prospekte und Grundrisse nicht nur der größeren Stäbte Europa's mit ihren Befestigungswerken, sonbern oft auch die der unbedeutenbsten Orte, je nach den dem speculativen Berleger zu Gebote gestandenen Mitteln; und gerade biese, oft vor= trefflichen Abbildungen sind es, welche solchen Büchern, beren Text längst Makulatur geworben ift, noch immer einen erheblichen Werth verleihen. Häufig auch suchte man wichtige Zeitereignisse burch ben Grabstichel oder den Holzschnitt in selbständigen Blättern dem Ge= bächtniß aufzubewahren.

In den Monaten Juli und August 1552 hatte Frankfurt durch die gegen den Kaiser verdündeten protestantischen Fürsten, den Kursstürsten Moritz von Sachsen, den Landgrasen Wilhelm von Hessen, den Markgrasen Albrecht von Brandenburg und mehrere andere eine schwere Belagerung zu bestehen, während die Stadt durch die kaiserslichen Söldner, die sie unter dem Obersten Conrad v. Hanste in hatte aufnehmen müssen, und durch eine verheerende Seuche kaum geringere Drangsale als von dem belagernden Feinde erdulden mußte<sup>1</sup>).

to be true to

<sup>1)</sup> Eine aussührliche Beschreibung bieser Belagerung findet man in Kirchners Geschichte ber Stadt Frankfurt, II, 163 ff. und neuerdings in dem Osterprogramm der höheren Bürgerschule von 1859 von Prof. Dr. Cassian, wo auch die älteren Quellen angegeben sind.

Ein Bild dieser in der Geschichte Frankfurts denkwürdigen Bestagerung, welche ein gleichzeitiger Volksdichter folgendermaßen befingt:

"Die Stadt sie thäten b'schiessen, Das achten wir all's klein; Man ließ sie's wid'rum g'niessen Und schankt' ih'n' tapfer ein. Aus Cartaunen, newen und virnen, Hieß man's Gott willkomm' seyn; 's gab Schenkel, Köpf' und Hirnen, Ich mag nicht solche Birnen. Gott helf' ih'n all'n aus Pein!"

(Lersner I, 388).

hat uns ber von Creuznach gebürtig gewesene, i. J. 1537 in das hiesige Bürgerrecht gelangte Maler

## Conrad Faber 1)

in einem großen, ausführlichen Grundrisse der Stadt und ihrer nächsten Umgebung überliesert. Dieser, wenn auch nicht nach streng geometrischen Regeln, doch mit vielem Berständniß i. J. 1552 aufgenommene Plan, wurde in dem solgenden Jahr von dem Formschneider Hans Grav aus Amsterdam in Holz geschnitten und von Christian Egenolph gedruckt und verlegt. Der letztere lieserte hundert Exemplare an den Rath ab und forderte dafür achtzig Gulden, welche zwar bewilligt wurden, über deren Zahlung aber das Nechenbuch keinen Nachweis enthält. Die Original-Holzstöcke wurden, nachdem sie lange Zeit verschwunden gewesen, i. J. 1825- wieder gefunden und bisher in dem Stadtarchiv ausbewahrt, haben aber theilweise start durch den Wurm gelitten. Dieser auf Kosten der Stadt in zehn zusammengesfügten Folioblättern ausgesührte Grundriß führt den Titel:

Francofordiae ac Emporii Germaniae celeberrimi effigatio, qualis quidem tum cernebatur, quum tempore Gallicae Confoederationis gravi obsidione premeretur,

Dei vero Opt. Max. Clementia atque Caroli V invictiss. auxilio Senatus civiumque virtute et erga Caesaream Maj. et Sacro S. Rom. Imperium fide perpetua denuo liberata, consisteret, Anno Domini MDLII.

Joanne Glauburgo et Joanne Völkero C.S.S.

<sup>1)</sup> Aus ben Archivalacten hat sich nenerlich ergeben, baß sich ber Meister nicht Fabri, sondern Faber nannte.

Das Werk ist weder mit dem Namen des Zeichners noch des Formschneiders bezeichnet. Die Angabe Brulliots (Dictionnaire des Monogrammes I, 1846), dieser Holzschnitt sei i. J. 1533 entstanz den, beruhet jedenfalls auf einem Schreib= oder Drucksehler. Dersselbe Schriftsteller gedenkt ebendaselbst noch eines andern, aus zwei Blättern in gr. Folio bestehenden Holzschnittes mit dem Titel: Abscontraseiung des heil. Röm. Reichs Stadt Frankfurt

am Mahn, und mit dem Zeichen  $\Phi$ , welches in dem Katalog der Sammlung des Barons v. Stengel dem Hans Grav zugesschrieben werde. Das Blatt ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

Fabers Plan ift nicht nur wegen ber gebachten geschichtlichen Beziehungen, sondern auch wegen seines ein recht klares Bild der inneren Stadt und ber feindlichen Lager bieffeits und jenfeits bes Maines gewährenden Umfanges von großem Interesse. 3m Jahr 1586 ver= auftaltete ber Briefmaler Antonh Cortons mit bes Raths Erlaubniß einen neuen Abbruck, wovon er fünfzig Exemplare und ein illuminirtes an das Archiv ablieferte. Ein wiederholtes bestfallsiges Gesuch fand feine Gewährung. Dagegen wurde, wie Hüsgen behauptet, um 1775 abermals eine Anzahl Exemplare abgezogen, wovon die wenigen im Stadtarchiv noch vorhandenen herrühren mögen, da sie den bereits burch ben Holzwurm beschäbigten Stöcken entnommen sind. Die Acten geben indessen über diesen dritten Abdruck keinen Aufschluß. Rathsschluß vom 8. Mai 1860 enblich erhielten die Jäger'sche Buchhandlung und der Buchbrucker Karl Kruthoffer die Erlaubniß zum abermaligen Abdruck der Holzstöcke unter der Bedingung der Wiederherstellung der letzteren und der Ablieferung von 50 Abdrücken Nachdem jedoch die Jäger'sche Buchhandlung an bas Stabtarchiv. später zurückgetreten war, wurde zu Anfang bes Jahres 1861 in ber Kruthoffer'schen Officin von den unveränderten Holzstöcken ein Abbruck verfertigt, bieser auf Stein übertragen, letterer hierauf burch Karl Theod. Reiffenstein an den schadhaften Stellen nach Fehrs Copie forgfältig ergänzt und hierdurch lithographisch eine neue Auflage hergestellt, welche die älteren, unmittelbar von den Holzplatten abgezogenen Blätter an Schärfe und harmonischer Gesammt= wirkung übertrifft. Die Originalholzstöcke aber wurden in dem alten beschäbigten Zustande nebst 50 neuen Abdrücken zur ferneren Aufbewahrung in der Stadtbibliothek an das Stadtarchiv abgeliefert, womit freilich die Bedingung, unter welcher die Benutung der Originalstöcke zum Neubruck gestattet war, umgangen und factisch für ben

Besitzer der Steinplatten die in rechtlicher Beziehung sehr zweiselhafte Möglichkeit künftigen weiteren Berlags erlangt worden ist, was ihm als Lohn seiner uneigennützigen Mühe wohl gegönnt werden könnte. Auch ist es gewiß nicht zu bedauern, daß die Holzstöcke in ihrem ursprünglichen Zustand, ohne moderne Nachhülse, erhalten worden sind.

Peter Fehr hatte schon 1734 biesen Plan in verkleinertem Maaß=
stade für Lersners Chronik nachgestochen. Eine andere, spätere, noch kleinere Copie in Folio von einem mir unbekannten Radirer hat die Unterschrift: "Die Belagerung der Stadt Franksurt a. M. im Jahr 1552." Sie gehört zu irgend einem historischen Werke; oben rechts in der Ecke steht: S. 160. Abermals kleiner ist die schlechte Nachbildung, welche sich in Meisingers: "Neue Chronik der freien Stadt Franksurt" besindet. Eine vierte endlich, die kleinste, wurde im zweiten Hefte des Archivs geliesert. Sie ist von dem Architekten Kapser gezeichnet und bei Dondorf lithographirt, giebt aber das Original in den Einzelheiten nicht genan wieder.

Faber hatte nicht die Freude, die Vollendung des Holzschnittes zu erleben und die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Schon im März 1553 supplicirt seine Wittwe um Auszahlung bes Honorars, auch gerieth sie mit Hans Grav wegen ungebührlicher Berzögerung bes Werks in Zerwürfnisse. Am 9. Sept. 1553 erging seitens bes Raths ber Beschluß, baß Hans Grav wegen seines Unfleißes in Haft gezo= gen, b. h. verantwortlich gemacht, Chriftian Egenolph aber beauftragt werben solle, die Arbeit des verstorbenen Meisters Faber zu prüfen und abzuschätzen. Die Wittwe hatte für die erste, kleinere Zeichnung sechs Thaler und für die zweite, größere neunzig Thaler beansprucht, worans erhellet, daß Faber anfangs eine kleinere Zeichnung gefertigt hatte, bie aber nicht in Holz geschnitten worden zu sein scheint; wenigstens finden sich keine Abdrücke. Wahrscheinlich ist es nur ber erste Entwurf gewesen. Am 27. Nov. 1553 berichten Egenolph und Hans Grav: "so viel als ein Maler eine Woch verdienen möge, fie zwanzig Thaler ufs meift." Hierauf wurden ber Frau dreißig Thaler zugebilligt, die jedoch auf ihre wiederholten Gin= wendungen und nachdem der Pfalzgraf bei Rhein Johann von Spon= heim sich angelegentlich für sie verwendet hatte, schließlich auf fünfzig Gulben (wohl Goldgulden) bestimmt wurden. Eine abermalige Remonstration ber Wittwe wurde abschlägig beschieden. Grav's Arbeit follte nochmals unterfucht und verselbe nach Billigkeit zufrieden gestellt werben. Am 6. Jan. 1554 wurden ihm für fünf Platten vierzig

Gulben ansbezahlt. Wegen ber fünf andern findet sich in den Rech= nungsbüchern kein Nachweis.

Hüsgen irrt, wenn er diesen Faber'schen Grundriß für den 1550. ersten und ältesten von Frankfurt hält. Bereits in der 1550 bei Heinrich Petri in Basel erschienenen fünsten deutschen Auslage von Sebastian Münsters Kosmographie sindet sich S. 958 ein in Holz geschnittener Plan mit der Ueberschrift: Frankfurt am Mahn, die fürnemest und gemeinest Gewerbstadt deutscher Nation, und dem Doppeladler, der in jeder Kralle ein kleines Wappenschild mit dem einfachen städtischen Abler hält. Oben links in der Ecke sieht das Zeichen des nicht bekannten, aber ziemlich undes

holfenen Formschneibers . M. nebst einem Messerchen. Al. Folio.

Der Abbe Marolles schreibt dieses Monogramm ohne weiteren Nachweis dem Melchisedech van Hoeren zu. Derselbe Monosgrammist hat auch nach Zeichnungen des Audolph Immanuel Deutsch in Holz geschnitten. (Bartsch IX. S. 407). In den früheren Aussgaben der Kosmographie sindet sich der Grundriß von Frankfurt noch nicht. J. Heller räumt dies S. 143 seiner Geschichte der Holzschneibekunst ein, behauptet aber S. 136, das Blatt trage die Jahrzahl 1545, die ich nicht sinden konnte.

Da hier einmal von den älteren Grundriffen der Stadt Frankfurt die Rede ist, so sollen, etwas vorgreifend, sogleich noch einige andere erwähnt werden, die theils in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunsterts, theils in dem folgenden erschienen sind. Dahin gehören, außer den später zu berührenden Merianischen:

- 1) Grundriß der Stadt, Aupferstich, oben mit dem Reichsadler und 1567. der Aufschrift: Frank furt. Unten rechts in der Ece: Il vero disegno e ritrato di Frankfort. In Venetia l'anno MDLXVII. Al. Folio. Ziemlich geringe und oberflächliche Arbeit. (Gernings Sammlung in der Stadtbibliothek Bb. III).
- 2) Civitas Francosordiana ad Mo. Unten rechts eine neun Zeilen umfassende historisch topographische Nachricht über die Stadt. Links sieht man einige Figuren in der Tracht der Zeit, eben so gut gezeichnet und gestochen wie der Grundriß selbst, welcher die Ansicht der Stadt gegen Nord Dst gewährt. Die Umgebung ist landschaftlich dargestellt. Auf der Kehrseite wird eine aussührlichere Beschreibung gegeben, worin unter Anderem auch das Altarbild von Albrecht Dürer, die Himmelsahrt der Maria, erwähnt, aber irrigerweise in die Carmeliterkirche

versetzt wird. Das Blatt gehört in den ersten Theil des in den Jahren 1572 — 1618 von dem Dechanten Georg Bruin zu Eöln gleichzeitig in deutscher, lateinischer und französischer Sprache herausgegebenen interessanten und selten gewordenen Werks: "Beschreibung und Contrasactur von den vornembsten Stetten der Welt. (Civitates ordis terrarum)." Es umfaßt sechs Theile in Volio. Georg Hoefnagel und Cornelius Chahmon haben dazu die Grundrisse vieler europäischen, namentlich deutschen Städte gezeichnet. Die Kupfer sind von Franz Hoogen bergkt und Simon van den Noevel gestochen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieses Werk in M. Merian den Gedanken zur Herausgabe der Topographien zunächst angeregt habe.

Eine wenig und nur in unwesentlichen Beiwerken veränderte Copie dieses Planes in verkleinertem Maaßstade besindet sich in P. Bertii commentariorum rerum Germanicarum libri tres. Amstelodami apud Joannem Jansonium. Anno 1616 qu. 4. Ob dies die erste Ausgabe des Werks, ist mir nicht bekannt.

3) Zwei zusammen gehörige Blätter nach ber Aufnahme bes Malers

## Elias Hofmann

1583.

i. 3. 1583 von einem Künftler gestochen, ber sich hinter ben bis jett unerklärten Initialen H. W. verborgen hat. Die beiben Folioblätter geben die Ansicht der Stadt Frankfurt und beren Gebiet, ähnlich einer Landfarte. Das obere Blatt stellt die Feld= mark mit den angrenzenden Nachbargebieten bar und trägt die Umschrift: Francofurdia Moeni Territorium et Situs. Die Einfassung bilben 19 Wappen ber bamaligen Schöffen und Das untere Blatt giebt ben Grundriß ber Stadt selbst und ist von 29 Wappen der damaligen Zunftmeister ein= In ben beiben oberen Eden halten Justitia und Pax gefaßt. bas kaiserliche und bas städtische Wappen, in den unteren Ecken Fortitudo und Prudentia die Wappen der beiden im Amte ge= standenen Bürgermeifter Achilles v. Holzhaufen und Ber= mann Redmann. Die beiben von Busgen also beschriebenen Blätter follen von sehr geschickter Hand gestochen sein und sind äußerst selten. Das einzige von ihm gekannte Exemplar be= fand sich in der mehrerwähnten Gerning'schen Sammlung Frankfurter Ansichten; ich habe es aber barin vergeblich gesucht. Brulliot hat sie (Th. II, No. 1277) ebenfalls beschrieben, vielleicht nur auf Hüsgens Antorität.

4000

Außer vielen andern minder bedeutenden, sinden sich noch folgende ältere in Rupfer gestochene Grundrisse von Frankfurt und seinem Weichbilde, denen theilweise die Aufnahme des Elias Hofmann zur Grundlage gedient haben mag:

4) Ein Plan der Stadt und der angrenzenden Gebiete nach Art <sup>1587</sup>einer Landkarte, in der Mitte die Stadt im Grundrisse, vom Main durchschnitten. Oben links in der Ecke Justitia mit dem Reichsadler, rechts Pax mit dem Franksurter Adler, zwischen beiden zwei sich fassende Hände mit der Ueberschrift: Concordia. Das Ganze ist von 19 Wappen des damaligen Schultheißen, der Bürgermeister, Schöffen und Shudiker eingefaßt, einen Halbkreis bildend. Gr. Folio.

Dieses Blatt kann nicht ber unter 3 beschriebene Plan sein. Es ist i. J. 1587 versertigt; benn in diesem Jahr haben die Bürgermeister Weiß v. Limpurg und Hans Hector zum Jungen, beren Wappen sich barauf besinden, zusammen im Amte gestauben. In der Gerning'schen Sammlung, II, 1, besindet sich ein, wie es scheint, unvollständiges Exemplar.

- 5) Eine unvollkommene Nachahmung des so eben beschriebenen Blattes, boch von der entgegengesetzten, der nördlichen Seite gesehen, und ohne die Wappeneinfassung und Embleme. Oben in der linken Sche besindet sich der Frankfurter Adler, rechts liest man: Territorium Francosurtense; unten links Amstelodami apud Joannem Jansonium. Gr. Folio. (Gerning II, 3). Johannes Janson bestrieb seinen Kunstverlag in der ersten Hälfte des 17. Jahrshunderts.
- 6) Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts, 1590 bis 1597, gab 1590. Francesco Valegio zu Benedig eine kleine Kosmographie in Prospekten und Grundrissen der bedeutendsten Städte Europa's in kl. qu. 8. heraus. Die besseren darunter sind von Balegio selbst gestochen und zum Theil mit seinem Namen bezeichnet. Andere verdanken, wie es scheint, einer ungeübteren Hand ihre Entstehung, oder sind doch mit weniger Fleiß gearbeitet. Zu diessen gehört auch der Grundriß von Frankfurt. Wegen Unvollsständigkeit des mir vorgelegenen Exemplars vermag ich nicht den Titel des Werks anzugeben.
- 7) In Wilhelm Dilich's heff. Chronik, wovon die erste Aus=1605. gabe i. J. 1605 erschien, sindet sich ein Grundriß hiesiger Stadt von Norden nach Süden gesehen. Oben links steht der kaiserliche und rechts der Frankfurter Abler. Im Mainstrom liest man;

Francosurtum, und unten sinks befindet sich eine lateinische Zu= eignung an Senat und Bürgerschaft. Al. qu. Folio. Geringe Arbeit.

- 1611. 8) Ein kleiner runder, höchst interessanter und seltener Grundriß der Stadt vom Jahr 1611 wird später in den Artikeln Furck und Schilling erwähnt werden.
- 1627. 9) In dem Werke: Desterreichischer Lorbeerkranz, 1627 zu Frankfurt a. M. von Theobald Schönwetter "von Neuem" in Folio verlegt"), befindet sich neben andern Ansichten und vielen Portraiten S. 214 auch ein mittelmäßig gestochener Prospekt von Frankfurt in Quer 8. mit der Ueberschrift: Forti viro omnis locus Patria, und der Unterschrift:

Non est grande malum natali limine abesse, Namq' locus forti est patria quisq' viro. Kein groß Unglück ist diß wenn man Daheim nicht immer sigen kan. Wer dappfer ist, erfährt was drauß Wo Er hinkompt ist Er zu Hauß.

In der Mitte des Blattes im Borgrund steht, vom Main umfluthet, auf einer Schildfröte ruhend, ein hohes alterthümliches Gebäude auf dessen Dache Störche nisten und dasselbe umkreisen. An der Seite läßt sich ein Gewappneter am Seile herab — offenbar eine symbolische Darstellung, worauf auch die Unterschrift Bezug haben mag. Ob frühere Ansgaben existiren, ist mir nicht befannt. Dieselbe Platte ist auch anderwärts, namentslich für Meißners Sciagraphia Cosmica, welche 1678 zu Nürnberg erschien, benutzt worden.

Dom. Praetori, Consulibus, Scabinis et Senatoribus inclytae ejusdem urbis et Reipublicae Francof. Viris praest. etc. fautoribus suis in reverentiae Signum merito — D. D. D. Johan et Cornel Blaeu. Gr. Folio.

Dieser Plan ist dem unter 4 gedachten ähnlich, aber viel besser und sorgsamer gearbeitet. Die oberen Scken zeigen gleichs salls Justitia und Pax, in der Mitte aber besinden sich die Wappen des Stadtschultheißen Hieronhmus Steffan v. Eronstetten, des älteren Bürgermeisters Joh. Max. Kellner und des jüngeren Bürgermeisters Joh. Max. zum Jungen, gehalten durch Consilium und Concordia. Auf beiden Seiten umgeben den

<sup>1)</sup> Die frilhere Ausgabe von 1625 ift mir nicht zu Gesicht gekommen,

Plan 27 Wappen ber übrigen Rathsglieber und unten die ber drei Shndifer Dr. Melchior Erasmus, Dr. Max. Faust von Aschaffendurg und Dr. Georg Hieronymus Marstaller. Der Namen des Stechers und eine Jahrzahl sinden sich nicht. Da insdessen J. M. Kellner und J. M. zum Jungen i. J. 1637 das Bürgermeisteramt verwalteten und Dr. Marstaller am 23. März desselben Jahrs zum Syndisus erwählt worden war, so ist diesser Plan, welcher die neuen Festungswerke diesseits des Mains schon vollständig zeigt, ohne Zweisel 1637 gestochen worden, was auch mit der Zeit, in welcher die Gebrüder Blaeu thätig waren, übereinstimmt. (Gerning II, 2).

11) Abbildung der weit berühmten kenserlichen Reichs-, Wahl=nnd Handelsstadt Frankfurt am Mahn mit ihrem Gebiet, durch Nicolaus Bischer in Amsterdam. Gr. Folio.

Das Blatt ist bem unter 4 erwähnten gleichfalls ähnlich, boch nach einer selbständigen Aufnahme von Süben nach Norsben, gestochen. (Gerning II, 4).

Nach Naglers Angabe hat Nic. Vischer den Kunsthandel seit 1660 für eigene Rechnung betrieben, mithin siele die Entstehung dieses Blattes in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Andere neuere Pläne und Ansichten von Frankfurt, beren es un= zählige giebt, können hier füglich übergangen werden.

Der Vollständigkeit wegen sind noch einige Künstler zu erwähnen, welche theils nur vorübergehend hier gearbeitet, theils außer ihrem Namen kein bleibendes Zeichen ihres Wirkens hinterlassen haben:

## Tobias Stimmer,

ber bekannte sehr achtbare Maler, Zeichner und Formschneider, i. J. 1554. 1534 zu Schafshausen geboren, wo er aufaugs mit der äußeren Berzierung der Häuser beschäftigt und ziemlich unbekannt geblieben war, später aber sich durch seine Kunst, besonders durch viele von ihm selbst und nach seinen Zeichnungen von Andern gesertigten vorzüglichen Holzschnitte berühmt machte, hat auch hier in Franksurt um 1554, wie zu Schafshausen und Straßburg, viele Häuser von außen mit sehr gutgezeichneten Darstellungen aus der heiligen und weltlichen Geschichte in Fresco verziert und manche Zeichnungen zu Sigmund Feherabends Bibelwerk geliesert, was es rechtsertigt, seiner hier zu gedenken, obwohl er einen bleibenden Ausenthalt in Franksurt

nicht genommen hatte. Von seinen Malereien ist leiber nichts übrig geblieben. Seine Holzschnitte findet man in Naglers Künstlerlexicon verzeichnet. Das Portrait des Meisters ist mehrfach dargestellt worden. In der Lehnemannschen Sammlung auf der Stadtbibliothek sind drei verschiedene ausbewahrt, wovon das eine mit den Jnitialen I. R. fec. bezeichnet ist.

Stimmers Todesjahr wird verschieden angegeben; dasselbe bürfte aber jedenfalls noch in das Ende des 16. Jahrhunderts zu setzen sein.

## Moses Weigner

arbeitete gegen Ende des 16. Jahrhunderts als Formschneider und Briefmaler in Frankfurt. Unter andern ist von ihm bekannt ein zwar ziemlich schlecht geschnittener, aber seltener Holzschnitt, worin eine zum Tischgebet versammelte Bürgersamilie von neun Personen vorgestellt ist. Oben steht: "Gott wolgefällige Tischzucht; unten: Zu Frankfurt am Main bei Moises Weigner Formsschneider und Brieffmahler". (Höhe mit der Schrift 10"6", Breite 13"3".) Es giebt von diesem Blatte schwarze und illumisnirte Exemplare. (Heller: Geschichte der Holzschneidekunst S. 201).

#### Matthias Schweiter,

Maler, um 1560 bahier geboren, vielleicht der Sohn oder Enkel des Seite 42 genannten Künftlers, ward i. J. 1584 mit Margaretha Ekel getraut und starb 1604. Er war der Lehrer des später zu erwähnenden Malers Peter Müller. Seine beiden Söhne hatten sich gleichfalls der Kunst gewidmet:

#### Lorenz Schweiter,

im Jahr 1586 bahier geboren, starb schon 1612 in Würzburg, und

## Johann Schweizer,

geboren 1585, wanderte auf seiner Kunst nach Cöln und ließ sich 1608 zu Nachen häuslich nieder. Nach einer in dem Stadtarchiv befindlichen Vormerkung war in dem alten Wahlzimmer von diesem Künstler ein die Geschichte des Propheten Daniel vorstellendes Gemälde vorhanden, dessen Schicksal mir nicht bekannt ist.

Nagler gebenkt eines Malers und Kupferstechers des gleichen Namens, der, ein Schweizer oder Hesse von Geburt, im Jahr 1679 gestorben sein soll. Bon diesem kennt man einige Portraite und andere Darstellungen, darunter: "Thierbüchlein von Joh. Heinrich Roos inventirt, und durch Joh. Schweizer in Kupfergebracht". Es enthält die Blätter B. 33. 35. 36. 37 und W. 43 des Werks von J. H. Roos mit dem obigen von Joh. Schweizer sehr mittelmäßig gestochenen Titel, der es ungewiß läßt, ob Schweizer als Stecher aller Blätter oder nur als Verleger gelten wollte.

Die ser Joh. Schweizer könnte vielleicht mit dem unserigen eine Person sein.

## Hand Rasch,

ein Kupferstecher, verlegte 1562 in Gemeinschaft mit Sigmund Feher = 1562 abend und David Zephelius (Zäpflin) "Summaria über die ganze Bibel" von Beit Dietrich, ein mit 166 Holzschnitten verziertes Werk in Folio. Im Jahr 1563 wohnte Hans Rasch nach Inhalt eines Zinsregisters des Bartholomäusstifts in der Bockgasse im Hause zum Bock, und 1579 gab er mit Zephelius eine Bibel heraus. Ueber seine sonstige künstlerische Thätigkeit sehlt es an Nachrichten. Er scheint sich mehr mit der Druckerei, als mit der Kupserstecher=kunst beschäftigt zu haben.

Der Frescomaler

#### Valentin Schar

malte 1578 die Rathsstube und empfing dafür 261 Goldgulden, 1578. eine Belohnung, die auf eine größere Arbeit hinweiset.

Das Wahlzimmer war bereits 1557 von einem anderen Künstler so schön gemalt worden, daß der Pfalzgraf Otto Heinrich den Rath um die Vergünstigung bat, es durch seinen Hofmaler copiren lassen zu dürfen, (Kirchners Ansichten, I. S. 288).

Mehr Interesse bietet eine Reihe von Künstlern, welche in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, vor den Stürmen und Verfolgungen des Bürgerkriegs fliehend, ihre Heimath in den Niederstanden verließen, um in unserer gastfreien Stadt Schutz und Unterstunft zu suchen, Künstler, die sich bereits in ihrem Vaterlande einen ehrenvollen Namen erworden hatten und in Frankfurt zur neuen

Belebung des Kunstsinnes und Geschmacks wesentlich beitrugen. Dahin gehört zunächst

#### Martin van Baltenburg, der ältere.

1568 Er war um 1542 zu Mecheln geboren und hatte die Kunft wahr= scheinlich von seinem älteren Bruder Lucas erlernt. Nachbem er bis in das Jahr 1566 in seinem Vaterlande gearbeitet hatte, wandte er sich mit seinem Bruber, um den Kriegsunruhen zu entgehen, zuerst nach Aachen und von da in die Gegenden der Maas, wo beibe längere Zeit Beschäftigung fanden. Um die Zeit von 1568 bis 1570 trennten sich die Brüber. Lucas kehrte vorerst in die Heimath zurück: Martin wandte sich nach Frankfurt und nahm baselbst sei= nen bleibenden Wohnsitz. Hier malte er in der Weise seines Bruders mit vieler Kunstfertigkeit Landschaften, Portraite und historische Gegenstände in allen Größen, wofür er besonders bei seinen eigenen Landsleuten, den die hiefigen Messen besuchenden niederländischen Raufleuten, guten Absatz fand. Seine reiche Phantafie ließ ihn häufig in den Fehler verfallen, seine Bilder mit Figuren zu über= laben, auch ist seine Färbung zuweilen etwas zu hart grün. seinen Lanbschaften nahm er, nach ber Gewohnheit fast aller seiner Zeitgenossen, den Augenpunkt zu hoch, so daß sie in der Bogelperspektive erscheinen. Hüsgen erwähnt lobend verschiedene Gemälde bes Meisters, die er zu sehen Gelegenheit hatte; unter andern eins, welches ben Brand von Troja darstellt, ferner eine Fastnachtslustbarkeit auf öffentlicher Straße, und in fehr großem Format die vier Jahreszeiten. Alle diese Bilder sind überreich an Figuren. Größeren Beifall zollt Hüsgen den einfacheren Compositionen des Künstlers. Von diesen nennt er namentlich eine nackte Figur in halber Lebensgröße, wohl eine Benus, als die beste Arbeit, welche er von Martin Valkenburg gesehen habe. Die Zeichnung findet er darin vortrefflich und das Georg Flegel schmückte Valkenburgs Vilber mit Colorit reizend. seinen meisterhaft gemalten Blumen, Früchten und metallenen Gefä-In bem von Christian v. Mechel gefertigten Berzeichniß ber kaiserl. Bildergallerie zu Wien finden sich ebenfalls zwei größere Gemälbe bieses Meisters: eine Dorffirchweihe und eine Ausicht ber Gegend bei Schwanstadt mit dem Falle der Trau, was zugleich den Beweis liefern würde, daß Martin v. Balkenburg auch in Desterreich Inbessen ist v. Mechel's Urtheil nicht ganz zuverläffig; in dem früher erwähnten Berzeichniß der hiefigen Klosterbilder schreibt

er u. a. die beiden Portraite des Jacob Heller und dessen Hausfrau Catharina v. Melem dem älteren Valkenburg zu, der mindestens zwanzig Jahre nach dem Tode jener beiden geboren ward. In dem neuesten Verzeichniß der Gemälde des Belvedere wird die erwähnte Ansicht von Schwanstadt richtiger dem Lucas v. Valkenburg beigemessen.

Ein kleines Bildchen bes Meisters, eine Landschaft mit Wald, an bessen Saume viele Pilger lagern, siehet man in dem Prehn'schen Kabinet.

Die Zeit von Martins Tob ist nicht ermittelt, die Sterberegister geben keine Auskunft. Die gewöhnliche Annahme, daß er 1636 hier gestorben sei, hat die Wahrscheinlichkeit gegen sich, da er dann ein Alter von 94 Jahren erreicht haben müßte; sie beruht ossenbar auf einer Berwechselung mit dem Todesjahr des Sohnes. Aber eben so grundlos dürste auch Valkema's\*) Annahme sein, daß der ältere M. v. Valkenburg bereits 1574 seine Lausbahn beschlossen habe; denn sein Sohn starb 1636 in der Blüthe der Jahre, war also viel später als 1574 erzeugt worden. Vielleicht ließe sich aus dem von Lucas Kilian 1602 zu Benedig gestochenen Portrait unseres Künstlers, dessen häßen gedenkt, das mir aber nie zu Gesicht gekommen ist, schließen, daß er 1602 noch gelebt habe. Ohne allen weiteren Nachweis setzt Schütz in seinem Berzeichniß der Bilder des Museums S. 15. Valkenburgs Tod in das Jahr 1615.

## Martin van Balkenburg der jüngere,

in Frankfurt geboren, stand nicht nur wegen seiner Kunst, sondern 1590 c. auch wegen seiner günstigen äußeren Verhältnisse und seines gewandten Benehmens dei den höheren Klassen der Gesellschaft in großem Ansehen. Eins seiner historischen Gemälde vom Jahr 1633, den Triumphzug des Sesostris mit den vier gefangenen Königen darstelslend, befand sich in dem vormaligen Wahlzimmer und ist jetzt am Vorplatze der Kaiserstiege aufgehangen. Es ist auf Leinwand gemalt und mißt 5' 5" in der Höhe und 9' 4" in der Breite.

Dieser Künstler unterlag 1636 im kraftvollsten Mannesalter ber Pest, welche bamals einen großen Theil ber Bevölkerung hinwegsaffte. Sein Verlust wurde allgemein beklagt.

Etwas später als der ältere Balkenburg, aber aus gleicher Beranlassung suchte und fand auch

<sup>\*)</sup> Biographie des peintres flamans. Gand 1844.

## Heinrich van Steenwyf ber ältere

in Frankfurt eine neue Heimath. Dieser ausgezeichnete Kilnstler führte feinen Ramen von feinem Geburtsorte Steenwht, wo er um 1550 bas Licht ber Welt erblickt hatte. Sein Bater war in ber Baukunft erfahren und besaß Kenntniß ber Perspective. Diefes. aber hauptfächlich ber Ginfluß seines Lehrers Sans Brebemann be Bries und beffen Sohnes Paul Bredemann, welche beibe vie Architektur= und Verspectivmalerei als selbständige Kunst in Auf= nahme gebracht hatten, führte auch Steenwhk biesem Fache zu, worin er bald Außerorbentliches leiftete. Seine Darstellungen bes Inneren gothischer Kirchen fanden nicht nur wegen der richtigen Perspective, sondern oft auch wegen der magischen Beleuchtung allgemeinen Bei= fall. Die Figuren ließ er sich meist von Breughel und andern Künstlern malen. Sein Ton ist in der Regel etwas zu bräunlich, ein Fehler, welcher auch den früheren Arbeiten des jüngeren Heinrich Steenwht einigermaßen zum Vorwurf gereicht, ben aber ber Sohn während seines Aufenthalts in England zu vermeiben sich bestrebte, so daß nur bessen älteren Werke mit benen des Vaters verwechselt werden können. Nur dieser letztere gehört burch seine Einwanderung Frankfurt an, wo er auch um bas Jahr 1603 ober 1604 seine ewige Ruhestätte fand. Die Bermuthung Naglers, ber ältere Steenwhf sei früher als 1550 geboren, findet in dem Vorhandensein von Werken mit seinem Monogramm und mit der Jahrzahl 1573 keine genügende Begründung.

Die Gemälde bieses Künstlers fanden in den ersten Sammlungen bereitwillige Aufnahme. Die Wiener, die Dresdener, die Stuttgarter, bie Mannheimer und die Casseler Gallerie, wie die zu Salzbahlen und andere haben alle mehr oder weniger Werke bes älteren Steenwyf Auch in dem vormals kurmainzischen, jetzt königl. aufzuweisen. baherischen Schlosse zu Aschaffenburg sieht man eine wohlerhaltene gothische Kirche mit des Meisters Namen bezeichnet. Ein ganz kleines auf Kupfer gemaltes Bilden von Steenwhk enthält das Prehu'sche Kabinet. Es bietet die Aussicht burch einen Thorbogen, unter welchem ein Lautenspieler sitt. Ein anderes kleines Gemälbe besselben, wenn nicht seines Sohnes, das Gefängniß Petri mit den schlafenden Wäch= tern, vormals in ber Gogel'schen Sammlung, bewahrt jest Herr Senator Kefler. Sein Portrait findet man bei Sandrart, b'Argens= ville, Descamps u. A. Das beste aber, welches jenen als Original gebient zu haben scheint, ift von P. Pontius nach Anton van Dyf gestochen. Al. Folio. Nach Steenwhk hat auch

## Jodocus ober Joas van Winghe

Frankfurt zu seinem Wohnsitz erwählt und fast gleichzeitig mit jenem 1584 seine Kunst ausgeübt. Er war 1544 in Brüssel geboren und sehr jung nach Italien gewandert. Dort hatte er sich während seines vierjährigen Ausenthalts zu einem so geschickten Historienmaler ausegebildet, daß er bei seiner Rücksehr in die Heimath von dem Herzog von Parma zum Hosmaler ernannt wurde. Indessen scheint er in dieser Stellung keine Befriedigung gefunden zu haben. Er ging später nach Paris und 1584 nach Frankfurt, wo er bis zu seinem 1603 erfolgten Tode sehr sleißig gearbeitet hat. Bei dem Herzog von Parma wurde auf seinen Borschlag D. Beenius sein Nachsolger.

Van Mander, welcher viele Bilber dieses Meisters in ben Niederlanden gesehen hat, rühmt u. a. ein Abendmahl in der Kirche ber Barmherzigen Brüber zu St. Goelen in Brüffel, zu welchem Baul de Bries die Architektur gemalt hatte. Auch in Amsterdam und Middelburg befanden sich von seinen Arbeiten. In Baris hatte van Winghe eine Allegorie auf sein Vaterland gemalt, welche Beifall fand. Ueberhaupt scheint berfelbe für allegorische Darstel= lungen eine besondere Vorliebe gehabt zu haben. In ähnlicher Richtung arbeitete er in Fraukfurt; doch hat man von ihm auch Bilbnisse in der Weise bes Gelborp Gorzius. Ein solches, eine Dame aus bem Patriciergeschlecht von Stalburg vorstellend, befindet sich in ber Sammlung bes Stäbel'schen Instituts. Es ist ein Knieftuck "I. A. Wing." bezeichnet. In ber kaiferl. Gallerie zu Wien werben zwei Gemälbe mit bem Namen bes Meisters gezeigt, beibe in verschiedener Weise Apelles darstellend, wie er in Gegenwart Alexanders die reizende Campaspe malt. Ban Winghe's Portrait ist mehrfach gestochen; auch bei Sanbrart findet man es. Frankfurt ganz angehörig ift ber einzige Sohn biefes Künftlers,

#### Jeremias van Winghe,

welcher hier 1587 geboren ward und 1658 sein Leben beschloß. \( \frac{1587}{1658} \)
Den ersten Unterricht erhielt er von dem Bater, der ihn später zur weiteren Ausbildung der Leitung des geschickten Historienmalers Franz Badens in Antwerpen übergab und dann die übliche Kunstereise nach Italien antreten ließ, wo er fleißig arbeitete. Nach seiner Heimschr fanden seine Gemälde und besonders seine Portraite wegen ihres natürlichen Colorits und ihrer großen Aehnlichseit vielen Beisall.

a bestate of a

Das von ihm gemalte Bild seines Schwiegervaters Sebastian de Neusville, des Stammvaters des hiesigen Zweigs dieser alten Familie,
befindet sich jetzt im Besitze des Herrn Major v. Malapert gen. Neusville. In seinen größeren Compositionen wußte er besonders die Beiwerke meisterhaft zu behandeln. Ich selbst besaß früher ein größeres
Gemälde desselben, eine junge Bictualienhändlerin in Lebensgröße, vor
welcher ein vornehmer Herr als Käuser erscheint. Geslügel, Fische,
Gemüse, Obst und die sonstigen Küchenvorräthe sind vortresssich. Das
junge Mädchen ist mit ausnehmendem Liebreiz gemalt. Eine etwas
zweidentige Anspielung in der Geberde des Mannes bewog mich, dieses
sonst vorzügliche Bild wegzugeben. Es ist bezeichnet: "Jeremias v.
Winge sec. 1613," und besindet sich jetzt in Hanau.

Unser Künstler hatte sich die Neigung einer reichen jungen Dame, Johanna de Neusville, 1) zu erwerben gewußt, die ihm ihre Hand reichte. Dadurch in Wohlstand versetzt, vernachlässigte er die Kunst und verschwendete seinen Reichthum in einem luxuriösen, Leben, so daß er im Alter genöthigt war, wieder zum Pinsel zu greisen, um sink sich und seine zahlreiche Familie den Unterhalt zu erwerben.

In anderer Richtung war thätig

## die Familie de Bry.

Sie verdient in der Reihe der ans den Niederlanden in Frankfurt eingewanderten Künftler vorzugsweise genannt zu werden. Der Bater Theodor de Brh und seine beiden Söhne Johann Theodor und Johann Israel, denen später der Schwiegersohn Clemens Ummon sich anschloß, haben sich als Zeichner, Kupferstecher und Verleger bleibenden Ruhm erworden. Aus dem in den interessanten Vilderheften zur Geschichte des Buchhandels von Lempert in Söln mitgetheilten Facsimile eines französischen Brieses des älteren de Bry dd. Francfort ce 19 Sept. 1595 ergibt sich, daß derselbe seinen Namen so und nicht de Briezuschen pflegte.

Theodor de Brh war 1528 zu Lüttich geboren. Er hatte seine Kunft als Goldschmied und Aupferstecher bereits bis in das reisere Mannesalter ausgeübt, als er sich i. J. 1570 mit seinen beiden Söhnen, damals noch Knaben, in Frankfurt niederließ und

15 (1000)

<sup>1)</sup> Nicht Anna Maria Martens, wie Hüsgen angiebt. Sie war am 4. Sept. 1583 geboren.

jowohl hier, als in Oppenheim eine Buchhandlung gründete. De Brh war ein Künftler, bessen Fleiß und Unternehmungsgeist mit seiner Geschicklichkeit gleichen Schritt hielt. Es ist fast unglaublich, welche Menge einzelner Blätter und größerer Sammelwerke biefer thätige Mann theils allein, theils später, unterstützt von feinen beiden talent= vollen Söhnen, die feine Schüler waren, zu Tag gefördert hat. Diese Künstler haben in ihren kleinen biblischen und allegorischen Darstellungen, in ihren zahlreichen Portraiten, äußerst zierlichen Friesen. Arabesken und Zierrathen aller Art so ziemlich den Geschmack ber älteren Kleinmeister beibehalten und stehen in biesem Betrachte einiger= maßen außer ihrer Zeit, auf die sie ebendeßhalb keinen erheblichen Einfluß geübt haben. Nichtsbestoweniger verdienen ihre Arbeiten fast ohne Ausnahme vortrefflich genannt zu werden und haben von jeher bei allen Kennern und Liebhabern die gebührende Anerkennung ge= Hüsgen hat davon ein ziemlich umfangreiches Berzeichniß funden. geliefert, ohne auf Bollständigkeit Anspruch machen zu können.

Theodor de Brh starb 1598. Seine Söhne, von denen Johann Theodor, geboren zu Lüttich 1561, den Vater als Künstler übertraf, setzten das Geschäft in brüderlicher Eintracht und ungeschwächter Thatkraft bis an ihren Tod sort. Der jüngere Bruder Johann Israel schied zuerst um 1611 aus dem Leben. Ihm folgte der ältere Johann Theodor im Jahr 1623.

Clemens Ammon, als Künftler weit hinter seinem Schwieger= vater und bessen beiden Söhnen zurückstehend, arbeitete als Kupfer= stecher hier und in Heidelberg. Seine Thätigkeit beschränkte sich jedoch hauptsächlich auf die Veranstaltung neuer Ausgaben der Werke seiner Berwandten.

Noch ist eines anderen Aupferstechers zu gedenken, welcher ebenfalls hier, wenngleich nur vorübergehend, seinen Wohnsitz gehabt hat:

#### Johann Sabeler,

Andern um 1610. Er lebte i. J. 1587 (nicht 1588) in Frankfurt und stach hier, außer dem Bilbe des Buchdruckers Sigmund Fehersabend, vier Bilder in 4°., die Jahreszeiten darstellend. Am 31. Ausguft desselben Jahres wurden ihm in der St. Bartholomäuskirche Zwillinge getauft, welche die Namen Michael und Gabriel erhielten. Taufpathe war ein Maler Adrian, von dem sonst nichts bekannt geworden ist.

Johann Sabeler ist der ältere und bessere einer achtbaren Künstlersamilie, die sich trotz der in ihren Arbeiten herrschenden etwas harten Manier, um die Aupserstecherkunst manche Verdienste erworben hat. Das Nähere über diese Familie und ihre Arbeiten kann bei Nagler nachgelesen werden. Ein anderer Maler:

#### Sebaftian Wolf,

welcher nach den Zinsbüchern des Bartholomäusstifts in den Jahren 1586 bis 1589 in der Gelnhäusergasse neben dem Brunnen wohnte, hat von seinen Arbeiten nichts hinterlassen, woraus seine Leistungen erkannt werden könnten. Anders verhält es sich mit

## Georg Flegel.

Diefer, i. J. 1563 zu Olmüt in Mähren geboren, hat sich, c. 1590 1638. wie es scheint sehr frühe zu Frankfurt niedergelassen. vermöge seiner natürlichen Anlagen und Neigung, ohne eigentlichen Lehrer durch Selbststudium in die Kunft eingeführt. Das sogenannte Still=Leben: Früchte, Blumen, Insetten, Fische und Geflügel, Tisch= geräthe, Bokale und andere Gefäße von Glas und Metall, waren bie Gegenstände seiner Wahl, welche er sehr naturgetren und oft täuschend darzustellen wußte, wobei ihm jedoch mit Recht der Vorwurf gemacht wird, daß ihm die Kenntniß der Perspective abgehe und daß er in der Anordnung seiner kleinen, sonst recht fleißig und ausprechend behandelten Bilder meift sehr unglücklich gewesen, indem er von einer geschmactvollen Zusammenftellung feinen Begriff gehabt. achtet wurden seine besseren Bilber, die er auch mit seinem Mono= gramm, einem verschlungenen GF, zu bezeichnen pflegte, von dem Lieb= habern gesucht und oft bis zu sechszig Speciesthalern bezahlt, während er für flüchtigere Arbeiten sich mit zwanzig, zehn und selbst mit acht Speciesthalern begnügte. Man sindet seine meift auf kleine Holztafeln gemalte Bilder noch häufig in den Kabineten der Liebhaber. Auch in der Brehn'schen Sammlung sind einige zu sehen.

Daß Martin van Valkenburg zuweilen seine Gemälde durch Flegel mit Blumen, Früchten und Metallgefäßen schmücken ließ, wurde schon früher bemerkt. Auch im Portraitmalen scheint er sich zeitweise versucht zu haben. Ein Bildniß des Predigers Marcus Cassiodorus Reinius ist bezeichnet G. Flegel pinx. Eberh. Wieser exc. Einer seiner Schüler war der Blumenmaler Jacob Marrel.

In seinem häuslichen Leben hatte Flegel viel Mißgeschick zu ersfahren; drei Söhne, von denen die beiden älteren, vielleicht auch der jüngste, sich der Kunst gewidmet hatten, starben in der Blüthe des Lebens, die beiden jüngeren sogar ganz kurz nach einander im demsselben Jahre:

Friedrich, geb. 1597 † 1616. Jacob, geb. . . . † 1623. Leonhard, geb. 1602 † 1623.

Nachbem der hart geprüfte Mann 1633 auch seine Fran durch den Tod verloren hatte, beschloß er selbst im Jahr 1638 sein Leben. In Heinrich van der Borcht fand er einen poetischen Paneghriker und Sebastian Furck hat sein Portrait nach dem Leben gestochen.

Neben den eingewanderten Künstlern jenes Zeitraums stehen die eingeborenen keineswegs zurück; unter diesen besitzt vielmehr Franksturt Einen, welcher alle andern auswiegt. Ehe ich zu ihm komme, habe ich noch einiger seiner Vorgänger und Zeitgenossen zu gedenken, unter denen mehrere, wenn sie auch keinen europäischen Rus erlangt haben, doch in der Kunstgeschichte Franksurts stets mit Achtung genannt worden sind.

## Daniel Meyer,

auch Maper, war um 1570 hier geboren, vermählte sich am 7. Au= \frac{1570}{1630.}
gust 1598 und starb, nachdem er 1620 Wittwer geworden und in demselben Jahr eine zweite She geschlossen hatte, sant Kirchenbuch am 14. October 1630. Hiernach sind die Angaben Hüsgens und Naglers zu berichtigen und zu ergänzen.

Daniel Meher war ein geschickter Maler und Aupserätzer. Die Gebrüber be Bry verlegten im Jahr 1609 ein architektonisches Werk mit fünfzig von ihm nach seinen eigenen Zeichnungen geätzten Blättern unter dem Titel: "Architectura oder Verzeichniß allerhand Einfassungen an Thüren, Fenstern und Decken zc. Sehr nützlich und dienlich allen Mahlern, Vilbhawern, Steinmetzen, Schreinern und andern Liebhabern dieser Kunst. Alles erstlichen new ersunden und geetzt durch Daniel Mehern, Vlahlern vn Burgern zu Frankfurt am Mahn. Auch daselbst gedruckt in Verlegung Johannis Theodori und Joh. Ikrael de Bry, Gebrüber. MDCIX. Asolio.

Diese Blätter sind mit einer breiten und geistreichen Nabel rastirt und mehrere derselben mit dem kleinen Monogramm M 1609. auch M 1809. bezeichnet, welches von Malpé irrthümlich dem Dirk Meher und von Andern dem Daniel Mignot zugesschrieben wird.

Es ist nicht zu bezweiseln, daß dieser wackere Künstler auch den Pinsel mit Geschick zu führen gewußt habe und daher zu bedauern, daß von seinen Arbeiten dieser Gattung nichts auf uns gekommen ist. In dem Verzeichniß der i. J. 1827 stattgehabten Ausstellung von Gemälden Franksurter Künstler wird ihm eine auf Holz gemalte Feldschlacht zugeschrieben. Aus seinem Schüler Johann Lorenz Müller, von dem später die Nede sein wird, hat er jedenfalls einen tüchtigen Maler gebildet.

#### Peter Müller.

Dieser von Hüsgen nicht gekannte Künstler darf um so weniger 1633 unerwähnt bleiben, als das von ihm i. J. 1611 begonnene und bis 1633 fortgeführte, jetzt in der Urschrift auf der hiesigen Stadtbibliosthek befindliche Gedenks oder Tagebuch einige bisher unbekannt gewesene Umstände aus dem Leben mehrerer seiner berühmt gewordenen Zeits und Kunstgenossen enthält, wovon ich geeigneten Orts Gebrauch gemacht habe.

Peter Müller ward am 24. Sept. 1573 bahier geboren, wo sein Vater als Weinschröter verbürgert war, was ihn veranlaßt, von sich zu rühmen, daß er "Franksurt mit Recht sein Vaterland nennen könne". Nachdem er die Dreikönigsschule zu Sachsenhausen besucht hatte, wurde er 1589 von seinem Vater "auf sechs Jahre bei Matthias Schweizer zur Erlernung der Malerkunst verdingt". Im Jahr 1597 trat er seine Kunstwanderung an, während welcher er namentlich zu Würzburg sechs Monate verweilte. Zwei Jahre später, am 15. Mai 1599, besagt das Tagebuch, "habe ich mit meiner Haussfrau Walpurgis Handschlag und Weinkauf trunken und den 9. Juli din ich mit ihr zur Kirche gegangen und Hochzeit gehalten". Im Jahr 1620 Wittwer geworden, schritt er 1624 mit "Apl" (Eulalia?), der abgeschiedenen Chefrau von Michael Schulze zur zweiten Ehe.

In welchem Fache und mit welchem Erfolge Peter Müller seine Kunst ausgeübt habe, darüber gibt das Tagebuch keinen Aufschluß.

Verschiedene darin enthaltene Motizen über Malereien und andere Arbeiten, welche ber Rath i. J. 1611 an ben beiben bamals neuerrichteten Springbrunnen auf bem Liebfrauen = und Römerberg, fobann an den Lettnern in der Kirche zu Sachsenhausen und 1612 vor der Wahl des Kaisers Matthias in dem Römer ausführen ließ. könnten auf einen Decorationsmaler schließen lassen; indessen fagt Müller nicht, daß er selbst bei diesen Arbeiten mitgewirft habe und überdieß ist es bekannt, daß auch namhafte Künstler, wie Phil. Uffenbach u. A., sich zu ähnlichen Arbeiten herbei ließen. Es barf angenommen werden, daß Peter Müller bei seinen Kunstgenossen in gutem Ansehen gestanden; benn mit Johann Elsheimer, Phil. Uffenbach, Daniel Meher und Georg Flegel war er nahe befreundet; der letztere hatte ihm einen Sohn zur Taufe gehoben. Jedenfalls gebührt ihm sein Antheil an der Heranbildung seines Sohnes Johann Lorenz zum tüchtigen Maler. Sein Leben fiel in die bewegteste Periode der Geschichte Frankfurts. Zeuge ber Fettmilchischen Unruhen und babei nicht unbetheiligt geblieben. "Am 29. January 1616 zu Nacht," heißt es im Tagebuch, sind ich und Andreas, Bildhauer 1), verschlossen worden. der Altbürgermeister sehr bemüht und uns das Heiliggeistpförtlein aufthan, auf daß wir nicht erfroren sein; benn es war diesen Winter so kalt, daß der Mayn ganz zugefroren war und Jedermann ist über und über gelaufen. Den 6. Aug. hab ich ben Herren zur Straf gebracht fl. 1. 7 Creuzer von wegen bes verlaufenen Handels ber Bürger." Im Jahre 1617 gibt Müller sein Vermögen zu 150 Gulben an und zahlt bavon "zum erstenmal wieder fl. 1. 14 f. Schatzung". Der Reformation war er eifrigst zugethan. schreibung ber am 2. und 3. Nov. 1617 stattgehabten Säcularfeier schließt er mit den Worten: "Solch Jubelfest ift bermaßen gehalten und gefeiert worden, a!s noch nie ein West; benn da ist abermal, wie zu ber Zeit Lutheri bes Babsts Grenel in allen Kirchen auf= gebeckt worden. Gottes Wort und Luthers Lehr vergehet in Ewigkeit nimmermebr".

Auch die Wirren des dreißigjährigen Kriegs und die politischen Ereignisse jener Zeit sind von Peter Müller nicht unbeachtet geblieben, was seinem Tagebuch ein weiteres Interesse verleiht. Die Zeit seines Todes ist nicht zu ermitteln gewesen; doch ist es sehr wahr=

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich Anbreas Gemelich

scheinlich, daß sie in das Jahr 1633 oder 1634 fällt, da das Tagebuch mit dem 5. Brachmonat 1633 endet. 1)

#### Abam Grimmer.

Die Nachrichten über biesen Künstler sind äußerst mangelhaft. Selbst das Jahr seiner Geburt und seines Todes ist ungewiß. Daß er 1590 noch gelebt habe, dürfte außer Zweisel stehen; dagegen sehlt der Behauptung Brulliots und Naglers (Künstlerlexicon): Grim=mer, den sie Griem er nennen, habe dis zum Jahr 1640 gelebt, nicht nur der erforderliche Nachweis, sondern sie hat auch die Wahrsscheinlichkeit gegen sich und scheint auf einer Berwechselung mit dem angeblichen Todesjahr seines Schülers Phil. Uffenbach, zu beruhen, der doch sedenfalls viel jünger gewesen ist und nach der gewöhnlichen Meinung 1640 gestorben sein soll, obwohl, wie später gezeigt werden wird, selbst Uffenbachs Lebensende noch früher eingetreten ist.

Abam Grimmer war Historien=, Portrait= und Landschaft= maler. Matthäus Grünewald soll sein Lehrer gewesen sein, was ich bezweisle, aber, salls es begründet sein und nicht auf einer Berwechselung mit Hans Grimmer bernhen sollte, für sich allein schon die Gewisheit geben würde, daß er nicht bis zum Jahr 1640 gelebt haben kann.

Auch der Borwurf, welchen die beiden genannten Schriftsteller bezüglich der Rechtschreibung des Namens dieses Künstlers dem alten Fue fli machen, dürfte der genügenden Rechtscritigung entbehren; denn wenn Brulliot vier runde in Kupfer gestochene Landschaften mit Figuren aus der Geschichte des Cephalus und der Procris mit der Bezeichnung: Griemer Inuen. (oder grier inv.) Th. Galle exc. unserem Meister zuschreibt, so fragt es sich vor Allem: mit welchem Recht? Sollte ihm auch wirklich ein Antheil daran gebühren, so läßt sich aus der gegebenen Bezeichnung doch immer nur entnehmen, daß er der Erfinder, der Zeichner, ein Anderer aber der Stecher gewesen, von dem es abhing, wie er den Namen seines Borbildners zu schreiben verstanden. Wie arg die Kupserstecher sich in dieser Beziehung von jeher gegen die Maler versündigt haben, ist eine befannte Sache. Ich habe Grund anzunehmen, daß Meister

<sup>1)</sup> Als merkwürdige Familiennotiz erwähnt bas Gebenkbuch: "1626, 29. Christmonat ftarb mein Schwager Nicol. Hoffmann im Alter vor 110 Jahren."

Abam der Familie des Hans Grimmer von Mainz angehörte, und beharre bei der alten Schreibweise seines Namens. 1)

Das Prehn'sche Kabinet enthält von ihm ein kleines rundes, auf Aupfer gemaltes Bildchen, eine Hütte am Walde mit einem Weiher darstellend. Eine andere kleine, etwas hart gemalte Landschaft auf Holz, früher in meinem Besitze und jetzt in der städtischen Gemäldesammlung, wurde gleichfalls diesem Meister zugeschrieben, ist aber J. Grimmer kec. 1588 bezeichnet, dürste also dem Jacob Grimmer von Antwerpen angehören.

Abams Portrait wurde 1773 von Nothnagel geätzt. Sein Schüler

### Philipp Uffenbach

Das Jahr 1565 c. stammte aus einer angesehenen Frankfurter Familie. seiner Geburt ist bis jetzt nicht ermittelt; basselbe dürfte in bas Ende bes britten Viertels bes sechszehnten Jahrhunderts, etwa um 1565 bis 1570, zu setzen sein, da er sicher schon in dem vorletzten Decennium thätig gewesen ift. Bon seinem Bater für die Kunft bestimmt, wurde er Grimmers Anleitung übergeben, den er jedoch bald übertraf. Er hatte sich dem historischen Fache zugewendet und die älteren beutschen Meister zum Vorbild genommen, was seinen Werken das Anschen eines höheren Alters giebt als sie in der That Von seinen Portraiten und geschichtlichen Gemälben sind nur wenige ben Stürmen ber Zeit entgangen. Darunter ist vor allen das große Altarblatt zu nennen, welches er für die vormalige Dominikanerkirche gemalt hatte. Es stellt die Himmelfahrt Christi bar und zeichnet sich burch Mannichfaltigkeit ber Charaktere, schöne Gruppirung, großartigen Faltenwurf und gute Wahl ber Farben Das Bild ist mit bem Monogramm bes Meisters und ber Jahrzahl 1599 bezeichnet. Es mißt 6' in der Höhe auf 4' 3" in Gegenwärtig wird es auf ber Stabtbibliothek aufbewahrt. Breite.

Ein kleines Staffeleibildchen bringt die Sänlengänge der Römers halle zur Anschauung. Richtige Perspective mit angenehmer Färbung und wohlgezeichnete Figuren lassen auch in diesem historisch interesssanten Gemälde den tüchtigen Meister erkennen. Nach ihm ist, wie es scheint, ein Holzschnitt von ohngefähr gleicher Größe versertigt,

- Lywh

<sup>1)</sup> In dem neueren Werke: Die Monogrammisten, Th. 1 S. 297 weicht Nagler von seiner früheren Ausicht wesentlich ab.

welcher sich in einem colorirten Exemplar auf der Stadtbibliothef in der Gerning'schen Sammlung Frankfurter Ansichten, Bd. III No. 83, und in einem anderen Exemplar in dem Städel'schen Kunstinstitut besindet. Das Blatt ist in beiden Exemplaren dis zum Plattenrande beschnitten, der Formschneider daher nicht zu bestimmen. Ob es dasselbe ist, welches Hüsgen S. 134 und 571 dem H. Lautensack zuschreibt, vermag ich nicht zu sagen, da ich es nicht vergleichen konnte. Sollte H. Lautensack wirklich der Urheber sein, so würde das Delgemälde, welches nach der darauf besindlichen Jahrzahl 1601, also lange nach Lautensack's Tod entstanden ist, als eine nach dem Holzschnitte versertigte Copie angesehen werden müssen. Es besindet sich in der städtischen Gemäldesammlung. Im Jahr 1607 wurden dem Weister 5 Gulden und 8 ß dasür bezahlt.

Ein anderes allerliebstes Bildchen: die Anbetung der Könige, vielleicht nach einem älteren Gemälde des sechzehnten Jahrhunderts, mit Uffenbachs Monogramm und der Jahrzahl 1619 bezeichnet, bestindet sich in dem Prehn'schen Kabinet. Das von ihm gemalte Portrait des Vincenz Fettmilch sieht man in der städtischen Sammlung.

Hüsgen erwähnt S. 563 ohne nähere Beschreibung zweier Gemälde Uffenbachs, die sich in dem Dominikanerkloster befunden haben sollen. Ich vermag keine Auskunft darüber zu geben.

Auch in der kaiserl. Gallerie zu Belvedere sieht man ein von ihm auf Aupfer gemaltes Bild, die Verkündigung oder den englischen Gruß darstellend. Es ist mit der Jahrzahl 1600 bezeichnet und mißt 2' 4" in der Höhe auf 1' 8" in der Breite.

Uffenbachs Monogramm bestand, wie aus einem von ihm versasten und selbst verlegten Werke sich ergiebt, wovon später die Rede sein wird, in der Bereinigung der Initialen XI. auch XI. und manchmal XI. Mit diesem Zeichen sinden sich verschiedene gestochene Blätter, von denen es bezweiselt wird, ob er nur der Ersinder oder auch der Stecher gewesen ist. Da sie kein anderes Zeichen tragen, auch Arbeit und Zeit nicht entgegenstehen, so sinde ich keinen Grund, ihm die Ehre der Ersindung und des Stiches streitig zu machen.

Von den folgenden Blättern führt Bartsch die drei ersten mit Uffens bachs Zeichen, das er nicht zu deuten wußte, unter den anonymen Monogrammisten auf:

1. Die Auferstehung. Christus entsteiget in Gestalt einer Sonne dem Grabe. Der Glanz der Strahlen scheuchet die Wächter zurück, von denen jedoch einer fest eingeschlasen ist. Oben rechts befindet sich das Zeichen

- mit der Jahrzahl 1588. Gegenüber liest man: "Matt. 28 F. Aspruck excud." 9 ' h., 7'' 8''' br. Es gibt auch Abdrücke ohne diese Adresse.
- 2. Der heil. Christoph, mit dem Christuskinde auf den Schultern, das Meer durchschreitend. Im Hintergrund bemerkt man einen Eremiten mit einer Laterne. Oben links steht auf einem Täfelchen das Monogramm. Dieses Blatt ist sehr gut gezeichnet und mit einer geistreichen Nadel radirt. 2" 4" h., 2" 1" br.
- 3. Fortuna, welche einen dem Schiffbruche entronnenen Greis rettet. Unten links liest man auf einem Zettel: "Im großen Glück erheb dich nicht" 2c., 1592 und das Monogramm. 4" 9" h., 6" 3" br. Brulliot erwähnt Th. I, 3082:
- 4. Madonna mit dem Jesuskinde in einer Glorie, mit dem in einen Rahmen eingefaßten Monogramm und der Jahrzahl 1593.

Auch glaubt man brei andere Blätter:

- 5. "Amurates Der IIf Des Namens ietz Regierender Türkischer Kayser", offenbar von derselben Hand verfertigt, wiewohl ohne das Monogramm, (Bgl. Drugulins allgem. Portrait=Katalog No. 362.)
- 6. "Suldan Mahomet primogenitus filius Amuratis III turcarum imperator," oben rechts das Monogramm gr. 8. und
- 7. Landgraf Georg von Hessen auf dem Paradebett, mit dem Monogramm, unserem Künstler zuschreiben zu können.

Endlich findet sich in dem von J. G. A. Frenzel verfaßten Katalog der Kupferstiche und Handzeichnungen des Grafen Franz v. Sternberg-Mandersscheid, 1838 Bd. II No. 1271:

. 8. "Ringelrennen des Königs von Dänemark zu Copenhagen den 3. bis 6. Sept. 1596." Unten links Uffenbachs Monogramm. Eine Radirung in quer Folio.

Sollte dieses Blatt von dem Meister herrühren, so würde sich baraus ergeben, daß er damals in Kopenhagen gewesen.

Für ein Geschichtswerk soll Uffenbach dreißig geätzte Blätter mit Darstellungen aus der niederländischen Geschichte versertigt haben, die mir niemals zu Gesicht gekommen sind. Nach seinen Zeichnungen hat auch Georg Keller Vieles gestochen.

Philipp Uffenbach scheint von dem Rathe und der Geistlichkeit, wenigstens in früherer Zeit, sehr begünstigt gewesen zu sein. Wir sinden ihn häusig mit öffentlichen Arbeiten betraut, denen er sich wohl mehr des Verdienstes, als der Kunst wegen unterzogen haben mag. So liest man in dem städtischen Rechnungsbuche:

- 1603. Philipp Uffenbacher, Mahlern, zahlt man, die Rechenenstub außzumalen fl. 30.
- 1604. item die eine Tafel in der Recheneh über der Stubenthür mit dem Kahser und den Churfürsten in ihrer Session mit Oelfarb fl. 36.
- 1606. Philipps Offenbacher, Mahlern, für die andere Taffel in der Recheneh über der Gewöldthür zu mahlen und zu vergulten fl. 32.

- 1607. Demselben für das kleine Contresait des Römers, uff der Rechenei an der Wand hängend, fl. 5. 8 k.
- 1609 besserte er die Fresco-Malerei am Brückenthurme aus.
- 1613. Philipps Offenbacher, Mahlern, zahlt man für eine newe Fahne mit Ochsen und Schweinen zu mahlen, welche vff die gewöhnlichen Viehmarkttage aus dem Viehhof ausgesteckt wers den soll, dazu er das Tuch geben 4 fl. 13 f.

Unter den Rechnungen des St. Bartholomäusstifts findet sich die nachfolgende Quittung von des Künstlers Hand:

"Berzeigenung was ich nachbenander an dem uhrwerk ju der Bar= tholomäuskirchen mit Malerej verdienet hab.

Item hab ich dem Bilthauer 4½ für das Zeigerbiltlein am kalender zu schnizen abbezalet.

Sum. . . 1504 fl.

hierauf empfangen 38 fl. uff zweimal.

philippes vffenbach, maler.

Den 1. Februarh 1606 ist dies ser Zettel vff dem Baw mit 144 fl. zahlt worden.

Schon i. J. 1599 hatte er bie Orgel in der Barfüßerkirche mit Malereien versehen.

Neben der Kunst beschäftigte sich dieser unterrichtete Mann auch mit Mechanik, Geometrie und Anatomie. Zwei Werke waren die Frucht dieser Studien:

- 1. Bericht und Erklärung zweher beigelegten Aupfers
  stucken oder Zeitweiser der Sonnen über die ganze
  Welt. Frankfurt 1598. 4.
- 2. De Quadratura circuli mechanici, das ist Ein Newer, kurzer, Hochnützlicher und leichter Mechanischer Tractat zc. Durch Philippum Uffenbachen, Mahlern und Burgern zu Frankfurt am Mahn. In Verlegung des Authoris 1619. (Hiervon erschien 1653 bei Fürst in Nürnberg eine vermehrte Ausgabe.)

Am Schlusse bieser Schrift findet sich das mehrerwähnte Mono= gramm.

Die Liebhaberei für Alchemie und mhstische Zeichen, welche Hüsgen dem Meister Uffenbach zum Vorwurf macht, scheint nicht soweit gegangen zu sein, daß sie seinen lebhaften Geist von der praktischen Seite des Lebens abgezogen hätte. Während der bürgerlichen Unruhen jener Zeit ergriff er lebhaft Fettmilchs Parthei und verscherzte dadurch die Gunst der gemäßigteren Bürger. Aus Verdruß zog er sich in der letzten Zeit fast ganz in sein Haus zurück.

Sandrart und alle nachfolgenden Schriftsteller setzen den Tod des Künstlers in das Jahr 1640. Die hiesigen Sterbelisten erswähnen seiner nicht; dagegen heißt es darin wörtlich: "Mittwoch den 6. Februar 1639 (starb) Philipp Uffenbachs seel. Wittib Margaretha", jener muß also jedenfalls, wenn nicht schon früher, ganz im Ansange des Jahrs 1639 aus dem Leben geschieden sein.

Philipp Uffenbach hatte einen Sohn gehabt mit Namen Johann Philipp, den er selbst unterrichtet und nach Peter Müllers Gedenkbuch am 27. April 1614 "ledig gesprochen" hatte. In dem nämlichen Jahr trat derselbe seine Aunstwanderung nach Nürnberg an, starb aber auf der Reise in Bamberg und wurde daselbst beerdigt.

Alles Lob, welches Philipp Uffenbach als Künftler verdient, jeder Borwurf, den er wegen seiner Berirrungen sich zugezogen haben mag, verschwindet vor dem einzigen großen Berdienste, den bedeustendsten unter allen eingeborenen Malern, deren Frankfurt sich rühsmen darf, auf die Bahn der Kunst geführt zu haben. Es ist

### Adam Elsheimer,

welcher im Jahr 1574 hier geboren ward. Sein Bater, ein Schneiber,  $\frac{1574}{1620}$ . nicht Töpfer, wie einige Schriftsteller angegeben haben, wohnte in der Predigergasse neben der rothen Badstube in einem Hause, das schon zu Hüsgens Zeit einem neuen hatte weichen müssen und jetzt nicht mehr näher bezeichnet werden kann. Der Mann hatte außer unserem Abam noch einen jüngeren Sohn Johann. Beide Brüder widmeten sich der Kunst, wozu der ältere schon frühe große Lust und viel Geschick gezeigt hatte, weßhalb ihn der Bater dem damals in allgemeinem Ansehen gestandenen Philipp Uffenbach in die Lehre gab, bei dem er so bedeutende Fortschritte machte, daß er den Lehrmeister sehr bald hinter sich zurück ließ und schon als junger Mann einen gewissen

- - m - h

Ruf erwarb, wodurch Paul Juvenel von Nürnberg') sich bewogen fand, nach dem 1597 erfolgten Tode seines Vaters, Elsheimers Schüler zu werden.

Von Jugendarbeiten unseres Künstlers befindet sich noch eine kleine Ansicht der Stadt ron der Sachsenhäuser Seite in dem Prehn's schen Kadinet, und ein anderes Vild, eine Landschaft mit einem Jäger, ehemals in der Huthischen Sammlung, besitzt jetzt Herr Hofrath Dr. Sömmering. Elsheimers früheste, noch in Deutschland gemalte Vilder sind meistens mit Jägern, Wildschützen und Hirten in der Tracht unserer Gegend zu damaliger Zeit staffirt. Sie können mit seinen späteren italienischen Arbeiten in keinen Bergleich kommen; indessen ist auch in ihnen das schlummernde Talent nicht zu verkennen.

Elsheimers strebsamem Geiste gewährten, nachbem er sich seines höheren Genius bewußt geworden war, die engen Verhältnisse. in benen er in seiner Baterstadt lebte und seine erste Kunftbildung erhalten hatte, keine genügente Anregung. Es zog ihn nach einer furzen Wanderung burch einen Theil Deutschlands nach Italien nach Rom. Bon allen Kunfthistorifern, benen wir Nachrichten über Abam Elsheimer verbanken — Karl von Manber, Sanbrart, Houbraken, Descamps, d'Argenville, Hüsgen, J. D. Paffavant — hat ber letztere bessen Leben und Leistungen am ausführlichsten behandelt. Seine beiben im "Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunft" ent= haltenen Auffätze, benen nächst eigener Forschung, Sandrarts Rach= richten und eine warme Lebensschilderung Elsheimers in Meusels Museum (11tes St.) zur Grundlage gedient haben, geben in flarer Darstellung, verbunden mit eingehendem Urtheil, alles, was über bessen Lebensverhältnisse bis jetzt ermittelt werden konnte, und liefern zugleich eine forgfältige Aufzeichnung ber von bemfelben noch vor= handenen oder ihm zugeschriebenen Gemälde, Handzeichnungen und Rabirungen, so baß es überflüffig sein würde, eine neue Darstellung zu versuchen. Ich fann nichts Besseres thun, als jene Mittheilungen mit bes Verfassers Genehmigung, hier wieder zugeben, was um so mehr Billigung finden wird, da das "Archiv" seiner Bestimmuna gemäß, keine allgemeine Berbreitung gefunden hat.

In Italien, sagt Passavant, ging unserem Elsheimer eine neue Welt auf; die großartige Umgebung, die herrlichen Kunstwerke der antiken und neueren Zeit wirkten so mächtig auf ihn, gaben seinem

1 -0000

<sup>1)</sup> Derselbe, welcher i. J. 1613 bie S. 38 erwähnte Copie nach Albr. Dürers Altarblatt verfertigt hat.

Genius einen solchen Schwung, daß er bei seinen gründlichen Studien bald zu den trefflichsten Malern Roms gerechnet wurde. 1) Im innig= sten Verbande mit seinen Bestrebungen und zu immer höherer Ent= wickelung sich gegenseitig aufmunternb, lebte er mit Peter Last= mann und Johann Binas, beibe Hollander, und mit Thoman von Hagelstein aus Lindau. Gemeinschaftlich machten sie ihre Studien, wenn sie, öfters schon vor Sonnenaufgang, in die freie Natur wanderten und die Schönheiten der Formen ober die Geheim= niffe der Luftperspective und der Beleuchtung zu ergründen suchten. Elsheimer zwar, indem er Roms Kirchen, Ruinen und Umgegend besuchte, zeichnete nur sehr wenig, pflegte aber oft halbe Tage lang unter schönen Bäumen ober bei andern ihn ausprechenden Gegenständen beobachtend zu verweilen und sich dieselben so start ins Gedächtniß zu prägen, daß er sie, nach Hause zurückgekehrt, mit allen Einzelheiten auf das Treneste aufzeichnen konnte. So rühmt Sandrart besonders eine Ansicht der Villa Madama mit ihren schön bewachsenen Um= gebungen, die er aus dem Gebächtniß so wahr und tren aufgezeichnet und colorirt hatte, daß man barin jeden Baum und jeden Strauch nach seiner Art und Beleuchtung wieder finden konnte. Ausgeführte Zeichnungen fertigte er war er ein tilchtiger Zeichner. nur wenige; aber wenn er mit der Feder oder der Kreide nur einen Umriß machte, so zeigte er barin so viel Kenntniß und Geift, wie viele andere Künstler durch Mühe und Arbeit nicht zu erreichen vermochten.

Anfänglich malte Elsheimer Bilber in größerem Format mit Gegenständen aus der Bibel und Mythologie, wie sich dergleichen einige in England befinden, namentlich: wie Jacob nach Canaan zurückfehrt, in der Sammlung des Marquis von Bute, und Amor und Psyche in dem Fitzwilliam Duseum zu Cambridge. Weit vorzüglicher aber ist er in seinen kleinen Bilbern, die er ganz eigenthümlich behandelte und höchst vollendet, meisterlich und geistreich ausschlichte. Diese sind es dann auch, welche seinen Ruf begründeten und denen er in seiner späteren Periode sein Talent ausschließlich widmete. Sandrart, welcher i. J. 1632 des Künstlers Wittwe und Söhne in Rom besuchte und von denselben eins seiner Bilber zu erwerben das Glück hatte, berichtet über jene Leistungen solgendersmaßen: Unter den von Elsheimer gesertigten Bilbehen mehrte seinen

<sup>1)</sup> Daselbst nannte man ihn gewöhnlich Abam von Frankfurt, auch Adamo tedesco.

Ruf befonders das mit einem kleinen Tobias auf einer spannenlangen Kupferplatte, 1) worin der Engel den jungen Tobias über ein seichtes Wasser führt und das Hündlein von einem Stein zum andern springt. Beiden scheint die aufgehende Sonne in das Angesicht. schaft ist so schön, ber Widerglanz des Himmels im Wasser so natür= lich, die Reisenden und Thiere sind so wohlgebildet, wie bergleichen wahre Darstellungsweise zuvor noch nie gesehen worden war, weßhalb benn auch bamals in Roms Kunftwelt von nichts die Rede war, als von Elsheimers neuerfundener Kunft im Malen. Gleicher Weise malte er in eine etwas größere Landschaft eine Latona mit ibren Kindern und wie die ihr mißgunftigen Bauern in Frösche ver= wandelt werden. Ferner in berselben Größe die verwundete Profris bei Cephalus, welcher bemüht ift, Seilfräuter für sie aufzusuchen. Nicht weniger kunftreich ist das Bild des heil. Laurentius, der zum Martertod geführt, begeistert und gläubig zum Himmel blickt. Dieses Gemälbe sah Sanbrart in ber Residenz bes Grafen von Nassau zu Saarbrücken; jett ziert es die Münchener Pinakothek. Einen anderen heil. Laurentius, eine einzelne, stehende Figur im Levitengewand, malte er für Abraham Mertens zu Frankfurt, einen Better Sandrarts. Besonders bewunderungswürdig ist in diesem von Hollar in Rupfer gestochenen Bildchen die schön colorirte Landschaft mit untergehender Sonne. Es befindet sich jett im Museum Fabre au Montpellier.

Nachdem Elsheimer durch die hohe Bollendung dieser kleinen Bilder in Oelfarben außergewöhnlichen Beifall erworben, sah er sich hierdurch veranlaßt, das Schaffen größerer Werke für immer auszugeben und sich dem sogenamnten Kleinmalen zuzuwenden. Unter andern bildete er eine waldige Landschaft in der Morgenröthe, wo man über Hügel und Thäler nach einer weiten Gegend hinaus sieht. Alles ist hier auf das Bewunderungswürdigste und Natürlichste colorirt, so wohl der Horizont in seiner farbig erleuchteten Klarheit, als der noch in Dunkel gehüllte Vordergrund in seiner dusttigen, tiesen Färbung. Diesem Bildehen von bezaubernder Wirkung wird gewöhnlich der Name Aurora gegeben. Weiter malte er in einem kleinen Oval die Entshauptung Johannes des Täusers bei Fackelschein, worin er die Besleuchtung auf eine so reizende Weise behandelte, daß er deßhalb großes

<sup>1)</sup> Elsheimer pflegte, wenigstens in späterer Zeit, auf Kupfer zu malen; auf Holz gemalte Bilber, die ihm zugeschrieben werden, erregen schon beshalb gegrindete Zweifel gegen ihre Echtheit.

Lob erwarb und sich angeregt fühlte, noch einige andere Bilber diefer Gattung zu fertigen. Zunächst wie Jupiter und Merkur, bei Philemon und Baucis eingekehrt, an einem Tische bei Lampenlicht sitzen. Die Beleuchtung ber Figuren, bes Hausgeräths und überhaupt ber ganzen Räumlichkeit ist hier so trefflich gegeben, daß Sandrart in seiner Jugend dieses und das folgende Gemälde als Vorbilder ansah und studirte, wie man nächtliche Scenen mit Lichtbeleuchtung zu behandeln Das andere Bild stellt vor, wie Ceres, ihre Tochter Proferpina suchend, Nachts bei der alten Metanira eingekehrt ist und begierig ihren Durft löscht, beshalb aber von beren Söhnchen ver= In biefer Darstellung kommt die Beleuchtung von spottet wirb. verschiedenen Seiten. Erstens von der brennenden Kerze in der Hand der Alten, sodann von der Fackel, welche Ceres gegenüber auf einiges Ackergeräth niebergelegt hat, wedurch sie von zwei Seiten beleuchtet wird, während ben Hintergrund ein Feuer erhellt, um welches einige kochende Landleute sitzen. Außerdem erglänzt die ganze landschaftliche Umgebung im Scheine bes Mondes. Dieses bewunberungswürdige Bild fand Gerhard Dow so vortrefflich, baß er vor bessen Wanderung aus Holland nach England eine genaue Copie Das Original befindet sich jetzt im königl. Museum davon fertigte. zu Madrid und ist wahrscheinlich das nämliche, welches sich im Nachlasse des Rubens befunden hatte, während das auf Holz gemalte Exemplar zu Berlin die erwähnte Copie von Gerhard Dow fein bürfte.

Zum Schlusse seines Berichts beschreibt Sandrart noch zwei andere Bilder Elsheimers wie folgt: "Wie hoch fein Geist in der Poesie, Allegorie, Erfindung und guten Gedanken gestiegen, beweist sein vorzügliches Werk in seiner Geburtsstadt, welches mir ber hoch= benahmte Handelsherr dü Fah Anno 1666 gezeigt hat. Er hat darin das Contento oder das Bergnügen auf eine große Kupferplatte in folgender Weise abgebildet: In der Luft schwebt das Verlangen ober Contento in zwei anmuthigen Bildern vorgestellt; unten auf ber Erbe sind allerlei hohe und niedere Standespersonen in ihrem Vornehmen beschäftigt; etliche zeigen ihre Hoffnung zu ben Göttern mit Andacht bei dem Opferfeuer, wo auch im finstern Tempel der weißgekleibete alte Priester mit dem Ranchwerk in Gegenwart der mit Lorbeerzweigen gekrönten vestalischen Jungfrauen sich befindet; babei stehen, ber antiken Ordnung nach, junge Anaben mit Weih= rauchkäftlein, sammt anderen Zubereitungen bes Altars. Alle herum= stehenben Anbächtigen werben vom Fener wunderlich beleuchtet. Vorn

sieht man das zur Schlachtung geführte Opfervieh. Im Tempel, oben herab, kommt der erschreckliche Jupiter mit seinen blinkenden Donnerkeilen in der Hand, sich wegen des angezündeten Opfers ganz willsährlich gegen den Contento zeigend. Außerhalb dem Tempel sieht man allerhand Standespersonen sehr geschäftig, jeder nach der Art seines Verlangens, begierig zu hoher Dignität, Pracht, Gut und Geld; die Philosophen und Andere zur Gelehrsamkeit, Kunst und Weisheit; Etliche durch Handlung und Kriegsverrichtungen ihren Gewinn zu erreichen; Andre suchen durch Schnelllausen, Pferderennen, Spielen, Kegeln und sonstige Mittel ihr Contento zu erslangen; genug Jedweder ist auf absonderliche Weise und ganz unsgemeine Manier vorgestellt, so daß selbiges Stück für dieser Stadt größte Zierde in der Malerkunst zu preisen ist."

Es scheint, Sandrart machte diese Beschreibung nicht vor dem Bilbe selbst, sondern aus der Erinnerung, so daß, wenn auch der bargestellte Gegenstand und die meisten Einzelheiten richtig von ihm angegeben sind, er sich boch in einigen Nebendingen geirrt hat, wie bas Bild felbst beweist, welches sich jetzt in der Pinakothek zu Mün= chen befindet, dort aber als der Sieg des Christenthums über das Heidenthum erklärt wird! Unter ber gleichen Benennung befand sich auch eine auf Holz gemalte Copie in bem Kabinet Poullain, nach welcher es von Martini gestochen wurde. Die Beschreibung bes Bildes bei andern Schriftstellern ift sehr verwirrt und die Benen-Descamps erkennt darin das Opfer der Iphi= nung höchst irrig. genia, und der Katalog der Mannheimer Gallerie, wo es sich ehedem befunden, hält es für ein Opfer dem Jupiter zu Ehren, welches bem Priester durch Merkur entzogen wird! Es erneuert sich hier bie Erfahrung, wie schwer es oft ist, ben Sinn von verwickelten allegorischen Darstellungen richtig zu entziffern, und daß ohne Commentar des Künstlers selbst die wahre Lösung selten wird gefunden werden. Es dürfte daher nicht sehr zu beklagen sein, daß in neuerer Zeit die Allegorie ein ziemlich verlassenes Feld geworden ist.

Das andere kleine Bild, welches Sandrart noch mit höchstem Lobe erwähnt, stellt die nächtliche Flucht der heil. Familie nach Aegypten vor. Es hat eine dreisache Beleuchtung, nämlich die eines Feners, einer Fackel und des Mondscheins, die mit so abgemessener Unterordnung behandelt ist, daß sie durch keine zerstreuten Lichter der Totalwirkung Eintrag thut, vielmehr dem Ganzen einen erhöhten Reiz verleiht. Damals ganz nen und höchst passend wählte der Künstler die Nacht zur Flucht, aber eine Nacht, die durch des Him-

mels Leuchte etwas Trauliches erhält. Die Stellung bes Monbes tief im Westen und die schon größtentheils abgebrannte Fackel in Josephs Sand beuten ben herannahenden Morgen an; bie bann er= folgende Frische, das Fener, um welches Hirten im Grunde bes Auch Maria mit bem Jesusfinde auf bem Bildes gelagert ruhen. Esel reitend, hüllt basselbe sorgsam in ihren Mantel ein, während Joseph bem wachenden Kinde zur Beschäftigung ein abgeriffenes Rohr spielend vorhält. Auf diese Weise wußte der Künstler dieser Darftellung etwas überans Anziehend = Gemüthliches zu geben und barin fein eigenes poetisches und zartfühlendes Wesen abzuspiegeln. Dieses unvergleichlich schön colorirte und vollendet ausgeführte Bild, wie man bergleichen vorher niemals gesehen, fagt Sandrart, habe ihm Junker Gouba von Utrecht oft gezeigt und auch versucht, es aufs Treneste in Kupfer zu stechen, habe jedoch, obgleich ber Stich vortrefflich geworden, nie die Borzüge des Originals erreicht: benn es sei unmöglich, daß die Kunft des Kupferstechers jemals die höheren Eigenthümlichkeiten der Malerei völlig wiedergebe. 1)

Sandrart berichtet ferner, daß Elsheimer sich auch im Radiren versucht habe, und erwähnt namentlich einige kleine Landschaften. Es scheint aber, daß die meisten dieser Blätter im Lauf der Zeit versloren gegangen sind; wenigstens sindet man jetzt nur höchst selten noch einige wenige allgemein als echt anerkannte Kadirungen von ihm.

Das schöne Talent des Meisters und sein ernstes Streben, sich zu immer höherer Bollsommenheit zu entwickeln, sand denn auch bei seinen Zeitgenossen so hohe Anerkennung, daß er nicht nur zum Mitgliede der Akademie des heil. Ancas in Rom ernannt wurde und sein von ihm selbst gemaltes Bildniß, ihn zu ehren, daselbst eine Stelle fand, sondern daß auch mehrere talentvolle Maler seine Schüler oder doch Nachahmer wurden. Die Holländer Peter Lastmann und Johann Pinas, sowie Thoman v. Hagelstein sind schon oben genannt worden. Auch der ältere David Teniers, des Andens Schüler, trat in Rom in ein nahes Verhältniß zu ihm, wohnte, wie Cornelius de Bic berichtet, zehn Jahre bei ihm und machte unter seiner Leitung bedeutende Fortschritte. Ein Schüler Elsheimers war auch J. König von Nürnberg, der sich um das Jahr 1613 in Rom befand und in seinen kleinen Vildern unserem

<sup>1)</sup> Dieses Bild hatte Johann Wilhelm Kurfürst von der Pfalz s. 3. von dem Grafen Werschowitz in Prag für fl. 1300 erkauft; es befand sich im Jahr 1756 in der Mannheimer Gallerie.

Meister so nahe kam, daß sie oft für bessen Werke ausgegeben worben find. Indessen macht ihn boch seine schwere, perlenartige Blätterung des Baumschlags kenntlich. Zu den zeitweisen Nachahmern gehören J. van der Belde, Moses Uhtenbroef, Nifolaus Mohaert, Cornelius Poelemburg und Gottfried Wals. Zulett aber ift hier noch bes Grafen Heinrich v. Goubt') zu gebenken, welcher aus Liebe zur Kunft und zu ben Werken Els= beimers, mit dem er in dem freundschaftlichsten Berhältnisse stand, selbst ein tüchtiger Künftler wurde. Er kaufte alle Bilder auf, die er von ihm erhalten konnte und versuchte sich im Aupferstechen so lange, bis er einen sehr hohen Grad von Geschicklichkeit erlangt hatte und mehrere Gemälde Elsheimers so vortrefflich im Stiche wieder= zugeben vermochte, daß sie alles überbieten, was in dieser Art nach Elsheimers Arbeiten geleiftet worden ift. Es sind nachfolgende sieben Blätter, die einzigen Arbeiten des Grafen, welche noch heute als Zierde jedes Kunftkabinets betrachtet werden:

- 1. Der junge Tobias wird von dem Engel über das Wasser geführt. A. Elsheimer pinx. H. Goudt sc. Romae 1608. Gr. Quer 8.
- 2. Ceres, ihre Tochter Proserpina suchend, wird von Stellio, dem Sohne der Metanira verspottet. A. Elsheimer pinxit. H. Goudt sculpsit et dicavit Romae 1610. Folio.
- 3. Jupiter und Merkur, von Philemon und Baucis bewirthet. II. Goudt, palat. Comes et aur. mil. Eques nob. viro a Goudt, patri suo picturae et oim insignum artium amatori d. d. 1612. Al. Quer Folio.
- 4. Tobias, den Fisch nachschleifend, wandert mit dem Engel in einer Landsschaft von der Linken zur Rechten. H. Goudt, palat. Comes et aur. Mil. Eques. A. 1613. Quer 4.
- 5. Die Flucht nach Aegypten bei Mondschein. H. Goudt 1613. Gr. Quer Folio.
- 6. Landschaft bei Sonnenaufgang, Aurora benannt. II. Goudt, Palat. Comes et Aur. Mil. Eques. 1613. Al. Quer 4.
- 7. Die Enthauptung Johannes des Täufers. Unten kaum sichtbar Æ. und H. G. bezeichnet. Kl. Oval.

Die Originale dieser vortrefflichen Kupferstiche sind zum Theil bereits oben besprochen worden.

Unter solchen äußerlich günftig erscheinenden Umständen verheis rathete sich Elsheimer mit einer zwar wenig bemittelten, aber schönen und liebenswürdigen Römerin, mit der er sehr glücklich gelebt haben würde, wenn sein Einkommen mit den steigenden Bedürfnissen seiner immer zahlreicher werdenden Familie gleichen Schritt gehalten hätte.

<sup>1)</sup> Er war i. J. 1585 in Utrecht geboren und starb baselbst 1630 in Geistes= schwäche.

Allein nur seiner Kunft lebend und bei ber großen Sorgfalt und Zeit, bie er auf die Ausführung seiner Bilder verwendete, erhielt er für sie, obgleich sie gut bezahlt wurden, boch keinen folchen Preis, baß er dabei mit seinen vielen Kindern hätte bestehen können. In dieser brückenden Lage unterstützte ihn Graf Goudt durch Vorschüsse an Geld auf zu fertigende Bilber und übte im Warten oft große Gebulb. Aber diese Hülfe reichte nicht aus, er kam in seinen Vermögens= umständen immer mehr zurnick, so daß er sich durch weiteres Auf= borgen zu helfen suchen mußte. Dieser peinliche Zustand brückte sehr auf sein zartfühlendes Gemüth, das ohnehin zur Melancholie geneigt, in tiefe Schwermuth versank. Er suchte jetzt die Einsamkeit, um bem Elend im Hause und seinen drängenden Glänbigern zu entgehen, wurde aber von diesen zuletzt in den Schuldthurm gebracht. Solche Mißgeschicke machten den Künftler vollends unfähig, sich durch Arbeiten in etwas zu helfen, vielmehr erfrankte er, vom Gram verzehrt. Seine Freunde, sobald sie bie traurige Kunde erhielten, befreiten ihn zwar aus bem Gefängniß; allein seine Lebensfräfte waren erloschen, er verschied bald barauf 1620 im 46. Jahr seines Lebens mit Hinter= lassung einer trauernben Wittwe, mehrerer noch numündigen Kinder, vieler den Verlust schmerzlich empfindenden Freunde, aber auch mit einem unsterblichen Ruf bei der Nachwelt, die in ihm einen der edelsten Künstler und Menschen verehrt. Die Angabe, Rubens habe ihn burch Zahlung seiner Schulden aus bem Gefängniß befreit, wird von Rubens hatte Rom längst verlaffen, als Wehermann wiberlegt. Elsheimer sich in bedrängter Lage befand.

Betrachten wir noch einmal die persönlichen Eigenschaften unseres trefflichen Meisters, so sinden wir vollkommen bestätigt, was van Mander von der Liebenswürdigkeit seines Charakters berichtet<sup>1</sup>); denn er war der innigsten Freundschaft fähig, gefällig gegen jedermann, ein zartfühlender Gatte und Bater; aber sein Gemüth war von zu zarter Natur und er zu sehr in seinen höheren Bestrebungen vertieft, um die harten Mißgeschicke seines Lebens durch rüstigen und

<sup>1)</sup> In dem 1618 zu Amsterdam erschienenen Schilder Boeck sagt dieser Schriftsteller: "Noch ist gegenwärtig in Kom ein hochdeutscher Maler Namens Abam, zu Franksurt geboren, der nach Italien kommend noch gering in der Kunst war, sich aber nachmals so sehr vervollkommnete, daß er ein trefslicher und kunstreicher Meister geworden ist. Er ist bewunderungswürdig in den schönen Erfindungen seiner Bilder, welche er auf Kupserplatten malt; doch hat er deren nicht viele gesertigt, da sie wunderbar ausgesührt sind. Er ist sehr freundlich und gerne Jedem in allen Dingen gefällig."

praktischen Sinn bewältigen zu können. So lange er ungestört sich ber Beschauung der Natur und den Bildern des Schönen und Edeln, die in seiner Seele sich entsalteten, hingeben konnte, sehen wir ihn oft von heiterer Lebenslust bescelt, die sich höchst anmuthig in mehreren seiner mythologischen Darstellungen abspiegelt. Oder wir begegnen ihm in traulicher Gemüthlichkeit in einigen seiner Nachtstücke, oder frommen gottergebenen Sinnes in Gegenständen, die er der heiligen Schrift entnahm. Allerdings verräth sich auch östers in seinen tragisch beshandelten Darstellungen eine gewisse Sehnsucht, die aber gerade das Erbtheil der edelsten Geister ist, denen die Zeitlichkeit keine Genüge zu leisten vermag.

Die Betrachtung ber Eigenschaften Elsheimers als Künstler, und bes Verhältnisses, in welchem seine Leistungen zu benen seiner Zeitz genossen gestanden, führt zu folgendem Ergebniß:

Nachdem seit Mitte des 16. Jahrhunderts die bildenden Künste sowohl in Deutschland als in Italien in eine schwülftige, aller Wahr= heit entfremdete Manier versunken waren, erhoben sich gegen Ende beffelben Zeitabschnitts dies= und jenseits der Alpen einzelne befähigte Geifter, die einen einfacheren Weg einzuschlagen und der Kunft ihre vormalige Würde wiederzugeben strebten. Unter diesen nimmt auf beutscher Seite Elsheimer eine höchst ehrenvolle Stelle ein. man barf felbst behaupten, bag ihn keiner seiner Zeitgenoffen übertroffen hat an gründlichem Studium und scharfer Auffassung ber landschaftlichen Natur, ebensowohl in der Charafteristif der Formen, als in der Wahrheit und Harmonie des Colorits. Seine naturgetrene Nachahmung geht selbst so weit, daß mehrere seiner Landschaften wie im Hohlspiegel aufgesaßt erscheinen. Indessen sind sie nicht vedutenartig, sondern immer sehr poetisch behandelt. Elsheimer erscheint in feinen Werfen stets als origineller, erfindungsreicher Geist, der ihnen bas Siegel einer eigenthümlichen Anschauungsweise aufgedrückt hat. Diese Borzüge erhalten noch einen erhöhten Reiz durch den edeln und gesunden Sinn, der aus allen seinen Werken spricht, zuweilen felbst burch lebensfrohe Laune ergötzt. Zu seiner aufs Aeußerste vollendeten, aber geiftreichen Ausführung gesellt sich auch eine reizend klare Färbung vom feinsten Ton und fatter Tiefe, sei es nun im Glanze bes Sonnenscheins ober in bem milben Schein bes Mondes ober in ber scharfen Beleuchtung bes Fackellichtes.

Die Landschaftmaler vor ihm nahmen stets einen sehr hohen Augenpunkt an, der sich öfter bis zur Logelperspective steigerte. Elsheimer dagegen verlegte den Horizont weit tieser, wie er sich uns in

ber Wirklichkeit gewöhnlich barftellt, und ist hierburch auch der Begründer eines neuen Shitems in der Auffassung und Darstellungsweise ber Landschaft, welchem nach ihm die Carraccis, die Bouffins und bie späteren Hollander gefolgt sind. Die deutschen Schüler und Nachahmer Elsheimers überließen sich mehr feiner ibealen Richtung, ohne jedoch des Meisters originelles Genie zu besitzen, noch bessen gründliche Naturstudien gemacht zu haben. Sie verfielen daher sehr bald in Manier oder leblose, nur äußerliche Nachbildung, während seine niederländischen Schüler und Nachahmer vielmehr die naturalistische Seite seiner Kunst weiter ausbildeten. Diese Richtung der Kunft Elsheimers ist es denn auch, welche auf die Entwickelung ber holländischen Malerschule einigen Einfluß ausgeübt hat, sich je= boch in ber äußeren Erscheinung, ober in Bezug auf die Gegenftände, eigenthümlich entwickelte. Nach der allgemeinen nationalen Sinnes= weise nämlich, wonach bei den Hollandern die Kunft aus dem groß= artigen, religiösen und historischen allgemeinen Leben in das beschränft individuelle, meift selbst niedere Volksleben zurückgedrängt wurde, sehen wir Elsheimers naturgetreue und zartvollendete Behandlungsweise, die er bei poetischer Auffassung seiner Gegenstände anwendete, hier fast ausschließlich jener untergeordneten Richtung bienstbar.

Es bleibt jetzt noch übrig, diejenigen Werke des Künstlers, welche für dessen Baterstadt erhalten worden sind, hier namhaft zu machen, wähsend bezüglich aller sonst noch vorhandenen Gemälde und Zeichnungen, sowie der nach seinen Bildern von Andern gesertigten Aupferstiche, auf das umfängliche Berzeichniß des Archivs verwiesen werden kann.

#### A. Oelgemälde.

- 1. In dem Städel'schen Kunstinstitut werden zwei kostbare Bilder aufbewahrt:
  - a) Paulus und Barnabas zu Lystra, wo beibe für Götter gehalten werden und man ihnen einen Stier opfern will. Sehr reiche Composition auf Kupfer. 12" 6" h., 16" 6" br.

Dieses vortreffliche Bild, in welchem, obgleich in voller Tagesbeleuchtung behandelt, der seine Sinn des Meisters für das Helldunkel sehr entschieden und wahrhaft bewunderns-werth hervortritt, ging aus der Lausbergischen Sammlung für den Preis von 400 Gulden in die Wilmans'sche über, bei deren Beränßerung dasselbe im Jahr 1839 für das Kunstinstitut um 925 Gulden erworden worden ist.

b) Eine baumreiche Landschaft mit Aussicht über Wiesen nach einem fernen Hügelland; im Vorgrund mehrere wohlgekleidete Frauen, die einen nackten Anaben umgeben; rechts Felsen mit einem Schloß. Kpfr. h. 7", br. 10".

Dieses Vilden ist eine wahre Perle und gehört in Zeichnung und Aussührung zu den allerseinsten Arbeiten des
Meisters, welcher hier die Natur so sehr ins Kleinste gehend
beachtet hat, daß das liedliche Gemälde wie ein Abbild im Hohlspiegel erscheint. Dasselbe gelangte durch die Vermittelung J. Fr. Morgensterns in den Besitz des Kunstinstituts;
es könnte eine der beiden von Hößen in seinen "Nachrichten
von Frankfurter Künstlern und Kunstsachen" S. 24 erwähnten Landschaften sein, welche sich 1780 in dem Gogel'schen
Kadinet besanden; indessen sindet sich in dem 1781 gedruckten
Verzeichnet.

Eine andere in dem Aunstinstitut aufbewahrte Landschaft: Christus tritt zu den Jüngern auf dem Weg nach Emaus; auf Apfr. 3" 10" h., 6" 9" br., ist nicht von Elsheimer, sondern von einem seiner Nachahmer.

2. In dem Prehn'schen Kabinet befindet sich die schon Seite 94 erwähnte Jugendarbeit des Künstlers: Ansicht der Stadt Franksfurt von der Sachsenhäuser Seite. Auf Holz gemalt, 63/4" h., 81/2" br.

Vier andere in dem Prehn'schen Katalog von 1843 unter No. 133. 460. 461 und 462 mit Elsheimers Namen beehrte Bildehen können nur als Nachahmungen oder Copien betrachtet werden.

In der Daems'schen, jetzt städtischen Sammlung wird eine Landschaft gezeigt, eine reichbewachsene felsige Gegend, durch die ein Wasser sließt. Auf der Höhe sieht man einige antike Gebäude; links im Vorgrund Merkur, der den Argus einsschläfert, und einen Hund, weiterhin Jo als weiße Kuh. Auf Holz gemalt, 12" h., 18" br.

Ein sein ausgeführtes Bild, bessen Echtheit aber zweiselhaft ist. 4. Herr Hofrath Dr. Sömmering besitzt die schon oben erwähnte, aus der Huthischen Verlassenschaft stammende, von Hüsgen S. 84 als "Wildniß" bezeichnete Landschaft mit mächtigen Bäumen an einem Wasser. Im Vorgrund links steht bei einem niedergestürzten Baumstamm eine vornehm gekleidete Dame in damaliger Tracht; sie sieht einem jungen Manne von Stand zu, wie er nach einem Bogel schießt. Zwei Hunde befinden sich bei ihm, ein Reh lagert im fernen Balde; rechts bläst ein Hirt die Flöte. 18" 9" h., 24" br. Das Bild ist noch etwas hart und manirirt in der Art des Paul Brill gemalt, der grüne Ton herrscht vor, doch ist die Haltung im Allgemeinen sehr effectvoll. Stellenweise hat es gelitten.

Mit voller Berechtigung beanspruche ich ferner die Originalität für einige in meinem eigenen Besitze besindliche Gemälde unseres Meisters:

5. Der Tob der Procris (f. S. 96). Sie liegt von dem Geschosse ihres Gemahls, des Cephalus, tödtlich getrossen, zur Linken auf einem mit Pelzwerk und Gewändern belegten Rasen-hügel unter einem von blühenden Schlingpflanzen umrankten Baume hingestreckt, während Cephalus in der Nähe beschäftigt ist, Kräuter für ihre Wunde zu sammeln. Rechts in der Ferne der sehr zart behandelten Landschaft haben Amor und mehrere Sathre in der Nähe eines Wassers ein Feuer angezündet. Auf Kpfr.  $8^{1}/_{2}$ " h., 6" 8" br.

Dieses schöne und wohlerhaltene Bild befand sich früher im langjährigen Besitze ber Familie de Neufville; es ist von Magdalena de Passe in gleicher Größe von der Gegenseite in Kupser gestochen mit einer dreizeiligen Dedication an Peter Paul Rubens.

Passavant erwähnt eine ähnliche in Del gemalte Composition, bie sich im Besitze der Familie Methuen in Corshamhouse besitnden soll. Allein, da er das Bild nicht persönlich gesehen hat, sich vielmehr nur auf Waagen beruft, dessen Urtheil keineswegs als Antorität anerkannt ist ') und keine Bürgschaft dafür bietet, daß das "durch Einwirkung von Feuchtigkeit mit einer verbunkelnden Kruste bedeckte" Bild zu Corshamhouse

<sup>1)</sup> Baagen: "Aunstwerke und Künstler in England und Paris." Mißtrauen gegen den Ernst und die Gründlickeit der Untersuchung muß es jedenfalls erregen, wenn in einem nach seinem Titel speciell den Kunstwerken
und Künstlern gewidmeten Buche beinahe auf jeder Seite das Bestreben
hervorleuchtet, dasselbe durch Einmischung von nicht zur Sache gehörigen Nebendingen für das größere Publicum schnachaft zu machen, — wenn man u. a.
zu lesen bekommt, wie der Berfasser, nachdem er zu Bowood ein erquickliches
Frühstick eingenommen und als galanter Gentleman der Lady Landsbowne seine
Bewunderung gezollt hat, mit seinem "Fly" nach Corsham geeilt, im Schloß-

echt und mit der Composition des de Passe'schen Kupferstichs, gleich dem meinigen, identisch ist, so lasse ich die Frage der Originalität jenes englischen Exemplars dahin gestellt sein. Unter allen Umständen wäre es nichts Auffallendes, wenn sich der Meister, wie dies auch heute noch hänsig geschieht, wiederholt hätte.

6. Die Zauberin ober die Hexe von Endor. Sie steht in ihrer Höhle nächst dem Eingange, in der Rechten eine brennende Kerze haltend, die Linke rückwärts auf einen Schädel lehnend und einen außerhalb befindlichen Gegenstand scharf beobachtend. Ueber ihr breitet eine Fledermans ihre Flügel ans.

Die ausdrucksvoll lauernden Gesichtszüge der Alten, ihre Hände und Gewänder sind ausnehmend zart ausgeführt, die mit vielem Verständniß behandelte Wirkung des Lichtes erinnert an ähnliche Arbeiten von Gerhard Dow. Aus des Meisters bester Zeit, Kupfer, 6" 6" h. 4" 6" br.

- 7. Eine baumreiche italienische Gebirgslandschaft mit verschiedenen Gebänden und antiken Ruinen. Links im Vorgrunde unter einem hohen, mit herabhängenden Schlingpflanzen bewachsenen Baume ruhet die heil. Familie auf der Flucht. Nechtskommt ein Reiter auf einem Esel des Wegs und im Hintergrundschreiten mehrere Pilger den Verg hinan. Kpfr. 5" h. 6" 5" br.
- 8. Christus mit den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emaus. Sie richten ihre Schritte nach einem in der Mitte befindlichen thurmartigen antiken Gebäude, durch dessen Thor Hirten ihre Schaafe den Kommenden entgegen treiben. Zur Linken öffnet sich bei untergehender Sonne eine reizende Fernsicht in die Landschaft. Gegenstück zu No. 7, von gleicher Größe.

Beide Bildchen, so wohl kandschaft als Staffage, sind mit geist= reichem, seinem Pinsel ausgeführt und lassen in der Färbung das gründliche Studium der Natur recht auffallend erkennen. Ihre

hofe von großen Hunden angebellt worden ist; wie er dann, bevor er uns in die Gemäldegallerie führt, seine "Bewunderung der vortrefslichen Küche" des dortigen Gasthoses nicht zu unterdrücken vermag, das köstliche Als und eine Fleischpastete rühmt, "die der seingebildetsten Junge nichts zu wünschen übrig gelassen", und in der Erinnerung an die Behaglichkeit der englischen Betten schwelgt, um endlich zu seinem Berichte über den Inhalt und Gehalt der Gemäldesammlung überzugehen, die er besser sindet, als ihr Auf ist, obgleich die Bilder sich in dem kläglichsten Justande besinden und die Bestimmung der Meister von geringer Kenntniß des Sammlers zeugt!

Entstehung bürfte in Elsheimers erste Zeit seines Aufenthalts in Rom zu setzen sein. Sie stimmen in Ton und Behandlung mit den beiden kleinen in der Oresdener Gallerie befindlichen Landschaften des Meisters mit ähnlichen Darstellungen so auffallend überein, daß an ihrer Originalität kein Zweisel bestehen kann.

#### B. Original - handzeichnungen

besitzt das Städel'sche Kunftinstitut von Elsheimer sechs, nämlich:

- 1. Ceres bei Metanira. Leichter Federentwurf zu dem Gemälde in Madrid, in Bister und Sepia schattirt und schön in hellbunkel gehalten. Al. Folio
- 2. Der Sathr und der Bauer, welcher kalt und warm bläst. Effectvoller Entwurf in Bister getuscht und mit Weiß gehöht. Verschieden von der Darstellung, welche Hollar nach einer anderen Zeichnung des Meisters 1650 gestochen hat.
- 3. Eine Gruppe von zwei Mannern, einer Frau und einem Madchen. Feberzeichnung, 4. Stammt aus der Sammlung bes Grafen H. Goudt.
- 4. Eine Gruppe von zwei Männern und zwei Weibern mit Kindern und einem hunde. Sie gehen nach rechts. Wie das vorhergehende Blatt behandelt.
- 5. Männer, Frauen und Kinder, dreizehn an der Zahl, kommen, wie es scheint, aus der Kirche. Sehr kleine Figuren, meisterhaft mit der Feder gezeichnet.
- 6. Viele Weiber mit Kindern und zwei Männer gehen in drei Gruppen nach links. Gleich der vorhergehenden behandelt. Al. Querformat.

#### C. Original - Radirungen

des Meisters sind folgende bekannt, wovon die Städel'sche Sammlung die drei ersten besitzt:

1. Joseph, mit der Rechten seinen Mantel fassend, führt mit der Linken den Jesusknaben, der, den Blick zu Joseph gerichtet, nach rechts schreitet, während jener, herab auf den Knaben blickend, seine Schritte mehr links wendet. Den Hintergrund bildet einiges Buschwerk. Nahe am rechten Fuße des Joseph steht Æls. 1)

Ein malerisch frei und geistreich behandeltes Blättchen. 4" 3" h., 3" 4" br.. Irrthümlich ist der Gegenstand für den jungen Tobias geshalten worden, der seinen blinden Bater sührt. Vaillant hat das Blatt mit einigen Veränderungen und etwas größer in Schwarzkunst wiedergegeben. Ein ähnliches Schwarzkunstblatt ist bezeichnet Elshamer pinx. van Somer sc. 8" 7" h., 6" 4" br.

2. Ein Satyr, in der Mitte des Blattes auf einem Erdhügel sitzend, blaft auf einer Flote; bei ihm sitt ein bekleidetes Weib. Rechts an einem Felsen

<sup>1)</sup> Hieraus ergiebt fich, bag ber Rünftler seinen Namen Elsheimer unb nicht, wie manche Schriftsteller, Elzheimer schrieb.

drei zuhörende Satyre, links Baume und Buschwerk an einem Wasser. 3" h., 4" br.

3. Eine Nymphe tanzt zur Musik eines auf der Flöte blasenden Satyrs; dabei besinden sich noch zwei Satyre und eine sitzende Nymphe; links ein tanzender Satyr. 2" 5" h., 3" 8" br. W. Hollar versertigte davon eine gegenseitige Copie.

4. Der Satyr und zwei Nymphen. Er sitzt rechts auf einem Erdhügel des Borgrundes und bläst die Flöte; bei ihm sitzen zwei zuhörende Weiber;

links ein Fluß mit waldigem Ufer. 2" 3" h., 3" 10" br.

Hollar hat das Blatt von der Gegenseite leicht geätzt. Diese Copie hat eine Breite von 3" 7".

5. Der Reitknecht. Ein junger Mann mit entblößten Füßen steht an einem Hügel und hält mit erhobenem Urm die Zügel des hinter ihm stehenden Pferdes mit langem Schweif. Mit der Linken hält er einen Windhund an der Leine, ein anderer liegt bei seinem rechten Fuße. 4. Sehr kräftig radirt, mit dunkeln Schatten und breiten Lichtern. Dieses Blatt, welches als Unicum betrachtet wird, wurde aus der Sammlung des Herzogs von Buckingham um 20 Pf. für die Privatsammlung des Königs von Sachsen erworben.

Außer diesen werden noch vier andere Radirungen, jedoch mit weniger Sicherheit unserem Meister zugeschrieben, nämlich:

6. Abraham und Agar. Er gehet zwischen ihr und dem kleinen Jömael. Im Hintergrunde altes Mauerwerk. Vorn links bezeichnet Ælshaemer. 3" 5" h., 5" 3" br. (Nagler: die Monogrammisten I. S. 148.)

7. Der Satyr mit der Traube. Er sitt am Fuse eines Brunnens und reicht einem Kinde, welches die auf dem Boden ruhende Mutter hält, eine Traube. Im Hintergrunde breitet sich eine Landschaft aus. 12. (Brulliot im Kastalog Aretin No. 534)

8. Der junge Tobias mit dem Engel; letterer trägt den Fisch unter dem linken Arme, und der Engel begleitet ihn in der mit Felsen und Bäumen besetzten Landschaft am Wasser nach links hin. 3" 5" h., 5" 4" br. Sehr selten. (Nagler: die Monogramm. I. S. 257, No. 2.)

9. Der Engel begleitet den jungen Tobias in einer durch Felsen geschlossenen Landschaft nach links hin. Der Engel trägt den Fisch über dem Stocke auf der Achsel. 5" 7" h., 4" 7" br. (Katal. Winkler No. 1579, und Nagler: die Monogramm. I. S. 257, No. 3.)

Alle Arbeiten Elsheimers, Delgemälbe wie Handzeichnungen und Radirungen, wurden schon zu seinen Lebzeiten von den Kunstliebhabern eifrig gesucht und besonders nach seinem Tode von jeher sehr theuer bezahlt.

Zum Schlusse ist noch der Portraite des Meisters zu gedenken, in so weit solche bekannt sind:

1. Das von Elsheimer felbst gemalte Bildniß in halber Figur, die Palette in der Linken haltend, stammt aus der Akademie von

St. Lucas in Rom und befindet sich jetzt in der Sammlung von Künftlerportraiten der Gallerie zu Florenz. Es wurde verschiedent= lich in Kupfer gestochen:

- a. Gio. Dom Ferretti del. Giacomo Frei scalp. Al. Folio.
- b Nur als Brustbild: II. del. Ben. Eredi sc., in der Serie degli nomini i piu illustri nella pittura etc. Firenze 1773. Vol. VIII.
- c. J. Eisenhardt so., im Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Heft 4. Folio.
- 2. Der Künstler in halber Figur steht nach links gewendet vor der Staffelei und malt an einem heiligen Bild. Ueber eine Mauer, an welcher zwei Männer stehen, sieht man in eine bergige Landschaft mit einer Stadt. Al. Folio. Es ist von Heinrich Honst dins jun. gestochen, mit dessen Monogramm H. bezeichnet und hat die Unterschrift: Adamus Elsheymer Francosurtensis pictor; dann folgt ein lateinischer Bers von vier Zeilen. 1)

Das von Hüsgen augeführte, H. Hondius sc. Jansonius bezeichenete Portrait ist wohl nur eine Copie des obigen. In d'Argenville: Abrégé de la vie des plus fameux peintres findet man das nämliche Portrait von der Gegenseite, jedoch nur den Kopf, und nach diesem hat ihn auch G. E. Kilian gestochen.

3. Brustbild, drei Viertheile links gewendet, mit einer Hand, welche den Mantel faßt. J. Meysens pinx, et exc. W. Hollar secit 8. Bei den ersten Abdrücken sehlt noch der Name Hollars, welcher dieses Blatt für des de Bie "Gulden Cabinet", Antwerpen 1661, gestochen hat.

Diesem Portrait entnommen sind auch die, welche sich in den Werken von Sandrart, Wehermann, Honbraken, Descamps und Knorr befinden, meist in kleinem Format und gering im Stich.

### Johann Elsheimer,

Abams Bruder, muß bedentend jünger gewesen sein; denn in dem handschriftlichen Gedenkbuche Peter Müllers heißt es: "1617 den 7. Mai ist alhie hinweggezogen der kunstreich Mahlergesell Johann Elsheimer von Frankfurt." Hiernach darf angenommen werden, daß 3 oh ann zu der Zeit als sein älterer Bruder Frankfurt verließ, noch ein Knabe war. Ist dies richtig, und die Umstände sprechen

<sup>1)</sup> Drugulin schreibt in seinem Portraitkatalog bieses Blatt bem Simon Frisius zu, ber allerbings verschiebene Portraite nach H. Honbins gestochen hat. Das erwähnte Monogramm würde bann nur ben Zeichner anbeuten.

allerdings dafür, so müssen gegen die Erzählung: Johann Elsheimer habe zum Andenken an die schmerzliche Trennung von seinem Bruder Adam zwei Glasscheiben gemalt, worauf die Abschiedsscene dargestellt gewesen, erhebliche Zweisel entstehen. Fueßli und nach ihm Hüsgen und Andere berusen sich für diese Tradition auf Descamps I, S. 283, woselbst aber nicht einmal der Name unseres Künstlers, vielweniger seine Kunst als Glasmaler irgend wie erwähnt ist, so daß ich den Grund oder Ungrund jener Sage ebenso, wie die Autorschaft bezüglich der Glasscheiben, welche Hagedorn bei dem Sohne des letzten weiblichen Sprossen der Familie Elsheimer hier in Frankfurt gesehen haben will, dahin gestellt sein lassen muß.

Gewiß ist, daß Johann Elsheimer historische Bilber in Del ausgeführt, namentlich, daß er i. J. 1632 für das ehemalige Wahl= zimmer im Römer die Geschichte der Virginia gemalt hat. umfangreiche Bilb — es zählt 22 Figuren — zeugt von sehr acht= barer Befähigung. Zeichnung und Composition sind gut, die Gewänder in großem Styl behandelt; aber das Costüme hat der Meister nicht verstanden. Es ist sehr zu bedauern, daß manche Theile, besonders bie schönen Frauenköpfe, burch ungeschicktes Reinigen bedeutend ge= Das Bild ist auf Leinwand gemalt, mißt 8' 4" in litten haben. vie Breite und 5' 6" in die Höhe und ift gegenwärtig an der Kaiser= stiege aufgehangen. In den städtischen Rechnungsbüchern heißt es in Bezug auf dieses Gemälde: "Historia von Claudii Tochter Erstechung. Johannes Elsheimer 1632." Sierbei ift freilich Lucius Birginius, ber Vater ber edlen Römerin, mit ihrem lafterhaften Verfolger, bem Decemvir Appins Claudius Craffus verwechselt worden.

Ueber die sonstigen Arbeiten dieses Künstlers und über seinen Lehrmeister vermag ich keinen Nachweis zu liesern. Er trat i. J. 1627 mit Barbara Heil in die She und hat in Frankfurt, ungewiß wann, sein Leben beschlossen.

Die Familie dieser Künftler ist hier längst erloschen. In der Umgegend, u. a. in Altenhahn bei Soden, kommt der Name Elsen= heimer noch heute vor.

Es ist unmöglich, bei Darstellung des Lebens und Wirkens der Künstler die Zeitfolge immer ganz streng einzuhalten, nicht nur weil oft die Wirksamkeit des jüngeren in eine frühere Zeit fällt, als die des älteren und jener eher aus dem Leben geschieden ist, als dieser, sterbejahr eines Künstlers ganz unbekannt und nur ein einzelnes Zeichen seines Lebens zu unserer Kenntniß gekommen ist. Deßhalb muß es genügen, wenn nur die Zeitfolge im Allgemeinen nicht versletzt wird.

Während in Rom Abam von Frankfurt den Gipfel des Ruhmes erstieg, wirkten in der Heimath, wenn auch bei Weitem nicht mit gleichem Erfolg, doch mit anerkennenswerthem Fleiß und Geschick in stiller Bescheidenheit manche brave Künstler, wovon viele eingeboren, mehrere auch von außen eingewandert waren.

Da ich keinen übergehen darf, weil auch die minder bedeutende Bestrebung der Geschichte der Aunst angehört, so habe ich hier zu= nächst zu nennen

### Friedrich Spangenberg,

welcher, um 1566 zu Friedberg in der Wetterau geboren, sich am  $\frac{1592}{1617}$ . Juli 1592 in Frankfurt mit Catharina Schreider and Siegen verehelichte und das Lürgerrecht erward. Er war ein Maler, über dessen Leistungen jedoch nichts bekannt geworden ist. Am 30. April 1617 beschloß er sein Leben. (Peter Müllers Tagebuch.) Versmuthlich ein Sohn von ihm ist

### hans Friedrich Spangenberg,

ber, wie Hüsgen berichtet, sein eigenes Portrait in spanischer Tracht mit Pinsel, Palette und Malstock in der Hand, so trefslich mit Bleistift gezeichnet hat, daß diese Arbeit den Eindruck machte, als rühre sie von der Hand eines Schülers der flamändischen Schule her. Peter Müller hat in seinem Tagebuch den Tod dieses Künstelers, den er Spangen burg nennt, am 22. Juni 1623 eingestragen. Derselbe scheint demnach im kräftigsten Mannesalter aus dem Leben geschieden zu sein. Ein Zeitgenosse dieser beiden,

# Andreas Gemelich,

war gegen das Ende des 16. und in dem ersten Viertel des 17. 1570 Jahrhunderts Bürger und Bildhauer dahier. Unbedenklich kann man mit Hüsgen annehmen, daß dieser Künstler, obgleich abgesehen von Meister Engelberg, andere vor ihm nicht namentlich nachgewiesen

- in h

werden können, keiner der ersten seines Fachs in unserer Stadt gewesen ist. Die mancherlei Werke der Bildhauerkunst, welche sich zum Theil ans dem Ansang des 14. Jahrhunderts bis zu unseren Tagen hier erhalten haben, ohne daß die Urheber genannt werden können, und worunter wenigstens einige sich durch Aunstwerth auszeichnen, diesern den Beweis, daß diese Kunst schon frühe hier ihre Pfleger gesunden hat.

Andre as Gemelich, von Peter Müller in seinem Tagebuch Gehmeling genannt, kommt in dem Kirchenbuch des St. Barthostomänsstifts in den Jahren 1607 bis 1623 verschiedentlich vor. Im Jahr 1616 war er in Gemeinschaft mit Peter Müller wegen Theilsnahme an den bürgerlichen Unruhen jener Zeit in das Gefängniß gerathen, und am 14. Jan. 1621 diente er mit Phil. Uffenbach und Peter Müller als Zeuge bei einem zwischen dem Bildhauer Hans heinrich Rosenacker und einem Schreinergesellen wegen Erlernung der Bildhauerei abgeschlossenen Vertrag. Ueber seine künstlerischen Leistungen vermag ich nichts zu berichten.

Wenn Hüsgen von einem zweiten Bildhauer des ganz gleichen Namens spricht, welcher am 16. Febr. 1626 mit Jungfran Agatha Kreuter von Cronberg getrant wurde, wobei viele geistliche und weltzliche Zeugen zugegen gewesen, und den er für den Sohn des obigen hält, so muß billig dahin gestellt bleiben, ob nicht beide eine und dieselbe Person sind. Weniger bedenklich ist es, den Bildhauer

### Georg Gemelich,

bessen Name in dem Kirchenbuch auch Gümmelich gelesen werden kann und welcher um 1636 ein gesuchter Meister seines Fachs gewesen sein soll, für den Sohn des Andreas zu halten, wie denn überhaupt dessen Verwandtschaft mit den Vildhauern Johann Leonshard und Hand Vermelich, die nach v. Stetten und Nagler um die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts in Augsburg lebten, kaum zweiselhaft sein dürste.

Die Vermuthung Hüsgens, daß die ehedem häufig vorgekommene und auch jetzt noch hier und da an den Tragsteinen der Häuser sichtbaren, zum Theil von Phantasie und Geschicklichkeit der Erfinder

<sup>1)</sup> Es braucht nur an ben herrlichen Altar von 1480 in ber Mariakapelle bes Doms erinnert zu werben.

zeugenden Figuren und Fratzenköpfe von der Hand der erwähnten Künstler, aus deren Zeit sie wenigstens theilweise herstammen, gestertigt sein könnten, hat Einiges für sich, obgleich ein sicherer Nach-weis sehlt und manche dieser phantastischen Zierrathen zuverlässig späteren Ursprungs sind. ')

### Sans Seinrich Rosenader

war ein hier verbürgerter Kunstschreiner und Bildhauer in Holz und Stein, welcher nach Peter Müllers Tagebuch in dem ersten Viertel des siebenzehnten Jahrhunderts seine Kunst betrieb.

### Jacob Hoefnagel,

der Sohn des kunstreichen Miniaturmalers Georg Hoefnagel von 1592. Untwerpen, hat in seiner Jugend hier einige Zeit als Aupferstecher gearbeitet und namentlich 1592, kann 17 Jahre alt, ein von ihm im de Brh'schen Geschmack gestochenes Werkchen mit Früchten, Kräustern, Insecten 2c. nach den Zeichnungen seines Vaters in vier Abstheilungen unter folgendem Titel herausgegeben: "Archetypa Studiaque Patris Georgii Hoesnagelii Jacobus F. genio duce ab ipso scalpta omnibus philomusis amice D. ac perbenigne communicat."

Jacob Hoefnagel war um 1575 geboren. Die Zeit seines Todes ist unbekannt.

In dem städtischen Rechnungsbuche von 1603 liest man: "1593 Einem Illuministen, welcher des Kaisers Maximilian Triumphwagen, so in der oberen Rathsstube steht, illuminirt" 2c., was hier nur als historische Notiz eine Stelle sinden mag.

#### Cornelins Suintus

soll nach Fuegli's Künstlerlexicon ein Frankfurter Maler gewesen sein.

a support.

<sup>1)</sup> Dergleichen befinden sich u. a. noch an den Häusern in der Fahrgasse Ro. 43. 79. 94. 97. (neu), Schnurgasse 8. 46. 52. 69, Töngesgasse 1. 17. 23, am Trierischen Plätzchen 8 und 25, Kl. Hirschgraben 26, Gr. Sandgasse 8, Neue Kräme 15, Kasseegasse 4, Pauls- u. Kälbergasse 3, Samstagsberg 12. 24, Markt 5. 7. 12. 30. 35, Hihnermarkt 18, Saalgasse 3 u. 34, an der Wehlwage 2, Gr. Eschersheimergasse 43. 45, am Darmstädterhof auf der Zeil 2c. Einige dieser Arbeiten sind von Joh. Georg Schön, andere von Donett.

Er hat gegen das Ende des 16. Jahrhunderts im Berein mit dem Florentiner Lorenzo Bennini die Abbildungen zur Ornithologie des Ulhsses Aldrovandi nach der Natur gezeichnet, die sodann von Chr. und G. B. Coriolan in Holz geschnitten wurden: Bononiae 1599, 1637. Folio. Ein Weiteres ist von ihm nicht bekannt.

## Sieronymus Wanneder,

und Schwermuth. (Kirchner, Geschichte v. Frankfurt II, S. 460.)

## Hieronymus van Reffel,

ein niederländischer Portraitmaler, scheint, wie die meisten Künstler seines Fachs, ein sehr unstätes Leben geführt zu haben. Er durchsreiste Frankreich und Deutschland, arbeitete auch einige Zeit in Franksturt und begab sich von hier um 1606 nach Angsburg, wo er viele Bildnisse, namentlich für die Familie Fugger malte. In Straßburg versertigte er das Bild des Erzherzogs-Bischof Leopold, welches N. Sabeler 1609 in Kupfer stach. Seine weiteren Schicksale sind unbekannt.

## Isaat Major,

1576 ober Mayor, ward um 1576 in Frankfurt geboren und begab sich, nachdem er zu Wien in die Kunft eingeführt worden war, nach Prag, um sich unter Roland Savery's Leitung in der Malerei auszubilden. Indessen wendete er sich bald ausschließlich zur Aupferstecherkunft, worin er von Egibius Sabeler, in bessen Hang er längere Zeit wohnte, unterrichtet wurde, weshalb er sich auch bessen Styl in hohem Grabe näherte, obgleich er seinen Meister niemals erreicht hat. Seine früheren Arbeiten verdienen alle Anerkennung, besonders sein Hauptblatt, eine große heroische Landschaft mit dem heil. Hieronhmus nach R. Saverh, vom Jahr 1622, auf beren forgfältige Ausführung er ben größten So gelungen diese Arbeit genannt werden barf, Fleiß verwendete. so gering war ber äußere Erfolg. Alte Abdrücke werben jetzt mit 12/3 Thir. bezahlt. Indessen fand bas Blatt bennoch bie Anerkennung, daß J. Wagner davon eine Copie in gleicher Größe von der Gegen= seite verfertigte.

Neben den eigenen Arbeiten unterstützte Major seinen Lehrmeister Egib Sabeler bei dem Stiche vieler Landschaften. In der Folge

scheint er jedoch aus irgend einem Grund lässig geworden zu sein; seine Werke fanden nicht mehr den früheren Beifall, er gerieth in bittere Armuth und Noth, worans ihn 1636 zu Wien der Tod erlöste.

### Johann von den Popelieren,

ein aus Westflandern dahier eingewanderter Goldarbeiter und Edelssteinschneider, hat hauptsächlich durch ein von ihm hinterlassens Manuscript über die Kunst des Wappenschneidens in Stein und deren leichte Erlernung, nebst Angabe aller bendethigten Wertzenge, seinen Namen der Vergessenheit entzogen, obgleich das Wert, dem ausdrücklichen Willen des Verfassers gemäß, als Geheimniß behandelt und niemals gedruckt worden ist, da er in der Vorrede seinen Kindern streng besohlen hatte, nur gegen Erlegung von zehn Athrn. davon eine Abschrift nehmen zu lassen. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts besand sich diese Handschrift noch im Besitze eines hiesigen Kunstfreundes. Dem i. J. 1534 beginnenden, durch zahllose Wappen und autographische Inschriften interessanten Stammbuche der hiesigen Golds und Silberarbeiter ist das von Furkgestochene Portrait des Meisters vorangeheftet. Derselbe war am 16. März 1574 geboren und starb 1640. 1)

### Georg Keller,

Aupferstecher, Radirer und Maler, wurde 1576 in Frankfurt geboren 1576 und von Philipp Uffenbach, sodann in Nürnberg von Johft Amman unterrichtet. Sandrart nennt diesen Künstler einen vernünstigen Maler, woraus Hüsgen und andere Schriftsteller irrig solgern, dieses Epitheton sei ihm allgemein als ein besonderer Zuname beigelegt worden. Schon während seiner vierjährigen Lehrzeit in Nürnberg arbeitete der junge

<sup>1)</sup> Die beiben Decken bes gebachten, burch verschiedene Erweiterungen zu einem bicken Quartbande angewachsenen Buches sind mit getriebenen und eiseslirten Silberarbeiten reich ausgestattet. Erwähnung verdienen n. a. eine Flora von Nik. Birkenholz, 1660; eine Ceres als Gegenstück von Daniel Nick, 1660; ein sitzender Alter, der sich am Kohlseuer wärmt, von Joh. Georg von den Popelieren, 1660; und das schönste: drei rauchende Bauern, im Geschmacke Teniers, von Hans Jacob Nick, 1666. Außer dem Stammbuche und der sogenannten Meisterrolle in Holzdeckeln mit schönen eingelegten Figuren und Arabesken, besitzt die Innung noch verschiedene vortrefslich getriebene und eiselirte silberne, vergoldete Pokale, darunter einen von Jacob de Collier 1614 versertigt.

Mann mit großem Fleiße.¹) Seine hauptfächlichste Thätigkeit scheint er im Radiren und Aupferstechen entfaltet zu haben. Sehr viele schöne Blätter von seiner Hand sindet man in dem von den Gebr. de Bry in den Jahren 1603 und 1606 in 13 Theilen und mehreren Nachsträgen herausgegebenen Reisewerk über Ostindien; desgleichen in der Beschreibung des Schloßbaues zu Aschaffenburg, welche 1616 in Mainz verlegt wurde; in verschiedenen dei Sigmund Feherabend und bei M. Merian erschienenen Werken und anderwärts mehr.

Kellers Delgemälbe sind sehr selten und es ist nicht einmal gewiß, welchem Fache ber Malerei er vorzugsweise obgelegen. Ge-wöhnlich wird er als Landschaftmaler bezeichnet. Lipowsky aber schreibt ihm zwei Altarblätter zu, das eine: Magdalena, in der Stiftskirche zu Obermünster bei Regensburg, und das andere: Anto-nins von Padna in der vormaligen Franziskanerkirche. Bei der im Jahr 1827 stattgehabten Ausstellung von Gemälden Frankfurter Künstler wurden gleichfalls zwei Bilder diesem Meister beigemessen:

- 1. Ein männliches und ein weibliches Portrait auf einer Holztafel, mit dem Monogramm Ck bezeichnet. 28" h. 22" br. Frankf. Maaß. Dasselbe gehörte tamals der Familie Prehn und wurde 1829 in öffentlicher Versteigerung um fünf Gulden zurückgekauft.
- 2. Ländliche Familienscene: Ein Ebelmann und seine junge Frau, beibe in der Tracht des 17. Jahrhunderts, sitzen im Schatten dichter Bäume. Die Dame hat ein Hündchen auf dem Schooß, der Mann scheint im Begriff zu sein, sich auf die Jagd zu begeben, worauf ein zur Seite stehender Diener mit der Flinte und ein Jagdhund hindeuten. Nechts in der Ferne erblickt man jenseits eines Wassers einen alterthümlichen Thurm. Bez.

Gc. P. 1650. Rupfer, 16" h. 171/2" br. franz. Maaß.

<sup>1)</sup> Die Hyperbel, welche Hüsgen und andere Schriftsteller nach Sandrart (Deutsche Akademie, Ausg. von 1675, I S. 254) wiederholen: Keller habe während seiner Lehre so viele Zeichnungen gesertigt, daß man damit einen Heuwagen würde anfüllen können, beruht offenbar auf einem durch Sandrarts mangelhafte Ausdrucksweise veranlaßten Mißverständnisse; denn Sandrart will diese Erzählung im J. 1615 in Frankfurt gehört haben und zwar, wie die Wortfassung glauben läßt, aus dem Munde Johs Ammans; dieser war aber schon 1591 gesstorben, die Erzählung kann mithin nur im umgekehrten Sinne dahin verstanden werden, wie sie auch von anderen Schriftstellern, namentlich von Huber und Rost, von Becker und von Ios. Heller aufgefaßt worden ist, daß der Schüler, G. Reller, sich jener Hyperbel zum Lobe seines Lehrers J. Amman bedient habe.

Damals gehörte bieses Gemälbe bem Kunsthänbler Fr. Wilmans, welcher bavon in dem "Taschenbuch der Liebe und Freundschaft für 1827" einen von F. Stöber recht fauber gearbeiteten, in ber Wirkung sehr gelungenen kleinen Rupferstich geliefert und bas Original bem Georg Keller zugeschrieben hat, bessen Name auch auf ber Kehrseite in Delfarbe von neuerer Hand zu lesen ist. Das Gemälde ift gegenwärtig in meinem Besitze; aber ich vermag die Ueber= zeugung nicht zu gewinnen, daß es in der That von Kellers Hand geschaffen sei. Zunächst steht die Jahrzahl 1650 im Widerspruch mit der allgemein als richtig angenommenen Angabe, daß Keller zu Nürnberg, wo er seinen Wohnsitz genommen hatte, bereits um 1640 fein Leben beschlossen habe, — es sei benn, baß Lipowsky, ber ihn ohne näheren Nachweis noch 1660 in seiner Vaterstadt arbeiten läßt, recht hätte, was sehr zu bezweifeln ist. Aber abgesehen hiervon, kann ich, so sehr ich Kellers Geschicklichkeit als Zeichner, Radirer und Rupferstecher achte, nicht glauben, daß ein Mann, welcher seine ganze Lebenszeit mit dem Grabstichel und der Radirnadel und mit Zeichnen auf Holzstöcke beschäftigt gewesen ist, um landschaftliche Prospecte, Schlösser, Monumente, Wappen, Vignetten und andere Gegenstände dieser Art massenhaft zu Tage zu fördern, noch Zeit und Beruf gefunden haben sollte, der Delmalerei mit solcher Liebe, Sorgfalt und Geschicklichkeit obzuliegen, womit das in Frage stehende Bilb in der That ausgeführt ist. Es ist ganz in niederländischem Geist gebacht und behandelt und kann nicht aus Jost Ammans ober Uffenbachs Schule hervorgegangen sein. Wäre Keller in dem Grade Meister bes Pinfels gewesen, so würde es sehr zu beklagen sein, daß er nicht seine Zeit dieser Kunft ausschließlich gewidmet hat, jedenfalls würden feine Gemälde bekannter geworden fein.

Ich glande nicht zu irren, wenn ich meinem Bilde die Autorschaft des Gonzales Coques zuschreibe. Dasselbe stimmt nicht nur mit der Art und Weise, in welcher dieser Meister, der gerade 1650 in seiner Blüthe gestanden, seine Familienportraite zu gruppiren pflegte, sondern auch mit dessen Pinsel, namentlich in den Köpfen der beiden Hauptsiguren überein; überdies kann das Monogramm ebensognt G. wie G. k. gelesen werden, und es ist außersem bekannt, daß der Künstler seine Gemälde zuweilen Konsaele bezeichnet hat.

In der städtischen Sammlung sieht man ein recht gutes Gemälde mit lebensgroßen Figuren, die Geschichte der keuschen Susanne darstellend, das deutlich mit dem Monogramm (K. F. A° 1645 bezeichnet und von jeher dem Kaspar de Eraher') zugeschrieben worden ist, — mit welchem Recht, will ich nicht entscheiden —, aber Crahers Pinsel vermag ich nicht darin zu erkennen. Dieses Bild war ehemals in dem Amtslocal des Forstamtes, dann des Stadtrechnungs = Revisionscollegs aufgehangen, von wo es, weil die alten Herrn an dem Gegenstand Anstoß nahmen, auf den obersten Boden des Römers wandern mußte. Hier fand ich es 1857 allen schlimmen Einslüssen des Standes, der Sonnenhitze, des Regens und Ungeziesers ausgesetzt und veranlaßte dessen fernere Bewahrung in der städtischen Sammlung.

Wenn auch nicht als ausübender Künstler, doch als Kunst-Schriftsteller verdient hier erwähnt zu werden der Schöffe und Rathsmann

### Bincenz Steinmeher.

Er war der Sohn des Buchdruckers Paul Steinmeher und dessen Ehefrau Maria Egenolph, ward 1578 geboren, 1636 in den Rath und 1640 zum Schöffen gewählt, hatte sich mit Justina v. Holzhausen vermählt und starb als ältester Schöffe i. J. 1667. Als Nachkomme Egenolphs fand er bei dem Epitaphium dieser Familie auf dem St. Peterskirchhof seine Ruhestätte.

Dincenz Steinmeher war ein verdientes und hochgeachtetes Mitglied des Magistrats, und ein in Kunst und Wissenschaft erschrener Mann. Man verdankt ihm eine Abhandlung über die Holzschneidekunst, welche als das erste in Deutschland erschienene Werk der Art betrachtet werden kann. Es sührt den Titel: Neue künsteliche wohlgerissene und in Holz geschnittene Figuren, dergleichen niemalen gesehen worden. Gedruckt zu Franksturt am Mahn in Berlegung Vincentii Steinmehers. anno MDCXX." Quer 4.

Dieses interessante Werkchen, aus dem Sandrart, Doppelmaier, v. Murr, Fueßli, v. Stetten, de Piles und Hüsgen geschöpft haben, ist äußerst selten geworden. In der Münchener Centralbibliothek soll sich ein Exemplar befinden. (Mensels neue Miscellaneen S. 483.)

Steinmehers Bilb wurde 1660 von Ludwig Pfanstill gemalt und 1667 von Johann Philipp Thelott in Kupfer gestochen.

Bu den niederländischen Künstlern, welche in Folge der bürger-

<sup>1)</sup> Geb. zu Antwerpen 1582 + zu Gent 1669.

lichen Unruhen ihres Vaterlandes in Frankfurt eine neue Heimath gesucht haben, gehört noch

### Heinrich van der Borcht, der ältere.

Er war 1583 zu Brüssel geboren, mit seinen Aeltern in früher 1660. Kindheit um 1586 nach Dentschland gekommen und wegen seiner natürlichen Anlagen zur Malerei dem älteren Martin van Valkenburg dahier zum Unterricht übergeben worden. ) Nach beendigter Lehre wandte sich der junge Künstler, der Sitte der Zeit gemäß, nach Italien, wo er nicht nur seiner eigenen Kunst fleißig oblag, sondern sich auch archäologischen Studien mit großem Eiser und Ersfolg hingab. Gründliche Kenntniß in diesem Fache und eine beträchtliche Sammlung von Gemmen und anderen Gegenständen antiker Kunst brachte er aus dem Süden zurück. Die Sammlung erwarb später Graf Arundel, von welchem sie mit dessen übrigen Kunstschüßen durch Vermächtniß an die Universität Oxford gelangte.

Nach seiner Rücksehr verheirathete er sich und arbeitete mehrere Jahre in Frankenthal, wählte aber, um den Bedrängnissen des dreißigs jährigen Kriegs zu entgehen, nachdem er sich zuvor noch längere Zeit in England aufgehalten hatte, 1627 Frankfurt zum bleibenden Wohnstit, wo er i. J. 1660 sein Leben beschloß. Sein Sohn

# Heinrich van der Borcht, der jüngere,

war um 1610, nach Andern 1620, zu Frankenthal geboren und mit dem Bater nach Frankfurt gekommen. Er hatte sich hier unter dessen Leitung zum Künstler und Kunstkenner ausgebildet. Diese Eigenschaften erwarben ihm die Gunst des als Kunstmäcen bekannten Grafen Arundel. Derselbe nahm ihn 1636 mit sich nach Italien und übertrug ihm später die Aussicht über seine Kunstsammlungen in England. In dieser Stellung blieb er dis zu des Grafen Tod, trat dann in die Dienste des Königs, zog sich aber zuletzt nach den Riederlanden zurück und starb in hohem Alter zu Antwerpen.

Beide Künstler, Bater und Sohn, lagen mehr der Aetskunst, wie der Malerei ob. Da beide in ihren Werken sich des gleichen Namens und Zeichens bedienten, so sind jene schwer von einander

---

<sup>1)</sup> Einige Schriftsteller geben ihm irrthümlich ben Giles v. Baltenburg zum Lehrmeister, ber niemals in Frankfurt gewesen ist.

zu unterscheiben, obwohl Brulliot in den Blättern, welche dem Sohne zugeschrieben werden, eine delicatere und seinere Nadel bemerkt haben will. Heinecken, so wie Huber und Rost geden ein Berzeichniß der Alexarbeiten der beiden van der Borcht. Hüßgen hat dasselbe zwar vermehrt, aber noch immer unvollständig gelassen. Ihr außerordentslicher Fleiß ist nach der Zahl ihrer Blätter zu bemessen, welche sich in dem Katalog des Quintin de Lorrangere, dessen Sammlung 1704 zu Paris versteigert wurde, auf 577 belief. Das bedeutendste Werk des älteren van der Borcht ist ohne Zweisel der Sinzug des Kurssürsten Friedrich V. von der Pfalz mit der königl. Prinzessin Elisabeth von England in Frankenthal, in 22 Blättern, die mit einer Beschreibung von Miron i. J. 1613 erschienen sind. Folio.

Die Initialen und Zeichen, beren sich beide Künstler bedienten, werden verschieden angegeben. Das Monogramm ift nach Huber und Rost: AB. Hus bassen fand dasselbe auf einem kleinen Blättchen in folgender Weise: HB. Nach Joseph Heller und Brulliot sinden sich außer den Initialen H. V. D. B. und H V A, noch folgende, den beiden van der Borcht zugeschriedene Zeichen: AB. Das letztere enthält ein A, kann also nur dann unseren Künstlern beigemessen werden, wenn man etwa den Namen Heinrich in Arh umgestaltet. Uedrigens könnte dieses Zeichen auch dem Andreas van der Borcht angehören, dessen Angler II S. 52 gedenkt. Ich selbst bessitze eine kleine auf Pergament sehr sorgfältig in Wasserfarben aussessihrte Zeichnung, welche höchst naturgetren und täuschend einen Eichzweig mit einigen Galläpseln, zwei Schmetterlingen nebst einer

Raupe darstellt und "A Dorcht secit 1652" in zierlichen Goldlettern bezeichnet ist. Es scheint mir bedenklich, diese Zeichnung, deren Gegenstand von den sonst bekannten Arbeiten der beiden Heinrich van der Borcht so sehr abweicht, einem von ihnen zuzuschreiben, was doch geschehen müßte, wenn das zuletzt gedachte Monogramm ihnen ausgehören sollte.

Von den Leistungen dieser beiden Künftler im Fache der Malerei ist fast gar nichts befannt. Um so interessanter ist es, daß wenigstens ein Bild in unserer Stadt übrig geblieben ist, welches einem der beiden van der Borcht zugeschrieben wird. Dasselbe stellt die Salbung Davids durch Samuel vor und umfaßt 12 Figuren in

etwa 3/4 Lebensgröße, die von kräftiger Färbung, aber in der Zeichnung hart und etwas zu kurz gerathen sind. Es ist auf Leinwand gemalt und  $6^{1/2}$ , h.,  $9^{1/2}$ , dr. Bormals befand sich dasselbe in dem Wahlzimmer, jetzt aber ist es an der Kaiserstiege aufgehangen.

Das Portrait des Vaters, vom Sohne gemalt, ist 1650, und das des letzteren, von Johann Mehssens gemalt, 1648 von W. Hollar gestochen worden.

Bu ben eingewanderten Künstlern gehört auch

### Sebastian Furd,

ein tüchtiger Zeichner und Kupferstecher, nach ben mir vorgelegenen Archivalacten über seine Aufnahme in bas hiefige Bürgerrecht zu Alterkülz bei Caftellaun auf bem Hundsrück und nicht, wie Brulliot will, in Goslar geboren. Die Zeit seiner Geburt und seines Todes konnte ich nicht ermitteln, muß baher ber Angabe Brulliots folgen, ber die erstere in das Jahr 1589 und den letzteren in das Jahr 1666 fest. Dagegen halte ich bessen Ansicht, Furd sei mit Sebastian Fulcari eine und biefelbe Person gewesen, für grund= los, ober boch mehr als zweifelhaft. Hüsgen und Andere haben, irrgeführt durch die Schreibweise jener Zeit, welche das lateinische u häufig mit dem Zeichen der Dehnung u zu versehen pflegte, wahr= scheinlich um es von bem v zu unterscheiben, unseren Rünftler Fürck genannt, obgleich biefer jene Schreibweife nicht bloß bei seinem Na= men, sondern auch anderwärts gebraucht hat, z. B. Sebastianus Fürck ad vivúm scúlpsit ober Seb. Fúrck Kúpsferstecher. Uebrigens finben sich auch Blätter, auf welchen das Dehnungszeichen über dem u fehlt, 2. B. auf bem Portrait des Mathematikers Faulhaber, des Dr. L. v. Hörnigk u. a. Er nannte sich Furck. Gine Familie bieses Na= mens lebt noch heute in Frankfurt.

Furcks Niederlassung bahier fällt in seine frühe Jugend. Seine hiesige Thätigkeit soll bereits 1612 begonnen haben, jedenfalls hatte er schon viele Jahre als Beisasse hier gelebt, als er am 16. August 1642 in das Bürgerrecht aufgenommen wurde.

Die Zahl der von diesem Künstler sowohl für größere Werke, als auch einzel gestochenen historischen Blätter und Portraite ist so groß, daß schon Hüsgen von deren vollständigen Aufzählung abstand. Zum sechsten Theile der Bibliotheca chalcographica stach er 53 Portraite, und die Aupser zur zweiten Ausgabe von Wilhelms Architec-

1/ 2000

tura civilis sind von seiner Hand; so auch eine Copie des jüngsten Gezrichts von Michel Angelo. Seine Bildnisse, die er meistens nach dem Leben zuerst mit dem Bleistist auf Pergament in verschiedenem Format sehr fleißig zeichnete und dann mit allerlei Randverzierungen in Kupfer stach, machen eine gute Wirkung und den Eindruck der Alehnlichseit. Seine Zeichnung ist correkt, sein Grabstichel rein und kräftig, zuweilen etwas hart, was aber dem Werthe seiner Arbeit wenig Eintrag thut. Er pflegte sie mit seinem vollständigen Namen, zuweilen auch nur mit dem Monogramm Ju bezeichnen. Ich bezschränke mich, von seinen Blättern nur die solgenden sür Franksurt bemerkenswerthen zu erwähnen:

1. Ansicht der Stadt im Grundriß, von der Sachsenhäuser Seite, nach der Zeichnung und mit dem Monogramm von Lorenz Schilling. Sie ist rund, hat 53 Millimeter im Durchmesser und trägt die Umschrift: Francosurti at Moenum Civitatis Imp. et Emporii Totius Europae Celeberr. Typus 1611.

Indem ich dieses interessante, zart gestochene und höchst seltene Blättchen dem S. Furk zuschreibe, folge ich der Angabe Hüsgens, ohne für die Richtigkeit einzustehen, da der Stich vielleicht mit mehr Recht dem Lorenz Schilling vindicirt werden kann. Man findet denselben Grundzis in neuen, zwischen 1830 und 1840 entstandenen Abdrücken von der entgegengesetzen Seite, so daß die Umschrift verkehrt erscheint. Diese sind also von einer andern Platte abgezogen, die aber so genau mit den älteren Drucken übereinstimmt, daß man zweiselhaft wird, ob man sie für eine kunstreiche Copie oder ein Product der Galvano-Plastik halten soll. (Man vergl. den Artikel Lorenz Schilling.)

2. Eine andere Ansicht am Main bei der Windmühle, wo die Taufe Christi im Fluße in Gegenwart des Kapellmeisters Jepp dargestellt ist, während das vorüberfahrende Mainzer Marktschiff mit Böllern salutirt. Das Blatt ist rund, mit musikalischen Noten eingefaßt und zeigt unten die Wappen der beiden damaligen Bürgermeister mit einer Widmung an den Senat.

3. Das Chrengedächtniß des Königs Guftav Abolph zu Frankfurt a. M. 1633.

4. Brustbild Gustav Abolphs, 8.

5. Brustbild des Stadtschultheißen Johann Schwind, nach links gewendet, mit Degengehänge und einfacher goldener Gnadenkette, in der linken Hand den Handschuh haltend, nach J. L Pfanstill mit dessen Monogramm. 1467. Kl. Folio. Der Paspartout zeigt die Figuren der Wahrsbeit und Gerechtigkeit.

6. Derfelbe in reichem Sammetkleide, ohne die Gnabenkette, nach rechts ge-

wendet, die Finger ber rechten hand find eingeschlagen.

7. Derselbe, in etwas höherem Lebensalter und größer als No. 5 und 6, nach rechts gewendet, die linke Hand auf die Brust legend, mit Wehrzgehänge und doppelter Gnadenkette. Das Monogramm Pfanstills steht an derselben Stelle wie bei No. 5. Der Paspartout ist einsacher. Al. Folio.

8. Derselbe als Leiche auf dem Paradebett. Ex Museo Gerningiano. Qu. Folio.

- 9. Dessen Gemahlin Regina geb. Pprander. In zwei verschiedenen Platten.
- 10. Johann Martin Baur v. Enfened, Stadtschultheiß. Kl. Folio.
- 11. Maria Juliane Baur v. Epfened, net. 12. 1629. 8.
- 12. Joh. Andr. Herbst, Musikbirector zu Nürnberg und Frankfurt. 1635. 4.
- 13. Gottfried Supta, Musitus zu Frantfurt.
- 14. Joh. Jepp, Kapellmeister zu Frankfurt. 1635. Al. Folio.
- 15. Joh. Wilhelm Dilich, Ingenieur des Frankfurter Festungsbaues, mit der rechten hand setzt er einen Zirkel auf den Festungsplan. 1636. Kl. Folio.
- 16. Daffelbe Bild von der entgegengesetzten Seite, in einer Landschaft. Er halt in der Linken einen Bollstab. Al. Folio.
- 17. Deffen Hausfrau. 1644. 8. Oval.
- 18. Georg Flegel, Maler, 1638. 8.
- 19. Matthäus Merian d. ältere. Honoris ergo sculpsit et dedicare voluit Francosurti Seb. Furck. Al. Folio.
- 20. Joh. Maximilian zum Jungen, Schöff. Kl. Folio.
- 21. Joh. v. d. Birghben, erfter Reichspostmeister zu Frankfurt. 1638. Al. Folio.
- 22. Anna Cath. v. d. Birghben, geb. Bawerin v. Eiseneck, dessen Gemahlin. 1639. Kl. Folio.
- 23. Jodocus Authäus, Reipubl. Francof. Archigrammaticus, im Tode darges stellt. 1639. 4.
- 24. Anton Williarts, Goldschmied. 1639. 8. Oval.
- 25. hieronymus Steffan v. Cronftetten, Stadtschultheiß. 1639. Folio.
- 26. Chriftoph Bender v. Bienenthal, Stadtschultheiß.' 1640. 8.
- 27. Dessen Gemahlin, Susanna geb. Aprer. 1640. Al. Folio.
- 28. Jacob Marquard v. Glauburg, Schöff. Al. Folio.
- 29. Johann Chriftoph Kellner, Schöff. 4.
- 30. Johannes Gög, Pfarrer. 1641. 4.
- 31. Joh. Christoph Abegg, kurfürstl. bayer. Gesandter zu Frankfurt. † das selbst 1644. Al. Folio.
- 32. Johann Schröder, Stadtphysitus. 1644. 4.
- 33. Peter Lotidius, med. Dr. 1645. Al. Folio.
- 34. Sector Wilhelm v. Gunderrode, Stadtschultheiß. 1647. 4.
- 35. Valentin Bistor, Prediger ad St. Barthol. 1647. Al. Folio.
- 36. Paulus de la Jacobinus, J. U. D. et civis Francof. Al. Folio.
- 37. Phil. Ludwig v. Melem, Frankfurt. Reichstagsgefandter. 1652. Folio.
- 38. Ernft Sprenger, J. U. D. und Synditus. 1653. Rl. Folio.
- 39. Nitolaus Schwebel, Advoc. Republicae Francof. 1653. Kl. Folio.
- 40. Jacob Schut, b. R. D. und Synbifus. 1654. 4.
- 41. Deffen Hausfrau, Anna Maria geb. Burthard. Al. Folio.
- 42. Heinrich Tettelbach, S. S. Theol Dr. et Ministerii Senior, 1657. Rl. Folio.
- 43. Laurentius Ehrhard, Lehrer des Gesanges am Gymnasium, mit einer darunter gestochenen musikal. Composition. Al. Folio.
- 44. Daniel Meißner, Dichter, gab zu Frankfurt den Thesaurus philopoliticus heraus. Rl. 4.
- 45. Johann v. d. Popelieren, Goldschmied und Steinschneiber. 4.
- 46. Nikolaus (Gebhard) Ruland, Handelsmann. Oval 8.

Ein Sohn bieses Künftlers war

### Heinrich Furd,

welcher unter ben bei bem Neuban ber St. Catharinenkirche thätig gewesenen Malern genannt wird. Er starb am 3. Oct. 1685.

#### Michael Le Blon

1656, auch Le Blond, ist nach Inhalt bes hiefigen Kirchenbuchs am 9. Juli 1587 getauft worden. Mit diesem Nachweis ist der bis= herige Streit der Schriftsteller, welche die Geburt des Künstlers bald in bas Jahr 1570, balb gegen 1600 verlegen, geschlichtet und zugleich bas Vorkommen von Blättern besselben aus bem Jahr 1610 Seine Aeltern hatten sich von Mons in den Niederlanden vor den damaligen Kriegsunruhen hierher zurückgezogen. Der Knabe zeigte frühe ein vielseitiges Talent. Die Erlernung der Goldschmiede= funst gab ihm ben willkommensten Anlaß, seine Anlagen zur Kunft, insbesondere mit dem Grabstichel und der Nadirnadel in Gold, Silber und Kupfer fleißig zu üben und es bald zur Meisterschaft zu bringen. Seine kleinen hiftorischen Darstellungen aus der biblischen Geschichte, Hochzeiten, befonders aber Wappen, Arabesken, Blumen= und Laub= verzierungen, welche er im Geschmacke bes be Bry theils in einzelen Blättern, theils in Folgen herausgab, beweisen Geschicklichkeit. Er pflegte seine Arbeiten mit dem vollen Namen oder mit bem Mono= gramm Bo zu bezeichnen. Man findet sie bei Heinecken im Dictionnaire des artistes und bei Hüsgen ziemlich vollständig verzeichnet.

Le Blon hatte mit seinem Verwandten Joachim v. Sandrart, der ihn als seinen väterlichen Freund und Rathgeber in der Kunst betrachtete und ehrte, Italien bereist. Beide waren besonders in Rom von der Schilder=Bent mit großer Auszeichnung empfangen worden. Le Blon war nicht blos Künstler, sondern anch ein tüch=tiger Kenner, eifriger Liebhaber und Beschützer der Künste, dabei ein vielseitig gebildeter, von der Natur mit einem bedeutenden Redner=talent begabter Mann — Eigenschaften, welche ihm allerwärts Ach=tung und Ansehen erwarben und sogar die schwedische Regierung veranlaßten, ihn zu ihrem Agenten bei dem Könige Karl Stuart von England zu ernennen. In Folge dieser ehrenvollen Sendung ver=weilte Le Blon viele Jahre in England, nahm aber später seinen

Wohnsitz zu Amsterdam und beschloß daselbst, allgemein verehrt, i. J. 1656 sein ruhmvolles Leben. (Sandrart: Ausgabe von 1675 I. S. 358. Huber und Rost Th. I. S. 270.)

Sein Bild hat Theodor Matham nach van Dyk gestochen. Ein anderes findet man bei Sandrart.

# Wilhelm Hoffmann,

Bürger und Formschneiber, gab i. J. 1610 bas Krönungsbiarinm bes Kaisers Maximilian II heraus, bas erste, welches mit Aupfern illustrirt war, worin auch der erste, obwohl schlechte Prospect der Stadt zu feben ift. Gine zweite 1612 erschienene Ausgabe ift von Eberhard Kieser mit besseren Aupfern ausgestattet, welche theilweise auch zu bem in bem nämlichen Jahr bei Johann Bringer und Bein= rich Kröner herausgekommenen Krönungsbiarium bes Kaifers Matthias benutt murben. Interessant ist Hüsgens Herzensfreube bei ber Bergleichung bieser alten Prospecte ber inneren Stadt mit ben zu seiner Zeit entstandenen vermeintlichen Verschönerungen, wobei er den schlechten Geschmack "der Herren Vettern und Frau Basen" ber alten Zeit in ihren Trachten und ihrer Baufunst bespöttelt und über die vielen "elenben Feuer=Refter" flagt, welche tropbem noch immer vorhanden seien und beren Ausrottung noch lange Zeit erforbern werbe, ehe die Stadt eine Rolle unter ben schönen Städten Europa's spielen könne. Ob wohl Hüsgen auch bas Stalburger "Stamm= haus", welches ein Jahr vor bem Erscheinen bes Artist. Maga= gins niedergeriffen wurde und beffen er mit feiner Sylbe gebenft, unter die "Feuernester" zählt? Wie würde der Mann sich wundern, wenn er die Beränderungen fähe, welche fein liebes Frankfurt feit= dem erfahren hat!

# Friedrich Sulfen,

auch Hulsius, 1566 in Middelburg geboren, kam mit seinem Base. 1602 ter, dem gelehrten Mathematiker Levinus Hulsius, welcher 1590 von Gent nach Nürnberg und von da 1602 nach Frankfurt übergessiedelt war, hierher, wo er eine Kunstverlagshandlung gründete und verschiedene Blätter zu Boissards Beschreibung der Alterthümer Roms, und Bildnisse zu dessen chalcographischer Bibliothek in einer ziemlich trockenen Manier stach. Sein Tod soll erst gegen 1660 erfolgt sein.

5.000

### Johann Lorenz Müller,

1601 der älteste Sohn von Peter Müller, ward im Jahr 1601 bahier geboren. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Bater. dem Tagebuch des letteren heißt es: "1618, 11. Jan. hab' ich verbingt mein Sohn Joh. Lorenz zu bem Meister Daniel Maber, Maler, auf 3 Jahre, gab ihm nichts zu Lohn und er ihm auch nichts, foll ihm bas Malen lehren fo= viel er weiß." Meister Mayer scheint seine Aufgabe redlich gelöft zu haben; benn ans seinem Schüler ist ein sehr tüchtiger Künftler geworben, wie eine von biesem auf Leinwand in Del gemalte Ansicht ber Stadt von der Sachsenhäuser Seite, ben Einzug Guftav Abolphs mit seinem Seere im Jahr 1631 barftellend, beweift. Dieses ge= lungene Bild befand sich ursprünglich in der Gogel'schen Sammlung und war nach einer alten Familiennotiz bem Künftler mit neun und zwanzig Speciesthalern bezahlt worben. (Hüsgen S. 158. Faber: Topogr. polit. hift. Beschreibung 2c. Bb. 1. S. 377.) Als i. J. 1782 biese Sammlung zur Versteigerung kam, wurde bas erwähnte interes= fante Gemälbe von Dr. Kigner für ben Spottpreis von zwölf Bulden und dreißig Kreuzern erstanden, 1824 aber durch die Bürgermeister von Guaita und Thomas um 110 fl. für die Stadt erworben. Es befindet sich seitdem in dem Audienzimmer des älteren Bürger= meisters, obwohl irrthümlich unter bem Namen bes Matthäus Merian, ber eine ähnliche Darstellung in Kupfer gestochen hat, woher die Verwechselung entstanden sein mag. Das Bild mißt nach ber, übrigens nicht ganz genauen, Angabe bes Gogel'schen Katalogs 3' 10" in bie Breite und 2' 41/2" in die Hohe.

Johann Lorenz Müller hatte sich 1624 mit Margaretha Herlen und 1633 mit Agnes Ainzelmann vermählt. Das Jahr seines Todes ist unermittelt, gewiß aber, daß er noch 1651 gearbeitet hat, indem er damals die Decken der äußeren Berdachungen der Kömer-Portale mit historischen Malereien verzierte.

### Lorenz Schilling

machte sich als Zeichner, auch Stahl= und Wappenschneiber im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts bekannt. Er war von Wesel gebürtig (ob Ober= oder Niederwesel sagt das Kirchenbuch nicht), und durch seine Heirath am 7. Juni 1601 in das hiesige Bürgerrecht gelangt. Ich gedenke seiner hauptsächlich wegen verschiedener von ihm in Stahl

geschnittenen Stempel zu Ehren- und Gedächtnismunzen, namentlich einer mit der Ansicht von Frankfurt, wovon er dem Rathe ein Eremplar überreichte: sobann ber großen Medaille mit dem Grund= riß ber Stadt und einem Revers mit dem Reichsadler und achtzehn Wappen bamaliger Nathsglieber. Sie hat etwa zwei Zoll im Durch= Auf dem äußeren Rande liest man hinter der lateinischen messer. Zueignung an ben Magistrat ben Namen bes Meisters mit bem Zusate "Civ. Franc. 1611." Auf der Platte selbst befindet sich bas Monogramm &, Bon dieser Medaille, wofür ihm 193 fl. 13 f. 7 & bezahlt wurden, hat man zwei etwas von einander ab= weichende Gepräge: das schon beschriebene, dessen Revers sehr mangelhaft ift, und ein anderes, dem die gebachte Randschrift fehlt, wogegen auf dem besser geschnittenen und geprägten Revers unter dem Reichs= abler die Jahrzahl 1611 erscheint. Eine nicht ganz corrette Nachbildung findet man bei Lersner. Ein sehr selten gewordener Rupfer= ftich, zwei Linien kleiner als die Medaille, zeigt denselben Grundriß, jedoch mit der Jahrzahl 1611 in der Umschrift. Es ist das bei Sebastian Furck unter No. 1. erwähnte Blatt mit Schillings Monogramm, könnte baher auch von Schilling felbst gestochen sein. Die gleichfalls erwähnten neueren Abdrücke von der entgegengesetzten Seite haben das Verdienst, die Umrisse etwas schärfer wiederzugeben als bie alten Originale.

Zwei andere Denkmünzen verschiedener Größe versertigte Schilling 1618 auf den damals sichtbar gewesenen Cometen mit den Initialen L. S. Noch eine andere vom Jahr 1626 zeigt einerseits die Ansicht der Stadt, andererseits eine Phramide mit dem vollständigen Namen des Meisters. Es sinden sich auch Exemplare mit einer Henne und ihren Küchlein auf dem Revers anstatt der Phramide; diese haben die Jahrzahl 1627.

Wenn auch die Arbeiten dieses Stahlschneiders gerade keine Meisterstücke genannt werden können, so zeigen sie doch ein ernstes Streben, das Anerkennung verdient. Rüppells strenges Urtheil im 8. Heft des Archivs ist, zumal wenn man die Zeit berücksichtigt, gewiß nicht gerechtsertigt. Schillings Geburtsjahr ist, wie sein Sterbejahr, unbekannt.

#### Eberhard Riefer

war ein geschickter und sehr fleißiger Aupferstecher und Kunstverleger 1809. in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Am 19. Juni 1609

trat er mit Anna Christina Hoffmann, der Tochter eines hiesigen Maters, in die She und erwarb dadurch das Bürgerrecht. Er hat viele zu jener Zeit hier und auswärts erschienene gelehrte Werke mit achtbaren Arbeiten in Georg Kellers Manier ausgeschmückt. Von diesen Werken verdienen, außer dem schon S. 125 erwähnten Krönungsdiarium Maximilians II von 1612, hier noch genannt zu werden:

- 1. Joh. Jac. Wallhausens Ritterfunft. Frankfort am Mayn 1616, 80.
- 2. Deffen Romantische Kriegstunst. Frankfort bei Paul Jacobi. 1616. Folio.
- 3. Daniel Meißners Thesaurus philopoliticus. Frankfort 1620-1630.
- 4. Defterreichifder Lorbeertrang. 1625. Folio.

Ferner gab Kiefer eine Folge von Kaifern, Kurfürsten und ansbern großen Herren zu Pferd, im Ganzen etwa 78 Blätter, in kl. 4° herans, und stach noch verschiedene Portraite, namentlich die der sosgenannten Aechter Fettmilch, Schopp, Gerngros und Ebel in S. Furcks Manier, was vermuthen läßt, daß er mit oder nach diesem, ihn jedensalls übertreffenden, Künstler öfter gearbeitet habe. Endlich hat man von ihm auch einige Copien nach A. Dürer.

Kiefers Blätter sind theils mit seinem vollen Namen, theils mit den Initialen E. K. oder E. VE. bezeichnet. Die Zeit seiner Geburt und seines Todes ist nicht bekannt.

## Johann Shit,

ein bis jetzt wenig bekannter Formschneider im Anfange des 17. Jahrshunderts, hat einen großen, 4½ breiten Holzschnitt folgendermaßen bezeichenet: "Wahrhaftige eigentliche Abconterfactur der chursfürstl. Stadt Mainz am Rheinstrom gelegen z. Franksturt a. M. durch Johann Schützen, Formschneider." Das Blatt trägt keine Jahrzahl; da sich aber das Wappen des Kurfürsten Johann Schweifart von Kronderg daranf besindet, so kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß die Versertigung in die Jahre 1604—1620 fällt. (Schaad: Geschichte der Stadt Mainz. Bd. 1 S. 17.) Das Blatt muß änßerst selten sein, da es sich nicht einmal in der Stadtbibliothek zu Mainz besindet. Weitere Arbeiten dieses Meisters sind mir nicht bekannt geworden.

Von einem andern Formschneiber,

## Johann Ludwig Schimmel,

verheirathet hatte, zugleich als Briefmaler hier ansässig war, hat man

zwei mit seinem Namen und der Jahrzahl 1615 bezeichnete, einen damals hier vorgefallenen großen Diebstahl bildlich darstellende Holzschnitte. Diese wahrscheinlich geringfügigen Blätter sind mir nie zu Gesicht gekommen, auch vermochte ich über des Meisters Leben und seine sonstigen Leistungen nichts weiter zu ermitteln.

## Jost Schoner,

ein hiesiger Maler, über bessen Lebensverhältnisse und Arbeiten nichts 1621. bekannt ist, verheirathete sich am 11. April 1621 mit Jacobine Kerchs aus Augsburg und starb am 24. September 1624. (Peter Müllers Tagebuch.)

## Johannes Hofmann

war ein geschickter Kunstgießer in der ersten Hälfte des 17. Jahr=1622. hunderts. Bon ihm sah man ehedem auf dem St. Petersfirchhof unter No. 101 ein Epitaphium der Magdalena Beutmüller aus Nürnberg, "des hiesigen Bürgers und Münzmeisters Kaspar Ahrer eheliche Hausfrau", worauf die Auferstehung Christi vorgestellt war, mit der Bezeichnung: Johannes Hosmann in Franksurt gos mich 1622. Sben so befand sich in der Kirche selbst das jedenfalls nach 1626 gegossene Epitaphium der Familie Bromm, die Auferstehung der Todten nach dem Propheten Ezechiel darstellend. Im Bordersgrunde knieen Johann Friedrich Bromm und seine Fran nebst ihrem Sohne; sie schauen das große Ereigniß betend an. Das Ganze ist mit Wappen und architektonischen Berzierungen eingefaßt und hat die Inschrift: "Joh. Hosmann gos mich." (Hüsgen S. 150. 589.) Beide Platten sind jetzt verschwunden.

Nagler erwähnt, daß ein Kunstgießer des ganz gleichen Namens um 1650 in Norwegen gelebt habe. Es wäre immerhin möglich, daß unser Meister sein Leben im sernen Norden beschlossen hätte. Am 21. April 1612 hatte er sich hier verheirathet. Wann und wo ihn der Tod ereilt hat, ist nicht bekannt.

# M. Hans Bader,

gleichfalls ein hiesiger Kunstgießer, welcher, um 1583 geboren, am 1829. 21. Oct. 1611 mit Catharina Pantelgrowel in die She trat, hat unter andern eine schöne Platte für das Epitaphium des Nikolaus Lohr, No. 129 auf dem ersten St. Peterskirchhof versertigt. Nikolaus Lohr und seine Familie knien betend in einer reich verzierten Landsschaft. Unten las man: M. Hans Bader in F. F. goss mich 1623. (Hüsgen S. 149. 595.) Es ist mir nicht gelungen, diese Gußplatte auf dem Kirchhose oder anderwärts wieder aufzusinden. Sie ist wahrscheinlich mit den vielen andern Denkmalen der Pietät, wovon Hüsgen noch berichten konnte, der Zerstörung verfallen.

Wenn man anch in neuerer Zeit einige Vortheile gefunden hat, den Kunstzuß weniger umständlich und beschwerlich zu machen, als es in früheren Jahrhunderten der Fall war, so bleibt doch die Erzsgießerei unter allen Arten der productiven Kunst unbestritten diesenige, welche die tiefsten Kenntnisse und Erfahrungen neben richtigem Kunstzgesihl erfordert. Deßhalb ist der Erzzuß zu allen Zeiten als ebensbürtig mit der eigentlichen Kunstschöpfung angesehen worden. Es rühmte sich Benvenuto Cellini mehr des gelungenen Gusses, als der Ersindung, und die Namen der flamändischen Erzzießer haben in der Kunstwelt vollgültigen Klang behalten, während die Urheber der Modelle meist vergessen sind.

Haner= und Erzgußarbeiten des alten Friedhofes zu gedenken. Es sind kaum noch vier oder fünf:

1. Das in der Mitte der ersten Abtheilung auf einem hohen gemauerten Sockel errichtete Crucifix von röthlichem Sandstein mit dem gekreuzigten Heiland und den darunter stehenden Figuren der Mutter Maria und des Evangeslisten Johannes wurde i. J. 1509 von Hart muth Neftern, einem wohlhabenden Gärtner, zu seinem und seiner Hausfrau Gedächtniß gesstiftet. Wenn auch artistisch nicht von besonderer Bedeutung, bleibt dieses ansehnliche, durch die Stürme von beinahe vier Jahrhunderten verhältnißmäßig noch wenig beeinträchtigte Denkmal der Frömmigkeit immerhin ein achtbarer Zeuge der einheimischen Kunststuse jener Zeit. Vorzugsweise Besachtung verdienen die Gestalten der Maria und des Johannes. Die am Saume der Gewänder erkennbaren Inschriften sind kaum noch zu entzissern.

2. Eine der schönsten Gußtaseln schmückte einst unter No. 188 die Grabstätte eines gewissen Hans Körner, Bürgers von Nürnberg, der am 19. März 1600 zu Frankfurt vom Tode überrascht wurde. Sie besteht aus zwei übereinander gesetzen Platten, wovon jede zwei Abtheilungen hat. Auf der oberen größeren Platte ist in der ersten Abtheilung die Auserweckung des Lazarus und darunter in der umfänglicheren zweiten Abtheilung die Auserstehung der Todten nach dem Propheten Ezechiel in Hautrelief darzgestellt. Die untere Platte, gleichsam den Sockel der oberen bildend, zeigt Christus am Kreuze, zu dessen Seite Hans Körner und seine beiden Hausestrauen betend knien. Bei jeder der Figuren besindet sich deren Wappen und unter dem Ganzen eine nekrologische Inschrift. Die beiden Platten zusammen sind 3' 8" hoch und 2' 7" breit. Sie wurden zur Zeit der

Schließung bes alten Kirchhofes, wohl ber Sicherheit wegen, von dort entefernt und seitdem von der Friedhofscommission, später von dem Historischen Berein ausbewahrt. Ihr Verfertiger ist nicht genannt. Wenn man sie nicht einem der beiden gleichzeitigen hiesigen Kunstgießer Johann Hofemann oder Hans Bader zuschreiben, also eher an einen auswärtigen, namentlich an einen nurnberger Künstler denken will, so könnte es wohl kein anderer sein, als Benedict Wurzelbauer, der um die gleiche Zeit in Nürnberg blühte und den ausgezeichnet schönen Brunnen vor der St. Lorenztirche gegossen hat. 1)

Nach einem Protocoll des Kastenamtes vom Jahr 1746 wurden damals auf das Körnerische Epitaphium von dem Schöffen, später Stadtschultheißen, Joh. Wolfgang Textor, dem Großvater Goethe's, gleichzeitig aber auch von einer Frau Obristin Clauer Ansprüche erhoben, von beiden

jedoch, wie es scheint, nicht weiter verfolgt.

- 3. Auf dem ersten Kirchhofe an der südlichen Mauer in der Nahe wo ebemals das Beinhaus gestanden, befindet sich, hinter dem Gebusch verstedt, das Bronzedenfmal (No. 40) von Johann Bann († 160!), seiner ersten Sausfrau Rofine Andrea († 1600) und seiner zweiten Sausfrau Susanna Rammad († 1607). Der obere Haupttheil ber Gußplatte giebt in einem runden Schilde die Parabel von den klugen und thörigten Jungfrauen, ber Heiland erscheint mit dem Kreuze in der Hand. In der mittleren Abtheilung sieht man Chriftus am Rreuze, links fnien Johann Bann und seine brei Sohne, rechts seine beiden hausfrauen mit zwei Tochtern, neben ihnen auf dem Boden liegt ein Saugling. Darunter die Inschrift. Dieses Monument ift in dem gleich zu erwähnenden Spitaphienbuche unter No. 40, jedoch unvollständig, abgebildet. Der Bronzeguß steht dem unter 2 gebachten an Runftwerth gleich. Beide dürften von derselben Sand berrühren. Die Platte ift bis jest vollkommen gut erhalten, es wäre febr au bedauern, wenn sie nicht vor möglicher Beschädigung oder gar Entfremdung geschütt wurde.
- 4. Rechts vom Eingange zum ersten Kirchhofe an der östlichen Mauer nach der Schäfergasse hin sieht man nebeneinander zwei große Bronzetaseln mit weitläufigen Inschriften. Beide Platten sind von gleicher Größe und gebören naheverwandten Familien an, nämlich:
  - a) Das Epitaphium des Schöffen Jacob Am Steeg und des Syndicus Kaspar Gabriel Rasor, mit Inschrift, lettere von sechs Wappen umgeben und bezeichnet: Sebastian Denner f. Norimberg 1677;
  - b) Das Spitaphium des Peter Caspar Gläßer und seiner Hausfrau einer geborenen Rasor, mit Inschrift und vier Wappen, errichtet 1678 und bezeichnet: "Sebastian Denner gemacht zu Nürnberg". 2) Beide Denkmale sind in dem Spitaphienbuche unter No. 194 und 195 eingetragen.
- 5. Eine unbedeutendere Gußplatte: bas Wappen des am 28. Dec. 1582 bier

<sup>1)</sup> Er ift zu Mürnberg geboren 1584 und gestorben 1620.

<sup>2)</sup> Sebastian Denner war ein geschickter Bildhauer und Kunstgießer zu Mürnberg, wo er 1691 noch lebte.

verstorbenen Weimar Stockmann, Rathsverwandten und Handelsherrn zu Kassel, mit entsprechender Inschrift, einst unter No. 84 auf dem ersten Beterskirchhofe, wird jest bei der Friedhofscommission ausbewahrt. Man liest darauf:

Durch das Fener fluß ich, Godtfriet Kohler zu Kassel goß mich.

Wie viele schöne Grabbenkmale in Erz und Marmor der alte Betersfirchhof enthalten hat, die aber alle dis auf wenige zu Grunde gegangen sind, läßt sich noch aus dem bei der Friedhofscommission besindlichen alten "Epitaphienbuche" ersehen, worin die getuschten Zeichnungen der Epitaphien der beiden ersten Abtheilungen des Friedhofes nebst handschriftlichen Erläuterungen ausbewahrt sind. Freilich ein schwacher Ersatz für das Berlorene! Dieses interessante "Rißeduch" verdient jedenfalls die Beachtung der Kunste und Alterthumssfreunde, vornehmlich aber der Nachsommen der auf dem Peterstirchhose Ruhenden. Es ist nicht nach und nach, je mit der Aufrichtung der einzelnen Denkmale, entstanden, aber von kundiger Hand, wie es scheint zu Ansanz des achtzehnten Jahrhunderts, gleichsam als ein Inventar des Friedhoses aufgenommen. Einige wenige Blätter sind späteren Ursprungs.

## Johannes Wolf

tholomänsstifts vor, an welches er für einen Aramlaben auf dem Pfarreisen halbjährig einen Zins von 1 fl. 12 fl. entrichtet. Hüsgen vermuthet, daß Wolf mit von ihm gemalten Trinkgläsern, Flaschen und Fensterscheiben, die damals noch stark im Brauche gewesen, einen Handel getrieben habe und bedauert mit Grund, daß die Glasmaler selten ihre Arbeiten mit ihrem Namen bezeichnet und dadurch selbst veranlaßt haben, daß sie bei der Nachwelt in Vergessenheit geriethen. Auch über Wolfs Leistungen in diesem Fache schweigt die Geschichte. Am 2. März 1612 hatte er sich verheirathet.

# Johann von der Sehden

ober van der Hehden, war nach Brulliots Angabe um 1570 zu Straßburg geboren. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebte er als Kupferstecher zu Frankfurt, wo er eine große Anzahl meist kleiner sein geätzter Blättchen aus der heil. Geschichte, Allegorien, Portraite und auch Landschaften stach. Die sehr selten

gewordenen Portraite der Helden des dreißigiährigen Kriegs: Bern= hard von Weimar, Wilhelm Landgraf von Hessen, Pfalzgraf Ludwig Otto, Torstensohn u. A., alle zu Pferd, sind als Hauptblätter bes Künstlers zu betrachten. Zu einem Spruchbuche in kl. Folio verfertigte er gleichfalls die Abbildungen. Auf dem letzten Blatte liest man: "Gebruckt zu Frankfurt bei Eberhard Kieser. In Berlegung Jacobs von ber Henben. Chalcograph. Anno MDCXXIII." Magler hat viele Blätter dieses Meisters verzeichnet, benen noch das Portrait bes Janus Gruterus, 4.º beizufügen ist. Bon ber Hehben bebiente sich der folgenden Monogramme: A. A. h. heide.

Js. ab heyd. I.v.h. und H. (Brulliot).

Ueber seine Lebensverhältnisse und sein Ende fehlen alle Nachrichten. Nach Inhalt bes Kirchenbuchs wurden

#### Anton Serrarins

Maler, und Anna Maria von ber Bruck, lettere aus Straßburg, am 24. Nov. 1623 in Frankfurt getraut. Diese Notiz möge hier Platz finden, bis es einem Andern besser gelingt, zu ermitteln: ob dieser Künstler in Frankfurt, in welchem Fache und mit welchem Erfolge gearbeitet hat? Um biefelbe Zeit war

## Johann Wilhelm Dilich,

Ingenieur und Baumeister, im Jahr 1600 zu Cassel geboren, mit ber c. 1625 Leitung des hiesigen Festungsbaues betrant. Noch werden in einem starken Foliobande die zu diesem damals für Frankfurt höchst wich= tigen Unternehmen von ihm eigenhändig angefertigten Fortifications= plane in dem Stadtarchiv aufbewahrt. Nach diesen vom Anfange des Baues bis zum Jahr 1640 und weiter reichenden Zeichnungen kann man den Fortgang des Befestigungswerks Schritt für Schritt verfolgen.

Wilhelm Dilich, des obigen Bater, war gleichfalls Architekt. Er hat außer: "Unterricht, einen Platz zu fortificiren" 2c. auch eine Chronik der Stadt Bremen und eine solche von Heffen geschrieben.

Sebaftian Furck hat das Portrait des Baters und des Sohnes, letteres zweimal, in Kupfer gestochen.

10000

### Johann Philipp Waldmann.

1629. Eine an diesen Künstler gerichtete Zueignung im vierten Theil von Daniel Meißners Thesaurus Philopoliticus bezeichnet ihn um 1629 als hiesigen Kupferstecher, und in einer alten Brunnen-rolle bes Hainerhofs erscheint er 1634 als Mitglied dieser Brunnen-genossenschaft.

In der Borrede zu Johann Wilhelms Architectura civilis, welche zuerst 1649 in Frankfurt und 1668 wiederholt in Nürnberg erschien, wird ein Waldmann als hiesiger Werkmeister genannt, der die Absicht gehabt habe, ein Werk über bürgerliche Baukunst herauszugeben. In Naglers allgem. Künstlerlexicon findet man eine ganze Malersamilie dieses Namens, welche im 17. und 18. Jahrschundert zu Inspruck und Wien namhaste Künstler in ihrer Mitte zählte. Daß auch unser Waldmann zu dieser Familie gehört habe, ist sehr wahrscheinlich.

### Wilhelm Panneels,

- Schule erhalten. Er felbst nennt sich auf einigen von ihm geätzten Blättern einen Schüler dieses großen Meisters. Nach der bedeutens den Anzahl seiner gut und geistreich, meistens nach Rubens radirten Blätter zu urtheilen, hat Panneels die Nadirnadel dem Pinsel vorgezogen; indessen hat doch E. Wannans nach ihm die Bildnisse verschiedener altburgundischen und brabantischen Herzoge und Grasen gestochen. Gegen das Jahr 1630 kam er nach Frankfurt, wo er sich längere Zeit ausgehalten zu haben scheint. Mehrere seiner Blätter weisen darauf hin, namentlich:
  - 1. Der Sturz des Phacton, Plasond, G. Panneels, Discip. Rubeni inv. se. Francosurti 1630.
  - 2. Die Geburt Christi, Anbetung der Hirten. Guilielmus Panneels, Discip. Rubeni inv. sec. francosurti ad Moenum 1630.
  - 3. Die Taufe Chrifti. G. Panneels fecit Francosurti 1630.
  - 4. Die heil. Jungfrau mit dem Christuskinde, welches dem Johannes eine Schale reicht Annib. Carracius inv. Joannes (?) Panneels fec. Franck.
  - 5. Die Toilette der Benus. G. Panneels Francosurti ad Moenum secit 1631 (nicht 1632, wie Nagser angiebt).
  - 6. Der Tod der Cleopatra durch den Schlangenbiß. G. Panneels francosurti ad Moenum 1631.

In dem Katalog des Grafen Nigal findet man die hauptsäch= lichsten Blätter des Meisters verzeichnet. Von Frankfurt begab sich derselbe nach Cöln. Wann und wo er starb, ist unbekannt.

1 -0000

Noch find mehrere Künstler zu erwähnen, über deren Lebens= verhältnisse alle Nachrichten fehlen, und beren Dasein selbst unbefannt geblieben sein würde, wenn sie nicht durch einige noch vor= handene, mit ihrem Namen bezeichnete Gemälbe benfelben ber Nach= welt überliefert hätten. Diese Bilber find beinahe alle in den Jahren 1630 — 1632 entstanden, also in Mitten der Drangsale des breißigjährigen Kriegs, was, wenn es im Hinblick auf die um die= selbe Zeit erschienenen Merianischen Kupferwerke bessen noch bedürfen sollte, den Beweis liefert, daß man in der allgemeinen Noth bes Baterlandes bennoch die Pflege der schönen Künfte nicht vergessen hatte. Wenn auch diese und die zuletzt besprochenen Maler mit ben großen Niederländern jener Zeit sich nicht messen können, so verdient boch ihr ernstes und tüchtiges Streben unsere Anerkennung. Und wo in Deutschland gab es damals viele bessere? Es scheint hauptsächlich auf die Ausschmückung des älteren Wahlzimmers in dem Römer abgesehen gewesen zu sein. In diesem Saale waren viele der theils schon erwähnten, theils noch zu erwähnenden Gemälde aufgehangen. Nach bem Neubane bieses Theils bes Römers im Jahr 1732 wurden fie aus bem Wahlzimmer, bessen Wände ohnehin für größere Ge= mälbe zu wenig Raum bieten, entfernt und anfänglich in dem Rondel vor dem Wahl= jetzt Nathszimmer, dann in dem Amtslocale bes Forstamtes aufgehangen, fanden aber zulett, nachdem sie sogar eine Zeit lang in dem kleineren Römerhöfchen unter freiem himmel zusammen geschichtet gestanden hatten, im Jahr 1824 burch die Fürforge bes Bürgermeisters v. Guaita und bes bamaligen Rathschreibers Dr. Usener eine Stelle an ber Kaiserstiege, beren Wände ehemals von Joh. Baptista Junocenz Colomba mit schönen Frescogemälben verziert waren, die aber später, mit Ausnahme des Blafonds, überweißt Hier sind die Bilber, wenn auch nicht gegen ben Staub, wurden. boch gegen Wind und Wetter vor gänzlichem Verberben geschütt. Mehrere berfelben haben indeffen schon bedeutend gelitten.

Außer den hierher gehörigen schon früher besprochenen Malern Johann Elsheimer, Martin van Valkenburg und Hein= rich v. d. Borcht, sind noch zu erwähnen:

### Abraham de la Rie,

Historienmaler, angeblich ein Schüler von Rubens, hatte jedenfalls 1682. dessen Werke studirt. Wenn er auch sehr weit hinter diesem Meister zurückgeblieben ist, so zeigen doch seine Arbeiten, daß er seinem großen

Vorbilde nachgestrebt hat, was besonders in den weiblichen Figuren bemerkbar ist. Das an der Kaiserstiege hängende Gemälde stellt die Großmuth des Scipio Africanus dar. ') Die Figur des neben dem Mädchen knienden Verlobten ist besonders gelungen, weniger die Hauptperson, Scipio, dem der Künstler eine zu theatralische Stellung gegeben hat. Die Beiwerke, goldene Gefäße zc. sind schön und mit vielem Fleiße gearbeitet. Das Bild ist "Abraham de la Rue 1632" bezeichnet, auf Leinwand gemalt, und mißt  $8^1/3$ " in die Breite und  $5^1/2$ " in die Höhe. Dasselbe ist 1639 dem Künstler von dem Kathe mit achtzehn Gulden bezahlt worden.

In dem 1843 durch Passavant versaßten Berzeichnisse des Prehn's schen kleinen Kabinets sind unter No. 299 und 300 zwei auf Holz gemalte Bildchen, einen Zug von Kriegern und ein Seegestade vorstellend, unter dem Namen de la Rüe verzeichnet; ich bezweisse aber, daß sie- un serem Meister angehören; wahrscheinlich sind sie von der Hand bes französischen Landschafts und Pserdemalers F. R. de la Rüe.

Ob Abraham de la Rüe mit Jacob de la Rüe, Formschneider zu Paris um 1565, oder mit Louis Felix de la Rüe, Bildhauer dasselbst 1630—1665, oder endlich mit dem eben genannten F. R. de la Rüe, einem Schüler Parocels, verwandt gewesen, bleibt unermittelt. Der Familienname de la Rüe kommt bis in die neueste Zeit in Frankfurt vor.

## Hans Jacob Schäffer

1632. war gleichfalls Geschichtsmaler, von dem man eine Composition von 24 Figuren, das Gastmahl des Belsazzar vorstellend, an der Kaiserstiege im Römer sieht. An diesem auf Leinwand gemalten Bilde ist besonders die gute und kräftige Färbung zu loben. Es ist "Hans Jacod Schaesser 1632" bezeichnet und mißt  $8^1/2$ " in die Breite und  $5^1/4$ " in die Höhe.

Schäffer war wahrscheinlich ein Schüler, jedenfalls Gehülfe von Lorenz Müller; denn im August 1651 half er diesem bei den historischen Malereien, womit damals die Decken der äußeren Berbachungen der Römer-Portale verziert wurden.

<sup>1) 3</sup>m ftatifchen Rechnungsbuche wird es bie Siftoria von Bipino genannt.

## Balthafar Behem.

Das ebenfalls an der Kaiserstiege befindliche Bild, welches uns den Namen dieses Künstlers durch die Bezeichnung "Balthasar Behem, Mahler in Frankfurt 1631" aufbewahrt hat, stellt Salomons Urstheil vor. Es ist auf Leinwand gemalt und gerade kein Meisterstück, 9½ breit, 5½ hoch. Hüsgen erwähnt dasselbe S. 573, ohne den Meister zu kennen. Dieser war im April 1627 zum Bürgerrecht gelangt. Nach Inhalt des Bürgerbuchs hatte auch ein Maler Franz Behem am 24. Febr. 1612 den Bürgereid geschworen.

In einem älteren schriftlichen Verzeichnisse der in dem Römer bestindlich gewesenen Gemälde, sind außer den so eben gedachten noch ferner genannt:

- 1. Hans Heinrich Eberhard 1632: ein historisches Bild im Wahlzimmer.
- 2. Hans Jacob Cher 1636: die Hiftorie von der Esther. Es hing vormals über der Thür des alten Wahlzimmers.

Nach Inhalt der rechneiamtlichen Protocolle wurde diesem "Aunstmaler" am 17. Jan. 1644 verstattet, in seiner Wohnung an der Eatharinenpsorte das von einem Bierbrauer an Zahlungsstatt empfangene Vier so lange verzapsen zu dürsen, dis er zu seiner Forderung von 100 Thlr. gelangt sein werde. Die Wirthschaft mag
gut gegangen sein; denn schon im Mai desselben Jahrs erhielt
er besinitiv die Concession einer Bierwirthschaft!

3. Hans Jürg Müller: die Geschichte von Jephtas Tochter, baselbst.

Müller war um 1605 hier geboren und schwor 1635 ben Bürgereib.

4. In der Canzlei über des Substituten Platz sah man den geschundenen Marsias, mit einem lateinischen Spruche und deutschen Reimen, von einem ungenannten Maler.

Weber über die Lebensverhältnisse dieser Künstler, noch über das Schicksal ihrer ebengedachten Werke war ein weiterer Aufschluß zu erlangen.

Einen weit höheren Rang nimmt der Historien= und Portraitmaler

### Sannel Hoffmann,

ein, welcher Frankfurt in seinen späteren Lebensjahren bis zu seinem 1638. Tobe angehört hat. Dieser Künstler war um 1591 ober 1592 in

einem Dorfe bei Zürich geboren. Sein Bater, ein gebildeter Land= geistlicher, hatte ihm eine gute Erziehung gegeben. Nachdem er die Anfangsgründe der Kunft in Zürich bei dem ausgezeichneten Maler und Radirer Gottfried Ringli erlernt gehabt, bildete er sich in ber Schule des Rubens zum vollendeten Künftler aus. Neben dem Drange nach Vollkommenheit hatte auch die Begierde, den großen Rubens, bessen Ruhm damals burch halb Europa erscholl, per= fönlich kennen zu lernen, den begeisterten Kunftjünger nach Antwerpen getrieben. Hier war er von dem erlauchten Meister mit Liebe auf= genommen worden und hatte sich bald bessen Achtung erworben, ba biefer ihn mit zu seinen besten Schülern zählen konnte. mann nach längerem Aufenthalte in Antwerpen selbständig auftreten zu können glaubte, begab er sich nach Amsterdam, wo er mit dem glücklichsten Erfolge Portraite und Still=Leben malte. Dafelbst ver= mählte er sich mit Elisabetha Bason und kehrte mit ihr 1624 in feine Vaterstadt zurück. Die Festigkeit und Leichtigkeit seiner Zeich= nung, die Zartheit seines Pinfels und die Natürlichkeit seines Colorits erregten auch hier, im Gegenfatz zu der bis dahin üblich gewesenen trockenen Manier, die allgemeine Aufmerksamkeit. Er vermochte den an ihn gelangten Bestellungen kaum zu genügen. Besonders wurden seine Bildnisse bewundert. Aber auch seine historischen Gemälbe, beren indessen nur wenige bekannt find, und seine Still-Leben fanden großen Beifall. Fueßli 1) macht beren viele namhaft, wovon sich manche noch jett in der Schweiz befinden mögen. Wenn man auch von des Künftlers Lob, zu bessen Ausbruck Fuegli kaum Worte ge= nug finden kann, einen Theil dem schweizerischen Patriotismus des Schriftstellers zuschreiben will, so kann boch nicht geleugnet werben, baß Samuel Hoffmann einer ber begabtesten beutschen Künftler feiner Zeit war und die ihm auch außerhalb seines engeren Vater= landes zu Theil gewordene Anerkennung wohl verdient hat. dem berühmten Helden des dreißigjährigen Kriegs, Herzog Bernhard von Weimar, wurde er nach Breisach berufen, um ihn und andere Personen in Lebensgröße zu malen. Da Herzog Bernhard Breisach erst am 7. Dec. 1638 erobert hatte und bereits am 8. Juli 1639 starb, so muß Hoffmann in diesem Jahre daselbst gewesen sein. Fuekli's Angabe hatte er, als er bem Rufe des Herzogs folgte, feine Familie in Frankfurt zurückgelassen, seinen festen Wohnsitz in dieser Stadt aber erft genommen, nachdem er seine Arbeiten in

<sup>1)</sup> Geschichte ber besten Runftler in ber Schweiz I. S. 155.

Breifach vollendet gehabt. Hieraus scheint mit ziemlicher Gewißheit sich zu ergeben, daß er erst in den letzten Jahren des vierten Jahr= zehends des 17. Jahrhunderts, etwa um 1638, nach Frankfurt ge= kommen ist, wonach benn auch Naglers Angabe, berfelbe habe ben Einzug Gustav Abolphs in Frankfurt als Angenzeuge gemalt, um so zweifelhafter wird, als sich von der Existenz eines solchen Bildes hier keinerlei Spur findet. Ueberhaupt war auch in Frankfurt Hoffmanns Thätigkeit fast ausschließlich dem Portrait zugewendet. Noch jetzt sieht man hier und da bei alten Familien von ihm Gemalde dieser Art, welche würdig sind, in ben ersten Gallerien eine Stelle zu finden. Auf ber Stadtbibliothek befindet sich das Bild des gelehrten und kunftliebenden Schöffen Johann Maximitian zum Jungen in Lebensgröße, und in ber Sammlung bes Stäbel'schen Instituts bas Bilb einer vornehmen Dame in schwarzer Tracht mit großem runden Kragen, Knieftuck, beibe sehr vorzügliche Werke. In dem Museum zu Darmstadt wird bas Bildniß eines Juweliers in schwarzer mit Pelz besetzter Kleidung aufbewahrt. Auch in ber Schweiz findet man noch manche seiner Por-Seltener sind die geschichtlichen Bilber bes Meisters. Den= noch hat sich bas, welches die Geburt bes Erichthonios, bes Sohnes Bulkans, barstellt und von Hüsgen S. 573 als eins ber schätzbarften Gemälbe bes hiefigen Rathhanses bezeichnet wird, auch ohne Zweifel baffelbe ift, beffen schon Tueffli a. a. D. erwähnt, bis auf unsere Tage erhalten. Es ist eine Composition von vier lebensgroßen nachten Figuren. Die Töchter bes Refrops: Panbro= fos, Berfe und Aglauros entbeden in bem ihnen von Minerva anvertrauten und gegen beren Berbot eröffneten Wiegenkorbe bas Kind mit dem Schlangenschweife, welches aus der Umarmung bes Hephästos und der jungfränlichen Minerva in unvollkommener Zengung entstanden war. Composition, Zeichnung und Colorit dieses schönen Vildes bekunden ben talentvollen Schüler Rubens'. bezeichnet: S. Hoffmann von Zürich. Einige weitere Worte, wie es scheint: pinx. Frankfurt und die Jahrzahl, sind unkenntlich gewor-Das Bilb ist auf Leinwand gemalt und befand sich ehebem in dem Amtszimmer des Forstamtes, wohin es freilich nicht gehörte. Später, nachdem es einige Zeit in dem Amtslocal des Stadtrechnungs = Revisionscollegs gehangen hatte, wurde es mit der S. 117 erwähnten keuschen Sufanna auf ben oberften Boben bes Römers verwiesen, wo es feinem Schickfale nicht entgangen sein wurde, wenn ich nicht Gelegenheit gefunden hätte, die fernere Aufbewahrung in ber stäbtischen Gemälbesammlung zu veraulassen.

Ein anderes geschichtliches Gemälde: Thysbe bei dem Leichen ame des Phramus in einer gebirgigen Landschaft, auf Leinwand, 51" hoch und 66" breit, ist in dem Berzeichnisse der 1827 ausgestellt gewesenen Gemälde Frankfurter Künstler unter No. 20 unserem Meister zugeschrieben.

Im Jahr 1648 ereilte ihn ber Tod im noch nicht vollendeten 56. Lebensjahr. Seine Wittwe zog sich mit ihrem Sohne und den beiden Töchtern nach ihrer Baterstadt Amsterdam zurück, wo sie und die Tochter Magbalena, welche im Blumenmalen besondere Gesschicklichkeit besaß, dis an ihr Lebensende der Kunst oblagen.

Bon nicht geringerer Bebeutung ift

## Ludwig Pfaustill,

auch Pfanstil und Pfannenstil — ber Name findet sich in verschiebener Weise geschrieben — ein geschickter Maler und Kupferstecher. Er war eines Metgers Sohn, gegen Ende des 16. ober im Anfange ves 17. Jahrhunderts hier geboren, und übte seine Kunst noch 1666 in fraftvoller Thätigkeit. Es ist sehr zu bedauern, daß über das Leben und die Werke dieses talentvollen Künstlers alle Nachrichten fehlen. In seiner eigenen Vaterstadt beinahe vergessen, ist er in weiteren Rreisen nicht bekannt geworden; und boch ist er solcher Anerkennung gewiß mehr, als viele Andere werth. Hüsgen macht zuerst auf ihn aufmertsam burch die Schilberung eines seiner Gemälbe. Es ist eine Allegorie auf die Sitelkeit: Eine vornehme, nicht sehr reizende Dame in Lebensgröße sitt vor einem mit reichem Teppiche belegten Tische, auf bem Krone, Zepter, Reichsapfel, goldene Gnadenketten und Perlen liegen. Zur Seite steht ein Schatkkaftchen mit einer Uhr barüber; baneben liegen ein farbiger Feberbusch und andere Dinge mit allerlei Ebelsteinen besetzt. Eine große silberne vergoldete Schüssel und Kanne fallen im Vorgrund wegen ihrer Schönheit befonders auf. Als Gegen= satz zu diesem eitelen Brunke zeigt der mitten barunter stehende Spiegel in einem Todtengerippe als Bild der Bergänglichkeit die eigene Büste der Dame. Obwohl die weibliche Kigur, meint Hüsgen, nicht zum besten gelungen sei, woraus erkennbar werbe, daß dies nicht des Mei= sters Hauptfach gewesen, so befriedigten doch desto mehr die vielen Beiwerke, Gold, Silber, Berlen und Juwelen, welche mit einer wunverbaren Nachahmung der Natur so täuschend gemalt seien, daß man in Versuchung gerathe. Dieses Gemälde hat der Künstler zweimal mit seinem Namen und ber Jahrzahl 1660 bezeichnet. Den bamaligen

Besitzer nennt Hüsgen nicht. Vermuthlich ist es Graf Elz gewesen. Später besand es sich in der Mergenbaumischen Sammlung zu Nilfseim bei Aschaffenburg und wurde am 16. Juli 1846 bei deren Versteigerung von Prosessor Kitz für 25 Gulden erstanden — ein Preis, welcher dem Kunstwerthe des Bildes nicht entspricht und sich wohl nur aus dem verminderten Geschmack für allegorische Darstelstungen von so großem Umfange erklären läßt. Nachdem ich selbst das Bild im Jahr 1859 bei dem gegenwärtigen Besitzer gesehen habe, muß ich Hüsgens Lob sowohl, wie dessen Tadel sür übertrieben erstlären; insbesondere sinde ich die Figur der Dame keineswegs ohne Reize, die sie nur allzu deutlich zur Schan trägt.

Erfreulich ift es, daß noch ein anderes großes Gemälbe biefes Meisters sich hier erhalten hat, ober vielmehr hierher zurück gelangt ift. Diefes genügt, um Hüsgens Zweifel an ber Befähigung Pfanstills als Hiftorienmaler vollständig zu beseitigen. Das Bild stellt bie Ruhe der heiligen Familie auf der Flucht in Lebens= größe dar und liefert burch die Anmuth der Composition und Zeich nung, befonders in der Geftalt der Maria, wie nicht weniger durch bie Kraft bes Colorits ben entschiedensten Beweis von bem Bernfe unseres Meisters als Geschichtsmaler, dem sicher des Rubens Schule nicht fremd geblieben war. Diefes schöne, auf Leinwand gemalte Bilb ist bezeichnet: Ludw. Pfanstill Invent. et pinxit 1664. Es befand sich ehebem als Altarblatt in einer rheinischen Kirche, aus welcher es wahrscheinlich burch bie Franzosen entfremdet, später aber von Dr. Bachmann erworben wurde. Nach bessen Tod vereinigten sich 1859 einige hiefige Kunstfreunde: bie Herrn Senator Franz Bernus, Dr. Euler, G. Finger bes Raths, Senator Gwinner, 3. A. H. Dfterrieth, Senator Reuß, Baron v. Wellens und Fran Wittwe Sänger zum Ankaufe bieses Bildes, um es ber Stadt zu erhalten. Vorläufig hat der Hiftorische Berein die Aufbewahrung übernommen, bis sich eine schickliche Gelegenheit zur Berwendung an öffentlicher Stelle gefunden haben wird. Das Bild war ursprünglich höher und als Altarblatt oben abgerundet. Dr. Bachmann ließ daffelbe am oberen Theile so weit verfürzen, daß es jetzt ein überhöhtes Biereck bildet, 8' in ber Höhe und 61/2' in der Breite messend. Der abgenommene Theil, einige in der Luft schwebende, Blumen streuende Engel barstellend, ist indessen aufbewahrt und könnte wohl wieder angesetzt werden. Dr. Bachmann hat von bem Bilbe einen einfachen, auf Stein gezeichneten Umriß fertigen lassen, der jedoch von der Schönheit des Gemäldes nur einen fcwachen Begriff giebt.

Einen weiteren Beweis, daß sich Hüsgen entschieden im Jrrthum befindet, wenn er glaubt, die Bildnifmalerei fei nicht Pfanstills Sauptfach gewesen, liefern auch einige gute, wenigstens im Kupferstiche er= haltene Portraite. Von Ludwig und nicht, wie Hüsgen irrig be= hauptet, von Johann Pfanstill ist das 1666 gemalte Bild des Stadtschultheißen Bender v. Bienenthal, welches Matthäus Rüffel in Rupfer gestochen; von Ludwig Pfanstill und nicht von Johannes gemalt ift auch das Bild des Schöffen Bincenz Steinmeher, wovon Joh. Phil. Thelott einen Kupferstich geliefert hat, und ebenso ist auch bas von Hüsgen bem Johannes Pfanstill zugeschriebene Bortrait bes Stadtschultheißen Schwind, wonach Seb. Furck 1647 feinen schönen Kupferstich verfertigte, von Ludwig gemalt. Die Ansicht biefer brei Blätter stellt Hüsgens Jrrthum außer Zweifel. ein gleiches Versehen auch bezüglich bes von Aubrh gestochenen Por= traits bes Grafen Guftav Wrangel obwaltet, burfte um fo unbebentlicher anzunehmen sein, als auf bem Blatte, wenigstens auf bem mir porgelegenen Exemplar, ber Maler überhaupt nicht genannt ift. ist mir bis jett nicht gelungen, ein Gemälde ober einen Aupferstich mit bem Namen Johannes Pfanstill bezeichnet, zu Gesicht zu bekommen. Die schon gerügte auffallende Verwechselung beider Na= men und der Umstand, daß Hüsgen das Still-Leben als das Haupt= fach beiber Meister bezeichnet, ohne daß er sich bezüglich des an= geblichen Johannes auf eigene Anschauung berufen kann, geben ber Möglichkeit Raum, daß diefer fonst gewissenhafte Schriftsteller hier, gleich wie es ihm auch in Ansehung bes Hermann Bos begegnet ift, aus einem Rünftler zwei geschaffen, bag ein Johannes Pfanstill gar nicht existirt ober daß Ludwig zugleich ben Namen Johannes geführt hat. Dieses lettere bürfte burch bas auf bem erwähnten Portrait des Stadtschultheißen Schwind ersichtliche Maler= Monogramm / seine Bestätigung erhalten. Zwar ist in bem Ber= zeichniß ber Gemälde Frankfurter Künstler von 1827 ein "Familiengemälde" bem Johannes Pfanstill zugeschrieben; allein jener Katalog bietet durchaus feine Gewähr für die Richtigkeit der Bezeichnung der einzelnen Bilber; biese wurden von der Ausstellungscommission nach den Angaben der Einsender aufgenommen. Die Richtigkeit ist hier um so mehr zu bezweifeln, als bie Wittwe und Erben bes in bem Katalog genannten Besitzers, obgleich sie alle Kunstsachen ihres Erb= laffers genau kannten, von einem Gemälbe bes Johannes Pfanstill nichts wissen.

Größeres Interesse noch, wenigstens in kunsthistorischer Bezieshung, bietet ein äußerst seltenes Schwarzkunstblatt unseres Meisters, welches in der Sammlung des Städel'schen Kunstinstituts aufsbewahrt wird. Dasselbe stellt in einem Oval die Mutter Gottes in halber Figur dar; auf ihrem Schooße ruhet der Leichnam Christi; mit gefalteten Händen blickt sie betend auf ihn herab. Die Zeichsnung ist sehr gelungen. Das Blatt ist bezeichnet: Lud. Pfanstil sec., und der Markgräfin Anna von Baden gewidmet — "Liberalium artium Minervae incomparabili" etc. Es mißt nach altfranzösischem Maaße 9" 10" in der Höhe auf 7" 8" in der Breite.

Dieses Blatt, welches Leon de Laborde in seiner "Histoire de la gravure en manière noire uicht fennt, ift um so beachtungs= werther, weil es ben Beweis liefert, daß auch ein Frankfurter Meifter balb nach Ludwig von Siegen und dem Prinzen Nupert, mit beren Arbeiten Pfanstills Blatt viele Aehnlichkeit hat, die Schwarzkunst genbt habe. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß unser Künftler zu diesem gelungenen Bersuche in der neuen Kunft, wenn er nicht das Geheimnis durch des Prinzen Ruprecht Gehülfen, Wallerant Baillant, erfahren haben sollte, angeregt worden ist durch ben vor= trefflichen Maler und Kupferstecher Johann Thomas von Ppern. Dieser war im Jahr 1658 während der Krönung Leopolds I. als kaiser= licher Hofmaler in Frankfurt anwesend gewesen und hatte bei diesem Anlasse dem Kaiser eins seiner Schwarzfunstblätter gewidmet. Dieses ftellt Chriftus und Maria neben einander als Bruftbilder dar mit ber Unterschrift: Jesus cum matre sua etc.; sobann folgt ber ganze faiserliche Titel und die Dedication: "Debitae demissionis ergo offert servus à picturis Joannes Thomas Francofurti I. Aug. 1658." Hieraus ergiebt sich zugleich, baß Thomas damals schon und nicht, wie Magler und Andere behaupten, erft 1662 die Stelle eines kaiser= lichen Hofmalers begleitet hat. (Meufels neue Miscellaneen, S. 211.)

Die Lebensschicksale und das Todesjahr Pfanstills sind unsbekannt. Sie scheinen nicht die günstigsten gewesen zu sein; denn am 26. Mai 1660 wurde ihm laut recheneiamtlichem Protocoll die Concession ertheilt: "neben seinen Kunststücken einen Buchkram zu führen." Noch vor wenig Jahren lebte hier ein Sprosse seiner Familie, vielleicht ein Nachkommen von ihm selbst, der Metgermeister Johann Pfannenstiel, und in dem frankfurtischen Dorfe Oberrad ist die Familie heute noch zahlreich vertreten.

Auf einem andern Felde erwarb sich

# Justus Rleseder 1)

einen ehrenvollen Ruf. Dieser Künftler war von Hameln, nicht wie Hüsgen fagt, von Minden gebürtig. Er hatte sich, unterstützt burch angeborenes Talent, auf seinen Reisen in den Niederlanden und Italien durch fleißiges Studium der Antiken zum tüchtigen Bildhauer ausgebildet. Als Bischof Melchior Otto von Bamberg nach Beendigung des dreißigjährigen Kriegs die dortige Domkirche wieder her= stellen lieft. 2) führte Klesecker die Bildhauerarbeiten an mehreren neuen Altären im Geschmacke ber bamaligen Zeit aus. Bei ber vor einigen Jahren vollzogenen neuesten Restauration jener Kirche wurden biese Altäre, als mit dem byzantinischen Baufthl nicht harmonirent, wieder beseitigt, und an einen Kunft= und Antiquitätenhändler ver= fauft. Bei diesem sah ich neben andern dahin gehörigen Ueberresten auch neun colosale in Holz geschnitzte Figuren: Maria mit bem Kinde, sitend, Christus, St. Petrus, St. Henricus, St. Kunigunde, zwei anbetende Engel und zwei Bischöfe. Christus und Maria find in Musculatur und Ausbruck besonders gelungen. Auf der Bruft der Madonna liest man: Justus Klesecker fec. Es ist zu fürchten, daß diese Werke, in Ermangelung anderer Verwendung, nachdem die reiche Vergoldung abgeschabt sein wird, zuletzt als Brennmaterial benutzt werben.

Nachdem Alesecker im Jahr 1653 sich mit einer vermögenden hiessigen Bürgerin verheirathet und im solgenden Jahr das Bürgerrecht erlangt hatte, nahm er seinen sesten Wohnsitz in Frankfurt, wo er schon lange vorher beschäftigt gewesen zu sein scheint. Er erwarb sich bald solches Ansehen, daß ihm die damals wichtige Stelle eines Bürgerkapitains übertragen wurde. Seine in Elsenbein ausgeführten Erucisire und andere Figuren wurden von den Liebhabern sehr hochsgeschätzt.

Die Zeit der Geburt dieses Künstlers kann ebensowenig mit Sicherheit angegeben werden, als die seines Todes. Die hiesigen Kirchenbücher geben keinen Aufschluß.

<sup>1)</sup> In seinem Bürgerrechtsgesuche unterschrieb er sich Kleßger, bemunge= achtet scheint Klesecker ber richtige Name zu sein.

<sup>2)</sup> Joseph Heller: Taschenbuch von Bamberg. 1831. S. 35.

### Die Familie Merian

zählt eine Reihe von Künftlern, welche ber Stadt Frankfurt nicht allein, sondern der dentschen Kunst überhaupt zur Ehre gereichen. Es ist nur zu beklagen, daß die vorhandenen Nachrichten über die Lebensverhältnisse dieser Künstler im Vergleich mit den von ihnen gelieserten Werken so dürftig sind. Sie beschränken sich sast schließlich auf die Mittheilungen Sandrarts und Fueßli's, denen zu folgen ich genötligt din. Indessen ist es mir dennoch gelungen, die Familiennachrichten in einigen wesentlichen Punkten zu ergänzen und eine den Franksurter Zweig der Familie umfassent unseren Vickensbücher zwar nicht verbürgen kann, die aber sedenfalls alle namhaften Glieder der Familie umfaßt.

### Matthäus Merian ber ältere

war am 22. Sept. 1593 zu Basel geboren. Schon in früher Jugend 1625. traten seine natürlichen Anlagen und seine Reigung zur Kunft so entschieden hervor, daß sein Bater, der Rathsherr Walter Merian, fich veranlaßt fand, den kaum sechszehujährigen Jüngling dem ge= schickten Maler Dietrich Meher in Zürich zur weiteren Ausbildung Dieser Künstler hatte sich auch im Radiren hervor= zu übergeben. gethan und einen neuen Achgrund entdeckt, was feinem Schüler wesentlich zu Statten kam, ba bieser sich vorzugsweise dem Rupfer= stechen zuzuwenden gedachte. In der That machte er in dieser Kunst bald die auffallendsten Fortschritte. Seine Leistungen fanden so all= gemeine Anerkennung, daß er schon in seinem zwanzigsten Jahr nach Nanch berufen ward, um, wie Fuegli behauptet, die Exequien des Herzogs Heinrich II. von Lothringen nach Claube be Rüelle in Kupfer zu stechen. Diese Angabe bürfte aber aus chronologischen Gründen in Zweifel zu ziehen sein und der Auftrag sich vielmehr auf den Fries von 12 Blättern bezogen haben, in welchem unser Künstler ben Einzug bes Herzogs in Nanch bargestellt hat.

Nach Bollenbung dieser Arbeit begab sich Merian nach Paris, wo er mit dem berühmten Jacob Callot, den er wahrscheinlich schon in Nanch kennen gelernt hatte, in nähere Berührung trat. Beide Künstler, deren verschiedene Charaktere sich gegenseitig ergänzten, zogen aus diesem freundschaftlichen Umgange den erheblichsten Nutzen.

10

Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris kehrte Merian in seine Baterstadt zurück in ber Absicht, sich von ba nach Italien zu begeben. Da sich biesem Vorhaben jedoch unvorhergesehene Hindernisse ent= gegenstellten, begab er sich vorläufig nach Angsburg, wurde von da 1617 nach Stuttgart berufen, um verschiedene Festlichkeiten für ben Hof in Rupfer zu ätzen, befah fich bann bie Niederlande und fam auf dem Rückwege, in der stets festgehaltenen Absicht, die Reise nach Italien auszuführen, nach Frankfurt. Hier entschied sich sein künf= Merian, bessen Ruf bereits ziemlich verbreitet war, tiges Geschick. machte die Bekanntschaft bes Johann Theodor de Brh, 1) ber feines jüngeren Freundes Verdienste wohl zu würdigen verstand. Zwar hatte be Bry vergeblich versucht, den talentvollen jungen Mann für feine Unternehmungen zu gewinnen und hier festzuhalten; dieser wollte von seinem Römerzuge nicht abstehen; aber, was dem Bater nicht gelang, bewirkte die Tochter, deren Anblick in Oppenheim, wo sich die Familie aufhielt, unsern Künstler dergestalt fesselte, daß er die Reise aufgab und ber schönen Maria Magdalena de Brh um 1619 — 1620 die Hand zum Chebund reichte. Nachdem Merian seinem Schwiegervater noch turze Zeit bei ber Herausgabe eines Reise= werks über Indien durch Anfertigung der Abbildungen behülflich ge= wesen, zog er mit seiner jungen Gattin nach Basel. Hier entwickelte er in ber Darstellung landschaftlicher Unsichten in einzelnen Blättern sowohl, als in größeren Folgen eben so vielen Eifer wie fünftlerisches Talent und begründete baburch seinen Ruf immer fester. Zu biesen Arbeiten gehören namentlich bie in P. Aubry's Berlag erschienenen Landschaftsbilder aus der Gegend von Bafel, Stuttgart, Heidelberg und Schwalbach, bas er vorzugsweise geliebt und oft besucht zu haben scheint; sobann Novae regionum aliquot amoenissimarum delineationes, verschiedene Darftellungen von Schlachten, Jagdscenen 2c. Alle fanden allgemeinen Beifall und wurden begierig gefauft.

Aber Basel sollte den Künstler nicht immer behalten. Nach dem Tode seines Schwiegervaters nahm Merian seinen bleibenden Wohnsitz in Frankfurt. Der Zeitpunkt dieses Ueberzugs läßt sich nicht genau, aber doch annähernd bestimmen; er dürste mit ziem-licher Sicherheit gegen das Ende des Jahres 1624 oder spätestens in den Ansang des solgenden zu setzen sein. Schon im April 1625

<sup>1)</sup> Nicht bes Theodor be Bry, wie allerwärts augeführt wird. Dieser war bereits i. J. 1598 gestorben.

wurde ihm zu Frankfurt seine Tochter Maria Elisabeth geboren, und in seinem Bürgerrechtsgesuch vom 6. April 1626 fagt er selbst, baß er am 3. October 1625 gemeinschaftlich mit seinem Schwager Wilhelm Fetzer den Buch = und Rupferftichhandel seines Schwiegerva= ters übernommen habe und, ba auch sein Beisagenschutz zu Enbe gehe, unter Aufgebung feines Bürgerrechts in Bafel, bas hiefige zu Dieses wurde ihm am 6. Juni wirklich ertheilt. erlangen wünsche. Bon hieraus entfaltete er mit verstärkter Kraft bie großartigste Thätigkeit. Nach einander erschienen geschichtliche, geographische und anbere Werke von dem bedeutendsten Umfange, wozu die zahlreichen Kupfer zum großen Theil von feiner Hand entworfen, wenn auch nicht alle von ihm perfönlich ausgeführt wurden. Die hauptsäch= lichsten bieser Werke sind seine Darstellungen zur Bibel, welche zu= erft in 150 Blättern ohne Text, bann 1625 bei Lazarus Zeyner zu Straßburg mit Versen und endlich 1630 mit vollständigem Bibeltert erschienen; sodann bie Abbildungen zu Gottfrieds Chronif1), zum Theatrum europäum und zu Zeillers zahlreichen Topographien, burch bie allein schon M. Merian, wenn er auch weiter nichts geleiftet hätte, sich ein unvergängliches Verdienst mehr noch um die Nachwelt, als um seine Zeitgenossen erworben haben würde; benn wenngleich nicht zu verkennen ist, daß seine früheren Arbeiten in der fünstlerischen, oft wahrhaft poetischen Auffassung der Land= schaften, in der leichten Behandlung bes Baumschlags, ber schönen Gruppirungen und wohlberechneten Fernen bei weitem den Vorzug vor ben späteren Productionen seines Verlags verdienen, in benen vielfältig bemerkbar wird, wie ber Künftler vor bem Geschäftsmanne in den Hintergrund zu treten genöthigt war, was namentlich von seinen Allegorien und Fabelbildern gilt, so hat doch Merian besonders burch seine in den Topographien gelieferten, zwar ihrem Zwecke ent= sprechend naturgetreuen, aber keineswegs prosaisch aufgefaßten Abbilbungen ber Stäbte und alterthümlichen Banwerke, die sich aus früheren Jahrhunderten bis in seine Zeit erhalten hatten, seitdem aber der Zerstörung verfallen und bis auf wenige spärliche Ueberreste völlig verschwunden sind, der Kunft und Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen, ohne welchen sich unser nüchternes, realistisches Zeitalter von bem imposanten Anblick ber thurmreichen Stäbte und

10000

<sup>1)</sup> Der Berfasser bes jetzt werthlos gewordenen Textes war der Pfarrer J. L. Gottfried zu Offenbach.

zinnengefrönten Burgen unserer Vorfahren kaum einen richtigen Begriff zu machen im Stande wäre. 1)

Es bleibt fast ein Räthsel, wie es ber Anstrengung eines bescheibenen Bürgers, wenn auch ausgerüstet mit Thatfraft und eisernem Fleiße, gelingen konnte, in Mitte ber Wirren des dreißigjährigen Kriegs und des Elendes unseres Baterlandes dennoch für seine friedtichen Unternehmungen in Kunst und Wissenschaft so viele Theilsnahme und Unterstützung zu sinden, um vor seinem Hinderniß zurückzuschrecken und sein Werk so glänzend durchzusühren. Aber der einssache Sinn unserer Berältern liebte noch frästige und gesunde Nahrung. Der Geschmack war zu jener Zeit noch nicht verdorden durch Pfennig Magazine und Groschen Illustrationen in Holzschnitt und Steindruck, womit die Welt heut zu Tage übersluthet und übersättigt wird. Merians Werke werden nicht nur mit Rücksicht auf ihren inneren Werth, obschon diesem ihre alzugroße Zahl Abbruch gethan hat, sondern auch mit Rücksicht auf die Zeit ihrer Entstehung dem deutschen Geist und beutschen Fleiß ein dauerndes Denkmal bleiben.

Es ist interessant, die Preise kennen zu lernen, zu welchen u. a. die Topographien, wovon sich noch zu Ansang dieses Jahrhunderts viele, obwohl sehr mißhandelte Aupserplatten hier befanden, in den alten Meßkatalogen angesetzt waren. Im Buchhandel wurden die Topographien der geistlichen Kurstaaten, von Westphalen, Elsaß und Hessen zu je 2 Thlr. 8 Ggr., die von Bahern, Obersachsen und Franken zu 2 Thlr. 12 Ggr., Schwaben, Rheinpfalz, Böhmen (nebst Mähren und Schlessen) zu 3 Thlr., Germania inferior, Germania superior und Italien zu 4 Thlr. 8 Ggr., Niedersachsen und die Schweiz (mit Rhätien und Vinneburg, sowie die verbundenen Topograsphien von Brandenburg, Pommern, Preußen und Liefland zu 6 Thlr., Gallien endlich, welches aus 13 Theilen in zwei umfangreichen Fos

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt A. Reichensperger in seiner Einleitung zu: Mittelalterliche Bauwerke nach Merian, von State: "Heutzutage machen gar Viele in Poesie, die besser daran thäten, bloß das Lineal zu handhaben, während bei den Alten, mit Einschluß unseres Merian, die innere Wahrhaftigsleit und Tüchtigkeit sich wie von selbst dichterisch umkleidete und gestaltete. Aus den bloßen Wappenschildern des 15. und 16. Jahrhunderts blickt mehr Phantasie hervor, als aus der Mehrheit der auf unseren Kunstausstellungen signrisrenden Mondschein- und Sonnenuntergangs-Landschaften, wie verschwenderisch bieselben auch mit Farben und Essecten aller Art ausgestattet sein mögen."

lianten besteht, zu 15 Thlr. verkanft. Zieht man die Menge der Kupferplatten von so großem Format in Betracht — für die Beschreibung des Elsasses, eine der kleinsten und billigsten, wurden deren nicht weniger als 40 verwendet, eine Zählung der in den Zeiller'schen Topographien mit Ausschluß Italiens, überhaupt enthalstenen Taseln ergiebt deren 2212 — und nimmt man noch hinzu, welche Mühe und Arbeit der Text zu damaliger Zeit erforderte, so wird man die Merianischen Werke selbst im Vergleiche zu den heutigen Groschenpreisen noch immer billig sinden. (Reichensperger a. a. O.)

Wenn v. Quandt in seinem "Entwurf einer Geschichte ber Rupferstecherkunft" und, wie es scheint, auf bessen Autorität hin auch Nagler im Künstlerlexicon unseren Merian gleichsam für einen Tröbler erklären, ber "seinem Erwerbe von Stadt zu Stadt nachgegangen sei, um seine Prospekte an ben Mann zu bringen", so muß ich biesem ungerechtfertigten Ausspruche entgegentreten. Daß wir den Künstler "theilweise in Basel, in Nanch, in Frankfurt und anderwärts finden", ein Umstand, worauf sich jenes Urtheil zu stützen scheint, hat gewiß nichts Auffallendes; benn Basel war, wie später Frankfurt, Merians Heimath, in Nanch befand er sich, wie wir gesehen haben, als junger Künstler zur Ausführung eines besonderen Auftrags, nicht bes Sanbels halber. Daß er zum Zwecke ber Aufnahme seiner topographi= schen Ansichten genöthigt war, sich an Ort und Stelle zu begeben, versteht sich von selbst. In der That waren auch die umfangreichen Werke bes Merianischen Verlags zu einem Hausirhandel nicht entfernt geeignet, und ein Mann, welcher die zu diesem Verlage erfor= berlichen bedeutenden Mittel zur Berfügung hatte, fann nicht genöthigt gewesen sein, als Hausirer im Lande herumzuziehen. mißt man für biese Behauptung jede Quellenangabe. Uebrigens ftan= ben in älteren Zeiten bem Künftler keine auch die mittelmäßigsten Productionen fördernden Kunftvereine zu Gebote, und bekannt ift es, daß felbst ein Albrecht Dürer es nicht verschmäht hat, auf seinen Reisen die Gelegenheit wahrzunehmen, seine Kupferstiche an den Mann zu bringen.

Wenn aber ber sonst geistwolle v. Quandt, in seiner allzu vornehmen Kritik so weit geht, Merian und bessen Söhne als "unbebentende Stecher" zu bezeichnen, "die mehr als geschickte Handwerker zu betrachten" seien, so läßt sich mit dieser modernen Kunstanschauung freilich nicht rechten. —

Das von Hüsgen mit vielem Fleiß gesammelte Berzeichniß ber

von Matthäus Merian und seinen Söhnen gelieferten Einzelblätter und größeren Werke, beren Zahl und Umfang in der That fast an bas Unglaubliche grenzt, giebt einen Begriff von dem Unternehmungs= geiste und bem unermüblichen Fleiße bieser Männer. Und bennoch bedarf Hüsgens Verzeichniß, dem ohnehin eine bessere Anordnung zu wünschen wäre, ber Berichtigung und Vervollständigung. es burch Nagler noch nicht genügend erhalten. 1) Auch mir mangelt leider das zu umfassender Ergänzung nothwendige Material: ich sehe mich genöthigt, diese gewiß verdienstliche Arbeit jüngeren Kräften zu überlassen. Aber bennoch habe ich ein Werk des Merianischen Kunft= fleißes hier besonders zu besprechen, nicht allein, weil es unsere Stadt vorzugsweise berührt, sondern auch weil bezüglich seiner Hüsgen und die, welche ihm nachgeschrieben, in neuester Zeit eine wesentliche, die Ehre des älteren Merian wahrende Berichtigung erfahren haben. Ich meine den aus vier Blättern bestehenden großen Plan von Frankfurt, ohne welchen die topographische Kenntniß unserer Stadt eine ihrer hauptfächlichsten Grundlagen entbehren würde.

Hüsgen, bem offenbar nur die späteren Ausgaben dieses Planes befannt geworden waren, hatte bessen Entstehung irrthümlich in das Jahr 1682 gesetzt und folgerichtig Zeichnung und Stich dem jüngeren Werian zugeschrieben. Aber K. Th. Reissenstein, unermüdlich in der Erforschung unserer städtischen Topographie, führte in dem fünsten Hefte des "Archivs" den Beweis, daß die Entstehung des Planes in das Jahr 1628 fällt, mithin die Ehre der Aufnahme und Aussührung dieses mit eben so viel Kenntniß als Geschick vollendeten Kunstwerts ausschließlich dem älteren M. Merian gebührt. Er ist so glücklich gewesen, in der Jägerschen Buchhandlung ein Exemplar dieser ersten Ausgabe zu entdecken, worauf sich die Jahrzahl 1628 einmal in deutschen und einmal in römischen Zissern besindet, eine Reliquie, deren Werth durch den Umstand noch erhöht wird, daß sie das einzige, leider nicht einmal vollständige Exemplar ist, das bis jetzt aufgesunden werden konnte. Es besteht nur aus den beiden unteren Platten.

Die Vergleichung der verschiedenen bis jetzt bekannten Abdrücke führt zu folgendem Ergebniß:

<sup>1)</sup> Beibe Schriftsteller lassen u. a. die 1630 bei Laz. Zetzners Erben zu Straß= burg erschienene Bibel in Felio unerwähnt. Diese Ausgabe ist wahrscheinlich die erste; sie unterscheibet sich von der späteren von 1704, abgesehen von den besseren Abdrücken, hauptsächlich durch die in der letzteren sehlenden Berzierungen, womit sämmtliche Aupfer gleichförmig eingerahmt sind.

1. Die erste Ausgabe, von der Hand des älteren Matthäus Merian, 1) erschien im Jahr 1628. Die unten zur Rechten befindliche Adresse lautet und ist eingetheilt wie folgt:

Matthaus Merianus Basiliensis, Civis et Calcographus Francofurtensis mensus est, delineavit expressit, caelavit, jurisq' publici fecit Anno 1628.

Unten in der linken Ecke steht eine lateinische Zueignung an Schultheiß, Bürgermeister und Rath und die gesammte Bürgersschaft mit der Jahrzahl MDCXXVIII; in der rechten Scke ein lasteinisches Gedicht zum Lobe der Stadt.

Der Plan zeigt noch die alte einfache Befestigung vor Annahme bes neuen Systems, 2) mit bessen Ausführung aber sehr balb nach Vollendung der Platten begonnen wurde. Hierdurch bürfte die außerordentliche Seltenheit eines Abdruckes bieser ersten Ausgabe einfach ihre Erklärung finden, da die Platten in ihrer ursprün= glichen Gestalt schnell veraltet waren und durch die alsbald nothwendig gewordene Eintragung der neuen Festungswerke äußerlich ein ganz anderes Ansehen erhielten. Daß solche Veränderungen schon balb nach bem ersten Erscheinen bes Planes vorgenommen und spätestens im Laufe der dreißiger Jahre veröffentlicht worden seien, habe ich nie bezweifelt; benn es schien mir — zumal bei bem Mangel einer genügend starken Auflage bes ersten Abdrucks — nicht benkbar, baß in bem folgenden Zeitraum von vier und fünfzig Jahren keine neue erschienen sein follte. Aber weder Hüsgen, noch irgend ein späterer Schriftsteller hat (bis zu Reiffensteins Entbeckung) eine frühere Ausgabe, als bie um 1682 er= schienene, nachzuweisen vermocht. Der Druckbogen, worin auch ich diese lettere als die zweite zu bezeichnen gedachte, war be= reits unter ber Presse, als mir ber Kunsthändler, Herr Ferdinand Prestel zu meiner freudigen Ueberraschung ein vollständiges und wohlerhaltenes, erft fürzlich (Sept. 1861) in Coln aufgefundenes Exemplar von 1636 vorlegte. Meine Vermuthung war bamit bestätigt und ich in ben Stand gesetzt, die gegenwärtige Berichtigung zu geben:

<sup>1)</sup> Die Bermuthung, baß auch Hollars geschickte Hand bei bem Stiche bieser Platten mitgewirft habe, brängt sich bei ber Betrachtung mancher Einzelheiten ber belicaten Nabelführung und besonders bei Bergleichung der Schrift auf; inbessen läßt sich das mit Sicherheit nicht nachweisen.

<sup>2)</sup> Reiffenstein und nach ihm ich selbst nannte basselbe irrig bas Bauban'sche. (Archiv, Heft 5, Renes Archiv, Heft 1.)

- 2. Der nen entbeckte Abdruck zweiter Ausgabe ist bis jetzt ein werthvolles Unicum. Er weicht von dem ersten in einigen wesentlichen Punkten ab:
  - a) Inhalt und Eintheilung der Adresse und der lateinischen Zueignung sind zwar die nämlichen geblieben; aber sowohl die deutsche als die rösmische Jahrzahl ist herausgeschliffen und dafür 1636 eingesest. Die Zueignung ist, um Raum für die neuen Festungswerke zu gewinnen, bedeutend tieser gerückt und ihre Einfassung abgeändert.

b) Die neuen Festungswerke sind mit ziemlich schwerer Hand diesseits und jenseits des Mains hinzugefügt. Sie sind, abgesehen von einisgen späteren Abänderungen und Ergänzungen, vollendet.

c) Die in dem Abdrucke von 1628 unten in der Mitte auf der Sachsenhäuser Seite angebrachte Windrose ist nun an die rechte Seite des Blanes diesseits des Maines versetzt.

d) An die Stelle des überbauten Brückenthors sind die beiden Mühlen getreten; die Spiße des Thurmes am Schaumainthor sehlt. Der kleine Prospekt der Stadt, oben in der linken Ecke, ist bereits vorshanden, wie wahrscheinlich schon auf der ursprünglichen Platte. In der oberen Ecke rechts zeigen sich zwei einfache Adler und darüber der Doppeladler mit der Neichskrone. Ob diese Bignette sich schon auf der Ausgabe von 1628 befunden hat, muß vorläusig dahin gesstellt bleiben, da die letztere nur in den beiden unteren Platten vorshanden ist. Schriftspuren, welche Herr Neissenstein an der fraglichen Stelle späterer Exemplare bemerkt hat, sinden sich auf dem Plan von 1636 nicht.

Die außerordentliche Seltenheit der Abdrücke vom Jahr 1636, wovon dis jetzt nur das Prestel'sche Exemplar bekannt ist, läßt auf eine, schon durch die damaligen betrübten Zeitverhältnisse bedingte, sehr mäßige Auflage schließen. Daß der betriebsame Merian nicht an eine nene (dritte) gedacht und auch der Sohn erst kurz vor seinem Tode sich hierzu entschlossen haben sollte, müßte auffallend erscheinen, wenn man nicht eben jenen traurigen Zustand Deutschlands während und nach dem dreißigjährigen Krieg, so wie serner zu bedenken hätte, daß die von dem Künstler schon im Jahre 1646 in der Topographia Hassiae und anderweit veröffentlichten kleizner en Stadtpläne den wiederholten Abdruck des großen einigers maßen entbehrlich erscheinen lassen konnten. So viel dis jetzt bestannt, ist

<sup>1)</sup> Eine betaillirtere Bezeichnung etwaiger Abweichungen ber zweiten von ber ersten Ausgabe, vermag ich nicht zu beschaffen, da Herr Reiffenstein, als ich ihn um die Mittheilung der letzteren ersuchte, dieselbe verlegt hatte, mithin eine specielle Bergleichung beiber nicht möglich war, was indessen von keiner Erheb-lichkeit ist, weil die genaue Vergleichung des britten mit dem zweiten Abdruck zusgleich die Uebereinstimmung des letzteren im Wesentlichen mit dem ersten ergiebt.

This Vi

- 3. die dritte Auflage um 1682, vielleicht noch einige Jahre später, erschienen; denn die alte Catharinenkirche mit zwei Thürmchen ist auspolirt und die neue im Jahr 1681 vollendete Kirche an ihre Stelle gesetzt. Bei Bergleichung dieser dritten Auflage mit der zweiten von 1636 ergeben sich, außer der ebengedachten, die folgenden weiteren Beränderungen:
  - a) In dem Rahmhof ist das 1636 noch fehlende Zeughaus mit dem Treppenthurm eingestochen.
  - b) Zwischen der Stadtallee und der Töpfergasse zählt man neun zussammenhängende Häuser mit drei Stockwerken und Giebel, während der Abdruck von 1636 nur sechs zweistöckige Häuser zeigt, wovon die beiden ersten am Comödienplate durch einen freien Raum von den übrigen getrennt sind.
  - c) Die alte Hauptwache, welche 1636 noch fehlt, ist nebst dem spanischen Bock eingestochen und hierdurch die Verschiedung des Ziehbrunnens mehr nach dem Eck des Steinwegs hin nothwendig geworden.
  - d) Auf dem Liebfrauenberg ist der zweite Brunnen nach der Ziegelgasse hin verschwunden.
  - e) Der spige Thurm der Barfüßerkirche ist durch einen dicken runden ersett.
  - f) Vor dem äußeren Galgenthor sieht man Pallisaden, welche 1636 noch sehlen. Die Bastion des Mühlwehrs am Schneidwall, welche 1636 nur zur Hälfte von Mauerwerk und von einem Erdwall gekrönt ist, reicht jest weiter in den Fluß und ist ganz von Mauerwerk, auch mit Pallisaden und zwei Canonen besetzt.
  - g) Die Festungswerke von dem Allerheiligenthor bis zum Main haben wesentliche Veränderungen erlitten Gegenüber der Einmündung des Mehgerbruchgrabens in den äußeren Stadtgraben ist zwischen diesem und dem inneren Stadtgraben auf dem Wall eine Mauer mit einem Pförtchen entstanden, und auf dem Fischerfeld eine von Norden nach Süden ziehende Mauer, ein Schießhäuschen mit zwei Scheiben und noch ein größeres Haus errichtet. In der Mauer längs dem Main sind Schießscharten angebracht. Dies alles sehlt auf dem Plan von 1636.
  - h) Am äußersten Ende unten rechts ist an der inneren Befestigung ansstatt der früher daselbst befindlich gewesenen Häuser eine hohe mit Canonen besetzte Bastion sichtbar. Vor dem Affenthor ist eine zweite Schanze entstanden und das äußere Brüdchen, welches 1636 rechts über den Graben ging, führt jest gerade aus. Durch diese bedeutende Veränderung ist
  - i) eine andere Eintheilung der fonst unveränderten Adresse nothwendig geworden. Diese lautet jest:

Matthäus Merianus Civis et

Calcographus Francosurtensis mensus est, delineavit, expressit, caelavit jurisqu' publici fecit.

Die Jahrzahl ist ausgelöscht und keine andere an ihre Stelle gesetht; auch fehlt unten in der Ede an der Cartouche links die Fortsetzung

bes Kranzes und Flügels, die 1636 vollständig der Form berselben auf der rechten Seite entsprechen.

Abdrucke von diefer dritten Beschaffenheit sind noch immer sehr schäßenswerth und ziemlich selten.

4. Eine noch spätere Ausgabe fällt ohngefähr in das Jahr 1761. In diesen Abdrücken ergeben sich solgende weitere Beränderungen: An die Stelle des alten Darmstädter Hofs mit dem gothischen Erkerthurm ist der gegenwärtig noch stehende Bau, und an die Stelle der alten Hauptwache die neue getreten; die äußere Catharinenpforte sehlt; das alte Waisenhaus, der Nömische Kaiser, die jetzige Jassoh'sche Apotheke nebst dem anstoßenden Haus, das Thurn und Taxissche Palais, die Schiffmühle auf dem Main und die beiden Häuser neben dem Rothen Haus nach der Hauptwache hin, sind hineingestochen.

Auch die Abdrücke dieser Gattung sind nicht sehr häufig.

5. Ohngefähr um 1770 erschien abermals eine veränderte Ausgabe, ') worin der Brückenthurm in Sachsenhausen, die Bornheimerpforte, die Bastionen vor dem Affenthor links, sowie Namen, Schrift und Jahrzahl gänzlich sehlen. An der Stelle des älteren Rothen Hausses sist das neue hineingestochen; zwischen dem Waisenhaus ist ein Berbindungsgang angebracht, rings um die Wälle der Stadt sind Bäume gepflanzt und die Befestigung am Schaumainthor ist versändert.

Die im Laufe der Zeiten, meistens von ungeschickten Händen, in der angegebenen Weise mißhandelten Platten, sind gegenwärtig im Besitze der Jäger'schen Buchhandlung, bei welcher Abdrücke der fünsten Gattung fortwährend zu haben sind. Möglicherweise können auch Exemplare vorkommen, welche von speculativer Hand aus einzelsnen Blättern der verschiedenen Ausgaben zusammengesetzt sind. Borssichtige Prüfung ist deshalb beim Ankause immerhin zu empsehlen.

Außer dem großen Plane von 1628 hat man noch einen kleisneren von so vortrefflicher Arbeit, daß auch er, obgleich der Künstler seinen Namen nicht darauf gesetzt hat, dem älteren M. Merian zugesschrieben werden muß. Dieses sehr seltene Blatt mißt  $10^1/_2$  Zoll altfranzösischen Maaßes in der Breite und  $6^3/_4$  Zoll in der Höhe. Die neuen Festungswerke sind bereits begonnen und theilweise —

<sup>1)</sup> Reiffenstein glaubt bas Jahr 1766 annehmen zu follen; allein nach Battonn wurde der Umbau des Nothen Hauses erst 1769 begonnen, der die neue Façade besselben zeigende Plan kann baher nicht wohl früher als 1770 erschiesnen sein.

som Eschersheimerthor bis in die Nähe des jetzigen Sandwegs zwisschen dem Friedbergers und dem Allerheiligenthor — beendigt, weisterhin durch Punkte bereits angedeutet. Oben links in der Ecke liest man: Frankfurt am Mayn, gegenüber rechts in einem Schilde steht der Frankfurter Adler. Aus einer in dem Stadtarchiv ausbewahrten interessanten Sammlung der Originalpläne der neuen Festungswerke, von J. W. Dilich, wonach man den Fortgang des Baues von Jahr zu Jahr; verfolgen kann, ergiebt sich, daß die neuen Werke im Jahr 1632 gerade so weit gediehen waren, wie sie dieser kleine Plan darstellt, während in dem folgenden Jahr die Arbeit schon weiter vorgeschritten war. Demnach ist derselbe 1632 entstanden.

Wieber in anderem Format und mit den vollendeten neuen Feschungswerfen diesseits des Mains besindet sich der Plan von Franksurt in der 1646 erschienenen Topographia Hassiae et vicinarum regionum. Derselbe mißt  $13^{1/2}$ " altfranz. Maaßes in der Breite und  $10^{1/2}$ " in der Höhe. Man liest oden rechts: Francosurtum — Franksurt, neden dem Reichs= und dem städtischen Abler; unten rechts M. Merian secit. In dem dritten Bande der Gerningsschen Sammlung sinden sich mehrere Exemplare. Auch von dieser Platte hat man spätere Abdrücke mit der neuen Catharinensirche und ans dern Beränderungen. Der städtische Adler ist hier auf die linke Seite versetzt.

Mit Uebergehung einiger andern Merian'schen Ansichten von Franksurt mag hier nur noch das zum Andenken an den Einzug Gustav Adolphs gestochene Blatt in Aleinfolio erwähnt werden. Es hat die Ausschrift: Contrasactur der Stadt Franksurt am Mahu und wie Königl. Mah. zu Schweden daselbst mit ihrer Armee ein und durchgezogen d. 17. Nov. 1631. M. Merian secit. Das Blatt wurde für das "Theatrum europäum" gestochen, aber auch für Pot. Lotichii Rerum germanicarum libri LV verwendet. G. Bodenehr zu Augsburg hat tavon eine Copie in gleicher Größe geliesert. Man sindet einen Abdruct des Originals in Bd. III, 13 der Gerning'schen Sammlung und die Copie ebenztaselbst Bd. II, 63.

Merians Arbeiten sind Radirungen, wozu er sich des von seisnem Lehrmeister Dietrich Meher erfundenen Aetzgrundes beriente, später der Merianische genannt. Unser Künstler war dessen, was er seinem verdienten Lehrer schuldete, lebenslänglich eingerenk und bezeugte ihm auch seine Dankbarkeit durch Widmung eines Bandes

ber historischen Chronif und durch freundliche Aufnahme und Untersweisung seiner Söhne. Rudolph Theodor Meher, der älteste Sohn Dietrichs, war 1605 zu Zürich geboren. Er verweilte längere Zeit hier in Frankfurt bei Merian, für dessen Berlag er viele Porstraite und die 80 Sinnbilder von Daniel Cramer ätzte. Er starbschon 1638 in seiner Baterstadt. Auch sein jüngerer Bruder, der Maler und Kupferstecher Conrad Meher, fand später bei Matsthäns Merian längere Zeit Beschäftigung.

Ein anderer Schüler unferes Meifters war Bengel Hollar, ber größte beutsche Aupferstecher und Rabirer bes 17. Jahrhunderts. Ursprünglich zu einer wissenschaftlichen Laufbahn bestimmt, hatte er sich in jüngeren Jahren nur aus Liebhaberei mit Zeichnen und Ra= biren beschäftigt. Später zwangen ihn unglückliche Familienschicksale, bie Kunst als Lebensberuf zu ergreifen, und in ber That war er hierzu bernfen, wie feiner feiner Zeitgenoffen. Als talentvoller Dilettant, der sich schon mehrfach versucht hatte, kam Hollar um 1627 zu Merian, um sich in ber praftischen Handhabung ber Rabir= nadel zu vervollkommnen. Es bedurfte hierzu nicht langer Zeit. Das Genie und ber Erfolg bes Schülers überflügelte gar bald ben geübten Meister. Hollar hat manche vortreffliche Ansicht für Merians Topographie der Rheinlande geliefert; alle zeichnen sich, ungeachtet ihrer portraitähnlichen Naturtreue, durch poetische Auffassung und geistreiche Führung ber Nabel vor ben Arbeiten Anderer vortheilhaft ans. In Coln stach er im Jahr 1635 zu einer Folge verschiedener Ansichten auch eine solche des Liebfrauenbergs zu Frankfurt, wovon ein Nachstich von der Gegenseite mit Ro. 12 existirt. (Parthey 767.) Als Hollar im Jahr 1636 ben Grafen Arundel nach Wien begleitete, verweilte er nochmals mehrere Tage in Frankfurt, und folgte später dem Grafen nach England. Die weiteren Lebensschicksale und die Leistungen bieses berühmten Künstlers, ber Frankfurt gleichsam nur im Fluge angehört hat, erheischen an anderer Stelle eine ausführliche Besprechung, die Hollar war 1607 zu Prag fie auch zur Genüge gefunden haben. geboren und starb 1677 in London.

Häufig wird der ältere Merian auch als Maler genannt; aber ohne hinreichenden Grund. Mit Sicherheit läßt sich kein von seiner Hand ausgeführtes Gemälde nachweisen, auch ist kaum anzunehmen, daß ein von frühester Jugend mit der Nadirnadel unausgesetzt besichäftigter und mit Arbeit überladener Kupferstecher und Verleger noch Zeit für die Delmalerei erübrigt haben sollte, wovon sich doch hier oder in Basel irgend eine zuverlässige Spur gefunden haben

müßte. Er felbst nennt sich in seinem Bürgerrechtsgesuch und in mehreren seiner Werke nur Aupferstecher und auch nur als solcher und als Buchhändler wird er in dem gleich zu erwähnenden Nach= rufe bezeichnet. Chr. v. Mechel schreibt ihm zwar eine in ber faiserl. Gallerie zu Wien befindliche, in Del gemalte Waldlandschaft zu (S. 280 des Verzeichnisses); allein v. Mechel ist hierin eine schwache Autorität, die baburch, bag Krafft in seinem neuesten Katalog ber Wiener Gallerie jene alte Travition einfach beibehalten hat, noch nicht an Stärke gewinnt. Es mag vielleicht biefe Landschaft eine nach einem Merianischen Aupferstich ausgeführte Arbeit eines ande= ren gleichzeitigen Malers sein, bergleichen Bilder man hänfig findet. Ganz entschieden ist Nagler im Jrrthum, wenn er bas von P. Schenk in Schwarzkunst gestochene Bildniß bes Erasmus Seiffart v. Alettenberg bem Pinfel des älteren Merian zuschreibt. Greisenalter Dargestellte war im Jahr 1634 geboren, also 1650, als M. Merian starb, erst 16 Jahre alt. Uebrigens ergiebt sofort ber Anblick bes Blattes selbst, baß es erst 1698 und zwar von Joh. Matthäns Merian, bem Entel, gemalt worben ift.

Nachdem den Künstler im Mai 1645 das Schickfal betroffen hatte, seine erste Fran durch den Tod zu verlieren, schritt er, wahrsscheinlich mit Berücksichtigung des jugendlichen Alters seiner zahlreichen Familie, schon zu Ansang des solgenden Jahrs mit Johanna Sisbhla Heinh zur zweiten She. Ans der ersten She sinden wir in den hiesigen Kirchenbüchern fünf und aus der zweiten zwei zu Franksturt geborene Kinder verzeichnet. Die Zwischenräume ihrer Gesburten sind indessen zuweilen groß genug, um der auch sonst wahrsscheinlichen Bermuthung Raum zu geben, daß ein oder selbst mehrere Kinder in die Register einzutragen vergessen worden seien. Sicher sind diese aber im kindlichen Alter gestorben.

Einem so thätigen und ruhmvollen Leben wäre eine fräftigere Gestundheit und längere Dauer zu wünschen gewesen. Aber es war ihm ein frühes Ziel gesteckt. M. Merian verschied, kaum 58 Jahre alt, am 19. Juni 1650 in dem Bade Schwalbach, wo er schon öfter Ersholung und Stärfung seiner erschöpften Kräfte gesucht hatte. Seine Leiche wurde nach Frankfurt gebracht und am 22. desselben Monats auf dem St. Peterskirchhose beerdigt. Allgemein war die Traner um den Verlust des nicht allein als Künstler, sondern auch als Mensch und Bürger hochgeachteten Mannes. Ein nach seinem Tode erschiesnener Nachruf seiner Freunde wurde als Gedentblatt vertheilt. Er lautet:

Memoria Merianaea sive Epicedia in praematurum et luctuosum obitum viri egregii et artium celebritate nominatissimi Domini Mathaei Meriani civis Francofurto-Moenani bibliopolae ac caelatoris ingeniosissimi, qui curandae valetudinis ergo ad aleidulas Sualbaco-Cattimeliboceas profectus, animam ibi 19. Junii Deo creatori ac servatori suo reddidit, cujus corpus Francofurtum revectum 22. ejusdem anno 1650 ad D. Petri tumulatum est. Scripta ab amicis. Francofurti cura et impendio Wolfgangi Hofmanni.

Auf der Kehrseite dieses äußerst seltenen Quartblattes befindet sich das wohlgestochene Brustbild des Künstlers, der in der rechten Hand einen seiner Kupferstiche hält, worauf das Urtheil Salomons dargestellt ist. Ein schöner Kopf, ungleich dem in Sandrarts Ukademie mitgetheilten Portrait, macht er den Eindruck naturgetreuer Aehnlichseit. Es sinden sich auch Abdrücke dieser Platte ohne den Nachrus. Auch in dieser Gestalt ist das Blatt selten. Wahrscheinlich ist es nach dem von dem jüngeren M. Merian gemalten, vormals in der Casseler Gallerie befindlich gewesenen Portrait durch M. Küssel gestochen. Ein gutes Bild unseres Künstlers hat auch sein Zeitgenosse Sebastian Furck, und ein anderes W. Hollar gestochen. Noch ein anderes Merian selbst gestochen haben soll, ist mir nicht zu Gesicht gesommen, falls nicht das schon erwähnte mit dem Nachruse gemeint sein sollte.

Matthäus Merian hinterließ seiner Wittwe und seinen Kindern ein wohlgeordnetes und blühendes Geschäft. Dasselbe wurde im Geiste des Vaters von dem ältesten Sohne Matthäus sortgeführt. Außer diesem hatte sich auch der zweite, Kaspar, und von den Töchstern die jüngste, Maria Sibhlla, der Kunst gewidmet.

## Matthäus Merian der jüngere

war 1621 zu Basel geboren, aber schon als Kind mit seinen Aeltern nach Franksurt gekommen, um hier seine bleibende Heimath zu sinden. Mit Recht neunt Fueßli diesen Künstler ein Schooßkind des Glückes. Unter den günstigsten äußeren Berhältnissen geboren, von der Natur mit körperlichen und geistigen Borzügen reich ausgestattet, durch die Sorgsalt eines vortresslichen Baters in Sprachen und Wissenschaften gründlich unterrichtet und unter der Leitung eines Joach im von Sandrart zur Kunst herangebildet, trat der Jüngling, begleitet von dem Ruhme des väterlichen Namens in die Welt. Kein Wunder war es, daß der talentvolle junge Nann allerwärts geehrt, ja in seinen Leistungen von den Zeitgenossen vielleicht überschätzt wurde.

Entschieden war bereits des Knaben Neigung der Malerei zugewendet, als im Jahr 1635 zur glücklichen Stunde Joachim von Sandrart aus Italien zurückfehrte. Schon früher mit dem Bater eng befreundet, erkannte er bald die vortrefflichen Aulagen des Sohnes. Er nahm biefen zu sich in sein Haus und ward ihm nicht nur ein tüchtiger Lehrer, sondern auch ein erfahrener Freund und Rathgeber, beffen Einfluß auf Merians glänzende Laufbahn nicht zu verkennen Mur furz war indessen Sandrarts Aufenthalt in ber Baterstadt. Es war für diese und das benachbarte flache Land eine schwere Zeit, bie Jahre 1635 bis 1637 können als die grauenvollste in ber Ge= schichte Frankfurts betrachtet werden. Der Krieg hatte alle Zucht und Ordnung aufgelöft. Während ber schwedische Oberst Sans von Bitthum in Sachsenhausen wüthete und die kaiserlichen Truppen unter Gallas bas Land diesseits des Mains verheerten, hatten Hunger und Raubsucht bas ausgeplünderte Landvolf und eine Menge herumschweifenden Gesindels nach den äußeren weniger bewohnten Theilen ber Stadt getrieben, wo es in elenben Strohhütten lagernd, sein Unwesen trieb. Die allgemeine Noth war so hoch gestiegen, baß bas ärmere Volk Hunde, Raten, Ratten und Mäuse, ja selbst Aeser vom Schindanger begierig als Nahrung verschlang. Kinder sollen von ben gierigen Rotten Abends in Schlingen gefangen und verzehrt worden sein. Thatsache ist es, daß anderwärts zur Nachtzeit Leichen ausgegraben wurden und beschalb die Friedhöfe bewacht werden mußten. Krieg, Hunger und Best hatten in dem einzigen Jahr 1635 zu Frankfurt nahe an 7000 Menschen bahin gerafft. (Kriegk in ber neuen Folge des Archivs, Bd. I S. 251 ff.)

Eines Abends war der junge Matthäus Merian, wie Hüsgen erzählt, von seinem Lehrherrn zu bessen Schwager gesendet worden, als ihn unterwegs plötzlich mehrere Banern überfielen und ihm einen Strick um ben Hals schlangen um ihn zu erwürgen. Mur zufällige Hülfe rettete ihm das Leben. Die auch in den folgenden Jahren fortbauernde Unsicherheit aller Lebensverhältnisse brachte Sandrarts Entschluß, diesen unerträglichen Zuständen zu entfliehen, endlich zur Er zog nach seiner Vermählung im Jahr 1637 mit seiner Reife. jungen Gattin und seinem Schüler nach Amsterbam. Hier machte Merian so rasche Fortschritte, daß er schon 1640 in seinem neunzehnten Jahre die von seinem Lehrer zur vollständigen Ansbildung nothwendig erachtete große Kunstwanderung antreten konnte. nächst besuchte er England, wo van Dhf gerade im höchsten An= sehen stand. Er schloß mit biesem berühmten Künftler Freundschaft,

nahm sich bessen Werke mit unverkennbarem Erfolge zum Borbilde und übte sich zugleich eifrig in der englischen Sprache. 1) Nach längerem Ausenthalt begab er sich nach Antwerpen, wo er so glücklich war, sich noch des Umgangs des großen Aubens erfreuen zu dürsen, der an der künstlerischen Begabung, wie an den seinen Sitten und der angenehmen äußeren Erscheinung des Jünglings besonderes Wohlzgefallen fand. Merian wurde bald mit allen berühmten Künstlern seiner Zeit näher besrenndet. Mit Johann Jordaens stand er in vertrautem Verhältniß, versehrte später in Paris mit Eustache Le Süeur und Simon Vouet, und studirte hierauf längere Zeit zu Rom unter der Leitung des Andreas Sacchi nach den Wersen Raphaels, Guido Reni's und Carracci's, wobei Carl Maratti, mit dem er den engsten Freundschaftsbund für das ganze Leben gesschlossen hatte, sein beständiger Gefährte war.

So günstige Verhältnisse konnten ihre Wirkung nicht versehlen. Matthäus Merian kehrte mit den empfangenen Eindrücken, reich ausgestattet an Kenntnissen und Erfahrung und begeistert für seine Kunst, aus Italien in das Vaterland zurück. Zunächst begründete er in

The Eterre, et, returneras en Lepre. Gon, 3 199

Que Egong Immis Sommer levendre de Branflims, sun Esting Immit Suffery,

Divong Johan: Hebrilles Goniffing,

Veribert die Vir Matthaus Merida

Tondres. 28 Julij

Tondres. 28 Julij

Tondres. 28 Julij

Tondres. 28 Julij

- 171 M.J.

<sup>1)</sup> Aus ber Zeit seines Aufenthalts in England stammt bas solgenbe, schon von Hüsgen gekannte und zufällig in meinen Besitz gekommene facsimilirte Gesbenkblatt:

Nürnberg, wahrscheinlich burch Sandrart veranlaßt, während bes Friedens-Vollzugs-Congresses seinen Ruf durch die von ihm gemalten sehr ähnlichen lebensgroßen Bildniffe der meisten anwesenden kaiser= lichen, französischen und schwedischen Officiere, namentlich bes Felb= marschalls Wrangel, wofür ihm allgemeine Anerkennung und reicher Lohn wurde. Die ihm gereichten Geschenke beliefen sich allein auf Diese seine Concurrenz mit bem älteren, bamals 5000 Thaler. schon berühmten Joachim v. Sandrart, mußte unserem Merian zu hoher Ehre gereichen. Der Wunsch seines franken Baters rief ihn indessen bald nach Frankfurt zurück. Hier fand er 1652 in Antonetta Margaretha Barthels eine eben so schöne, wie tugendhafte Lebensgefährtin und übernahm nun den väterlichen Buch = und Runft= verlag, ben er mit voller Liebe und Thatkraft fortsetzte und aus= Insbesondere verwendete Merian auf die Fortsetzung der Topographien und des gleichfalls von dem Bater begonnenen Theatrum europäum großen Fleiß. Zu bem letteren Werke hat er persönlich viele Platten geliefert, auch außerdem mehrere Blätter in Kupfer gestochen. Aber der Malerei scheint er doch mit Vorliebe Ich kann hierin Naglers gegentheiliger Ansicht obgelegen zu haben. nicht beistimmen und ebensowenig vermag ich sein hartes Urtheil über bes Künftlers Befähigung als Maler zu theilen, obgleich ich einräume, daß bessen Werke einigermaßen von ber Mobe getragen und beghalb von seinen Zeitgenossen überschätzt worden sind, wozu der Mangel anderer hervorragender Künstler in Deutschland das Seinige beigetragen haben mag. Auch läßt sich nicht läugnen, daß Merians Gemälbe häufig burch bie Flüchtigkeit ber Ausführung, wozu ihn das allgemeine Begehren und die leidige Erwerbsucht — noch heute die Feindin der Kunst — verleiteten, an fünftlerischem Werthe Es muß beghalb zwischen folchen Bilbern, die er nur bes Lohnes halber aufertigte und benen, die er mit Liebe und Sorgfalt ausführte wohl unterschieden werden. Ich will nicht baran er= innern, wie schon sein Lehrer Sanbrart Merians richtige Zeichnung und schönes natürliches Colorit gerühmt hat; aber man barf in diefer Beziehung auf Fuegli's Urtheil, obwohl auch er in seinem schweizerischen Patriotismus zuweit geht, noch mehr Gewicht legen. Dieser anerkannte Aunsthenner schreibt unserem Merian großartige und edle Erfindung, Festigfeit ber Zeichnung, richtigen Ausbruck und fräftige, wohlverschmolzene Färbung zu und behauptet fogar von einem als Knieftuck gemalten Bilbe bes Grafen Serini, bag "wenn Ru= bens und Rembrandt biefes Gemälbe gemeinschaftlich gemalt hät=

ten, sie kaum etwas Besseres geliesert haben würden." Auch der berühmte Kupetsky, welcher außer Titian, Rembrandt, van Dhk und sich selbst keinen Bildnißmaler anerkannte, konnte Merians Arsbeiten seinen Beifall nicht versagen.

Bald nachdem er sich in Frankfurt häuslich niedergelassen hatte, wurde er, wahrscheinlich auf Sandrarts Veranlassung nach Bamberg berufen, um im Auftrag des Fürst = Bischofs Melchior Otto, Boit von Salzburg, bessen Bildniß und zwei Altarblätter: Die Marter bes heil. Laurentius bei nächtlicher Beleuchtung und die heil. Katharina, für ben bortigen Dom zu malen. Wegen dieser und anderer Ar= beiten mußte er in Bamberg öfter verweilen. Die von Joseph Heller mitgetheilten Auszüge aus der fürstbischöflichen Kammerrechnung befagen u. a.: "fl. 8. 3 f. 11 A. Heinrich Fischer, Wirthen bei ben drei Mohren allhie, so Matthäus Merian von Frankfurt bei ihme vom 17. May bis 4. Juni verzehrt, zahlt ben 8. Juni 1652" und ferner: "fl. 169 bem Mathes Merian, Maler von Frankfurt, von Junker Friedrichs Engel v. Wagrein, gewesener Pagi bei Hof Thesin in Aupfer zu stechen, etliche 100 Exemplarien auf weiß und gelben Atlas, wie auch auf Papier zu brucken, im März 1653 zahlt." Die beiden genannten Altarbilder sind jett im Besitze des Domkapitels.

Schon furz nach Bollenbung seiner Arbeiten in Bamberg hatte Merian die Bildniffe der Kurfürsten von Mainz und der Pfalz gemalt; aber bie Kaiserkrönung vom Jahr 1658 gab ihm Gelegenheit, feine Kunft zu noch größerem Ansehen zu bringen. Von allen Seiten wurde er in Anspruch genommen; Fürsten und Staatsmänner wollten sich durch seinen Binsel verewigt sehen. Die nächste Folge war 1659 seine Berufung nach Wien, um ben Kaiser Leopold I. selbst zu malen. Dieses Bild, welches sich ehemals im Belvedere befand, jetzt aber im Berzeichnisse nicht mehr erscheint, stellt den Kaiser zu Pferd, umgeben von vielen allegorischen Figuren in mehr als Lebensgröße bar. Auch ber Herzog Christian Ludwig von Zelle, ber Kurfürst Friedrich Wil= helm von Brandenburg, bessen Familie und die Markgrafen von Baben ließen sich von Merian malen. Alle waren burch seine Ar= beiten so vollkommen befriedigt, daß man ihn mit kostbaren Geschenken Der große Kurfürst, auch die geistige Befähigung und Gewandtheit des Künftlers wohl würdigend, ernannte benfelben zu seinem Rath und Agenten, betraute ihn mit verschiedenen wichtigen Unterhandlungen und beehrte ihn zu Frankfurt mehrmals mit seinem persönlichen Besuche. Schon früher hatten die Markgrafen von Ba= ben dem Künstler ben Titel eines Hofraths verliehen. Der im Jahr

1660 von dem Dichter Johann Rist gestistete Elbische Schwanen= Orden ernannte ihn unter dem Namen Artisander zu seinem Mitzgliede, und Rist widmete ihm seine Lobrede der edlen Schilder= kunst. Ueber den Schwanenorden vergl. Candorius (Konrad v. Högelen) "Deutscher Zimber Schwan. 1667."

Es würde unmöglich fein, alle von Merians Hand gemalten Bildniffe aufzugählen. Ich erwähne nur die seiner Frankfurter Zeitgenossen, vor allen das vormals in der Casseler Gallerie befindlich gewesene, wahrscheinlich von den Franzosen entführte schöne Vortrait seines Vaters, wonach vermuthlich ber Kupferstich mit bem Nachrufe gefertigt ist; ferner bas Bild seiner Halbschwester Marie Sibylle, bas sich in ber städtischen Gemäldesammlung zu Basel befindet, und enblich die Bildnisse des Stadtschultheißen Adolph Ernst v. Humbracht, ber Schöffen Jacob Benber v. Bienenthal, Joh. Abolph Steffan v. Cronftetten, Phil. Wilhelm Fleischbein v. Kleeberg, Joh. Hieronhmus v. Humbracht, Joh. Balth. Keib, Anton Christian v. Mohrenhelm, With. Persbecher, Phil. Heinrich Schab, Heinrich Lud= wig v. Lersner, Joh. Hieronhmus v. Stalburg, Joh. Daniel Weit, bes niederländischen Gesandten Peter Balkenier, des Syndicus Martin Rasor und des Seniors Ministerii Joh. Daniel Arcularius, wovon bie beiben letzteren noch in der hiesigen Stadtbibliothek ausbewahrt Alle diese Portraite sind zum größeren Theil von E. Ch. Beiß, andere von &. Heckenauer, Rugendas und Haib in Schwarzkunft, einige auch von B. Kilian und Mt. Küffel gestochen.

Bon seinen historischen Gemälden hielt Merian selbst seine Arte misia, welche die Asche ihres Gemahls in ihren Trank mischet, für das beste. Dieses Bild besand sich vormals im Besitze des Miniaturmalers Joseph Werner von Bern. 1) Das Merianische Familienbild, worin der Künstler sich und seine Angehörigen in lebenszorsen Anieestücken mit vieler Liebe dargestellt hat, besand sich dis zum Jahr 1777 zu Frankfurt, ist aber leider bei der v. Löhnischen Versteigerung nach außen gewandert. Der bekannte Kunstsreund G. Burkhard von Basel erstand es für Sin Hundert ein und fünszig Gulden. (Hüsgen.)

<sup>1)</sup> Joseph Werner war 1637 geboren. Er bereiste, nachdem er von 1650 bis 1654 hier bei M. Merian in ber Lehre gestanden hatte, einen großen Theil Italiens, genoß den Unterricht des Carl Maratti und des Petrus Veretinus von Cortona, legte sich später in seiner Baterstadt vorzugsweise auf die Miniaturmalerei, ward 1696 Director der Kunstakademie zu Berlin, kehrte jedoch 1707 nach Vern zurück und starb baselbst 1710.

Die alte lutherische Hauptkirche zu den Barfüßern zierte ehebem ein schönes Altarblatt von Merians Hand: die Auferstehung Christi, nicht die Kreuzigung, wie Sandrart schreibt. Es ist bezeichnet Matthaeus Merian, Principum Badensium Consiliarius, 1651, und wird bermalen in der Stadtbibliothek ausbewahrt.

Durch seine fünstlerische Thätigkeit, verbunden mit der ausge= behnten und erfolgreichen Verlagshandlung, hatte bieser Mann ein bebeutendes Vermögen erworben und nicht allein unter seinen Mit= bürgern eine unabhängige, ehrenvolle Stellung erlangt, sondern auch auswärts, selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus seinem Na= men Achtung und Ansehen verschafft. Matthäus Merian galt als bewährter Kenner und Besitzer von Kunstschätzen. Kein Frankfurt berührender Literatur= und Kunstfreund verfäumte es, den fein= gebildeten Künftler in seinem Atelier aufzusuchen und bessen Samm= Der französische Reisende de Monconns rühmt lungen zu sehen. unseren Merian als den damals vorzüglichsten beutschen Maler, bei bem er auch viele gute Gemälte anderer Meister, namentlich eine ausgezeichnet schöne Lucretia von Guido Reni gesehen habe. Das Merianische Haus stand in der großen Galgengasse. Es muß von bedeutendem Umfange gewesen sein, da während der Anwesenheit des Kurfürsten von Sachsen im Jahr 1693 die Gräfin Rochlitz mit einem Gefolge von 54 Personen barin ihre Wohnung nahm und ihr Wochenbett hielt. (Lersner 1 S. 357.)

Keines Menschen Glück ist vollkommen; dies mußte auch Merian erfahren. Biel und oft hatte er mit förperlichen Leiden zu kämpfen, wodurch seine Thätigkeit häusig unterbrochen wurde. Er unterlag benselben am 15. Febr. 1687 im Alter von 66 Jahren. Deine Gattin hatte ihm vier Söhne und eine Tochter geboren, die er theil= weise überlebte. Von ihnen hat nur der zweite Sohn

# Johann Matthäns von Merian

1859 die Bahn der Kunst betreten und das von seinen Vorsahren zur höchsten Blüthe gebrachte Verlagsgeschäft fortgeführt, während sein älterer Bruder Karl Gustav, geboren im October 1655, aus uns bekannten Gründen eine eigene Buchhandlung errichtete, die sich jedoch

<sup>1)</sup> Sein Portrait findet man bei Sandrart und Fuefili, auch hat es Joh. Friedrich Schmidt im Verlage von Noth = Scholz in Nürnberg gestochen. Bon Merian selbst gemalt, wird es auch in der Gemäldegallerie zu Darmstadt gezeigt.

niemals besonders hervorgethan zu haben scheint, obwohl sie unter der Firma seiner Erben noch in dem Meßkatalog von 1707 genannt wird.

Johann Matthäns v. Merian ward im December 1659 bier geboren. Er war Portaitmaler und arbeitete nur in Bastell, einer bamals sehr beliebten Kunft, die er sich mit großer Vollkommenheit angeeignet hatte. Sein Ruf war bald begründet. Ehre und reicher Lohn flossen ihm in gleichem Maaße zu, wie einst seinem Bater. Er nahm für bas einfache Brustbild sechs Carolin, ein Aniestück mit Händen oder gar eine ganze Figur wurde mit zwölf, fünfzehn bis zwanzig Carolin bezahlt; so namentlich bas Bild bes Prinzen Engen von Savohen. Noch höhere Preise gab man für nackte Figuren bes Rubens und van Duf, welche Merian nach Kupferstichen in Vaftell ausführte. Man findet auch von ihm meisterhafte Zeichnungen in schwarzer Kreibe auf blauem Papier, weiß gehöht. Von den vielen burch Matthäns v. Merian gemalten Bildniffen ausgezeichneter Manner hiefiger Stadt nenne ich nur die des Stadtschultheißen Phil. Wilhelm v. Günderode, gestochen von Phil. Kilian, des Schöffen Friedr. Max. Baur v. Chseneck, gestochen von E. Chr. Heiß, und bes Bürger= meifters Joh. Erasmus Seiffart v. Alettenberg, Aniestuck 1698, gestochen von Peter Schenk.

Sein Nachlaß enthielt 326 Delgemälde von seinem Vater und andern Meistern, außerdem noch 35 größere Zeichnungen von ihm selbst, welche von Jacob Heldeviers in einem gedruckten Preiskatalog zum Kaufe ausgeboten wurden.

In diesem Enkel des ersten Begründers des Merianischen Ruhmes erreichte die Familie in Franksurt den Gipfel ihres Reichthums und Glanzes. Er wurde in den Adelstand erhoben und der Kurfürst-Erzkanzler von Mainz ernannte ihn zu seinem Geheimenrath. Aber mit raschen Schritten ging es wieder abwärts. Johann Matthäus hatte sich am 13. Dec. 1684 mit Johanna Maria Heldeviers vermählt und schied am 4. Mai 1716 ans dem Leben. Seine Wittwe folgte ihm vier Jahre später. Wie viele Kinder aus dieser Ehe hervorgegangen sind, ist nicht ermittelt. In den hiesigen Kirchenbüchern sindet sich keines eingetragen; sicher aber hat Johann Matthäus eine, wahrscheinlich auswärts geborene Tochter hinterlassen, welche sich nach des Vaters Tod mit

### Johann Friedrich Gosander v. Göthe

vermählte. Dieser, ein Schwebe von nieberer Herkunft, hatte sich burch Talent und natürliche Gewandtheit und Intriguen emporgeschwungen. Er war 1692 Architekt Friedrichs I. von Preußen, wurde 1699, nachdem er eine größere Reise durch Frankreich und Italien gemacht hatte, Hofbaumeifter, bann 1709 Hofbaubirector. Als solcher leitete er den Bau der Kuppel und zweier Flügel des Charlottenburger und eines Theils des Berliner Schlosses, des Schlosses Monbijon und anderer königlicher Bauten, nachdem er durch seine Intriguen ben vorzüglichen und redlichen Architekten Andreas Schlüter gestürzt hatte. Nebenbei führte Cosander ben Titel eines Generalquar= tiermeisters, wurde bann preußischer Gesandter am Hofe Karls XII., nahm nach feines Königs Tob, weil beffen Nachfolger feine Befoldung zu hoch fand, schwedische Kriegsbienste, half 1715 Stralfund verthei= bigen und gerieth dabei in preußische Gefangenschaft, erhielt jedoch auf Chrenwert die Erlaubniß, sich nach Frankfurt a. M. zurückzuziehen. Hier verschaffte ihm seine Verbindung mit der Merianischen Erbtochter die Mittel zur Fortsetzung seiner gewohnten luxuriösen Lebensweise. Nicolai entwirft in seinen "Nachrichten von preu-Bischen Rünftlern" von Cosanber fein vortheilhaftes Bilb. foll eitel, hämisch und neidisch gewesen sein; man legte ihm ben Verlust werthvoller Zeichnungen und Plane von königlichen Civil= und Militärgebäuden, ja felbst die Unterschlagung einer großen Zahl ber schönften, ihm zum Fassen anvertraut gewesenen Miniaturgemälde zur Laft. Bon Loen ergählt von ihm in seinen "Aleinen Schriften" (I. S. 260 ff.): "Cosander war vor die menschliche Gesellschaft geboren und liebte nebst ben Künsten und Wissenschaften auch alle Arten der Belustigungen; er war aufgeräumt, artig, sinnreich, schmeichelhaft und liebte einen großen Aufwand; sein Chrgeiz machte ihn hochmüthig, tapfer, verwegen und jähzornig. Sonften hatte er Züge von einem ehrlichen und frommen Mann. Er wußte von der Religion fehr gründlich zu reden, hatte die heil. Schrift wohl inne und liebte besonders Joh. Arnds Bücher, vermuthlich weil er darin seinem außer= ordentlichen Trieb zur Chymie das Wort geredet fand, wiewohl er mir öfters selbst gesagt, daß ich benen Goldmachern nicht trauen sollte. Der General führte eine sehr kostbare Haushaltung. Er hatte prächtiges Geschirr, täglich war bei ihm Gesellschaft, alle Fremde hatten freien Zutritt. Man fand bei ihm Fürsten, Grafen, Generale, Gesandten, Rathe, Gelehrte, Kaufleute, Künftler, Officiere, Spieler, herumirrenbe

1000

Ritter, mit einem Wort allerhand Leute. Er hatte die beste Tasel, boch ohne närrischen Uebersluß; alles war nett, gutschmeckend und wohl ausgesucht. Man lebte in seinem Hause ohne Zwang, ohne Gepräng, artig und frei, mit einer natürlichen Wohlanständigkeit. Hier war eine Schule für junge Leute, welche die Welt sehen wollten. Nie habe ich eine bessere Lebensart gesehen. Nur Schade, daß die Einkünste des Generals und seiner Frau, die eine Tochter der Geheimräthin v. Merian war, nicht zulangen wollten, solche fortzusühren. Der Auswand war zu groß; man machte Schulden, versetzte Bücher an Juden und Christen; diese verkauften solche in Mangel der Zahlung, weit unter ihren Preisen, damit lag Handel und Credit."

Nach kann sieben Jahren war das vom Bater, Sohn und Enkel erwordene bedeutende Bermögen vergeudet; der ganze Merianische Buch= und Kunstverlag, der von dem Urgroßvater de Bry ererbte mit ein= begriffen, vertrödelt und verschlendert und nichts übrig geblieben, als der durch 150jährigen ehrenhaften Kunstsseiß erwordene unvergängliche Ruhm des Merianischen Namens. 1)

In dieser Noth war Sosander so glücklich, durch Bermittlung eines alten Freundes, einem Ruf an den königlich polnischen Hof in Warsschau als Generallieutenant mit 6000 Gulden Gehalt folgen zu können. Er verließ 1722 Frankfurt, lebte in Warschau und Dresden ohne ershebliche Erfolge seines Wirkens und starb 1729, eben mit der Heraussgabe eines reich ausgestatteten militärischen Werks beschäftigt: "Ariegsschule, oder der deutsche Soldat", wovon jedoch nur der erste Theil im Merianischen Verlag erschienen ist.

Cosanders sehr ähnliches Portrait wurde von Wolfgang nach Anton Pesne's Gemälde für die "Schwedische Fama" gestochen.

Wann und wo seine Che= und Schicksalsgenossin ihr Leben en= bete, ist nicht ermittelt. Mit ihr war die ältere Linie des Frankfurter Stammes der Merian erloschen.

Ich wende mich nun zurück zu den übrigen Nachkommen des älsteren Matthäus und zwar zunächst zu dessen Zweitem Sohne

# Kaspar Merian.

Dieser war im Februar 1627 in Frankfurt geboren; er hatte sich 1627. nach seines Vaters Vorbild gleichfalls der Aetz- und Kupferstecherkunst

<sup>1)</sup> Zum letztenmal findet sich bie Firma M. Merians Erben in dem Meß-katalog von 1727.

gewibmet, auch barin eine anerkennenswerthe Geschicklichkeit erlangt, obsgleich er seinen Bater und Bruder nicht erreichte. Indessen hat er densnoch beide bei der Herausgabe ihrer größeren Werke, insbesondere der Topographien, sehr fleißig unterstützt und dazu viele Platten gestochen, auch außerdem selbständig eine Menge Zeichnungen und Kupfersliche geliesert, worunter, außer den landschaftlichen Blättern, namentlich nach Chevalier de la Rose (1656), und einer Reihe von Vildnissen zu Leopolds I. Krönungsviarium, das er 1658 selbst verlegte, auch ein großer Prospekt von Frankfurt (1657), der zu Augsburg durch Jeremias Wolfsserben, Joh. Friedr. Probst, verschiedene Nachbildungen ersuhr, Erswähnung verdient.

Kaspar Merian hatte sich am 30. April 1650, also kurz vor dem Tode seines Baters, hier mit Rachel Mozians aus Nürnberg verheizrathet. Aus dieser She ging nur ein Töchterchen, Lhdia, hervor, welches aber dem Bater bald nach der Geburt wieder entrissen wurde. Wann dieser selbst sein Leben beschlossen hat, war aus den hiesigen Sterberegistern nicht zu ermitteln.

### Maria Sibylla Merian,

1647 die Tochter zweiter Ehe bes älteren Matthäus, war am 2. April 1647 zu Frankfurt geboren. 1) Die Natur hatte ihr nach der Aussage aller ihrer Biographen körperliche Schönheit verfagt; aber diese wahrschein= lich burch das in ihrem Alter von Houbracken gestochene, allerdings nicht sehr reizende Portrait entstandene Tradition wird burch das von ihrem Bruder M. Merian gemalte Bild, wonach das diesem Werke bei= gefügte Titelkupfer rabirt ift, vollständig widerlegt. Hierauf kommt indessen wenig an, da nur ihre geistigen Gaben ihren Namen ber Nachwelt überliefern sollten. Den Sinn für Kunft und Wissenschaft scheint sie von dem Vater geerbt zu haben, dem es indessen nicht beschieden war, diese Anlagen der Tochter persönlich zur Entwickelung zu bringen. Die Mutter, eine praktische und häusliche Frau, hatte an der entschiedenen Reigung des Kindes zum Zeichnen und Malen wenig Gefallen, war baher bemüht, bessen Sinn auf andere, wie sie meinte seinem Geschlechte besser anstehende Beschäftigungen hinzulenken. Diefer an sich lobenswerthe mütterliche Eifer hatte aber wenig Erfolg

<sup>1)</sup> Unerflärlich ist es, wie Fuestli bazu kommen konnte, Sibylla Merian, die weder in der Schweiz geboren ward, noch jemals dahin gekommen ist, in seine "Geschichte der besten Künstler in der Schweiz" auszunehmen.

— vielleicht gerade beschalb, weil dem Hange des Kindes zu schroff entgegengetreten wurde. Sibhlens wahrer Beruf machte sich in ihrem eilften Jahr so entschieden geltend, daß Jacob Marrel, mit bem sich Merians Wittwe in zweiter Che verbunden hatte, sich verpflichtet hielt, bem Wunsche ber Stieftochter entgegen zu fommen. Seiner Un= terstützung ist es zunächst zu banken, daß ein so bedeutendes Talent nicht im Keime erstickt wurde. Pflanzen, Blumen, Bögel, Insekten, Reptilien und andere Gegenstände der Natur waren es, deren Untersuchung und Darstellung ben Geist ber kleinen Künftlerin in auffallen= ber Weise so ausschließlich beschäftigten, daß die Mutter sich jetzt er= innerte, wie sie selbst während ihrer Schwangerschaft Naturalien jeder Art mit Begierde gesammelt habe. Sie konnte ihre Einwilligung nicht länger verfagen. Der berühmte Blumen= und Früchtenmaler Abra= ham Mignon, Marrels Schüler, unterrichtete sie von jetzt an in seiner Kunft und hatte bald die Genugthnung, aus ber gelchrigen Schülerin eine ausgezeichnete Künftlerin gebildet zu haben.

Schon in ihren Kinderjahren hatte sie sich mit der Zucht der Seidenraupe beschäftigt. Diese Liebhaberei führte sie, wie sie selbst in der Vorrede zu ihrem surinamischen Werke erzählt, zur Pflege und Beobachtung anderer Nachtfalter und zuletzt aller Raupen und Insekten. Die Erforschung des Lebens — der Entstehung, Nahrung und Verwandlung — biefer Thiere, wovon sie verschiedene Species aus hiefiger Gegend zuerft beschrieben hat, und beren bilbliche Darstellung war bei ihr wahrhaft zur Leibenschaft geworden, auf beren Befriedigung sie, mit Vermeibung jedes gesellschaftlichen Umgangs, alle ihre Kräfte verwandte. Um ihrem Forschungstrieb besser genügen zu können, erlernte sie bie lateinische Sprache und studirte die beften ihr zugänglich gewesenen Werke, wobei sie nicht selten Gele= genheit fand, beren Angaben burch eigene forgfältige Beobachtun= Die unterscheibenden Kennzeichen ber Pflanzen gen zu berichtigen. und Thiere wußte sie mit wissenschaftlicher Genauigkeit und boch mit fünstlerischem Sinne barzustellen, so baß ihr selbst Fachgelehrte bie Anerkennung nicht verfagen konnten.

Nachdem die junge Künstlerin sich schon in ihrem achtzehnten Jahre (1668) mit dem ehemaligen Schüler ihres Stiesvaters, dem geschickten Architekturmaler Johann Andreas Graff von Nürnsberg, vielleicht nicht ganz nach ihrer Neigung, verheirathet hatte, zog sie 1670 mit ihrem Gatten nach dessen Baterstadt. Als eine leere Erfindung darf es betrachtet werden, wenn behauptet wird, sie sei diese Heirath eingegangen, um in Gesellschaft ihres Mannes nach

lebenden Acten malen zu können. Das Actzeichnen lag ja ihrer Kunst= richtung gänzlich fern.

Sibyllens Talent war kein einseitiges, ihre Strebsamkeit wußte dasselbe auf die verschiedenartigste Weise zur Geltung zu bringen. Sie malte in Del=, Uquarell= und Gouachefarben, stach in Aupfer und war eine kunstreiche Stickerin. Es war ihr gelungen, mittelst eigenthümlich bereiteter Saftsarben auf Leinwand und Seidenzeuge Blumen, Kräuter, Vögel und Insekten in einer Weise zu malen, daß sie auf beiden Seiten gleich vollkommen erschienen und durch Waschen nichts an ihrer Schönheit verloren. Fueßli sah bei der Markgräfin von Baden-Vaden eine in dieser Weise von unserer Künstlerin gemalte Tischbecke, an welcher die in seiner Gegenwart angestellte Waschprobe sich vollkommen bewährte.

In Mürnberg gab Sibulle Graff ihre »Florum fasciculi tres« mit 36 Aupferplatten in Folio, und 1679 den ersten Theil ihres Insektenwerks: "Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung" in 4°. im eigenen Verlag heraus. 1) Der zweite Theil erschien 1683 in Frankfurt, wohin sie mit ihrem Gatten im folgenden Jahr zurückfehrte. Sie hatte, um bem Werke seinen wissenschaftlichen Werth zu bewahren, die Zeichnungen sowohl, als die Kupfer alle eigenhändig verfertigt, auch manche Exemplare selbst colorirt. Später erschien zu Amsterdam von diesen beiden Theilen eine um 15 Platten vermehrte holländische Ausgabe, wozu die Verfasserin selbst einen dritten Theil vorbereitet hatte, den nach ihrem Tode die jüngere Tochter Ma= ria Dorothea folgen ließ unter bem Titel: Derde en laatste Deel der Rupsen begin etc. . Amsterdam (1717) Gerard Valk. 4. Eine noch spätere lateinische Ausgabe des ganzen Werks führt den Titel: Erucarum ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis. Amstelodami Joan Oosterwyk, mit 150 Apfr. 4.

Neben biefer regen Berufsthätigkeit lag bie Künftlerin ber Er=

<sup>1)</sup> Es findet sich barin bas folgende von dem Professor ber Redekunst und Poesse Christoph Arnold zu Nürnberg (g. 1627, † 1687) versaßte "Raupenlied": 3m Ton: Jesu, ber du meine Seele 2c.

Herr! bu Schöpfer aller Dinge, Deine große Weisheit macht, Daß ich von ben Wundern singe, Die du so wol hast bedacht: Denen ist nichts zu vergleichen Wein Berstand kann nicht erreichen, Deiner Werke Art und Weis Dir allein geziemt der Preis.

Golb und Silber feb ich ftrahlen, Berlenschmuck ift ihr Gewand; Schöner könnte fie nicht mahlen Auch die beste Meisterhand

Weicher Sammet, reine Seiben Müssen sie ganz überkleiben; Da uns bann ber Witz zerrinnt. Wann sich alles paart und spinnt-

Riebster Gott so wirst bu handeln Auch mit uns zu seiner Zeit; Wie die Raupen sich verwandeln, Die durch ihre Sterblickleit Wiederum lebendig werden Gleich den Todten in der Erden: Lag mich armes Wirmelein Dir alsbann besohlen sein.

ziehung und dem Unterrichte ihrer Kinder gewissenhaft ob, und bewahrte selbst im vorgerückten Alter die Lebhaftigkeit des Geistes. Indessen scheint ihr reger Geift, besonders aber ihre religiöse Richtung in bem Umgange mit dem Gatten keine Befriedigung gefunden zu haben, wozu vielleicht bes letteren Betragen mitgewirkt haben mag. benselben nicht lange nach ihrer Rückfehr in die Vaterstadt für immer. nahm ben väterlichen Namen Merian wieber an und begab sich mit ihrer Mutter und ihren beiden Töchtern nach Westfriesland, wo sie auf bem Schlosse eines Herrn van Sommerbuk bei Binwarden in bie Brüder= und Schwestergemeinde der reformirten Labbabisten=Sekte trat, die bamals bort Zuflucht gefunden hatte und von Beter Dvon geleitet wurde. Unter andern bedeutenden Versönlichkeiten zählte die Gemeinde auch die gelehrte Anna Maria Schurmann zu ben ihrigen. Der Besitzer bes Schlosses Bosch hatte aus Surinam eine werthvolle Sammlung exotischer Insekten gefandt, was unserer Künftlerin Gelegenheit zu erweiterten Studien gab. Nachbem sie später noch viele andere Naturaliensammlungen, namentlich die des berühmten Anatomen und Botanikers Friedrich Ruhsch in Amsterdam gesehen hatte, entschloß sie sich, von vielen Seiten bazu aufgemuntert, ihre Forschung in Surinam selbst fortzuseten. Im Juni 16991), also in ihrem 53. Lebensjahr, trat die muthige Frau die beschwerliche Reise in Begleitung ihrer älteren Tochter Johanna Helena an, gelangte glücklich an den Ort ihrer Bestimmung und kehrte, nachdem sie nahe an zwei Jahren bas Leben ber bort vorkommenden Infekten, Frösche und Reptilien beobachtet und eine große Anzahl auf Pergament gemalt hatte, hauptsächlich ans Rücksichten für ihre bedrohte Gefundheit. früher als sie sich vorgenommen hatte, mit der Ausbeute ihres Fleises, wozu eine bebeutende Naturaliensammlung gehörte, am 23. September 1701 nach Amsterdam zurück. Hier ließ sie im Jahr 1705 die Frucht ihrer seitherigen Mühen, das neue naturhistorische Werk mit 60 Aupfertafeln in Roh. Folio unter bem Titel erscheinen: Metamorphosis Insectorum Surinamensium, in qua Erucae ac Vermes Surinamenses cum omnibus suis transformationibus ad vivum delineantur et describuntur singulis eorum in plantas, flores et fructus collocatis, in quibus reperta sunt, tum etiam generatio Ranarum, Bufonum, rariorum Lacertarum, Serpentum, Aranearum et Formicarum exhibentur, omnia ad vivum naturali magnitudine picta atque

<sup>1)</sup> Hüsgen und Nagler lassen sie schon 1698 abreisen. Ich berichte aber nach Sibyllens eigener Angabe in ber Borrebe ihres surinamischen Werks.

descripta per M. S. Merian. Amstelodami, Gerard Valk. Der Botanifer Kaspar Commelini hatte nach ber Berfasserin handschriftlichen Bemerkungen den Text ber verschiedenen Ausgaben in beutscher, frangösischer, hollandischer und lateinischer Sprache georduct. Werk wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen und wird heute noch, obgleich in wissenschaftlicher Hinsicht veraltet, selbst von Natur= forschern geschätzt. Die Gegenstände sind alle in ihrer natürlichen Größe bargestellt, von Sibhlle eigenhändig gezeichnet und von ben geschickten Künftlern Joseph Multer und Joh. Beter Glubter in Kupfer gestochen. Einige wenige Eremplare wurden von ihr verfönlich ansgemalt und nach bamaligen Begriffen theuer bezahlt. Der gelehrte Frankfurter Reisende Zacharias Conrad v. Uffenbach, welcher unsere Merian im Jahr 1711 zu Amsterdam besuchte und in ihr eine "gar muntere und fehr höfliche, manierliche Frau" fant, mußte für die beiden Quartbande, die illuminirt sonft nur fünf Gulben kosteten, zwanzig, und für ben Folioband, ber sonst für fünfzehn Gulben verkauft wurde, fünf und vierzig Gulben bezahlen, weil sie von ihr eigenhändig colorirt waren. Diese seltenen Exemplare enthalten aber auch nicht sowohl illuminirte Kupferstiche, als vielmehr funftreich ausgeführte Aguarellgemälde. Ein solches Exemplar soll sich nach Hüsgen als Geschenk bes französischen Marschalls von Belle= Isle in der hiesigen Stadtbibliothek befinden. Allein dies ist nicht der Fall. Das hiefige Exemplar mit 60 Kupfertafeln und holländischem Text, ohne Jahrzahl bes Druckes, ist ziemlich mittelmäßig colorirt. Die besten Kupfer enthält die Ausgabe mit lateinischem Text. Jahr 1719 ließ ber Buchhändler Dosterwht in Amsterdam eine neue, um 12 Aupfertafeln vermehrte Auflage in verschiedenen Sprachen er= scheinen, unter dem veränderten Titel: Dissertatio de Generatione et Metamorphosibus Insectorum Surinamensium etc. Berschiedene noch spätere Ausgaben liefern, wie natürlich, stets geringere Abdrücke.

Die gelehrte Künstlerin, mit dem bis dahin Geleisteten noch nicht zusrieden, dachte fortwährend an die Bervollständigung ihres Werks. Da ihre körperliche Schwäche eine zweite Reise unmöglich machte, so ließ sie ihre ältere, inzwischen mit einem nach Surinam handelnden Kausmanne Namens Johann Herold verheirathete Tochter, diesen dahin begleiten. Helene Herold, in der Mutter Schule gebildet, entsprach bereitwillig und mit Geschick deren Wünsche, sammelte und zeichnete fleißig und sandte alles mit den nöthigen Bemerstungen der Mutter, die den neuen Stoff zu einem Nachtrage ihres Werks zu verwenden gedachte. Alter und Kränslichkeit verhinderten

sie aber an der Aussührung. Maria Sibhlla Merian endigte ihr thätiges und ruhmreiches Leben zu Amsterdam am 13. Januar 1717, ohne ihren letzten Wunsch erfüllt zu sehen.

Einige ber von ihr aus Surinam mitgebrachten Schmetterlinge befanden sich lange im Besitz des Schössen Seisfart v. Klettenberg, der sie dem im Jahr 1773 hier verstorbenen Dilet:anten der Natur= wissenschaften J. N. Körner verehrte. Bon diesem gingen sie in die Gerning'sche Sammlung und zuletzt in das herzogliche Museum zu Wiesbaden über, wo sie indessen jetzt nicht mehr auszusinden sind. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß eine unwissende Hand sie als veraltete Exemplare beseitigt und durch neuere ersetzt hat. Sine Abbildung jener Originalexemplare sindet man auf Tasel 8 und 31 des Me=rianischen Werks und in Kleemanns Beiträgen zu Rösel v. Rosen hofs "Insektenbelustigung" Tasel VII, VIII und X. Fig. 1, 2, wozu Körner sie hergeliehen hatte.

Die von der Künftlerin hinterlassenen, unvergleichlich schön auf Pergament gemalten Originalzeichnungen zu bem Hauptwerke befaß früher Daniel Marsbach in Amsterdam, nach bessen Tod sie 1775 für 775 Gulden versteigert wurden. Ihre übrigen Gemälde in Wafferfarben auf weißem Pergament findet man in öffentlichen und Privatsammlungen. In dem jetzt zerstreuten Ettling'schen Kabinet follen sich mehrere befunden haben. Das Städel'sche Kunftinstitut hat beren zehn aufzuweisen. In bem 1534 beginnenden Stamm= und Meisterbuche der hiesigen Gold= und Silberarbeiter wird ein von ihr im Jahr 1685 auf Pergament gemalter Blumenfranz mit verschie= benen Insekten, in bessen Mitte sich das Wappen des Silberarbeiters Nif. Küffeler befindet, aufbewahrt. Nach Mensels "Miscellaneen" 11, S. 260 sollen in ber Afabemie ber Wiffenschaften zu St. Petersburg sehr viele Arbeiten unserer Künstlerin gezeigt werden, und in bem brittischen Museum befinden sich, wie Hüsgen berichtet, gleichfalls zwei Foliobante, wovon jeder 500 Guineen gefostet haben soll.

Seltener, aber von geringerem Belange sind Sibhlens Delgemälde. Die Delmalerei konnte ihr für ihre wissenschaftlichen Zwecke weniger dienen, weshalb sie darin geringere Uebung erlangt haben mag. In dem Katalog der kaiserl. Gallerie im Belvedere von 1853 ist S. 175 ein von ihr auf Holz gemalter Blumenstrauß in einem auf dem Tische stehenden Strohtörbehen verzeichnet, und in dem hiessigen Prehn'schen Kabinet werden ihr sieben kleine, theils auf Kupfer, theils auf Holz gemalte Delbilder zugeschrieben. Der Decan Beith

zu Schaffhausen, bessen Sammlung 1835 versteigert wurde, besaß gleichfalls zwei kleine auf Kupfer gemalte Insektenstücke.

Das von Sibyllens Bruder, dem jüngeren M. Merian, in Del gemalte Portrait derselben befindet sich in der öffentlichen Kunstsammslung der Stadt Basel. Sie erscheint hier als schöne, anmuthige junge Frau, sitzend in halber Figur, Pinsel und Palette in der Hand haltend, während die von und nach Honbracken nach Gsells Gemälde gestochenen Bildnisse sie im vorgerückten Lebensalter mit entstellendem Kopsputze darstellen. Auch Joachim v. Sandrart hatte ihr Portrait gemalt. Ihre ältere Tochter

# Johanna Helene Herold, geb. Graff 1)

war im Januar 1668 in Frankfurt geboren, mit ihrer Mutter nach Holland gezogen und deren Begleiterin und Mitarbeiterin auf der Reise nach Surinam, das sie, wie schon erwähnt, in Gesellschaft ihres Gatten 1702 zum zweitenmale besuchte, um zur Vervollständigung des Werks ihrer Mutter mitzuwirken. Der letzteren an Geschicklichkeit im Insektens und Blumenmalen fast gleich, setzte sie diese Beschäftigung nach deren Tod eifrig fort. Die Prosessoren Beter Burmann, Bater und Sohn, besaßen siebenzig Pflanzenmalereien von ihrer Hand, wosür sie der Künstlerin 400 Gulden bezahlt hatten. Johanna Helene Herold soll, ungewiß wann, in Amsterdam gestorsben sein. Ihre jüngere Schwester

# Maria Dorothea Henrica Gfell, geb. Graff

war 1678 in Nürnberg geboren. Auch sie hat nach ber Mutter und Schwester Borbild die Kunst in Darstellung von Blumen und Insesten sleißig geübt, war sehr unterrichtet, indem sie sogar das Hebräische verstand, und gab, wie schon erwähnt, in Amsterdam den dritten Theil des mütterlichen Insestenwerks in 4°. heraus, dem zusgleich die von ihrer Schwester in Surinam gesammelten Nachträge angehängt wurden. In Holland lernte sie den aus St. Gallen gesbürtigen Portraits und Stillsebenmaler G. Gsell (oder Asell) kensnen, heirathete denselben und folgte ihm 1717 auf Peter des Großen Ruf nach St. Petersburg, wo beide für die kaiserl. Akademie der

<sup>1)</sup> Nicht sie, sonbern ihre jüngere Schwester, führte den Namen Maria.

Wissenschaften reichlich Beschäftigung fanden. Die Akademie bewahrt von ihrer und ihrer Mutter Hand eine werthvolle Sammlung von Abbildungen naturhistorischer Gegenstände. Noch in Holland hatte ihr Gatte ihrer Mutter Portrait gemalt, das Houbracken in Aupserstach und nach diesem in verschiedenen Copien vervielfältigt worden ist. Sie starb 1745 in St. Petersburg. Ihre Tochter Salome Abisgail heirathete den großen Astronomen Leonhard Euler.

Hier dürfte der geeignete Ort sein, über den Bater der beiden vorgenannten Künstlerinnen einige Worte nachzutragen:

# Johann Andreas Graff

war am 1. Mai 1637 in Mürnberg geboren, hatte anfangs die Absicht, eine wissenschaftliche Laufbahn zu betreten, wandte sich aber Nachbem er bei L. Häberlin ben ersten Unter= bald ber Kunft zu. richt genossen hatte, trat er bei bem Blumenmaler Jac. Marrel zu Frankfurt in die Lehre, die er während fünf Jahren zwar fleißig benutte, aber bennoch, wie es scheint, mehr Neigung und Geschmack für architektonische Darstellungen zeigte. Von hier ging Graff nach furzem Besuche seiner Baterstadt über Augsburg nach Benedig, verweilte bort zwei Jahre, studirte bann mährend eines vierjährigen Aufenthalts in Rom die antiken und neueren Prachtgebäude der ewigen Stadt, zeichnete biese mit ber Betersfirche und vielen anderen berühmten Werken der Bankunft, und kehrte 1664 nach Nürnberg zurück. Schon in bem folgenden Jahr kam er wieder nach Frankfurt, verband sich mit ber kaum achtzehnjährigen Maria Sibhlle Merian und nahm hier seinen Wohnsitz. Im Jahr 1670 aber zog er mit seiner Familie nach Mürnberg, wo er nicht nur felbstthätig in feinem Fache arbeitete, sondern auch seiner Fran bei der Herausgabe des in seinem Berlag erschienenen ersten Insektenwerks behülflich war. Beibe Chegatten waren aber, wie es scheint, von unsteter Natur. Schon 1684 kehrte die Familie nochmals nach Frankfurt zurück, jedoch nur um sich, wie schon erzählt, bald für immer zu trennen. Mach vergeb= Lichem Versuche Graffs im Amsterdam, seine Frau zur Rücksehr in die Heimath zu bewegen, burchreiste er ohne sie Holland und kehrte nach feiner Vaterstadt zuruck. Hier arbeitete er in seinem Fache als Architektur= und Perspectivmaler, Zeichner und Stecher fleißig fort und fand die seiner nicht gewöhnlichen Geschicklichleit entsprechende Aner-Unter ben vielen von Graff geätzten Prospecten, wovon Hüsgen einige verzeichnet hat, ift neben bem Inneren ber St. Lorenzund der St. Sebald-Kirche zu Münberg, besonders die von dem Künstler sehr vorzüglich und malerisch radirte Ansicht des hiesigen Kömerbergs unter einem von Jac. Marrel entworsenen, gleichfalls von Graff gestochenen Doppeladler mit dem Brustbilde des Kaisers Leopold I., umsgeben von den sieden Kursürsten, mit Auszeichnung zu erwähnen. Das Blatt ist bezeichnet IGrav F. Jacobus Marrel Inv. excudit. Die Platte wurde später quer durchschnitten und der untere Theil, nachdem der Schweif des Adlers und die gedachte Inschrift herauspolirt, auch die leere Stelle mit einigen neuen Figuren ergänzt war, mit der veränderten Adresse Joh. And. Graff del. sc. et excudit wieder abgedruckt. Querfolio.

Andere Meister, namentlich J. U. Arans, haben eine nicht geringe Anzahl Blätter nach Graffs Zeichnungen gestochen. ') Der Tod setzte dem bewegten Leben dieses Künstlers 1701 in Nürnberg, nicht in Amsterdam, wie Andere berichten, sein Ziel.

Der Vollständigkeit wegen habe ich jetzt noch einige andere Glieber der Familie Merian kurz zu erwähnen:

Der britte Sohn bes älteren Matthäus,

# Joachim Merian,

hier geboren im Nov. 1635, hatte sich den Wissenschaften gewidmet und als Doctor der Philosophie und Medicin die Stelle eines Stadtsphysikus erlangt. Er war zweimal verheirathet gewesen und hintersließ bei seinem im December 1701 erfolgten Tode drei Kinder, von denen eine Tochter Maria Philippine 1733 als Chefrau des Juweliers Burgk verstarb, während der 1672 geborene Sohn

#### Daniel Merian

am 17. Oct. 1743 als Ingenieur, Hauptmann und Zengwart bei dem hiesigen Stadtmilitär sein Lebensziel erreichte. In den Stadtsrechnungen des Jahrs 1734 heißt es: "Herrn Daniel Merian pr. ein Abriß der Stadt Frankfurt sür Herrn General Graf v. Wallis, Commandant von Mainz, 3 Gulden." Hiernach scheint der Berlag

<sup>1)</sup> J. U. Kraus hatte Johanna Sibylke Küssel, die Enkelin des älteren Matth. Merian geheirathet, welche gleichfalls den Grabstichel und die Radirsnadel mit Gewandtheit zu führen verstand.

des Merianischen Stadtplans damals in Daniels Besitz gewesen zu sein. Bon seiner zahlreichen Nachkommenschaft war der älteste Sohn

### Karl Matthäus Merian,

Maler gefolgt, scheint es aber darin nicht weit gebracht zu haben. Nach den städtischen Rechnungsbüchern von 1734 und 1735 empfing er verschiedene kleine Zahlungen für Arbeiten für das Feueramt. Ich vermuthe, daß er die Adler an den Feuersprizen oder Aehnliches gemalt hat. Er endigte seine dunkle Bahn am 15. Jan. 1770. Ein zweiter Sohn Daniels, Gerhard, geboren 1708, war Feuerwerker. Ueber die Lebensverhältnisse der sechs übrigen Kinder konnte ich nichts ermitteln.

Karl Matthäns ist der letzte Mexian, welcher sich unter den Verstorbenen in den hiefigen Kirchenbüchern verzeichnet sindet; mit ihm scheint diese Familie in Frankfurt erloschen zu sein, während sie in ihrer ursprünglichen Heimath zu Basel noch jetzt blühet. Ich habe aus den von mir gesammelten Notizen den hier beigefügten, sonst nicht zu sindenden Stammbaum des hiefigen Zweiges aufgestellt. Darin ist auch ein

# Sans Jacob Merian

eingetragen. Dieser, ein Aupferstecher von Basel, trat am 29. Juni 1619 zu Frankfurt mit Anna Helena Pischen in die She. Eine weistere Nachricht sindet sich über ihn nicht. Der Zeit nach könnte er ein Bruder oder Vetter des älteren Matthäus gewesen sein. Ich vermuthe, daß er auf dessen Veranlassung nach Frankfurt gezogen und bei dessen Verlagsarbeiten als Gehülse thätig gewesen ist.

Mit der Merianischen Familie verschwägert war

### Meldior Rüffel,

auch Küsel, der Schüler des älteren Matthäus Merian, dessen Tochter Maria Magdalena er am 1. Mai 1649 heimführte. Hüsgens Ansgabe (S. 169), Küssel sei der Schwiegersohn des jüngeren M. Mesrian gewesen, beruht auf einer Berwechselung. Dieser eben so gesichiete, wie sleißige Zeichner, Kupferstecher und Aetzer hat längere Zeit dis nach seines Schwiegervaters Tod in Frankfurt gearbeitet

und hier, wie später in Augsburg eine große Angahl Blätter geliefert, die fast alle mit leichter Hand, zum Theil geistreich gestochen Bu bem von Nagler gegebenen Verzeichniß feiner ober rabirt sind. Arbeiten füge ich bas 1681 zu Augsburg in quer 4°. erschienene, vierzig Blätter umfassenbe Werkchen: Johann Wilhelm Bauren Underschidliche Prospecten, welche Er in dennen Landen Italiae und dan auf seiner Heimreis Friaul, Karnten, Stejr etc. nach dem Leben gezeichnet. In das Kupfer gebracht durch Melchioren Küsell zu Augsburg. Alle Blätter bieses Werkchens machen in ber That bem Stecher gleiche Ehre wie bem geiftreichen Zeichner. schiedene Portraite, wornnter bas ber Schöffen Anton Christian v. Mohrenhelm und Achilles v. Uffenbach, hat Küssel nach ben Gemäl= ben seines Schwagers, bes jüngern M. Merian, gestochen. Er vollendete seine Laufbahn in Angsburg, wo er 1622 geboren ward und 1683 ftarb.

### Jacob Marrel.

1614 Diefer interessante Künstler gehört nach allgemeiner Annahme zu den in Frankfurt eingewanderten, und durch seine Heirath mit ber Wittwe bes älteren Merian gewissermaßen zu bessen Familie. Er war 1614 und nicht, wie Sandrart angiebt, 1628 geboren. Daß Utrecht ber Ort seiner Geburt gewesen, dürfte noch einigem Aweifel unterliegen. Nach bem Stamm= und Meisterbuche ber hiefigen Gold= und Silberarbeiter ift ein Elias Marrel schon 1613 in die Innung aufgenommen worden und 1623 mit Hinterlassung "großer Mittel" in Batavia gestorben; ferner wurde 1626 Daniel Marrel und zu nicht angegebener Zeit Johann Marrel in berselben Innung als Golbarbeiter zugelassen. Ließe sich nicht hieraus schließen, daß die Familie eine eingeborene gewesen und Jacob Marrel hier ober boch nur während eines zeitweiligen Aufenthalts seiner Aeltern in Holland zu Utrecht geboren sei? Biele Schriftsteller nennen ihn Moreel, andere Morelli und Murel. Der Künftler schrieb sich aber Marrel; auf allen feinen mir zu Gesicht gekommenen Delgemälben und Handzeichnungen ist ber Name stets so und nicht anders geschrieben.

Marrel hatte seinen Lehrer Flegel besonders in der Anordnung seiner Compositionen und in der Färbung, worin der letztere bekanntlich kein großer Meister war, bald übertroffen. Er ging in die Niederslande, um sich an den großen Mustern dieses Landes weiter auszu-

Verbeiten mit denen der berühmten Niederländer wetteisern, während freilich viele andere flüchtiger und nicht immer streng nach der Natur behandelt sind. Marrel wandte sich nach einigen Jahren wieder nach Dentschland und nahm, nachdem er sich verheirathet hatte, wie es scheint in Frankenthal seinen Wohnsitz, siedelte aber später von da nach Franksurt über, wenigstens besagt das hiesige Kirchenbuch bei des Künstlers Tranung mit der Wittwe Merian<sup>1</sup>) am 5. August 1651: "Jacob Marrel von Frankenthal, Wittwer." Von da an dis zu seinem Tode gehörte er ausschließlich unserer Stadt an.

Jacob Marrel hat, mit wenig Ausnahmen nur Blumen, Früchte und andere leblose Gegenstände gemalt, die er wohl zu ordnen und hier und da mit Insetten zu beleben verstand. Ein Doppeladler mit bem Portrait des Kaisers Leopold I. als Brustbild, umgeben von den sieben Kurfürsten, ift von Marrel nur gezeichnet. Die Ehre bes Stichs ge= bührt, gleich wie die der Aufnahme und Radirung der darunter befindlichen Ansicht des Römerbergs, dem Joh. Andreas Graff. Eins ber besten Gemälbe bes Künftlers befindet sich in dem Audienzimmer des älteren Bürgermeifters. In der Mitte eines vorzüglich ge= malten Kranzes ber schönsten Blumen zeigt sich bie Ansicht ber Stadt Frankfurt. Jac. Marrel pinx. 1651. Das Bild ist etwas über 3' hoch und 2' breit, auf Holz gemalt. Es soll von dem Dichter J. Gerning ber Stabt verehrt worden sein. Ein anderes vortreffliches auf Holz gemaltes Früchtestück mit einem Glas Wein, worin sich bes Meisters eigenes Portrait abspiegelt, befand sich ehemals in Chanbelle's, nachher in Dr. Goldschmidts Sammlung. In ber großher= zoglichen Gallerie zu Darmstadt sieht man noch zwei Gemälde bes Meisters, von benen eines eine reich mit Blumen umfränzte Land= schaft zeigt. Jac. Marrell pinx. 1655. In der vormals Mergenbaum'= schen Sammlung zu Milkheim befanden sich mehrere bergleichen, die nun in alle Welt zerftrent sind. Ein wohlgelungenes kleines Früchtestück auf Leinwand, bez. J. Marrel f. vermag ich felbst aufzuweisen. Auch in Wasserfarben und mit Kreide ausgeführte Zeichnungen findet man hier und ba. Endlich hat sich dieser wackere Mann auch als Schriftsteller versucht. In dem Werkchen: "Artliches und Runft= reiche Reigbüchlein für bie ankommenbe Jugenbt gu lehren, infonderheit für Mahler, Golbichmidt und Bilt=

an romen ha

<sup>1)</sup> Johanna Sibylla Heiny, nicht, wie Susgen irrig angiebt, Maria Magba-lena be Bry.

hauern zusammengetragen und verlegt durch Jacob Marrel, Burger und Mahler in Frankfurt A° 1661", sindet man zugleich das von ihm selbst radirte Portrait, welches J. M. Zell 1780 für die "Frankfurter Beiträge" nachzestochen hat. Der Künstler hat sich an der Staffelei einen Blumenstrauß malend dargestellt. Das Blatt in Quartformat ist bezeichnet: I. M. Æ. Suac 21. 1635.

Höher als alle unserem Marrel wegen seiner eigenen Arbeiten gebührende Anerkennung, ist das Berdienst anzuschlagen, das er sich dadurch erworben hat, daß er in Abraham Mignon einen so vortreffslichen, ihn selbst überragenden Künstler gebildet, und daß er seiner Stieftochter Maria Sibhlla Merian gegen den widerstrebenden Einssluß der Mutter schützend zur Seite gestanden und ihr durch seinen eben gedachten talentvollen Schüler die Bahn des Ruhmes eröffnet hat.

Jacob Marrel beschloß sein thätiges Leben nicht, wie Sandrart angiebt, 1683, auch nicht, wie Hüsgen sagt 1685, sondern ausweis= lich der öffentlichen Sterberegister am 11. November 1681.

In dem Katalog der 1782 zur Versteigerung gesommenen Gemäldesammlung des Dr. Kißner, befand sich ein Gemälde mit der
dentlichen Bezeichnung: "J. Marrel jun. sec. 1661." Es zeigt ein
Zimmer, worin eine Dame ihre Toilette macht; ein Mann in türkischer Tracht steht in ihrer Nähe, durch die offene Thüre sieht man
in den Garten. (1' 7" h., 2', 11" br.) Hüsgen hat das Bild gesehen, bezengt die Richtigseit gedachter Inschrift und vermuthet, daß
der Maler ein Sohn des älteren Jacob Marrel gewesen sei. In diesem Falle müßte er Marrels erster Ehe entsprossen sein. Das erwähnte Genredild war übrigens kein besonderes Kunstwert; es wurde
für drei Gulden verkanft und weicht in dem Gegenstande von des
älteren Marrels Gattung gänzlich ab, so daß Naglers Vermuthung,
beide Künstler seien nur eine Person gewesen, keine Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Es schien mir angemessen, vie Familie Merian im Zusammen= hange zu besprechen, was mich nöthigte, mehrere ältere ober gleichzei= tige Künstler zu überspringen. Ich wende mich jetzt zu diesen zurück, zunächst aber zu einer Künstlersamilie, die zwar in Franksurt nicht in dem Umfange thätig gewesen ist, wie die Merianische, aber doch unserer Stadt durch Geburt angehört, zeitweise hier gewirst und auf andere hiesige Künstler einen erheblichen Einsluß geübt hat. Ich meine

### bie Familie von Sandrart.

Lorenz von Sandrart, ein vermögender Kanfherr von ebler Abstammung, hatte sich im Jahr 1597 in der vormals flandrischen Stadt Balenciennes mit Antonette v. Bodean vermählt, jedoch später, um den Kriegsunruhen in dem Heimathlande zu entgehen, mit seiner Familie Frankfurt zum bleibenden Wohnsitz gewählt. Hier wurde

### Joachim von Sandrart

als bas fünfte Kind seiner Aeltern am 12. Mai 1606 geboren. 1) 1606 1688. Der Knabe zeigte frühe bedeutende Anlagen, an beren Ausbildung der begüterte Vater nichts fehlen ließ. Sein Unterricht erstreckte sich auf alle einem jungen Manne von Stand damals unentbehr= lichen Fächer. Mit Leichtigkeit erfaßte er mehrere Sprachen; vor= zugsweise aber gab er die Neigung und zugleich ein entschiedenes Talent für die Zeichenkunst zu erkennen. Verschiedene Rupferstiche und Holzschnitte, die der Knabe mit der Feder nachgeahmt hatte, waren so correft und täuschend gelungen, daß felbst gewiegte Kunftkenner, wie Theodor de Bry und Matthäus Merian, dieselben aufangs für wirkliche Aupferstiche und Holzschnitte, ober für Originalzeichnungen hielten. Den ersten Unterricht im Zeichnen empfing er theilweise in Hanau, wahrscheinlich bei Daniel Sorian. (Tentsche Afademie II. 279.) Nachdem er auch im Aupferstechen und Radiren einige Uebung erlangt und fpäter unter Beter Affelburgs Leitung in Nürnberg weitere Fortschritte gemacht hatte, wanderte ber jett fünf= zehnjährige Jüngling, im Drange nach höherer Vollkommenheit, zu Fuß nach Prag, um sich bem bamals als Kupferstecher hochberühmten Egibins Sabeler als Schüler anzutragen. Diefer eben so rebliche, wie erfahrene und urtheilsfähige Mann nahm ihn zwar liebevoll auf, sah mit Befriedigung seine Arbeiten, rieth ihm aber offen, ben mühsamen Beruf bes Aupferstechers, ber sich für seinen lebendigen

<sup>1)</sup> Bei Erzählung seines Lebens habe ich mich zunächst an die der ersten Ausgabe seiner Tentschen Akademie vorgedrucken biographischen Nachrichten halten zu müssen geglaubt, da sie, ungeachtet der häusigen Abschweisungen und stark panegprischen Färdung, doch in thatsächlicher Hinsicht als die sicherste Quelle betrachtet werden können.

Nach Joachim wurden seinen Aeltern, außer zwei Töchtern, noch zwei Sohne: Emanuel 1611 und Jonas 1616 hier geboren. Bier Rinder hatten fie mitgebracht.

Geist weniger zu eignen scheine, zu verlassen und sich zu der freieren Malerei zu wenden, die ihn bei seiner Befähigung sicher auf den Gipfel des Ruhmes führen werde. Er selbst, fügte Sabler hinzu, würde, wenn er nicht zu alt wäre, keinen Angenblick zögern, dens selben Weg zu betreten.

Reich beschenkt mit Kunstblättern von Sablers Hand, kehrte Sandrart vorerst zu seinen Aeltern zurück, begab sich aber mit beren Genehmigung, dem erhaltenen Rathe folgend, bald barauf nach Utrecht, wo er bei Gerhard Honthorft, ber eine bedeutende Malerschule hier machte ber neue Schüler fo unterhielt, in die Lehre trat. rasche Fortschritte, daß Honthorst ihn bald vor allen andern auszeich= nete und ihn auf einer Reise an den Hof des Königs Karl I. von England zum Begleiter und Gehülfen wählte. Auch hier fand bes jungen Mannes Geschicklichkeit Beifall. Als Honthorft nach beenbigter Arbeit heimkehrte, durfte Sandrart am englischen Hofe gurndt Er benutte biese günstige Gelegenheit, die vortrefflichen Gemälbe= und Antikensammlungen bes Königs, bes Herzogs von Buckingham und bes Grafen Arundel fleißig zu studiren und seine Kenntnisse zu vermehren. Die Sehnsucht nach Italien, besonders bie Gefahr brohenden politischen Verhältnisse Englands, ließen jedoch ben eifrigen Kunstjünger seine Entlassung wünschen, die ihm von bem Könige, wiewohl ungern, bewilligt wurde. Er reifte 1627 über Holland in die Heimath, um nach furzem Besuch bei ben über die Entwickelung des hoffnungsvollen Sohnes hocherfreuten Aeltern dem Ziele seiner Sehnsucht entgegen zu eilen. Zunächst ging er über Augsburg burch Throl nach Benedig, wo er den deutschen Maler Johann Ehs, genannt Pan, und Nifolaus Regnier von Manbenge kennen lernte, beibe wackere Kunftler, die sich des Junglings freundlichst annahmen und ihm in allen Kirchen, Palästen und Kunftsammlungen als Führer bienten. Hier sah er die Werke Titians, Baul Beronefe's und der anderen großen Meister, an beren Gebilde sich sein Geist erhob und sein Kunstgeschmack rasch entwickelte. Besonders erregten Titians Gemälbe seine Bewunde= rung. Er copirte sie fleißig und zog in bieser Weise aus bem Aufenthalte in Venedig sowohl für sein Aunsturtheil, als für seine technische Ausbildung, namentlich was Anordnung und Colorit betrifft, reichen Nuten; denn der männliche Ernst, womit der junge Mann seine Studien betrieb, war seinem Alter vorangeeilt.

In Benedig war Sandrarts Better, der Frankfurter Kupfer= stecher Le Blon, mit ihm zusammengetroffen; in bessen Begleitung

fette er jett seine Kunstwanderung fort, besuchte in Bologna Guido Reni und Francesco Albano, sah beren Werke und bie anderer Korpphäen ber Kunft, namentlich Raphaels und ber beiben Carracci, die er theilweise copirte. Nach kurzer Umschau in Florenz, in bessen Nähe unsere Reisenden bei einem ländlichen Tanze ein kleines Abenteuer zu bestehen hatten, bas für Sanbrart leicht hätte gefährlich werden können, eilten sie nach Rom. Hier trat er mit den ausgezeichnetsten Malern und Bildhauern, sowohl fremden als einheimischen, in ein freundschaftliches Berhältniß, wobei ihm seine Sprachkenntniß sehr zu Statten kam. In ber Schilder = Bent wurde ihm und feinem Reifegefährten ein ehrenvoller Empfang bereitet. beeilte sich allerseits, sie mit ben Sitten Roms vertraut zu machen und ihnen in ihren Kunststudien förderlich zu sein. Diese waren in ber That für Sanbrart fo erfolgreich, baß nachbem kaum einige seiner Arbeiten zur öffentlichen Ausstellung gelangt waren, ihm bie Ehre zu Theil wurde, in die Zahl ber zwölf besten Maler Italiens gewählt zu werben, benen ber König von Spanien bie Ausführung eben fo vieler Gemälbe in gleicher Größe nach bem Leben aufgetragen hatte. Unter seinen Ruhmesgenossen glänzten bie Namen Guido Reni, Francesco Barbieri (Guercino), Peter von Cortona, Anbrea Sacchi, Domenico Zampieri und Nicolas Pouffin. Es war keine kleine Aufgabe für ben jungen beutschen Künstler, mit folden Meiftern zu wetteifern; aber fein Gemälbe, ben Tob Seneca's bei nächtlicher Beleuchtung vorstellend, fand großen Beifall und veranlaßte sogar ben Marchese Giustiniani, ben Künstler in seinen Palast aufzunehmen. Es scheint, daß biefes Bild entweder nicht nach Spanien abgeliefert, ober bag es von Sandrart für ben Marchese wiederholt worden ist; benn es gelangte 1815 mit der ganzen Ginstinianischen Sammlung in die königliche Gallerie zu Berlin. Von jetzt an war fein Ruf begründet. Er erhielt von allen Seiten Auftrage fowohl zu größeren historischen Compositionen für Kirchen und Paläste, als zu Portraiten. Er wurde bem Pabste Urban VIII. empfohlen, malte bessen Bild und wurde von bemfelben sonst beschäftigt. großes Altarblatt, Maria mit dem Christuskinde, welches er für den Cavaliere Massime gemalt, biefer aber, weil ihm ber Preis von 100 Kronen zu hoch schien, nicht angenommen hatte, kaufte ein nieder= ländischer Kunstfreund für 225 Kronen und überließ es später um 400 Kronen für bes Cardinals Richelien Kapelle, wo es bem Könige so wohl gefiel, daß ber Meister einen Ruf nach Paris erhielt, bem er aber nicht folgte.

Neben biesen anstrengenden Arbeiten setzte der strebsame Künstler seine Studien der Antisen und der Kunstgeschichte eifrigst fort. Hierbei kam ihm die Absicht Ginstiniani's, seine herrliche Statuensammlung im Kupferstich zu veröffentlichen, vortresslich zu Statten. Nach Sanderarts Zeichnungen erschien die Galeria Giustiniani 1631 in 2 Foliobänden. Die namhaftesten Kupferstecher Italiens und der Niederlande hatten dazu mitgewirkt. Besonders förderlich für die geistige und wissenschaftliche Ausbildung unseres Künstlers war auch sein Umgang mit dem großen Galilei, bessen Berfolgung ihn höchst schmerzlich berührte.

Während eines kurzen Ausflugs nach Neapel, Sicilien und Malta füllte er sein Studienbuch mit vielen Zeichnungen, worunter namentslich die Ansichten des Aetna und der Schlla und Charybois, die später Matthäus Merian für das Itinerarium Italiae gestochen, auch für Gottfrieds Archontologie verwendet hat.

Nach Rom zurückgefehrt, fand er zu Tivoli in dem später so berühmt gewordenen Landschaftmaler Claude Gelée (Lorrain) einen lieben Freund, dem er zuerst bas richtige Berständniß, nach ber Na= tur zu malen, burch sein eigenes Beispiel eröffnete. Aber es war jett nach einem beinahe achtjährigen Aufenthalt in Italien, wovon bei Weitem ber größte Theil auf Rom fällt, an der Zeit, an die Heimfehr zu benken. Sanbrart hatte seine Wanderjahre gewissenhaft verwendet, mit deutschem Ernst sein Ziel vor Angen gehabt; er kehrte als vollendeter Künftler und noch größerer Kunftgelehrter im Jahr 1635 nach Deutschland zurück. Diefes war bamals ber Schauplatz bes höch= sten menschlichen Elends; Krieg, Hunger und Pest wütheten vereint in der von den Schweden besetzten Vaterstadt, während der kaiferliche General Gallas die Umgegend aussog und verheerte. Mit Lebensgefahr mußte sich der Künstler auf Umwegen bei nächtlicher Weile durch bas Lager ber Croaten schleichen, gelangte jeboch glücklich in bie Stadt, wo ihn die Freunde auf's Ehrenvollste empfingen. Diese frohe Heim= kehr wurde ihm aber baburch gar sehr getrübt, daß er den geliebten Bater nicht mehr am Leben fand. Dennoch eröffneten sich bem jungen Manne bald die schönsten Aussichten für ein heiteres Familien= und Rünftlerleben. In die Familie de Neufville eingeführt, lernte er eine Berwandte berfelben, Johanna von Milkau auf Stodan, fennen und vermählte sich mit ihr am 21. Februar 1637. Aber die Bedrängnisse und Gefahren bes Kriegs nöthigten ihn nur zu bald, auf eine gemüthliche Wirksamkeit in ber Vaterstadt zu verzichten. Noch in bemfelben Jahre wanderte er mit seiner jungen Frau und seinem

hoffnungsvollen Schüler M. Merian nach Amsterdam, um wenigstens für einige Zeit Ruhe und Muße zu gewinnen. Hier erwarb er sich nicht allein durch seine Geschicklichkeit, sondern auch durch sittlichen Ernst und ein anständiges, von den Gewohnheiten seiner holländischen Kunstgenossen sehr abweichendes Betragen viele Freunde und Berehrer. Sein Pinsel wurde vielsach in Anspruch genommen. Unter anderen größeren Compositionen aus jener Zeit verdienen vorzugsweise Erzwähnung: die im Austrag des Kurfürsten Maximilian I. von Bahern gemalten, jest in der Pinakothek zu München befindlichen allegorischen Darstellungen des Tages und der Nacht, sowie die in Halbssiguren vorzestellten 12 Monate, und endlich die Einholung der Maria v. Medicis durch die Bürger Amsterdams. Auf einem der gedachten Monatsbilder war ein Haase so natürlich gemalt, daß des Kurfürsten Windspiele darnach sprangen.

Allein auch Holland sollte den Künstler nicht dauernd sesseln. Machdem seiner Frau das stattliche Gut Stockau in der Nähe von Ingolstadt durch Erbschaft zugefallen war, verkaufte Sandrart alle seine Kunstwerke größtentheils in öffentlicher Bersteigerung, für die in damaliger Zeit bedeutende Summe von 22621 Gulden. Descamps giebt sogar den erzielten Kauspreis auf 48621 Gulden au; allein die erstere Summe muß nach Inhalt der der Teutschen Ales dem ie vorgedruckten Bicgraphie für die richtige angesehen werden. Wahrscheinlich hat Descamps austatt Gulden Livres im Sinne gehabt. Sandrart nahm jetzt seinen Wohnsitz in Stockau, das er durch den Krieg arg verwüstet fand. Mit großen Kosten ließ er das Gut wieder ausbauen und half den verarmten hörigen Bauern durch baare Geldunterstüßungen auf.

In Stockan empfing ber Künstler öfter ben Besuch bes Pfalzsgrafen Wilhelm Philipp von Neuburg, der ihm den Rathstitel versliehen und dessen jetzt in der Pinakothek zu München befindliches Porstrait er gemalt hatte. Auch für den Kurfürsten Ferdinand Maria von Bahern war er in jener Zeit mehrsach beschäftigt. Im Jahr 1646 erhielt er für ein Gemälde: Christus und die Jünger in Emaus, 225 Thaler. In demselben Jahr beehrte den Meister der kunstliebende Erzherzog Leopold Wilhelm zu Stockau mit einem längeren Besuche.

Allein noch hatte ber breißigjährige Krieg nicht ausgetobt, noch einmal wurde im Jahr 1647 bas schöne Besitzthum bes friedlichen Künstlers durch die Brandsackel der nach welscher Kriegssitte die Neutralität des Pfalznenburger Gebiets nicht achtenden Franzosen zerstört.

Das Schloß fammt ber ganzen bazu gehörigen, aus 37 Gebäuben, Mühlen 2c. bestandenen Hofmark wurde niedergebrannt und Sand=rart hatte das Herzeleid, seinen Ruin von dem Thurme zu Ingolsstadt, wohin er seine Familie und Fahrniß geslüchtet hatte, mit anssehen zu müssen. Er ließ jedoch das Gut noch schöner aus der Asche erstehen, was auf seinen bedeutenden Wohlstand schließen läßt.

Neben seiner künftlerischen Thätigkeit, die ihm reiche Früchte brachte, unterzog er sich mit Gewissenhaftigkeit ber öconomischen Ber= waltung seines Gutes, ja er führte sogar perfönlich und mit glücklichem Erfolge verschiedene Rechtsstreite, in die er verwickelt worden Zeitweise scheint er bamals schon in Augsburg verweilt zu Von hier aus wurde er nach Nürnberg berufen, wo wir ihn 1649 beschäftigt finden, die Portraite der dort zum Friedens= Vollzugscongresse versammelt gewesenen Gesandten zu malen, beren er mit seinem gewandten Pinsel in ber Regel zwei an einem Tage vollenbete und dafür je 50 Thaler bezog. Hierher gehören insbeson= bere die Bildnisse bes schwedischen Feldmarschalls Wrangel und bes kaiserl. Generals Octavio Piccolomini. Sanbrarts Hans wurde von besuchenden Cavalieren aller Nationen nicht leer. jedem unterhielt er sich geläufig in bessen Muttersprache. beutenbste Werk bes Künftlers aus jener bewegten Zeit ist aber bie Darstellung bes großen Friedensmahles, welches am 25. September 1649 ber Pfalzgraf Carl Gustav ben kaiferlichen und schwedischen Commissarien und ben Reichsständen auf bem Rathhause bereitet hatte. Das 12' hohe und 9' breite Gemälde zeigt die nach bem Leben gemalten Portraite von fünfzig an ber Tafel sitzenden Berfonen. Waagen, der sonst eben nicht allzugünstig über unseren Meister urtheilt, muß zugestehen, "bag bas Bild mit vielem Geschick angeordnet ist, so daß die Tafel sich in ihrer ganzen Länge nach ber Tiefe verkürzt und burch die lebendigen Portraitköpfe, welche in einem warmen Ton meisterlich und breit gemalt sind, sehr anspricht. allen ift bas Portrait bes zeichnenden Künftlers zur Rechten im Vorber= grunde gelungen. Bebenkt man, welchem langen und unfäglichen Jammer für Deutschland und insbesondere für Nürnberg bieser Friede ein Ende machte, so barf man wohl glauben, daß jenes Fest von ganzem Herzen gefeiert worden ist, und gewinnt an der künstlerischen Bergegenwärtigung besselben ein erhöhtes Interesse. Aber auch für die Costilme und die noch aus dem Mittelalter stammende Sitte jener Zeit, Truthähne, Pfauen, Schwäne in ben Kebern auf die Tafel zu setzen, ist das Bild merkwürdig. Durch die vielen schwarzen Kleider

und durch das Nachdunkeln von Hintergrund und Jußboden wird indeß die Haltung sehr gestört und ist der Gesammteindruck sehr dunkel. Es ist bezeichnet: Joach im Sandrart von Stockau malte dieses im Jahr 1650. Auch die Namen sämmtlicher Gesandten sind darauf geschrieben." Der Pfalzgraf gab dem Künstler für dieses Gemälde 2000 Gulden nebst einer goldenen Gnadenkette im Werthe von 200 Ducaten, und verehrte dasselbe im Namen der Krone Schweden der Stadt Nürnberg, welche es dis zum Jahr 1809 in dem kleinen Saal des Rathhauses hatte aufstellen lassen. Gegen-wärtig sieht man dasselbe in der städtischen Gemäldegallerie.

Zu berselben Zeit malte Sandrart anch den Pfalzgrafen, nachher König von Schweden, Karl Gustav, in Lebensgröße zu Pferd, das letztere so natürlich, daß Karls lebendes Pferd bei dem Anblick des gemalten zu wiehern begann, was dem Pfalzgrafen Gelegenheit gab, seinem mit dem Vilde nicht ganz zufriedenen Gesolge zu demerken: "Man sieht wohl, daß mein Pferd die Kunst besser versteht, als ihr."

Es konnte nicht fehlen, daß durch alle biese Arbeiten und viele andere, deren Aufzählung unmöglich ift, Sandrarts Ruhm sich mehr und mehr verbreitete. Nach beendigtem Friedenscongreß wurde er nach Wien berufen, um ben Kaiser Ferdinand III., bessen Gemahlin, ben römischen König Ferdinand IV. und ben Erzherzog, später Kaiser Leopold in Lebensgröße zu malen. Reich beschenkt und unter Bestätigung seines Abels und seines mit einer königlichen Krone ver= mehrten Wappens!) entließ ber Kaiser unseren Meister, ber sich zu= nächst wieder nach Stockau begab. Da er indessen keine Leibeserben zu hoffen, vielleicht auch an dem ländlichen Aufenthalt den Geschmack verloren hatte, so benutzte er die Gelegenheit das Gut an befreundete Hand zu veräußern und verlegte jett seinen Wohnsitz nach Augsburg, wo er seine künstlerische Thätigkeit unermüdlich fortsetzte. ihn 1672 vas Mißgeschick, seine treue Lebensgefährtin nach harter Krankheit zu verlieren, schloß aber in bem folgenden Jahre mit Esther Barbara Bloemart, der Tochter eines nürnbergischen Großrathes, ein neues Chebundniß und siedelte 1674 mit ihr für immer in beren Baterstadt über. Auch diese She war eine glückliche, blieb aber, wie die erste, kinderlos. Zu Mürnberg erreichte der ausge= zeichnete Meister nach einer langen und ehrenvollen Laufbahn im Jahr



<sup>1)</sup> Dasselbe zeigt brei Weintrauben mit einer biese trennenden, bis gegen bie Mitte bes Schilbes aufsteigenden Spitze. In der den Helm zierenden Krone steht ein Pelikan mit drei Jungen.

1688 das Ziel seines irdischen Lebens. Auf dem dortigen Johannisfirchhose in der Nähe so mancher Korhphäen der deutschen Kunst fand er seine Ruhestätte, die seine Wittwe mit einer ausführlichen Grabschrift bezeichnen ließ. Das Sandrart'sche Familien=Epitaphium zu Franksurt befand sich auf dem ersten St. Peterskirchhof unter Nr. 77. Es trug folgende, nicht mehr vorhandene, Juschrift:

D. O. Joachimus à Sandrart, Laurentii Sandrartii Filius. Nobiliss, et chariss. Patri suo Monumentum hoc magis ad Memoriam Posteritatis, quam ad praesentis temporis gratiam comparavit, Dulcedine quodam gloriae ac pietatis commotus pariter ac contentus, Joachimum Laurentium progeniem appellari. Obiit is Francofurti A. C. MDCXXIX. Die XIX Jan. I. Dies. Hic exspectans resurrectionem.

Wenige Künstler haben im Leben eine gleiche Anerkennung gefunden, wie Joachim von Sandrart. Könige und Fürsten überboten sich in Ehrenbezeugungen aller Art. Kaiser Ferdinand III. correspondirte eigenhändig mit demselben; der Doge von Benedig ernannte ihn zum Ritter von St. Markus; der Pfalzgraf von Neuburg verlieh ihm den Titel eines fürstlichen Rathes; die fruchtbringende Gesellschaft des Palmordens erwählte ihn unter dem Namen des Gemeinuntzigen zu ihrem Mitgliede die Akademie in Kürnberg zu ihrem Di-

Unterthänigst gehorsamster Diener

Datum Mirnberg ben 26. Martii Anno 1676.

Southim von Tandrard 3 Auf Stockaw · ffr: forffinge Ihlhrit Afalt Knivburg fafted

<sup>1)</sup> Ein glücklicher Zufall hat mich in ben Besitz bes Originalschreibens gesetzt, worin Sandrart sich bei dem Herzog August von Sachsen, Administrator von Magdeburg, als Protektor des Palmordens um die Anfnahme in diesen hewirbt. Es ist in dem schwülstigen Styl der Zeit abgefaßt und schließt: "Solch hohe Gnade ich nicht allein mit gesellschaftmäßiger treuzemsiger Berhältniß, sondern auch mit eifrigem Anwunsche Ihro Hochwürd. Durchlaucht langledig-Höchstbeglückter Regierung gehorsamst zu verdienen und zu beschulden gesonnen sterben will Hochwürdigst Durchlt.

rector. Seine Gemälbe wurden von gleichzeitigen Dichtern befungen, und selbst seine Aunstgenossen betrachteten ihn gewissermaßen als ihren Hohenpriester. Sandrarts Werke fanden in den ersten Gallerien einen Ehrenplatz und wurden zu theueren Preisen bezahlt.

Daß biefer Künftler viele seiner beutschen Zeitgenossen in ber Erkenntniß und in ber Technik ber Kunft bebeutend überragte, baß er mit einem gebildeten Geift das glückliche Talent verband, sich das Gute seiner großen italienischen und niederländischen Vorbilder mit Leichtigkeit anzueignen, läßt sich sicher nicht bezweifeln; aber bennoch ist die Höhe, worauf ihn seine Zeitgenossen erhoben haben, schwindelnb übertrieben, sowie ihn andererseits die Nachwelt in nicht gerechtfer= tigter Weise unbeachtet gelassen hat. Allerbings zeigen Sanbrarts Gemälbe mehr akademisches Studium und technische Fertigkeit, als wahrhaft schöpferisches Genie; bennoch bleibt sein Verdienst um die För= berung ber Kunft, namentlich ber beutschen Kunft, ein unbestreitbares. Noch weit höher aber ist dasjenige anzuschlagen, welches sich bieser Mann als Forscher und Kunstgelehrter um die Geschichte der Kunst und ber Künftler erworben hat. Seine 1675 zu Nürnberg bei Jacob Sandrart und gleichzeitig zu Frankfurt bei Matthäus Merian in zwei Foliobanden erschienene "Tentsche Afabemie ber eblen Ban=, Bilb- und Mahlereifunfte", mit vielen Rünftler-Portraiten und anderen Kupfern, wovon J. J. Volkmann 1765—1771 eine ver= änberte, aber feineswegs verbefferte Anflage beforgt hat, wurde nicht nur bamals schon mit vollem Rechte als eine hochwich= tige literarische Erscheinung freudig begrüßt, sondern kann auch heute noch als eine unentbehrliche Quelle für die deutsche Künstlerge= schichte betrachtet werben, worans die meisten Nachfolger mit undant= barer Hand geschöpft haben. Freilich hat auch bieses Werk, wie alle menschlichen Dinge seine Mängel; es trägt ben Stempel seiner Zeit und beren Geschmackrichtung, wovon sich auch Sandrart nicht los= machen konnte. Seine Kunfturtheile können nicht mehr als maaßge= bend betrachtet werden. Deßhalb darf man sich nicht wundern, wenn unsere großartige mittelalterliche Bankunft, der Stolz ihres Zeitalters, bem so hochgebildeten Meister ein völlig unverstandenes Gebiet geblieben ist, ja wenn man an betreffender Stelle der Tentschen Afabemie von "ber Unform ber Gothen, bie von ben Alten, nach Berluft ber Bankunft, an Geschicklichkeit und Berftand fehr weit abweichen und biefe ichnöbe Art zu bauen eingeführt haben", und bergleichen mehr zu lefen bekommt. Eine Beurtheilung bes gothischen Bausthls vom Standpunkte bes antiken

ist burchaus unzulässig. Jener erforbert eine ganz andere, dem letzteren völlig fremde subjective Stimmung. Könnte man einen alten Griechen vor den Cölner Dom führen, er würde wahrscheinlich mit Sandrart ausrusen: barbarisch! Nichts desto weniger wird die Teutsche Afas demie in vielen Beziehungen einen bleibenden Werth behalten.

Von der außerordentlichen Thätigkeit dieses gelehrten Künstlers zeugen seine übrigen, meistentheils mit vielen Aupfern gezierten, obs gleich weniger erheblichen Werke:

- 1. Ovidii Nasonis Metamorphosis. Folio 1679.
- 2. Proportion bes menschlichen Leibes. Folio 1679. 1)
- 3. Iconologia Deorum. Abbilbung ber Götter. Folio 1680.
- 4. Admiranda sculpturae seu Statuariae veteris. Folio 1680.
- 5. Academia picturae eruditae. Folio 1683.
- 6. Roma antiqua et nova. Des alten und bes neuen Roms großer Schauplatz. Folio 1685.
- 7. Römischen Fontainen. Jo. Bartholi. Folio 1685.
- 8. Römischen Antiquitäten. Jo. Bartholi. Folio 1692.
- 9. Römische Palaste, 3 Thle. Folio 1692.
- 10. Giardi di Roma. Romische Garten. Folio 1692.
- 11. Insignium Romae Templorum prospectus exteriores et interiores. gr. Folio s. a.
- 12. De Altaris et Fatellis. Folio s. a.
- 13. Testalini. Tabeln ober Zeichenkunft. Folio s. a.
- 14. Salvatoris Rosae Zeichenkunft. Folio s. a.

Von den wenigen Sandrart zugeschriebenen eigenhändigen Radisungen können kaum mehr als die folgenden für ächt gelten:

1. Cleopatra, mit der Schlange an der Bruft, Halbfigur mit Sanden;

rechts das Monogramm . Unterschrift: Cosi Si Conobbe l'Amour Con-

stante de Cleopatra. Rl. 4. Selten.

Man hat eine gelungene Copie von der Gegenseite.

- 2. Flora. Halbfigur. Titiano pinx. Joach. Sandrart incid. et exc. Amst. 4.
- 3. Gine Alte bei einem piffenden Rinde. 4.
- 4. Ein bei einer großen Base sitzender Satyr, vor welchem eine Nymphe das Tambouret spielt. Kl. 4.

Von Sandrarts Delgemälden find schon manche früher erwähnt worden; ein vollständiges Verzeichniß läßt sich nicht beschaffen. Es

<sup>1)</sup> Georgi schreibt bieses Werkchen bem Joachim, Nagler bagegen bem Joh. Jacob v. Sanbrart zu. Es ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

mögen baher nur die hauptfächlichsten in Kirchen und öffentlichen Gallerien jetzt noch vorhandenen hier genannt werden:

- 1. In ber faiferlichen Gallerie bes Belvebere gu Dien:
  - a) Heil. Familie in einer Landschaft unter Bäumen sitzend. St. Catharina stedt dem Christuskinde den Verlobungsring an den Finger. Rechts und links der h. Leopold und der h. Wilhelm. J. Sandrart F. 1647.
  - b) Allegorie. Pallas und Saturn beschützen die schönen Künste gegen den Neid in Gestalt verfolgender Furien und eines wüthenden Hunzbes. Lebensgroßes Kniestück. Joachim v. Sandrart sec. 1644.
  - c) Archimebes. Lebensgroßes Anieftud. J. Sandrort de Stockau f. 1651.
- 2. In dem königlichen Museum zu Berlin: Der sterbende Seneca, umgeben von den Seinigen, deren Einer des Weisen letzte Lehren aufzeichnet. (S. 182.)
- 3. In bem bergoglichen Museum gu Braunschweig:
  - a) Eine alte Fischhändlerin. Bor ihr liegen Fische und Seekrebse; sie ist im Begriff, einen Fisch mit einem Hackmesser zu zertheilen. Fernssicht in eine Landschaft. Halbsigur in Lebensgröße.
  - b) Die Fülle des Sommers. Ein Mädchen, mit Kornähren bekränzt, schüttet Früchte aus einem Füllhorn. In der Linken hält sie eine Weintraube. Halbsigur in Lebensgröße.
- 4. In ber Binatothet ju Munchen:
  - Sechszehen Stücke, worunter die schon erwähnten 12 Monate und die beiden Allegorien Tag und Nacht; ferner das Portrait des Pfalzgrafen Phil. Wilhelm von Neuburg in Lebensgröße. Sie befanden sich zum größeren Theil ehedem in Schleißheim.
- 5. In der städtischen Gemäldegallerie zu Nürnberg: Das große Friedensgastmabl von 1649. (S. 185.)
- 6. Im Dome zu Würzburg: Die Kreuzabnahme, Altarblatt. Es gehört nach Waagens Urtheil in Anordnung und Beleuchtung zu den besten, in Ausdruck und Karbung zu den besseren Gemälden des Meisters.
- 7. In Bommersfelben:
  - a) Jacob empfängt den Segen Jsaaks. Nach Waagens Urtheil in der Composition gelungen unt dabei von warmer und klarer Färbung.
  - b) Abraham verstößt Agar und Jomael.
- 8. 3m Dom ju Bamberg:
  - a) Altarblatt, die Enthauptung des Johannes. Richtige Zeichnung, gutes Colorit und schöne Beleuchtung zeichnen dieses Gemälde aus.
  - b) Altarblatt, Maria beschütt ben weltlichen wie ben geiftlichen Stand.
- 9. In Augsburg:
  - a) in der königlichen Gemäldegallerie: Petri Fischzug. Nach Waagen ein in der Composition und den Charakteren geschmackloses Bild; doch deßhalb bemerkenswerth, weil es im Colorit und in den Köpfen den Einfluß der Werke des Rubens auf Sandrart beweist.
  - b) in der Barfüßerkirche: Jacob, der im Traume die Himmelsleiter sieht. Eins der besten Werke des Meisters.

10. Bu Afchaffenburg im königlichen Schloß: Ifaat ertheilt Jacob ben Segen.

11. In der Gallerie Esterhagy zu Wien: Ein männlicher Kopf.

12. In der großherzoglichen Gallerie zu Mannheim: Ein Bulfan, Halbfigur, und ein mannlicher Ropf.

13. In Frankfurt am Main:

a) Chriftus am Delberg mit ben schlafenden Jungern, 54" h., 43" br.

b) Portrait eines Knaben,

beide unbedeutende Bilder, von den Prehn'schen Erben in die städtische Sammlung geschenkt.

c) Moses mit den Gesetzestafeln, in Lebensgröße, auf der Stadtbibliothek. In der 1778 hier zur Versteigerung gekommenen berühmten Bögner's schen Sammlung befand sich unter Nr. 490 das von Sandrart gemalte Portrait der Sibylla Merian von Schmetterlingen umgeben; 3' 1" h., 2' 8" br. Es wurde von dem Kaufmann Gogel für 90 Gulden erstanden. Sein weiteres Schickfal ist mir unbekannt.

Nach Joachim v. Sandrart haben u. A. gestochen:

M. Natalis: das Portrait des Kurfürsten Maximilian Emanuel von Bayern. 1643, gr. Folio.

Th. Matham: Eine heil. Familie gr. Folio und das Portrait des Kaspar Barläus, Folio. u. A.

W. Kilian: Das große Friedensgastmahl zu Nürnberg, in 2 Platten, später von M. Merian in verkleinertem Maaßstab copirt.

J. Sunderhoef: Allegorische Figur des Tags. u. A. Jeremias Falt: Allegorische Figur der Nacht. u. A.

E. van Dalen, Einzelne Blätter der 12 Monate in der Pinakothek zu R. Persyn, München. Hiervon findet man Copien ohne die Namen A. Halwegh, der Stecher.

Bloemart: Seneca sterbend, von den Seinigen umgeben.

Jacob v. Sandrart: mehrere hiftorische und allegorische Blätter.

Math. Merian: Scylla und Charybois und andere italienische Ansichten.

Sandrart's Portrait wurde von verschiedenen namhaften Künst= lern im Kupferstich verewigt:

- 1. Jacobus a Sandrart, Calcolgr. Noric. sc. Halbsigur, Folio, nach Joachims eigenem Gemälde. Borzüglich.
- 2. J. U. Mayr pinx. Phil. Kilian sc. gr. Folio. Bur Teutschen Atademie.
- 3. Idem pinx. R. Collin sc.
- 4. Regner à Persyn sc.
- 5. Doppelmaner Tab. 14, 15.
- 6. Lochner. T. 4 p. 361 und 369.
- 7. D. C. K. fec. et sc.

Anserdem wurden vier Medaissen zu Shren des Künstlers geschlagen. Man findet sie, durch E. Rüppell beschrieben, mit Abbils dungen in dem "Archiv", Heft 7 S. 19 und Heft 8 S. 65. Theils weise sind sie auch in der Tentschen Akademie, 2. Auflage,

abgebilbet. Das Portrait seiner zweiten Frau, Esther Barbara geb. Bloemärt, Halbsigur, wurde 1727 von G. D. Heumann nach Georg be Maret vorzüglich gestochen. Folio.

Auf einem anderen Felde wirkte Joachims Neffe

#### Jacob von Sandrart.

Dieser war am 31. Mai 1630 in Frankfurt geboren, mußte aber schon in frühester Kindheit aus derselben traurigen Beranlassung, wie sein Oheim, mit seinen Aeltern ber Baterstadt den Rücken kehren. Die Familie hatte sich zunächst nach Hamburg, dann aber, nach bes Baters schnellem Tode, nach dem Haag gewendet. Um das Jahr 1640 fam der zehnjährige Knabe nach Amsterdam zu seinem Oheim, der ihn bewog, bie anfangs beabsichtigte wissenschaftliche Laufbahn mit der Zeichen= und Radirkunst zu vertauschen. Den ersten Unterricht nahm er bei C. Dandert. Nachbem er fich fpater bei Wilhelm Sondins, nach Einigen im Haag, nach Andern in Danzig, weiter ausgebildet hatte, lebte Jacob v. Sandrart einige Zeit verheirathet zu Regensburg, wo ihm 1655 sein Sohn Johann Jacob geboren wurde. Von 1656 an nahm er aber seinen bleibenden Wohnsitz in Nürnberg, gründete bort einen Kunfthandel, übernahm 1662 mit Gödler die Aufsicht über die neu errichtete Afademie und entwickelte als Aupferstecher eine außerorbent= liche Thätigkeit. Außer nahe an 400 Portraiten, hat dieser Meister eine große Anzahl historischer und allegorischer Blätter, auch verschiebene Landfarten gestochen. In Naglers Künstlerlexicon findet man viele feiner Arbeiten verzeichnet. Manche darunter find mit großer Gewandt= heit und zierlich behandelt; im Ganzen aber blieben sie für die Geschichte bes Kupferstichs ohne Bedeutung. Wenn in bem Verzeichniß ber Gemäldegallerie zu Salzdahlen diesem Jacob v. Sandrart, ber nur als Rupferstecher befannt ift, zwei Delgemälde: Ein geldzählender Alter und eine Frau als Pilgerin, zugeschrieben werden, so vermuthe ich, daß hier ein Jrrthum obwaltet, und diese Bilder entweder einem seiner Söhne ober dem Johann v. Sandrart angehören.

Des Meisters Portrait, zugleich mit dem seines Weibes, hat B. Bogel nach J. L. Hirschmann recht gut und malerisch gestochen. Er starb in Nürnberg 1708. Seine beiden Söhne Johann Jacob und Joachim, der erstere Maler und Aupferstecher, der letztere taslentvoller Maler, beide von ihrem Vater überlebt, haben Franksurt niemals angehört, weßhalb sie hier nicht in Betracht kommen.

151

Ein anderes Glied dieser Familie:

# Johann von Sandrart,

gleichfalls in Frankfurt geboren, ist der Baterstadt treu geblieben. Hüsgen nennt ihn einen Nessen des älteren Joachim; allein dieses Verwandtschaftsverhältniß ermangelt des Nachweises. In dem hiessigen Kirchenbuche sindet sich die Geburt eines Johann Sandrart nicht eingetragen, wohl aber wurde ein solcher am 15. Juni 1613 mit Rachel Würtz getraut und demselben am 15. Januar 1615 ein Sohn Philipp getauft. Dieser Johann, der doch mindestens um 1588 geboren sein mußte, kann kein Nesse Joachims gewesen sein. War er dessen älterer Bruder, so muß er aus einer früheren She des Laurenzins stammen, wovon sich in den Frankfurter Kirchenbüschern kein Nachweis sindet.

Anfangs für die Studien bestimmt, wandte sich Johann später unter der Leitung Joachims zur Malerei, besuchte Italien, arbeitete lange in Rom und eignete sich burch fleißiges Studium ber italienischen Meister eine große Manier an, wodurch er sich später mit seinen Arbeiten in Deutschland und ben Nieberlanden einen ausgebreiteten Ruf erwarb. Nach seiner Heimfehr malte er ein großes Familienbild für die ihm verwandte Familie de Neufville, die sich gegenwärtig noch in dessen Besitz befindet. Ebenso verfertigte ber Künstler für die schöne Kirche zu Jostein drei Tajeln mit lebens= großen Figuren: ben Ginzug Chrifti in Jerufalem, bas Wunder mit ben Gerstenbroden und ben englischen Gruß. Schon früher hatte er einige Altarblätter für Kirchen in Desterreich gemalt, die aber, gleich seinen Portraiten, häufig mit den Arbeiten bes älteren Joachim verwechselt ober biesem zugeschrieben worden find, was mit der Grund sein mag, daß von den Gemälden Johann's, obgleich er ein ziemtich hohes Alter erreicht zu haben scheint, so wenige nachgewiesen werden können. Ein männliches Portrait von feiner Hand befand sich ehebem in der Mannheimer Gallerie. Nach seiner Zeichnung hat M. Küffel bas schöne Portrait bes Syndifus Lucas Kupferschmidt gestochen. 4°.

Daß Johann von Sandrart sich auch mit der Radirnadel beschäftigt, habe ich bis jetzt nirgends erwähnt gefunden. In neuester Zeit ist mir aber ein kleines radirtes Blättchen mit Goldschmiedes verzierungen — Arabesken, Blumen und Vögel — zu Gesicht geskommen, mit der Bezeichnung: Jean Sandr. . . 16 + 48 Aksort. Es

kam 1858 als eine Seltenheit in einer Cölner Versteigerung zum Verkaufe. Das Blättchen ist nach Art eines Frieses nur 1 Zoll hoch, in der Breite aber defect gewesen, weßhalb diese nicht genau bestimmt werden kann.

Johann v. Sanbrarts Todesjahr war nicht zu ermitteln; doch foll er noch 1670 fleißig gearbeitet haben.

# Philipp von Sandrart,

der Sohn des Johannes, wurde am 15. Januar 1615 hier geboren. Er war Maler; aber seine Leistungen sind so wenig als seine sonstigen Lebensverhältnisse bekannt. Nur seine am 5. September 1643 stattgehabte Verehelichung sindet sich in dem Kirchenbuche eingetragen.

Mit ihm schließt sich die Reihe der hie sigen Künstler dieser Familie, die dis in die neueste Zeit ihrem schönen Beruse treu ge-blieben zu sein scheint. Eine Auguste von Sandrart zu Berlin hatte im Jahr 1858 zwei Delgemälde: "Die Aehrenleserin" und "Ein alter Mann", zum Preise von 10 und 8 Friedrichsd'or zur Hamburger Kunstansstellung geliesert. ')

Frankfurt hat das Schickfal gehabt, daß gerade seine begabtesten und berühmtesten Söhne der Baterstadt den Rücken gekehrt und durch die Wahl eines auswärtigen Wirkungskreises den ihr gedührenden Ruhmesantheil geschmälert haben. Goethe, Klinger, Feuersbach, Elsheimer, Sandrart, haben den kleinsten Theil ihres Lebens der Geburtsstadt gewidmet. Sowenig schmeichelhaft dies für Frankfurt sein mag, so dürsen wir uns doch mit dem gleichen Schicksal anderer Städte und mit dem Gedanken trösten, daß eben nur durch den Austausch der geistigen Kräfte und deren Entwickelung in der günstigen Atmosphäre Großes erzeugt wird. Auch

<sup>1)</sup> Ein Peter v. Sanbrart wurde am 23. October 1623 hier getrant, ein Hans Jacob Sanbrart 1675 als Silberarbeiter in das Meisterbuch eingetragen und ein David Sanbrart 1740 als Goldarbeiter aufgenommen. Dieser war 1711 geboren und starb 1782. Bei seinem Namen besindet sich in dem Innungsbuche das wunderbar sein auf Pergament gemalte Sandrart'sche Wappen.

### Johann Lingelbach

1622 gehört zu diesen abtrünnigen Söhnen unserer Stadt. Er war nicht, wie alle Biographen angeben, 1625, sondern laut Kirchenbuch im October 1622 hier geboren und am 10. dieses Monats getauft worden. Sein Bater, David Lingelbach, ift ein Schneiber gewesen. Nachbem er im Zeichnen und Malen bereits eine ziemliche Fertigkeit erlangt hatte, wanderte er in seinem fünfzehnten Jahr nach Holland, um bort seine weitere Ausbildung zu suchen. Weber sein hiesiger, noch sein bolländischer Lehrmeister ist bekannt: aber gewiß ist, daß sie einen böchst begabten Schüler gefunden haben. Das bedeutende Talent bes inngen Mannes war schon in seinen damaligen Arbeiten unverkennbar. Seine in frischem Colorit gemalten, mit kleinen Figuren gezierten Landschaften waren allgemein beliebt. Lingelbach ging 1642 nach Baris. Die Erfolge ber bortigen Künftler und bas Bewußtsein eige= ner Befähigung bestimmten ihn nach einem zweijährigen Aufenthalt in Frankreich, nach Italien zu ziehen, das ja von jeher als die hohe Schule ber Kunft gegolten, auf welcher allein man ben Grab eines wahren Künftlers erlangen zu können wähnt. In ber That war unserem Lingelbach sein sechsjähriger Aufenthalt in Italien von ent= schiedenem Ruten. Für die Darstellung des Bolfslebens, die er sich bauptfächlich zur Aufgabe gemacht hatte, konnte sein lebhafter, em= pfänglicher Geist nirgends mehr Stoff und Anregung finden, als in Rom und bessen Umgebung. Das beitere, sorglose Leben bes italienischen Volkes auf öffentlichen Pläten und Märften, Straßenprediger neben Marktschreiern, abwechselnd mit Mummenschanz und andern Spielen, bas bewegte Treiben ber Hafenplätze, und was den Künftler sonst interessiren mochte, alles bot sich hier täglich seiner Beobach= tung bar. Der Stoff seiner Schilderungen trat ihm stets in neuer, veränderter Gestalt lebendig entgegen, woher es fommen mag, daß man in des Meisters Werken so selten Wiederholungen findet.

Lingelbach war in sichtbarem Fortschritt begriffen; seine Gemälbe gewannen immer mehr an äußerem Interesse und innerer Vollkommenheit. Da trat ihm plötlich die Liebe in den Weg. Die schönen Angen einer gegenüberwohnenden jungen Kömerin, der Tochter eines Architekten, bezauberten den Künstler dergestalt, daß er, Pinsel und Palette vergessend, sich in Amors Fesseln verstricken ließ, zuerst Blicke, dann Briese wechselte und endlich dahin gelangte, heimlichen Zutritt im Hause der Geliebten zu finden. Aber die beiden Brüder des Mädchens hatten das Einverständniß ihrer Schwester mit dem Vesuche Maler entbeckt, überfielen biesen bei einem seiner nächtlichen Besuche und drangen so heftig auf ihn ein, daß er sich nur durch die tapserste Gegenwehr, wobei er beide Angreiser verwundete, zu retten vermochte. Nur leicht beschädigt, entging er für diesmal der angenscheinlichen Lebensgesahr, zugleich aber mit dem Gewinne, daß er, von seinem Liebessieder geheilt, sich jetzt wieder mit verdoppeltem Eiser ausschließlich seiner Kunst zuwandte, die ihn den Berlust der Geliebten bald vergessen ließ. Seine Arbeiten brachten ihm Ehre und reichen Lohn.

Im Jahr 1650 kehrte Lingelbach burch Deutschland, wo er nicht lange verweilt zu haben scheint, nach Amsterdam zurück. Hier fand seine erlangte Meisterschaft die allgemeinste Anerkennung; denn obswohl sein Pinsel zuweilen etwas schwer ist und seine Färbung oft der zu wünschenden Wärme entbehrt, was um so sühlbarer wird, da er meistentheils italien ische Seehäsen und Volkssenen darstellt, so sind doch seine Compositionen so reich, so abwechselnd und interessant, seine Figuren und Thiere so ausdrucksvoll und wohlgezeichnet, so schön gruppirt, daß seine Vilder niemals einen heiteren, angenehmen Eindruck verschlen. Zuweilen schmückte er auch die Landschaften anderer Maler, eines Whuants, Verboom 2c. mit vorstresssichen Figuren.

Lingelbach war ein Mann von gediegenem, ehrenhaftem Chasrafter; mit ganzer Seele Künstler, achtete er die Anersemung seiner Leistungen höher als den daraus zu erzielenden materiellen Gewinn. Wie so Manches in dieses Meisters Leben dunkel geblieben, so läßt sich auch nicht einmal Ort und Zeit seines Todes mit Sicherheit bestimmen. Einige lassen ihn schon 1670 sterden, während er nach Andern erst im Jahr 1687 zu Amsterdam sein Leben beschlossen haben soll. Eben so undekannt ist, ob er Familie und Schüler hinsterlassen hat. Es scheint beinahe als ob der deutsche Künstler im Auslande ein Fremder geblieben wäre, dessen Werke man kannte und schätze, ohne den Mann, der sie schuf, zu beachten.

Dank dem außerordentlichen Fleiße des Meisters, rühmen sich fast alle größeren Gemäldegallerien und selbst viele Privatsammlungen, ein oder mehrere Werke von seiner Hand zu besitzen:

- 1. In Frantfurt a. Dt. bas Stabel'iche Inftitut:
  - a) Des Künstlers eigenes Vildniß, im Hintergrunde eine Stadt an einem Flusse. Leinw. 22" h.,  $16^{1/2}$ " br.
  - b) Bauernfamilie unter einem Baume; ein auf einem Csel sitsender Knabe bläßt die Flöte. Leinw. 12" h., 91/8" br.

- c) Italienischer Seehasen mit Menschengruppen verschiedener Nationen. Bez. J. Lingelbach. Leinw. 23" 6" h., 32" 6" br.
- 2. In Hannover die Hausmann'sche, jest königliche Sammlung: Landschaft mit einem ruhenden Jäger zc. erstere von Wynants, letztere von Lingelbach. Vormals in der Lausberg'schen Sammlung.
- 3. In Braunschweig bas bergogliche Museum:

Ein großes Seegefecht zwischen Chriften und türtischen Seeraubern. Bez. J. Lingelbach. Leinw. 4' h., 51/2' br.

In Salzbahlen befanden sich ehemals noch zwei andere Gemalde des Meisters. Ich fürchte, daß sie ein Naub der Franzosen geworden sind.

4. In Dresten bie tonigliche Gallerie:

Ein sehr belebter hafen mit Menschen und Schiffen. Leinw. 3' 10" h, 3' 2" br.

- 5. In Wien die kaiserliche Gallerie:
  - a) Bauer und Bäuerin unterreden sich in einer Landschaft. Holz, 14" h., 10" br.
  - b) Seehafen mit vielen Figuren verschiedener Nationen, Schiffen 2c. Bez. J. Lingelbach. Leinw. 2' 10" h., 4' 5" br.
- 6. In Berlin das fonigliche Museum:

Bor einem Bauernhause tanzt ein Bettler nach der Musik eines Dudels sachpseisers. In und vor dem Hause sehen Erwachsene und Kinder der Scene zu. Bez. Lingelbach f. Leinw.  $16^3/4$  h., 14'' br.

7. In Danden die fonigliche Binatothet:

Eine durch die Heuernte belebte Landschaft. Leinw. 19" h., 17" br. Dieses Bild befand sich ehemals nebst andern Werken desselben Meissters zu Schleißheim.

8. In Afchaffenburg bas tonigliche Schloß:

Um Fuße eines Hügels ruhende Wanderer; in der Nähe pflügt ein Bauer.

9. In Carlarube die großherzogliche Gallerie:

Ein öffentlicher Plat mit vielen Kiguren, links die Boutique eines Marktschreiers. Holz, 13" h., 17" br.

Sat viele Aehnlichteit mit Bega.

- 10. Bu Bommersfelde die gräflich Schönborn'iche Gallerie:
  - a) Der hafen zu Livorno mit der Vildsäule des Lorenz von Medicis und reiche Staffage.
  - b) Bictualienmartt vor den beiden Colossen des Quirinals zu Rom.
  - c) Römischer Markt auf dem Campo vaccino, mit zahlreichen Figuren im buntesten Costüme.
  - d) Südlicher Seehafen mit einem Leuchtthurm.
  - e) Fluggegend mit reicher Staffage.
  - f) Garten mit schönen Gebäuden, Statuen und Jontainen, worin herrn und Damen luftwandeln.
- 11. In Söder die gräflich v. Brabet'sche Sammlung:

Ein die Bioline spielender Maler. J. Lingelbach sec. 1650. Wurde im Nov. 1859 für 173 Thlr. verkauft.

- 12. In Amsterdam bas öffentliche Museum:
  - a; Ein italienischer Seehafen, reich mit diguren und Schiffen ausgestattet.

- b) Landschaft in der Manier Wouwermans und Wynants, mit vielen Menschen und Bferden.
- c) Eine Reitbahn im Freien; zwei Schimmel sind vor einen Wagen ges spannt, der auf die Herrschaft wartet, um zur Jagd zu fahren; ein Apfelschimmel wird am Zaum gehalten; ein Cavalier und eine Dame, Pferde und Hunde nehmen den übrigen Raum ein.
- d) Ein italienischer Seehafen, durch Menschen und Schiffe belebt.

13. In Baris das Louvre:

Ein römischer Gemüsemarkt; ein Seehafen; Bauernscene und eine Lands schaft.

14. In St. Betersburg die Leuchtenberg'iche Gallerie:

Ein Seehafen mit vielen Prachtgebäuden und Menschen, die sich mit Aus: und Einladen der Schiffe beschäftigen. Leinw. 3' 4" h., 3' 9" 9" br.

Das vormals in der kurfürstlichen Gallerie zu Cassel besindzlich gewesene vorzügliche Gemälde Lingelbachs, eine Landschaft, worin Landleute um einen bespannten Heuwagen beschäftigt sind, wurde im Jahr 1806 mit 47 andern Perlen der Kunst, worunter namentlich die vier weltberühmten Tageszeiten von Claude Gelde, fünf Bilder von Nembrandt, die pissende Kuh von Paul Potter und fünf Meisterwerke von Gerhard Dow sich besanden, durch den französischen General Lagrange geraubt und nach Paris gebracht, woher keines der ebengenannten im Jahr 1814—1815 zurückerlangt werden konnte. Die meisten waren durch Kauf aus Malmaison in die kaiserliche Gallerie zu St. Betersburg gewandert.

Lingelbachs Gemälbe und Zeichnungen wurden von jeher gut bezahlt. Aus dem Nachlasse des Kunstsammlers Hermann Awol in Amsterdam wurde 1699 ein Schlachtstück für 375 Gulden und ein italienischer Seehafen für 400 Gulden verkauft. Ein italienischer Markt mit vielen Figuren wurde 1727 ebendaselbst in öffentlicher Auction mit 610 Gulden und 1733 ein anderer ähnlicher Marktplatz mit 560 Gulden bezahlt. Bei der Versteigerung der Nienhoff'schen Sammlung wurden 1777 für zwei Landschaften 500 und 525 Gulben und für eine Tufchzeichnung 100 Gulben erlöft. De Bürtin stellt in seinem 1808 erschienenen "Traité des connaissances" etc. ben höchsten bis dahin erzielten Auctionspreis eines guten Bildes unseres Meisters auf 4800 Livres. Daß seitdem die Preise aller guten Delgemälde um das Doppelte und Dreifache gestiegen sind, ist be-Die obigen Angaben sind beghalb jett nicht mehr maaß= fannt. gebend.

Die wenigen, sehr geistreich behandelten und seltenen Radirungen des Meisters werden hochgeschätzt. Mit einiger Sicherheit können ihm nur die folgenden zugeschrieben werden:

1. Eine Strandgegend mit Thurm und Fernsicht auf bas Meer, im

- Vorgrund sind zwei Männer beschäftigt, einen Frachtwagen zu beladen, während zwei andere Waarenballen von einer Schleife heben. 7" 3" h., 4" 10" br.
- 2. Hafen mit Booten und vielem Pfahlwerk am Meeresgestade; rechts bei einigen Fässern sitzt ein Mann an der Tasel, neben ihm links steht ein anderer mit Hut und Mantel, in beiden Hänsten einen Stock haltend; in der Ferne sieht man Segelschiffe und mehrere Figuren. 7" 3" h., 7" 3" br. (Nagler, Künstlerlexicon; Heller, prakt. Handb. für Kupferstichsammler Bd. III.)

Levassenr, Groensveldt, Hendelot, W. Kobell, Zhlvelt und Lebas haben vorzügliche Blätter nach Lingelbachs Gemälben und Zeichnungen gestochen.

Lingelbachs Portrait ift vielfältig gestochen worden. Das vorzüglichste hat Bernhard Baillant nach einem Gemälde des Ritters Schwarz in Schwarzfunst geliefert. Kl. Folio. Außerdem findet man dasselbe bei Wehermann, Descamps, d'Argenville, Houbraken und in den Frankfurter Beiträgen, von Houbraken, Ficquet, Aubert, Zell und andern Stechern. Eine ganz schlechte Lithographie hat in neuerer Zeit ein gewisser Frank zu Tag gefördert. Das von dem Künstler selbst gemalte Portrait in dem Städel'schen Kunstinstitut wurde schon oben erwähnt.

An die zuletzt besprochenen Künstler reiht sich

### Abraham Mignon

würdig an. Dieser, im Juni 1640 zu Frankfurt geboren und am 21. b. M. getanft, hat auf einem anderen Felde der Kunst sich und seiner Vaterstadt Ehre erworden. Unglückliche Verhältnisse hatten den Wohlstand seines dem Handelsstande angehörenden Vaters zerstört. Die Aussichten für die Zukunft des Kindes waren trübe. Da nahm sich der wackere Marrel des siedenjährigen Knaden hülfreich an, nahm ihn zu sich, unterrichtete ihn in seiner Kunst und führte ihn später, als er dessen bedeutende Fähigkeiten wahrnahm, nach Utrecht zu dem berühmten Blumen- und Früchtenmaler David de Heem. Unter dieses geschickten Meisters weiterer Leitung brachte es Mignon in seiner Kunst zu einem so hohen Grad von Vollkommenheit, daß er nicht nur seinen früheren Lehrer Marrel übertraf, sondern in mancher Beziehung selbst de Heem erreichte und nur dem berühmten Jan van Huhfum nachstehen mußte. Mignon malte alle seine Gegenstände tren nach der Natur; er wählte sich hiezu stets

die vollkommensten Früchte, Blumen in ihrer herrlichsten Blüthen-Entfaltung und bas schönfte Geflügel. Seine Bilter fint geschmackvoll geordnet, von lebendiger natürlicher Färbung und Beleuchtung, mit bem forgfältigsten Fleiße vollendet. Sie wurden felbst von ben anspruchsvollen Holländern von jeher hochgeschätzt und theuer bezahlt. De Bürtin stellt im Jahr 1808 ben höchsten bis bahin erzickten Auctionspreis eines vorzüglichen Bilbes von Mignon auf 6000 Livres. In der Auction Nienhoff zu Amsterdam wurden 1777 für ein Blumenstück 525 Gulben, bei ber Versteigerung ber Mergenbaum'schen Samm= lung zu Nilkheim 1846 für einen hängenden todten Sahn mit ver= schiedenen kleineren Bögeln 350, und für ein vorzügliches Früchtestück 400 Gulben bezahlt. Gang kleine und einfache Compositionen werben für 100 Gulden verkauft. Diese älteren Berkaufspreise haben, wie schon anderswärts bemerkt wurde, nur ein historisches Interesse. Mignon hat seine Bilder in der Regel mit seinem vollen Namen bezeichnet; zuweilen bediente er sich auch des Monogramms

Nach seiner Rücksehr aus Holland lebte er in Wetzlar, wohin sich seine Mutter, eine geborene Le Blon, als Wittwe zurückzezogen hatte. Nach deren Ableden kam er wieder nach Franksurt, wo er am 8. August 1665 in die Ehe trat und ihm am 17. December 1676 das sechste Kind getauft wurde. Obgleich sein im Jahr 1679 erfolgter Tod in den hiesigen Kirchenbüchern sich nicht eingetragen sindet, so zweisse ich doch keineswegs, daß er in der Baterstadt sein Ledensziel erreicht hat. Die Kirchenbücher wurden zu jener Zeit sehr unvollstommen geführt. Andere lassen ihn, ohne Nachweis in Wetzlar sterben. So viel bekannt ist, hatte Mignon außer der Maria Sibhla Merian, keine Schüler. Das Schicksal seiner sechs Kinder, worunter nur ein Sohn, Abraham, gedoren 1666, ist unbekannt. Seine Gemälde sindet man in den bedeutendsten öffentlichen Sammlungen:

- 1. Bu Frankfurt a. M. in bem Stabel'ichen Runftinftitut:
  - a) Ein hängender todter Hahn und einige kleine Bögel. Bez. A. Mignon fec. Leinw. 22" h.,  $18^{1/2}$ " br. Bekanntlich hat der Künstler diesen Hahn einigemal wiederholt
  - b) Ein Früchtestück. Beg. A. Mignon. Holg, 13" b, 161/2" br.

Ferner in der städtischen, vormals Daems'schen Sammlung: Gin Früchtes stückt mit Insecten. Holz, 12" 7" h., 9" 11" br.

2. Bu Dresden in der koniglichen Gallerie:

Ein Rrang mit Blumen und Früchten.

Gin Rorb mit Früchten.

Ein hängender todter Hahn, eine wilde Ente und einige andere Bögel.

Ein Blumenftrauß in einer Bafe.

Ein todter hase hangt nebst einem hahn über einem Tische mit Trauben und Bfirsichen.

Ein Rorb mit einer tobten Ente.

Gin Blumenstrauß und Früchte auf bem Tische.

Blumen und Früchte als Kranz gebunden.

Ein Rorb mit einem Bogelnest, auf dem Senkel fist ein Stieglig.

Blumenguirlande mit blauen Bändern.

Beintrauben und Pfirsiche auf einem Tische geschmackvoll gruppirt.

- 3. Zu Wien im Belvedere: Blumen und Früchte.
- 4. Bu Afchaffenburg im Schloffe: Gin Fruchteftud.
- 5. Zu Carlsruhe in der großherzoglichen Gallerie: Fünf Bilder des Meisters.
- 6. Bu Braunschweig in bem herzoglichen Museum: Zwei größere Blumenstude.
- 7. Zu München in der Pinakothek: Vier Bilder des Meisters. Als das vorzüglichste davon wird ein Korb mit Früchten bei einem Eichenstamme, mit Fischen, Raupen und einem Vogelnest gerühmt
- 8. Bu Caffel in ber turfürftlichen Gallerie; 3mei Stude
- 9. Bu Bommerefelben in ber gräflich Schonborn'ichen Gallerie:
  - a) Ein Korb mit verschiedenen Früchten, daneben ein goldener Pokal und verschiedene Gläser; auf der Fensterbrüftung ein Stieglit mit Beeren in dem Schnabel, Schmetterlinge und andere Inselten auf dem Obst.
  - b) Ein todter Sahn mit andern todten Bögeln.
  - c-f) Bier Frudte= und Blumenftude.
- 10. Zu Mannheim in der großherzoglichen Gallerie: Ein Blumenstück.
- 11. Bu Sannover in der Hausmann'schen, jest königlichen Sammlung: Ein todter Sahn.
- 12. Bu Amfterdam in dem öffentlichen Museum:
  - n) Eine junge Kate, die eine in der Falle befindliche Maus erhaschen will, hat eine Blumenvase umgeworfen.
    - Es scheint das kostbare Gemälde zu sein, welches Wenermann s. Z. zu Lenden in dem Kabinet des Kunstsammlers de la Court van der Boort gesehen hat.
  - b) Auf einem mit grünem, goldbefranzten Teppiche bedeckten Marmortische sind verschiedene Früchte, ein hummer und ein antikes Glasaufgestellt.
- 13. Bu Paris im Louvre: Sechs verschiedene Blumen:, Früchte= und Insettenstücke.

Ein Portrait von Mignon ist mir noch niemals zu Gesicht ge= kommen.

#### Die Familie Heß.

o. 1620 Wenn wir sahen, wie viele eingeborene Künstler sich ber Bater=
stadt entfremdet haben, so ist es andererseits erfreulich, daß Frank-

furt burch die Einwanderung tüchtiger Meister, die sich hier einbürgerten und einen schönen Wirkungskreis schusen, wieder reichen Ersatz gefunden hat. Zu diesen Einwanderern gehört zunächst als Merians und Sandrarts Zeitgenosse

## Johannes Heß,

ber hiefige Ahnherr einer Familie, welche sich burch vier Generationen in dem bescheibenen Wirkungsfreise als Glas= und Ebelsteinschneiber einen achtbaren Namen erworben hat. Durch die Religionsbedrückungen während des dreißigjährigen Kriegs aus seinem Seimathlande Böhmen vertrieben, suchte dieser fleißige Künftler mit seiner Familie in Frankfurt Schutz und Gewissensfreiheit, die ihm auch so bereitwillig zu Theil wurden, daß man ihm, um ihn hier zu fesseln, das Bürgerrecht nebst ber Bierbrauerei= und ber Färbereigerechtigkeit in seinem Sause jum Hirschchen aus freien Stücken bewilligte. Die Glasschneiberei hielt man wohl bamals noch für eine broblose Kunft. Allein diese Be= günstigungen konnten bem Manne wenig nützen, ber nur die erlernte Kunft verstand und zu betreiben gebachte. Dieses that er benn auch mit dem besten Erfolge. In Cassel besaß ehemals sein Urenkel noch ein von ihm meisterhaft mit Landschaften und Schaafen verziertes Glas, das allgemein bewundert wurde. Hüsgen hält Johann Heß für einen der ältesten Glasschneider Europa's, weil er ein Zeitgenoffe Kaspar Lehmanns gewesen, ber unter Kaifer Rubolf II. 1609 diese Kunst wieder erfunden habe. Allein mit dieser Erfindung Lehmanns bürfte es boch bedenklich stehen, da die Glasschleiferei schon im 13. Jahrhundert, wenn nicht früher, getrieben worden ist.

Johann Heß beschloß in dem hohen Alter von 84 Jahren zu Frankfurt sein Leben. Bon seinen fünf Kindern hatte

#### Johann Benedict Sef, der ältere,

Steinschneiden verlegt. Seine Arbeiten wurden ihm gut bezahlt, wie ein bei Hüsgen abgedruckter Auszug aus des Meisters Geschäftsbüchern von den Jahren 1669 bis 1674 nachweist. Unter andern erhielt er 1672 für einen gläsernen Krug, worauf er die Geschichte des Jonas, die Auserstehung Christi und das jüngste Gericht geschnitten hatte, 56 Athlr., und in dem folgenden Jahre für einen in einen Sardonix erhaben geschnittenen St. Georg 38 Athlr. — für jene Zeit immershin ein anständiges Honorar.

Ranm 38 Jahre alt, wurde er seiner Familie durch den Tod entrissen. Er hinterließ zwei Söhne, welche beide in die väterlichen Fußtapfen traten:

## Sebaftian Beß,

ein geschickter Glas= und Steinschneider arbeitete bis an seinen den 2. Mai 1731 erfolgten Tod gemeinschaftlich mit seinem Bruder

## Johann Benedict Seß, der jüngere.

Diefer war am 26. März 1672 hier geboren und starb am 16. September 1736. Er befaß in feiner Aunst eine gang befondere Geschicklichteit, die er, nachdem ber Geschmack an geschliffenen Gläsern abgenommen hatte, von 1718 an ausschließlich auf bas Steinschneiben Johann Benedict schnitt Cameen, Intaglien und gang freistehende Figuren, die ihm von Liebhabern und Händlern theuer bezahlt wurden, um als ächte Antifen noch theuerer an die fürstlichen Höfe verkauft zu werden. Auch aus dieses Künstlers Büchern hat Hüsgen einen fleinen von 1699 bis 1721 reichenden Auszug geliefert. Daraus ersieht man, baß berselbe 1712 für das auf einem Abler von schwarzem Achat ruhende Brustbild Alexanders des Großen mit ben Ammons-Hörnern, aus Sarbonix geschnitten und mit Gold und Ebelsteinen verziert, 9" hoch, 600 Athlr. und 1716 für eine Reiter= statue bes Julius Cafar aus einem Stücke orientalischem Achat, Zügel und Commandostab von Gold, mit dem Postament 91/2" hoch, 800 Rihlr. erhalten hatte. Weiter lieft man in biesem Auszuge: "Beer Moses Hamburger und Compagnie, Juden allhier, verfertigte benselben 1714, 6. Mai accordirt: Sechs Kahserköpfe von Jaspis in Profil geschnitten, wozu sie ben Stein geben, alle Monat ein Stück zu liefern, das Stück a 50 Mthlr., und: Mov. 4. ferner accordirt, von den zwei orientalischen Achaten, so sie dazu gegeben, zwei Brust= bilder von heidnischen Kahsern zu schneiden a 150 Athlr." n. f. w.

Als am 21. September 1730 die neuerbaute Hauptwache zum erstenmal bezogen wurde und dem Magistrat daselbst ein glänzendes Mahl bereitet war, sollte ein früher von J. B. Heß für den Rath geschnittener großer Posal mit dem Prospekte der Stadt gebraucht wersden; aber der Bediente des Herrn v. Alettenberg, welcher den Posal holen sollte, nahm denselben unterwegs aus dem Futteral, um ihn einem neugierigen Cameraden zu zeigen, wobei sie den Fuß abbrachen. Der erschrockene Diener trug den Posal in die Wohnung seines Herrn

100

zurück und entwich aus der Stadt. Heß war nicht zu bewegen, einen neuen Pokal zu verfertigen. Sein Sohn

## Peter Seß,

hier geboren im December 1709, hatte seinen Bater bis zu bessen Tob in allen seinen Kunstarbeiten unterstützt, bann aber in gleicher Weise und mit gleicher Geschicklichkeit selbständig fortgearbeitet. Im Jahr 1746 wurde er als Edelsteinschneider nach Cassel berufen, wohin er von jett an seinen Wohnsitz verlegte, um zunächst einen kostbaren Tisch mit Mosaikarbeit zu vollenden, woran schon vor ihm drei Künstler gearbeitet hatten. Auf diesem Prachtstücke sollte die Stadt St. Goar mit der Feste Rheinfels und der gegenüber liegenden "Katy" auf einer 6 Fuß langen und 4 Fuß breiten Marmortafel mit farbigen Edel= steinen, als Jaspis, Duix, Lapis-Lazuli, Calcedon, Agath 2c. in einem Oval, umgeben von einer vierectigen, halb erhaben gearbeiteten Einfassung mit Trophäen, Waffen, Cartonchen und Brustbildern hessischer Fürsten in den Ecken dargestellt werden. Der kunstliebende Landgraf Karl hatte im Jahr 1693 nach der Entjetzung von Rheinfels während seiner Reise in Italien die Idee zu diesem Werke gefaßt und zu bessen Ansführung einen der ersten Mosaikfünstler von Florenz mit= gebracht. Die Nachfolger der Landgrafen interessirten sich gleichfalls für dieses Aunstwerk, aber es nahm nur einen langsamen Fortgang. Auch unserem Peter Heß war so wenig, wie nach ihm seinem Schüler Laphard von Offenbach die Ehre der Vollendung beschieden. Die Platte steht noch unvollendet in dem dem Publikum verschlossenen Peter Beg ftarb im Herbste 1782. Caffeler Museum.

Wichtiger als diese achtbaren Glas= und Steinschneiber ist in der Kunstgeschichte Frankfurts

## die Familie Roos,

als beren Stammvater und Gründer ihres ansgebreiteten Ruhmes

## Johann Heinrich Roos

zu betrachten ist. Dieser ausgezeichnete Portait=, Thier= und Land= c. 1685 schaftmaler war am 27. October 1631 zu Ottersberg 1) in der Pfalz

<sup>1)</sup> Nicht Otterborf, wie viele Biographen schreiben.

unweit Raiserslautern von armen Aeltern geboren. Sein Bater, ein Leinweber und der reformirten Confession zugethan, war durch die Drangfale des dreißigjährigen Kriegs in dem grauenvollen Jahr 1635 genöthigt gewesen, mit seiner Familie nach Holland zu flüchten, um Leben und Gewissensfreiheit zu retten. In Amsterdam war unserem Heinrich Noos 1647 bas Glück beschieden, in dem Maler Julian bu Jarbin') einen Lehrer zu finden, der seine bedeutenden Anlagen für die Malerei erkannte und während einer mehrjährigen Lehrzeit mit bem glucklichsten Erfolge auszubilben wußte. Heinrichs Kunfteifer mochte sich aber mit einer einseitigen Lehrmethobe nicht begnügen. Im Jahr 1651 begab er sich zu bem Historien= und Portraitmaler Abrian be Bhe, um sich auch mit bessen Manier vertraut zu Wie fehr bem eifrigen Schüler biefes Beftreben, in seiner Kunst ben möglichsten Grad von Vollkommenheit zu erreichen, gelun= gen ist, haben seine späteren Leistungen genügend bewährt. Eine mehr= jährige Wanderung nach beendigter Lehrzeit in Deutschland und höchst wahrscheinlich auch in Italien bilbete ihn zum vollenbeten Meister, ber jetzt auf eigenen Füßen stehend, schon 1656 in feinem 25. Lebens= jahr baran benken konnte, mit Anna Emmerich von Straßburg ein Cheband zu schließen. Beibe nahmen bald barauf 2) hier in Frankfurt ihren bleibenden Wohnsitz, und von jetzt beginnt eigentlich die selbständige ruhmvolle Laufbahn des Meisters, dessen ganze Wirksam= feit bemnach unserer Stadt angehört.

Im Anfange malte Roos Jahrmärkte mit zahlreichen kleinen Figuren, Zigeunerlager und andere sinnreich ersundene Scenen. Seine hauptsächlichste Beschäftigung fand er aber zu jener Zeit im Portraitsmalen. Er wurde an die Höse von Mainz und Cassel berusen, wo er während eines längeren Aufenthalts in Gemeinschaft mit seinem jüngeren Bruder Theodor<sup>3</sup>) die meisten fürstlichen und viele andere

<sup>1)</sup> Dieser barf nicht mit Rarl bu Jardin verwechselt werben, wie es mitunter geschieht.

<sup>2)</sup> Daß er auch in England gewesen, wie Descamps behauptet, ist mehr als zweifelhaft. Bartich verlegt die Ansiedelung des Künstlers in Frankfurt irrig in das Jahr 1671. Die hier erfolgte Geburt seines ältesten Sohnes und die auf vielen seiner hier gemalten Portaite befindlichen Jahrzahlen beweisen seine frühere Anwesenheit.

<sup>3)</sup> Theodor Roos war 1638 in Wesel geboren; er hatte gleichfalls ben Unterricht des de Bye, obwohl nur kurze Zeit, genossen. An verschiedenen Höfen Deutschlands hat er eine große Auzahl Portraite gemalt. Auch hier in Franksurt scheint er sich einige Zeit aufgehalten zu baben, wie aus dem von ihm gesmalten und von Peter Schenk in Schwarzkunst gestochenen Bilbe des Schössen

angesehene Personen malte. Sein saftiger Pinsel und die Wahrheit seiner Darstellung fand den allgemeinsten Beisall. Sein Auf als auszgezeichneter Portraitmaler war nun auch in Frankfurt gegründet. In den Häusern der angesehensten Familien fand man Bildnisse von seiner Hand. Manche haben sich dis zu unseren Tagen hier erhalten, die meisten wurden durch geschickte Künstler im Kupferstich verewigt. Eine der besten Arbeiten des Meisters in diesem Fache soll das Portrait des Schöffen Joh. Phil. Fleischbein v. Aleeberg gewesen sein, welsches 1671 von Bartholomäns Kilian vortrefslich gestochen worden ist. Gleiche Erwähnung verdienen die Bildnisse:

bes Schöffen Johann Phil. Kellner, gestochen von Bogel;

bes Schöffen Zacharias Lorenz v. Uffenbach, gestochen von Schent;

des Schöffen Phil. Christian Uffstayner, gemalt 1669, gestochen von Thelott;

bes Syndicus Zacharias Stenglin, gestochen von Phil. Kilian;

des fürstl. braunschweig. Residenten Franz von Barkhaus, gestochen von L. Hedenauer, 1682;

des Pfarrers Chriftoph Solzhaufen, geftochen von Glias Reffelthaler;

des Pfarrers Joh. Balthafar Ritter jun. gestochen von E. Heinzelmann;

bes Pfarrers Joh. Conrad Sondershaufen, gestochen von B. Kilian;

bes Pfarrers Joh. Martin Michael, gestochen von E. C. Beiß;

des Pfarrers Joh. Conrad Mohr, gestochen von Phil. Kilian, 1) und

des Künstlers eigenes Bild, welches aus dem de Neufville'schen Kabinet in die Sammlung des Städel'schen Kunstinstituts gelangte und im Jahr 1804 von Joh. Friedr. Morgenstern in gleicher Größe radirt worden ist. Von diesem Bilde kommen auch verschiedene ältere Copien vor.

So Tüchtiges indessen Heinrich Roos als Portraitmaler geleistet hat, so steht er doch weit höher als Thiermaler. In diesem seiner Neigung offenbar mehr entsprechenden Fache ist unser Künstler nur von einigen Niederländern übertroffen worden. Seine gemüthlichen Hirtenstücke, deren sinnreiche Erfindung, geschmackvolle Anordnung und, je nach dem Umfange des Bildes, bald sühne Pinselstriche bald zarte, sorgfältige Aussührung stets eine poetische Stimmung verrathen, versehlen selten den erfrenlichsten Eindruck. Sie sind oft wahrhaft idhllische Dichtungen. Alles athmet ländliche Ruhe und Zusriedenheit. Die Landschaften sind meist mit zerfallenen antiken Gebäuden und

Bach. Conrad v. Uffenbach geschlossen werden barf. Ragler scheint über biesen Rünftler nicht im Klaren zu sein. Er nennt ihn einen Bruder bes Joseph Heinrich (?) und verwechselt biesen wieder mit Philipp Roos.

In bem Prehn'schen Kabinet find zwei fleine Stude Ar. 486 und 500 bem Theodor Roos zugeschrieben.

<sup>1)</sup> Dieses Blatt hat Ph. Kilian in Franksurt selbst gestochen, woraus zu schließen sein dürste, daß dieser geschickte Künstler, von dem wir eine so große Zahl Franksurter Bildnisse besitzen, längere Zeit hier gearbeitet habe.

reizenden Hintergründen romantisch ausgeschmückt, die Thiere in den verschiedensten Stellungen schön gruppirt und immer mit flassischer Correftheit gezeichnet. Licht und Schatten wußte er verständig zu vertheilen. Leider verlieren aber seine Gemälde bei allen diesen wesent= lichen Vorzügen sehr häufig durch den, befonders in den Lüften bemerkbaren, unglücklich gewählten allzu gelbrothen allgemeinen Ton bes Colorits, wodurch der Eindruck oft bedeutend gestört wird. Es ist mir nicht ganz erklärbar, wie der fonst so richtig fühlende Künstler auf diesen Abweg gerathen konnte. Bielleicht ließ ihn die Absicht, die frühere, etwas zu dunkele Haltung seiner Bilber zu vermeiben, in bieses Extrem fallen. Eine andere Schattenseite vieler seiner Werke ist der verderbliche Bolusgrund, dessen er sich häufig bediente. Dieser Umstand trägt hauptsächlich die Schuld, daß seine Gemälde von den Runftfreunden jetzt nicht mehr mit der Wärme gesucht und aufgenommen werden, als es früher der Fall gewesen ist. 1) Nichts desto weniger wird dieser Meister stets unter ben vorzüglichsten seines Fachs genannt werden müffen. Nur wenige Künftler haben so viele Copisten und Nachahmer gefunden. Der geschickteste barunter war sein Schüler Joh. Phil. Furich, ohne ben Meister erreichen zu können. 2) Die zahllosen im Kunfthandel umlaufenden Copien und Nachbildungen Roos'scher Compositionen vermögen indessen den Kenner nicht zu täuschen; ihnen sämmtlich mangelt die klassische Correktheit der Zeichnung und die Delicatesse des Pinsels, die beide dem geübten Ange einen besseren Anhalt gewähren, als das trügliche Merkmal, daß Roos fast alle seine Bilder mit seinem Namen, meistens auch mit ber Jahrzahl bezeichnet hat. Immerhin wird aber ber Mangel bes Namenszeichens auf einem für des Meisters Werk ausgegebenen Vilde zum Verdachte berechtigen.

Seine Hirtenscenen fanten so großen Beifall, daß andere geschickte Maler, wie Franz Ermels und Wilhelm van Bemmel, es sich zur Ehre rechneten, wenn er sich herbei ließ, den Werth ihrer Landschaften durch seinen idhllischen Pinsel zu erhöhen. Solche Vilster, namentlich die des Ermels, wurden dann häusig für des Roos

<sup>1)</sup> De Burtin: Traité des connaissances etc. giebt als den höchsten bis zum Jahr 1808 für ein Gemälbe von Heinrich Roos bezahlten Auctionspreis 6000 Livres an. In der Lausberg'schen Bersteigerung (1815) wurden einige Hirtenstücke für 400, 460 und 670 Gulden verkauft.

<sup>2)</sup> Der vortreffliche Dietrich, welcher auch ba, wo er vermöge seiner Biels seitigkeit die Manier anderer Meister sich angeeignet hat, boch stets seine klinstellerische Selbständigkeit bewahrt, kann hier nicht in Betracht kommen.

alleinige Arbeit ausgegeben. Michael Carré, ein sehr verdienstvoller Thier= und Landschaftmaler, ist zuweilen unserem Meister so nahe gestommen, daß selbst Kenner getäuscht werden könnten, wenn nicht Carré alle seine Gemälde mit seinem vollständigen Namen bezeichnet hätte.

Es giebt wohl keine öffentliche Gemälbefammlung, die nicht ein Bild von Heinrich Roos, oft mehrere aufzuweisen hätte; ja beinahe jedes Privatkabinet legt Werth darauf, irgend etwas von seiner Hand zu besitzen. Leider müssen häusig verdächtige Nachahmungen die Stelle der Originale vertreten.

Bu Frantfurt a. M. fieht man

1. in bem Stabel'ichen Runftinstitut:

- a) Des Meisters eigenes Portrait, als Bruftbild. Solz. 10"5"h., 7" 9"br.
- b) Zigeuner halten mit einem alten weißen Pferd und mit Gepäck bei einer dem Nymphäum der Sibylla Eugeria zu Rom ähnlich sehenden Ruine. Holz. 12" h., 14" 9" br.

Ein zart behandeltes Bildchen von angenehmer Färbung.

- c) Italienischer Stall mit Pferden. Leinw. 17" 8" h., 20" br.
- d) Ein Stier und anderes Rindvieh wird neben einer Felswand durchs Wasser getrieben. **Moos** 1670. Leinw. 12" h., 15" br.
- e) Eine in italienischer Landschaft bei drei halb verschütteten Säulen ruhende Heerde. Der Hirt hält ein Lamm, nach dem ein Kind greift. Bez. **Roos**. f. 1678. Leinw. 20" h., 22" 6" br.
- f) Allegorie auf das alte und neue Testament. Hinter einem herzsörsmigen Felsblock kniet der Maler selbst mit seiner Frau. Im Borgrund einige Schaafe. Leinw. 25" 6" h., 29" 6" br.
- g) Eine Hirtenfamilie ruht bei einer antiken Ruine; in der Nähe weidendes Bieh. Bez. J. H. Roos fec. 1680. Leinw. 31" 9" h., 27" 3" br.
- 2. In bem Brebn'ichen Rabinet auf der Stadtbibliothet:
  - a) b) Zwei kleine Portraite: ein Mann mit Allongeperrücke, und seine Frau. Kupfer. Oval. 5" h., 4" br.
  - c) Portrait eines Mannes mit Allongeperrücke. Kupfer. Oval. 2<sup>1</sup>/4" h., 2" br.
  - d) Portrait eines jungen Mannes. Kupfer. Oval. 22/8" h., 21/4" br.
- 3. In der städtischen, vormals Daems'schen Gemäldesammlung:
  - a) Eine Landschaft mit Ruinen und weidendem Bieh. Leinw. 191/4" h., 21" 2" br.

Geschent ber Frau Wittme Sanger, geb. Prebn.

- b) Hirtenstud. Leinw. 14" 5" h., 21" 3" br.
- c) Desgleichen. Leinw. 9" 9" h., 12" 8" br.
- 4. In bem Mömer:

Der Engel des Herrn verkündigt den Hirten die Geburt Christi Reiche Composition; ein Hauptwerk des Meisters. Bez. JRoos sec. 1668. Leinw. 5' 8" h., 6' 8" br.

Es wurde im Auftrag bes Fürsten Primas von C. Wendelstadt für bas Museum gut copirt.

5. Im Besite ber Familie Franz Brentano: Weidendes Hornvieh zwischen römischen Ruinen. Gine Mutter ist mit ihrem Kinde beschäftigt. Dieses vorzügliche Vild, von besonders schöner Färbung, stammt aus der berühmten Birkenstockichen Sammlung.

6. Im Besitze ber Frau v. Oetinger, geb. v. Günderrobe: Zwei landschaftliche Thierstücke, wovon eine Hirtenfamilie mit verschiedenem Bieh bei einem Brunnen, bezeichnet: J. II. Roos sec. (Leinw. 23<sup>3</sup>/4" h., 26" br.) vorzugsweise Erwähnung verdient. Das Bild ist eins der besten des Meisters, eine wahre Perle von reizender Wirkung, gänzlich frei von den schwachen Seiten vieler seiner Arbeiten.

7. In der Dr. Goldschmidt'schen Sammlung: Hirtenfamilie mit verschiedenem Vieh bei römischen Ruinen. Besonders schöne Composition und Färbung.

8. Die Familie Manskopf besaß: Das ausgezeichnet schöne Portrait eines hiesigen Patriciers, Aniestück in Lebensgröße. Theilungshalber wanderte dasselbe im Jahr 1859 nach Verviers.

9. Herr Major v. Lukacsich bewahrt gleichfalls mehrere interessante Gemälde bes Meisters.

Die vormals in den reichen Bögner'schen, Ettlingischen, Lausbergischen, Kißner's schen, Mack-Wiegel'schen und andern hiesigen Kabineten befindlich gewesenen vorzüglichen Bilder von J. Hoos sind in Folge des Schickfals der Brivatsammlungen in alle Welt zerstreut.

Bu Wien im Belvebere: Zwei Thierstücke aus bem Jahr 1682.

Dafelbst in der Gallerie des Fürsten Esterhazn: Zwei Thierstücke und ein Portrait.

Bu Dresden in der königlichen Gallerie: Drei verschiedene Stude.

Bu Berlin in dem königlichen Museum: Drei Bilder aus den Jahren 1672 und 1683.

Bu Braunschweig in dem herzoglichen Museum: Fünf vorzügliche Stücke, worunter des Künstlers eigenes Portrait im Schlafrocke, mit einer Kette über der entblößten Brust, 1682.

Bu München in der Pinakothek: Nicht weniger, als vierzehn Werke des Meisters; darunter dessen eigenes Bild. Sie stammen größtentheils aus Schleißheim.

Zu Afchaffenburg in dem königlichen Schloß: Zwei Portraite und ein Thierstück.

Zu Darmstadt in der großherzoglichen Gallerie: Zwei Thierstücke, davon eins aus dem Jahr 1668, und des Meisters eigenes Portrait.

Bu Cassel in der turfürstlichen Gallerie: Vier hirtenstücke.

Bu Carlsruhe in der großherzoglichen Gemäldegallerie: werden nicht weniger, als zehn Stücke unserem Meister zugeschrieben, wovon indessen mehrere sehr zweiselhaft sind. Bu Mannheim in bem großherzoglichen Schlosse: Bier Hirtenstude und ein mannliches Bortrait.

Bu Pommersfelde in der gräflich Schönborn'schen Gallerie: Sieben Landschaften mit Hirten und Thieren, worunter einige vorzügliche. Zu Hannover in der Hausmann'schen, jest königlichen Sammlung:

Eine italienische Landschaft mit Bieh, 1660.

Ob nicht bei dieser großen, leicht zu vermehrenden Zahl von Werken des Johann Heinrich Roos hier und da ein Jrrthum untersgelaufen und eine Nachahmung für das Original genommen worden ist, vermag ich freilich nicht zu verbürgen. Es ist mir nicht vergönnt gewesen alle zu sehen. Indessen haben doch die von Sachverständigen angesertigten öffentlichen Kataloge einigen Anspruch auf Vertrauen.

Seine Zeichnungen pflegte der Künftler meistens in rother ober schwarzer Kreibe, auch in Tusch leicht und geistreich hinzuwerfen. Selten sind sie vollständig ausgeführt; doch findet man auch feine Feder= zeichnungen, die ihm als Vorbilder für seine herrlichen Radirungen Sicher ist es feine Täuschung, wenn man ben Nabirungen bes Heinrich Roos vor seinen Delgemälden verhältnißmäßig den Vorzug einräumt. Jene vereinigen fast alle Vorzüge der letzteren, ohne an beren Mängel in der Färbung zu leiden; sie sind so sinnreich er= funden, die Thiere mit so viel Ausdruck und so meisterlich gezeichnet, so abwechselnd und geschmackvoll in reizender landschaftlicher Umgebung gruppirt, die Natur ist in allen Theilen so wahr wiedergegeben und bas Ganze mit so leichter, geistreicher Nadel behandelt, daß biese Blätter wahrhafte Gemälbe bilben, die den Arbeiten der besten Nie= berländer in diesem Fache unbedenklich an die Seite gestellt werden können und von Keinem übertroffen werden. Deßhalb sind sie auch von jeher von den Kunstfreunden eifrigst gesucht und je nach der Vortrefflichkeit und Seltenheit des Abdrucks theuer bezahlt worden. Eine betaillirte Aufzählung diefer Perlen der Radirkunft kann hier unterbleiben, da sie durch Bartsch und Weigel, deren Werke wohl keinem Sammler in diesem Felde fehlen, bereits ausführlich beschrieben find. Bartsch hat in seinem Peintre-Graveur neun und breißig, zum Theil aus einzelnen Folgen bestehende Radirungen des Meisters verzeichnet und beschrieben, und R. Weigel in seinem Suppléments au Peintre-Graveur die verschiedenen Abdrucksgattungen noch genauer angegeben und fünf weitere hinzugefügt, so daß jett 44 rabirte Blätter von H. Roos bekannt sind. 1) Es ist aber nicht zu bezweifeln, baß

<sup>1)</sup> Man siehe auch Naglers Künstlerlexicon. Das Stäbel'sche Kunstinstitut besitzt alle von Bartsch beschriebenen Blätter mit Ausnahme ber No. 32 und 39, sobann bas von Weigel unter No. 40 erwähnte Blatt, wogegen No. 41—44 sehlen.

ihre Zahl größer ist; benn unter ben bekannten Rabirungen bes Meisters sinden sich einige, welche nur die Titelblätter einer Folge bilden. Dahin gehört namentlich das von Weigel unter Nr. 43 erwähnte Titelblatt aus dem Jahr 1670. Hüsgen (Artist. Magazin S. 249) hatte die ganze dazu gehörige Folge von acht Blättern gefannt, die äußerst selten sein müssen, da sie weder von Bartsch, noch von Weigel erwähnt werden. Demnach dürsen sich eisrige Sammler der Hossenung hingeben, daß ihnen das Glück früher oder später noch ein oder das andere ungekannte Blatt zusühre. Ein solcher Schatz wird dann sehr theuer bezahlt werden müssen.

Es läßt sich benken, daß die Roos'schen Radirungen vielfältig copirt worden sind. Der Sammler hat sich daher bei seinen Erwersbungen wohl vorzusehen. Dies gilt besonders von den Blättern B. 31 und 39, welche A. Bartsch so vortrefslich wiedergegeben hat, daß man leicht getäuscht werden könnte, wenn der gewissenhafte Nachbildner nicht seinen Namen beigefügt hätte.

Die Gemälbe und Zeichnungen bes Heinrich Roos sind von verschiebenen Künstlern durch den Grabstichel vervielfältigt worden; namentlich von Dunker, Nidinger, Philipp Kilian, C. Echard, Herginger, Huet, Klein, W. Kobell, Prestel, Reinermann, H. Tischbein, Schweher und Bartsch, deren Arbeiten Hüsgen und Nagler verzeichnet haben. Joh. Fried. Morgenstern begann zu Anfang dieses Jahrhunderts eine Folge von Nadirungen in Folio nach Roos'schen Originalgemälden aus Frankfurter Sammlungen, wovon er das erste und einzige Heft von sechs Blättern 1804 erscheinen ließ, nachdem er schon im Jahr 1800 eine große Hirtenlandschaft des Meisters radirt hatte. Portraite sind nach ihm, außer den schon genannten, auch von Barthomäus Kilian, Heinzelmann, J. Schweizer, Schellenberger und J. Chr. Hauch gestochen worden.

Dem ruhmvollen Wirken dieses Künstlers, über dessen häusliches und bürgerliches Leben wenig bekannt ist, war leider ein kurzes und tragisches Ziel gesetzt. Er hatte seine Wohnung an der Zeil, dem römischen Kaiser gegenüber. Am 2. October 1685 entstand daselbst eine große, so rasch um sich greisende Feuersbrunst, daß Roos, welscher verschiedene werthvolle Gegenstände, darunter einen Krug mit vergoldetem Deckel, aus den Flammen retten wollte, von diesen ergrissen und so schwer verletzt wurde, daß er am solgenden Tage verschied.

Sein eigenes Portrait hat er felbst mehrmals gemalt. Es ist, wie schon erwähnt, von J. F. Morgenstern 1804 radirt, auch von

Philipp Kilian 1684 mit Dedication an den Meister, sodann von Honbracken, Joh. Schweizer und J. P. Schweher gestochen worden. Sbenso sindet man es bei Sandrart, Descamps und Wehermann.

Johann Heinrich Roos hatte in seiner She vier Söhne und vier Töchter erzeugt. Die Söhne hatten sich alle unter des Vaters Leiztung der Kunst gewidmet; aber mit sehr verschiedenem Erfolge. Der älteste 1)

## Philipp Peter Roos,

war 1651 in Frankfurt geboren. Die guten Aulagen des jungen  $\frac{1651}{1705}$ . Mannes bewogen den mit dem Bater befreundeten Landgrafen Karl von Hessel, denselben zur weiteren Ausbildung auf seine Kossten 1677 nach Italien zu senden, wosür aber dem wohlwollenden Fürsten von dem leichtsinnigen Schützlinge mit dem größten Undankt gelohnt wurde. Nicht nur ließ er dem Fürsten niemals eine Nachsricht über sein Thun und Treiben zukommen, sondern war auch, als dieser ihn später in Italien persönlich aufsuchte, kanm zu bewegen, sich demselben vorzustellen, und als ihn der Landgraf mit aller Milde empfangen und ihm bedeutende Aufträge zu hohen Preisen ertheilt hatte, ließ er sie unerfüllt.

In Bologna hatte er den Frankfurter Maler Franz Gogel aufgesucht, der ihn mit den dortigen Kunstschätzen, insbesondere mit den Werken Annibal Caracci's, Guido Reni's 2c. bekannt machte. In Rom lag er ansangs seiner Kunst mit dem größten Eiser ob. Stets war er der erste und der letzte bei der Arbeit und konnte den Fleißigsten zum Muster dienen. Die Leichtigkeit und Gewandtheit, womit er den Pinsel führte, waren gleichsam sprüchwörtlich geworden, und gaben einst zwischen dem kaiserlichen Gesandten Graf Martinez und einem schwedischen General zu der Wette Anlaß, daß Roos, während sie beide ein Kartenspiel machten, ein vollständiges Gemälde versertigen werde; und der Gesandte gewann die Wette; der Künstler hatte in einer halben Stunde, ehe das Spiel beendigt war, ein schönes kleines Hirtenstück geliesert, wosür ihm Martinez die Hälfte seines Gewinnstes überließ.

Unterdessen hatte Philipp Roos durch seine Arbeiten die Ausmerksfamkeit des damals zu Rom in großem Ansehen gestandenen Historiens

<sup>1)</sup> Descamps neunt ihn irrig ben zweiten.

malers Hyacinth Brandi auf sich gezogen. Der junge Künstler folgte ber Einladung bes älteren und lernte in bessen haus bessen Tochter kennen, ein Mädchen von so ausgezeichneter Schönheit, baß Roos sich leidenschaftlich in sie verliebte, ihre Gegenliebe zu erringen wußte und ihr zu Gefallen 1679 katholisch wurde. Zest hatte er die Priesterschaft auf seiner Seite, die dem Bater des Mädchens so lange zusetzte, bis er widerstrebend seine Einwilligung zur Berbindung seiner schönen und reichen Erbin mit bem "verächtlichen Thiermaler" Tags nach ber Hochzeit in aller Frühe pacte aber Roos bie ganze Ausstattung seiner jungen Frau mit allen ihren Kleibern und Schmucksachen zusammen und übersandte fie dem Schwiegervater mit ber Eröffnung: "ber Thiermaler bedürfe bergleichen Dinge nicht, er habe nur die Tochter gewollt und könne seine Fran selbst ernähren." Dieser extravagante Uebermuth verlette ben Vater bermaßen, baß er in Schwermuth verfiel und vor seinem Tobe seine Tochter enterbte. Descamps weiß von biefer Lebensepisobe unseres Künstlers einen kleinen Roman zu erzählen.

Philipp Roos zog sich sogleich nach ber Heirath nach Tivoli zurück und begann von jetzt an ein so leichtsinniges und schwelgerisches Leben, daß die unglückliche junge Frau ihren unüberlegten Schritt schwer zu berenen hatte. In einer geräumigen Wohnung unterhielt er für seine Studien eine Menge ber verschiedenartigsten Thiere. Diese waren oft die einzige Gesellschaft des verlassenen Weibes; denn Roos trieb sich wochenlang auf der Jagb in den Gebirgen umber, meistens zu Pferd in Begleitung eines Dieners, aber ohne Geld. In dem ersten besten Wirthshause schlug er sein Atelier auf und der Diener trug die gemalten Bilder noch naß zum Verkaufe auf die Straße, um von dem geringen Erlöse seines Herrn Zeche zu berichtigen. Roos verließ die Schenke nur, wenn ihm nicht mehr geborgt wurde, und arbeitete nur, um zu schwelgen. So trieb es ber Unglückliche bis an sein 1705 erfolgtes Ende, ohne es in seinen Gemälden auf biejenige Stufe gebracht zu haben, zu welcher seine fünstlerische Begabung ihn berechtigt haben würde. Seine lanbschaften und Thierstücke fauden, ungeachtet ihrer Flüchtigkeit und ber Düsterheit des Colorits, vielen Beifall, da er seinen Pinfel fühn und sicher zu führen verstand. Seine Zeichnung ift correft, sein Farbenauftrag breit und weich, seine Gruppen sind verständig geordnet und Alles zeigt von forgfältiger Beobachtung ber Natur. Um so bedauerlicher ist es, daß ein so schönes Talent so schmählich verkommen mußte.

Von seinem beständigen Aufenthalte in Tivoli ward er Rosa

di Tivoli genannt, und von der Schilderbent hatte er den Beinamen Mercurius erhalten.

Philipp Roos soll auch sehr zart und geistreich in Aupser geäzt haben; ich konnte aber über diese Arbeiten keine näheren Ansgaben finden. Gemälbe von ihm sieht man:

Ru Wien im Belvebere:

Drei Landschaften mit Sirten und Bieh, und zwei Reitergesechte.

Zu Dresden in der königlichen Gallerie: Acht Landschaften mit Hirten und Vieh. In einer derselben empfängt Noah die Befehle Jehova's.

Bu Berlin im königlichen Museum:

Orpheus musicirt vor einer großen Bersammlung von Thieren.

Bu hannover in ber hausmann'ichen, jest königlichen Samm= lung:

Drei Birtenftude.

Zu Braunschweig im herzoglichen Museum: Zwei Landschaften: a) Maulthiertreiber mit ihren Thieren und allerlei todtem Geflügel und Wildpret; b) Hirte bei seinen Schaafen und Ziegen.

Bu Cassel in der kurfürstlichen Gallerie: 21 Gemälde des Meisters von den mannichsaltigsten Compositionen.

Bu Darmstadt in der großherzoglichen Gallerie: Zwei Sirtenstücke.

Bu Baris im Louvre:

Ein Bolf gerreißt ein Schaaf.

Nach seinen Gemälden und Zeichnungen haben Canot, Tischbein, Woollett, Vernard, Elliot, letzterer die Ansichten von Tivoli, in Aupfer gestochen. Das Portrait des Künstlers, von Ficquet gestochen, sindet man bei Descamps. Hiernach ist er ein schöner Mann gewesen, wohl geeignet, das Herz eines jungen Mädchens zu berücken. Wicker hat davon eine Copie geliefert.

Philipp Roos hinterließ zwei, nach Anderen drei Söhne, die, obwohl geschieste Künstler, den Vater nicht erreicht haben. Cajetan malte Landschaften mit Vieh und Schlachten, ließ sich in Wien nieder und starb 1735. In der hießigen städtischen Sammlung wird ein Stück mit zwei Anerochsen, ein Geschenk der Fran Wittwe Sänger, geb. Prehn, diesem Cajetan zugeschrieden. Sein Sohn Joseph, 1728 oder 1732 in Wien geboren, folgte dem Kunstgeschmacke seines Baters und starb 1805 als kaiserl. Nath und Galleriedirector des Belvedere. Der zweite Sohn Philipps, Jacob, soll die Kunst bei seinem Großvater H. Brandi erlernt haben, was ich bezweisse. Er lebte später in Neapel, weßhalb er Rosa die Napoli genannt wird. Endlich wird noch von einem dritten Sohne Philipps mit Namen Joseph gesprochen, der gleichfalls in Neapel gelebt haben soll. Dieser scheint

aber mit Jacob eine Person zu sein. Alle diese Künftler der dritten und vierten Generation kommen, da sie Frankfurt nicht angehört has ben, hier nicht weiter in Betracht.

Johann Heinrichs zweiter Sohn

### Johann Meldior Roos

1659 hat seiner Baterstadt Frankfurt, wo er im Jahr 1659 geboren ward, zwar größere Treue bewahrt, als sein Bruder, ist aber diesem in der leichtsinnigen Lebenssührung ziemlich ähnlich gewesen. Der Bater scheint in seiner künstlerischen Thätigkeit zur Erziehung seiner Kinder wenig Zeit gefunden zu haben. Dennoch hat er auch den zweiten Sohn zu einem recht tüchtigen Thiermaler heran gebildet, der zwar die Poesie der väterlichen Kunst und die Weichheit seines Pinsels nicht erreicht, aber dennoch in seinen Arbeiten viel Genie bewiesen und recht Anerkennenswerthes geleistet hat. Ohne den verderblichen Hang zur Schwelgerei würde er es sicher sehr weit gebracht haben.

Nach seines Vaters Tod, im Jahr 1686, trat Melchior Ross die hergebrachte Wanderschaft nach Italien an und verweilte daselbst bis 1690. Nach längerem Aufenthalt in Nürnberg, wo er die Tochter des Dr. Langhans heirathete, arbeitete er einige Zeit in Heidelberg und ließ sich zuletzt mit seiner Frau in Franksurt nieder. Von 1696 bis 1710 wurden dem Künstler hier sieden Kinder geboren, worunter drei Söhne: Abraham, getauft 5. Mai 1698; Peter Wilhelm, getauft 18. April 1700, und Wilhelm Matthäus, getauft 2. No-vember 1706. Wittwer geworden, heirathete er 1713 während eines zeitweiligen Aufenthalts in der Schweiz die Wittwe des 1710 versstochter erzeugte.

Melchior Roos malte nur ausnahmsweise Portraite, n. a. das des reformirten Pfarrers Theodor Eberhard Alstein, gestochen von Lorenz Beger, und des Schöffen Joh. Phil. Kellner, gestochen von B. Vogel. Das Leben der Thiere war sein Hamptstudium; vorzugs-weise aber liebte er es, wilde Thiere, Löwen, Tieger, Bären, Hirsche und Rehe, in ihren Beschäftigungen und Kämpfen, oft in den schwiesrigsten Stellungen mit lebendiger Naturtrene dem Auge vorzusühren. Sine seiner größten Compositionen, worauf er zwei Jahre verwendet haben soll, stellt die gesammte Menagerie des Landgrasen Karl von Hessen-Cassel nach dem Leben dar. Dieses Gemälde sell wegen der Mannigsaltigseit der Thiere, der guten Anordnung und des Fleißes

----

der Ansführung die Bewunderung aller Kenner erregt haben. Sein Schickfal ist mir unbekannt; in den neueren Katalogen der kursürstzlichen Gemäldegallerie ist es nicht verzeichnet. Eben so ein von den gezwöhnlichen Darstellungen des Meisters ganz abweichendes Stück, worin ein Mädchen bei nächtlicher Beleuchtung in einer Gesellschaft singt.

Ungeachtet seines Hanges zur Schwelgerei hat Melchior Roos boch sehr viel gearbeitet, freilich oft mit kolossaler Flüchtigkeit, worin aber bennoch stets viel Geist und Geschick zu erkennen ift. Stude malte er zur Zeit ber Noth und ließ fie von ber Staffelei Da dies gewöhnlich an Samftagen geschah, weg hausiren tragen. wenn seine Frau Marktgeld bedurfte, so erhielt er ben Namen Sam= stags=Roos. Campo Webermann, ber ihn im Jahr 1709 perfon= lich hier gesehen hat, spricht von einer schloßartigen, reichmenblirten Wohnung unseres von Gläubigern stets bedrängten Künftlers, in so romanhafter, bem Style biefes Schriftstellers entsprechenden Weife, baff er auf unbedingten Glauben wenig Anspruch haben dürfte. Hüsgen ergablt die Anekdote, daß der geniale Künftler einft zur Zeit der fogenannten Bürgerschlacht einen ganzen Ochsen kaufte, ihn schlachtete und ben von der Haut entblößten Kopf alsbald so fühn und naturgetren malte, daß ihm der Kurfürst von Mainz dafür einen Preis bewilligte, womit er ben ganzen Ochsen bezahlen konnte. Uebrigens geschieht diesem Meister sicher Unrecht, wenn man ihn nach solchen Producten der Noth oder der Laune beurtheilt, wodurch er sich allerdings die allgemeine Anerkennung verscherzt hat, die er wegen seiner besseren, mit Fleiß und Liebe ausgeführten Compositionen vollkommen verdient. Meldior Roos hat Werke geschaffen, in benen er seinem Bater Sein= rich nahe gekommen ist und biesen selbst, ich barf es, unbeirrt von bem Kopfschütteln mancher Kenner, fühn behaupten, in gewiffer Beziehung übertroffen hat. Einen Beweis für dieses Urtheil liefert allein schon bas in dem Audienzzimmer des jüngeren Bürgermeisters im Römer befindliche umfangreiche Hirtenstück. In einer ausgebehnten italienischen Gebirgslandschaft mit fernen Ruinen lagert eine hirtenfamilie bei ihrer zahlreichen Heerde von Rindern, Ziegen und Schaa= fen. Während ber Sirt sich mit dem Hunde unterhält, ist die Sirtin in malerischer Stellung eingeschlafen, brei Kinder verschiedenen Alters Die großartige Conception, die schöne Anord= spielen in der Nähe. nung, die richtige Zeichnung, der kühne, markige Pinselstrich und die fräftige geistvolle Färbung bei fleißiger Vollendung sichern biesem Ge= mälbe vor der oben erwähnten "Verfündigung" des Heinrich Roos unbedingt den Vorzug. Es zeigt, was Melchior zu leisten vermocht

haben würde, wenn ihm nicht seine unseligen Leibenschaften den Weg zum höchsten Ruhme versperrt hätten.

Zuweilen staffirte er auch die Landschaften anderer Meister, nasmentlich die des Conrad Meher, mit zahmem Vieh. Seine eigenen Gemälde pflegte er, wiewohl nicht immer, mit dem Zeichen Moos und der Jahrzahl zu versehen. Auf seinen Zeichnungen die er mit Rothstift und Kreide, oft auf ölgetränktem Papier, sehr flüchtig hinswarf, sindet man selten seinen Namen.

Gemälbe bes Meisters sieht man

Bu Frankfurt a. M.

1. In dem Städel'schen Kunstinstitut: Zwei Landschaften mit Baren,

Gine Landschaft mit wilden Schweinen. Moos 1716.

2. In dem Römer:

Die schon erwähnte großartige Hirtenlandschaft.

3. In dem Prehn'schen Kabinet:

Fünf fleine Stude: Abler, Biegen 2c.

4. Auf dem Forsthaus:

Eine Scheibe der Urschüßengesellschaft: Liegende Dogge als Sinnbild der Treue. Bez. Moos 1709.

5. Bei Frau v. Detinger:

Ein von erlegtem Wild umgebener Centaur wird von einem Abler zerfleischt. Ein ungemein fleißig und zart ausgeführtes Bild.

Bu Darmstadt im großherzoglichen Museum: Bier Thierstücke.

Bu Bürzburg im toniglichen Schloß:

Zwei vorzügliche Thierstücke: a) der wilde Eber von einem Panther ansgefallen; b) Tigerin mit ihren Jungen.

Bu Afchaffenburg im königlichen Schloß: Sirsche und Rebe.

Bu Dresden in der königlichen Gemäldegallerie: Hirsche unter einer Eiche im Walde.

- Zu Braunschweig, vormals Salzdahlen, in der herzoglichen Gemäldegallerie:
  - 1. Ein liegender Ochs sieht aus einem Bretterverschlag hervor.
  - 2. Eine fressende Ziege sieht über einem Bretterverschlag hervor.
    3. Ein weißer Nehbock liegt fressend auf einem von Bäumen umschlofsenen Grasplage; entfernter eine weiße Hindin, Laub fressend. Bez. JNR. 1730.
  - 4. Das Reich der Thiere. Sie stehen und liegen in großer Anzahl umher, Vögel sitzen auf den Bäumen, andere umfliegen sie. Im Hintergrund Felsen und Baumgruppen.
  - 5. Ein Bar von Hunden angefallen, deren einer bereits getödtet ist; in Hintergrund Berge. Bez. M. 1722.

- 6. Landschaft worin drei Löwen und zwei Tiger im Kampfe begriffen sind. Bez. MR. 1722.
- Bu Pommersfelde in der gräflich Schönborn'schen Gallerie:
  - 1. Lanbschaft mit birten und Beerden.
  - 2. Zwei große Fanghunde in einer Landschaft.
  - 3. 4. Zwei kleine Landschaften mit Gruppen von Rindvieh, Schaafen und Ziegen mit ihren Hirten, besonders geiftreich behandelt. Oval.

Wie gewandt Melchior Roos auch die Radirnadel zu führen ver= stand, läßt sich zwar nur an einem einzigen von ihm bekannten Blatte erkennen; allein dieses Blatt berechtigt ganz gewiß nicht, ben Meister mit Nagler des Mangels an Uebung im Nadiren zu beschuldigen: im Gegentheil läßt biefe vortreffliche Rabirung kaum bezweifeln, daß Melchior Roos hier die Nadel nicht aus zufälliger Laune ergriffen hatte, seine Hand vielmehr an deren Führung längst gewöhnt gewesen sein mußte. Unbekannte Umstände mögen den sehr zu bedauernden Verluft seiner sonstigen Arbeiten veranlaßt haben. Dieses einzige und äußerst seltene Blatt, welches jeder Sammlung zur Zierde ge= reicht, stellt einen in einer Landschaft stehenden, mit dem Kopfe nach bem Beschauer gewendeten Ochsen en sace vor — eine Aufgabe, die nur ein geübter Zeichner und Rabirer so meisterhaft lösen konnte. Das Blatt in Kleinfolio ift unten rechts Moos, 1685 bezeichnet. Abam Bartsch hat ber Seltenheit wegen bavon eine sehr gelungene Copie verfertigt. Das Original ift in R. Weigels Kunftkatalog zu 36 Thir. angeschlagen und 1838 wurde basselbe nebst ber Copie in ber Sternbergischen Auction zu Dresden mit 68 Thir. 8 ggr. bezahlt.

Nach den Gemälden und Zeichnungen des Melchier Ross haben verschiedene Künstler gestochen und radirt, u. a. J. Winter, B. S. Setleczsty, A. Bartsch und J. F. Morgenstern. Sein Portrait bestand sich vormals, von ihm selbst als Brustbild mit Pelzgewandt in Lebensgröße gemalt, zu Salzdahlen. In dem neueren braunschweigisschen Katalog ist es nicht mehr verzeichnet. J. G. Seiler hat ein anderes nach des Meisters eigenem Gemälde 1689 in Schwarzsunst gestochen und J. M. Zell für die "Frankfurter Beiträge" einen Nachstich geliesert.

Johann Melchior Roos starb im Jahr 1731. Seine Wittwe endete zu Cassel in üblen Umständen. Die Söhne haben als Künstler nur eine untergeordnete Stufe erreicht. Ein Schüler Namens Schucksmann nur foll ihm mehr Ehre gemacht haben. Es ist mir nie eine Arbeit desselben zu Gesicht gekommen.

Nach dem Tode seiner Aeltern hatte sich Melchior Roos seiner

beiben jüngeren Brüber mit Liebe angenommen und sie in der Ma= lerei unterrichtet. Der ältere von ihnen,

## Franz Roos,

am 22. December 1672 hier getauft, malte Bauernstücke und hatte sich in Stralsund niedergelassen. Der jüngere

### Peter Roos,

getauft am 29. August 1675, wanderte als Portrait= und Stillleben= Waler nach London, wo er in der Blüthe seiner Jahre 1627 den Tod fand.

Das 17. Jahrhundert hat eine große Zahl bedeutender Künstler erzeugt, wovon, wie wir gesehen haben, auch Frankfurt mehrere zu den Seinigen zählen darf. Es kann nicht auffallen, daß sich bei diessem allgemeinen Aufschwunge auch manches minder begabte Talent auf diesem Felde versucht hat. Wir sinden in der Mitte des Jahrshunderts in unserer Stadt eine Reihe von Künstlern und selbst Kunstschlettanten, die ungeachtet ihres untergeordneten Kanges nicht unerswähnt bleiben dürsen, da sie immerhin ein sleißiges Streben bekunden. Dahin gehören:

## Johann Withelm

ans Betsenau im Bregenzerwald am Bodensee. Er hatte im Juli 1621 durch Berheirathung mit einer Bürgerstochter das hiesige Bürgerrecht als Zimmermann erlangt, war aber ein geschickter Architectura civilis. Beschreib und Vorreissung der fürnembsten Tachwerk, nemlich hoher Helmen, Creutztächer, Wiederkehrungen, welscher Hauben, sodann Keltern, Pressen, Schnecken oder Windelstiegen und andere der gleichen Mechanischen Fabrichen, bishero noch niemalen in dem Truck gesehen. Franksurt a. M. in Verlegung des Authoris. Folio. Es enthält 41 Kupsertaseln mit Erläuterungen. Auf dem Titel sieht man des Verfassers Bortrait und einen

geflügelten Greif. Das Werk ist dem Landgrafen Ludwig von Hessen zugeeignet und hat 1668 eine zweite Auflage erledt. In der Vorzrede nennt er den Joh. Phi l. Waldmann seinen Lehrer. (Bergl. S. 134.) Am 15. Mai 1630 schloß Wilhelm die zweite und am 28. December 1669 die dritte She. Die Zeit seiner Geburt und seines Todes konnte ich nicht ermitteln.

### Wilhelm Traubt

von Nürnberg war im Juni 1647, nachdem er schon längere Zeit 1664. vorher hier gelebt hatte, bei seiner Berheirathung mit der nachgeslassen Tochter des Buchhändlers Joh. Stöcklin als "Formschneider und Patronist", was so viel wie Briefmaler bedeutet, zum hiesigen Bürgerrecht gelangt. Sein ursprünglicher Beruf, die Briefmalerei, mag dem Manne in den Bedrängnissen des dreißigjährigen Kriegs kein genügendes Auskommen gewährt haben. Er sann schon vor seiner hiesigen Niederlassung auf andere Mittel des Erwerbes und begann um 1636 in Holz zu schneiden, ansangs nur große Buchstaben und Frakturschristen, dann Wappen und endlich historische Compositionen. In einem um 1780 hier ausgesundenen dicken Foliobande, dessen Pergamentdecke mit W. T. 1636 bezeichnet war, hatte dieser Autosdidakt eine große Auzahl seiner Holzschnitte nach der Zeitfolge ihrer Eutstehung eingeklebt und diesem seinem Sammelwerke solgende eigens händige Nachricht voransgeschickt:

(1,3ch Wilhelm Traudt haw angesangen zu schneiden In dissen Jaren Ao. 1636.

Wann alles stät in hegester not so komt und hielst der lietwe Gott.

Wilhelm Traudt ist mein nam, da ich das schneidt dat ich wenig verstan,

Gott helf, daß ich es besser lern,
daß ich schneidt mer in Eren."

Der Wunsch des ehrlichen und bescheibenen Klinstlers ist in Ersfüllung gegangen. Seine Arbeiten zeigen im Verlaufe der Jahre einen befriedigenden Fortschritt, seine späteren Blätter machen ihm Ehre. Dahin gehören namentlich acht kleine Holzschnitte nach v. d. Borcht mit der Jahrzahl 1649, und 27 ähnliche zu einem 1653 in 12° ersschienenen Spruchbüchlein. W. Traudt und nicht, wie Hüsgen sagt, J. G. Walther, gab auch im Jahr 1656 den ersten Raths-Wappenstalender mit einer von ihm selbst etwas plump geschnittenen Ansicht der Stadt heraus. Sein Monogramm F befindet sich darauf. Die

----

Platte dieses Prospektes wurde noch lange nach des Meisters Tod bis in das Jahr 1740 von seinen Nachfolgern für den Wappenkalender verwendet. Eine vollständige Sammlung dieser Kalender bestindet sich auf der Stadtbibliothek.

Nagler hat einige andere Arbeiten Traubts verzeichnet, worunter er die Geißelung Christi als ein meisterhaft geschnittenes und sehr vollendetes Blatt, das von des Meisters Kunst einen hohen Begriff gäbe, besonders hervorhebt. Christus sitzt auf dem Boden, an einen großen Stein gebunden, hinter ihm steht der Henker, seine Rechte auf des Heilands Haupt legend. Im Rande steht: Ecce Homo; rechts unten W. T. mit dem Messerchen, links L. K. s. (?) Auf einem andern, den gekreuzigten Heiland darstellenden Blatte hat der Künstler seine Adresse in folgender Weise angegeben: Frankfurt am Mahn, bei Wilhelm Traudt, Formschneider und Briefmahler, der Laden auf dem Pfarreisen. Dieses Blatt scheint sehr selten zu sein. Ueberhaupt ist mir dis jetzt nicht gelungen, einen der Holzschnitte dieses Künstlers, den gedachten Prospekt der Stadt außgenommen, selbst zu sehen.

Hüsgen erwähnt noch, daß in dem Meisterbuche der hiesigen Diamant= und Rubinschleifer, einer jetzt zu Frankfurt erloschenen Zunft, unter der Rubrik: "Namen derer, so das Schneiden allein gelernt, Bürger und Meister gewesen, als die Ordnung angefangen", auch ein Johann und ein Jacob Trandt genannt seien.

Wilhelm Traudt starb am 2. December 1662. Seine Wittwe schritt im Jahr 1665 mit

# Johann Georg Walther

1665 3ur zweiten Ehe. Auch dieser war Formschneider und Kupferstecher, von Nürnberg gebürtig. In dem folgenden Jahr 1666 erschien zum erstenmal in seinem Berlag der von Traudt gegründete Nathskalender mit dem schon erwähnten Prospekt der Stadt und außergewöhnlich mit 15 anstatt 14 Wappen der Schöffen. Außerdem ist von ihm eine Folge von 12 Blättern in 8°. mit Trachten von 1670 bekannt. In seinem Berlag erschien auch R. Montecuculi zu Pferd, wahrscheinlich von ihm selbst radirt. Folio.

Im Jahr 1696 schritt er zur zweiten She und am 26. September 1697 wurde er zur Erde bestattet.

## Johann Baillant.

Er war um 1630 zu Lille geboren und hatte sich, gleich seinen vier älteren Brübern Wallerant, Bernhard, Jacob und Andreas unter des ersteren Auleitung der Malerei gewidmet, auch bereits anerkennenswerthe Fortschritte gemacht, als er 1660 in einer vermögenden Franksurterin seine Lebensgefährtin sand, die ihn der älteren Geliebten, der Kunst, untren werden ließ. Er vertauschte den Pinsel und die Radirnadel mit dem Stade des Merkur und wurde in Franksurt Kansmann. Das Portrait des Arztes Chr. Dzanne ist mit Jean Vaillant del. bezeichnet, und sechs seltene baumreiche Landschaften mit Hütten und Wassersällen in de Bliegers Weise tragen die Unterschrift: Jean Vaillant sec. Paulus Fürst exc. qu. 8°. In einem aus dem Nachlasse des hiesigen Malers Franz Gogel stamsmenden handschriftlichen Gemäldekatalog fand ich nicht weniger als 30 größere und kleinere Landschaften von Jean Vaillant verzeichnet.

Es scheint nicht, daß er nach seinem Berufswechsel hier in Frankurt noch etwas Erhebliches geleistet habe. Um dieselbe Zeit ist auch

## Georg Andreas Bödler

als geschickter Kriegs- und Sivilbaumeister in Nürnberg und Franksurt thätig gewesen. Es ist nicht klar gestellt, ob er vorzugsweise borthin ober hierher gehört. Hier in Franksurt bürste er ber Nachfolger Wilshelm Dilichs gewesen sein. Nagler nennt ihn einen Franksurter Bausmeister, Pierer einen Nürnberger, Jöcher (Allgem. Gelehrtenlexicon) läßt ihn von Straßburg stammen. Alle brei können Recht haben. Ich vermochte den wahren Sachverhalt nicht zu ermitteln. Böckler hat verschiedene in sein Fach einschlagende Werke heransgegeben, von denen "Architectura nova et curiosa" in vier Theilen, "Theatrum machinarum", Köln 1661, "Handbüchlein von der MilitärsBaukuns", "Straßburgisches Kausbüchlein von der MilitärsBaukunsschlein", mit vielen Kupfern, Nürnberg 1689, "Anleistung zur Wappenkunst", "Deconomieschule für Hausund von beld", Franksurt a. M. 1666, 1683 und 1699 mit Kupfern, und noch andere zu nennen sind.

Zu einem dieser Werke gehört wohl auch ein gut gezeichneter und radirter Plan der Stadt Jerusalem in Folio, mit der Bezeich= nung G. A. Böckler del. Ueber die Lebensverhältnisse und das Ende dieses Meisters ist mir nichts bekannt geworden. In nicht geringem Ansehen stand bei seinen Zeitgenossen ber Portraitmaler

# Johann Valentin Grambs.

1630 Er war um 1630 hier geboren und gelangte im November 1658 c. 1690. in das Bürgerrecht. Er hatte sich van Dyk's Manier mit glücklichem Erfolge zum Vorbilbe genommen. Seine vorzüglichen Portraite, an renen man mit Recht die schönen Hände rühmt, fanden den allge= meinsten Beifall. Nächst ber Kaiserin Eleonora Magdalena, ber britten Gemahlin des Kaisers Leopold I., deren Bild durch den vortrefflichen Rupferstich Phil. Kilians bekannt geworden ist, malte Grambs eine große Zahl hiesiger Persönlichkeiten aus ben höheren Kreisen, beren lebensgroße Brustbilder nach ihm von Thelott, Beckenauer, Häublin, Phil. und Barth. Kilian in Kupfer gestochen wurden. Zu den vor= züglichsten gehören die Portraite des Stadtschultheißen Hieronhmus Beter v. Stetten und ber Schöffen Joh. Hektor Bromm, Heinrich Wilhelm Kellner und Johann Phil. Fleischbein v. Aleeberg. ber Stadtbibliothek sieht man noch bas bes Shudicus Anton Glock. Das Vilb bes Dombechanten Matthias Stark, auf bem Parabebett liegend, ist nach Grambs Gemälbe burch einen Kupferstich von Janaz Striedbeck befannt.

Auch bei der Ausschmückung der Decke und der Lettner der neuen St. Catharinenkirche mit biblischen Darstellungen ist dieser Künstler thätig gewesen. Auffallend ist es, daß man beinahe auf allen nach seinen Gemälden gestochenen Blättern seinen Namen Grams, zu- weilen sogar Gram und Crams geschrieben findet, — offenbar nur eine so häusig bemerkbare Unachtsamkeit der Aupferstecher.

Es ist zwar meine Absicht nicht, jeden Dilettanten, der mit mehr oder weniger Geschick sich mit dem Pinsel oder der Kreide versucht hat, hier unter die Künstler einzusühren; aber dennoch glaube ich eine Ausnahme machen zu dürsen, wenn Kunstsreunde die Erzeugnisse ihres Talents durch den Grabstichel oder die Radirnadel vervielfältigt haben und dadurch gewissermaßen in die Oeffentlichkeit getreten sind. Dies gilt von den bem Handelsstande angehörenden Brüdern

# Johann Martin und Johann Noe Gogel,

welche um die Mitte des 17. Jahrhunderts nicht nur kleine Land=
fchaften recht fauber in Tusch auf Pergament gezeichnet, sondern auch
mehrere Blätter auf Aupser radirt haben, namentlich zwei innere
Dorsansichten mit Kirchweihbelustigungen und Trinkgelagen, in klein
quer Folio nach M. Merian, wovon die eine unten rechts Joh. Martin
Gogel und die andere Joh. Noc Gogel 1661 bezeichnet ist. Die gleiche
Jahrzahl liest man auf der Kehrseite der andern, noch im Besitze der
Familie besindlichen Kupferplatte. Das Driginal, von der entgegen=
gesetzten Seite, ist das vierte Blatt der 1620 bei P. Aubrh erschie=
nenen Merian'schen Ansichten der Umgegend von Schwalbach. Es
wird behanptet, daß beide Brüder auch einige Blätter nach Albrecht
Dürer gestochen haben; mir sind aber bergleichen noch nicht zu Ge=
sicht gekommen.

Die Familie Gogel stammt ans Antwerpen, von wo sie um die Mitte des 16. Jahrhunderts hier einwanderte und später die Meustadt Hanau gründen half. Ueber Geburt und Tod der beiden Dilettanten sindet sich in den Kirchenbüchern kein Nachweis. Nach den unter ihren in der Familie aufbewahrten Portraiten befindlichen Legenden aber und inhaltlich eines alten Familienstammbaums ist Johann Martin Gogel am 13. Juni 1645 geboren und am 27. März 1715 gestorben, Johann Noedagegen am 14. September 1647 geboren und am 26. October 1689 gestorben. Die Richtigseit dieser Angaben vorausgesetzt, würden die beiden obenerwähnten Blätter als Jugendarbeiten doppelte Anerkennung verdienen. Sie machen keineswegs den Eindruck jugendlicher Versuche. Ein dritter jüngerer Bruder

## Franz Gogel,

gewählt. Bon wem er den ersten Unterricht in der Malerei erhalten, konnte ich nicht ermitteln. Er scheint ihr mit vielem Eiser obgelegen und zeitweise auch einen Aunsthandel betrieben zu haben; wenigstens ergiebt die noch vorhandene Correspondenz einen häufigen An- und Berkauf von Gemälden und Antiquitäten, die er zeitweise bei seinen Brüdern niederlegte.

Im Herbst 1674 trat er eine längere Kunstreise an. Sein Weg führte ihn über Straßburg, Ulm, Angsburg und Wien nach

Italien, wo er minbestens bis 1680, meist in Bologna und zeit= weise in Benedig verweilte. Am 24. November 1678 schreibt er aus Bologna seinem Bruber Johann Noe, dieser moge an bem Er= folge seiner Kunft nicht zweifeln; er werbe nichts unternehmen, was er nicht präftiren fonne; Herrn Sanbrarts Rath "wegen bes Contrefaitens" sei zwar gut, allein mit biesem Studium habe es Zeit bis nichts Besseres zu thun sei; er gebenke sich zu besleißigen, jeder An= forderung genügen zu können und ganze wie halbe Figuren zu liefern "auf fein Antigue", und fei stets bereit, etwas von feinen Arbeiten klein ober groß, einzusenben. Worin biese Arbeiten bestanden, geht zwar aus der mir vorgelegenen Correspondenz nicht bestimmt hervor, boch scheinen sie ber Historien= und Portraitmalerei angehört zu haben, obgleich er auch Landschaften gemalt hat. Aus einem früheren Briefe womit er seinem Bruder sein Portrait sendet, erhellet, daß Annibal Carracci fein Borbild gewesen. Es finden fich auch Andeutungen, welche vermuthen laffen, baß er sich mitunter mit Steinschneiden beschäftigt habe.

Im Jahr 1681 finden wir den Künstler wieder in Franksurt, von wo aus er verschiedene Kunstreisen, insbesondere nach Augsburg unternahm. Mit dem Thiermaler Joh. Heinrich Roos stand er in sehr freundschaftlichem Berhältnisse. Am 27. September 1683 schreibt er demselben aus Frankenthal, daß er seine Reise nach Augsburg vollendet und ihm den schönen Aupferstich, welcher zu den sechsen von Poussin gehöre, mitgebracht habe; nun hoffe er auch etwas Schönes von Roos zu erhalten, "damit sie weiter einander dienen könnten." Zugleich theilt er dem Freunde mit, daß er in Frankenthal bei Herrn Baillant sich einlogirt habe und dort zu bleiben gebenke, "um etwas in Ruhe zu malen;" Roos möge ihm seine Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche und Skizen, die er bei seinem Bruder in Frankfurt liegen habe, nach Frankenthal senden.

Mit italienischen Kunstfreunden und Händlern stand Franz Gogel auch während seines Ausenthalts in Frankenthal in häusigem Berkehr. In den Familenpapieren sinden sich Nechnungen über Ankäuse von Gemmen u. dgl. aus dem Jahr 1685. Spätere Briese von 1696 bis 1702 beurkunden seinen Ausenthalt in Düsseldorf, wo er sich im Jahr 1697 um eine Lehrstelle in der Geometrie und Perspektive, so wie im Zeichnen und "Erahoniren" bei der Akademie bewirdt; aber, wie es scheint, ohne Ersolg; denn im Herbste 1702 verließ er Düsseldorf in sehr mißlichen Umständen und starb im Sommer 1703 in Frankenthal oder Heidelberg.

## Johann Friedrich Trescher

war Portraitmaler, über bessen Herkunft und Lebensverhältnisse nichts . 1660 bekannt ist. Er hat nach der Mitte des 17. Jahrhunderts die Bildnisse verschiedener hiesigen hochgestellten Personen, namentlich des Schöffen Joh. Adolph Kellner 1664, des Schultheißen Joh. Peter v. Stetten 1666, des Schöffen Joh. Hector v. Holzhausen 1668, sodann der Pfarrer Conrad Schudt und Joh. Grambs gezeichnet, auch einige andere gemalt, die von Phil. Kilian und Thelott gestochen wurden. Hiernach ist auf des Künstlers längeren Ausenthalt in Franksurt zu schließen. Im Jahr 1682 stach auch J. Böner kas von Trescher gemalte Portrait des Dr. Sebastian Schesser.

## Hermann Boß,

ein sehr geschickter Portrait= und Historienmaler von Marburg, war 1679 bei seiner Verheirathung mit der Wittwe des Canglei-Substituten Hirtz am 24. April 1678 in das hiesige Bürgerrecht aufgenommen worden. Er hatte sich nach van Dyk gebildet und besonders durch das schöne Colorit seiner Portraite einen großen Ruf erlangt. Kür das ehe= malige Kloster Engelthal hat er mehrere vortreffliche Altarblätter gemalt, die nun verschwunden sein werden. Die Kirche der Brämonstratenser-Abtei Ilbenstadt besaß beren nicht weniger, als neun. Eine seiner bedeutenosten Arbeiten ist wohl das Altarblatt in der St. Ca= tharinenfirche, Christus am Delberg betend. Berschiedene Frescomalereien in dieser Kirche sind gleichfalls von seiner Hand, jetzt aber theils überweißt, theils stark übermalt. Auch in ben Sälen mehrerer Privathäuser fand man ehemals von ihm schöne geschichtliche Decken= gemälbe, die aber wohl größtentheils ber Zerstörung heimgefallen find. Im Jahr 1677 hatte Hermann Boß die Frescogemälde an dem dies= seitigen Brückenthurm erneuert, was Hüsgen (S. 223) in ben Irrthum verfallen ließ, unserem Künftler, weil Lersner II, 19 bessen Namen unrichtig geschrieben, unter bem Namen N. N. Baß einen Doppelgänger zu geben. Der Meifter schrieb sich aber nicht Baß und nicht Boos, sonbern Boss, wie sein Bürgerrechtsgesuch und alle von ihm gemalten, noch vorhandenen Portraite beweifen. Senkenbergische Stift besitzt beren einige, die recht gelungen ge= nannt werden können, namentlich das Portrait des Conrektors Anton Itter vom Jahr 1685, wonach E. Nesselthaler einen Kupferstich in Folio geliefert hat, und bas einer unbekannten Dame von 1691,

15\*

beide lebensgroße Brustbilder. Auf der Stadtbibliothek werden noch ausbewahrt das Portrait des Pfarrers Christoph Mitternacht, gleich= falls von E. Nesselthaler in Aupfer gestochen, und ein zweites Portrait des Anton Itter.<sup>1</sup>)

Hermann Boß wurde am 29. October 1701 zu Ilbenstadt, als er gerade Christus am Delberg für die dortige Klosterkirche malte, plöglich vom Tode überrascht. Der Prälat ließ aus Achtung für den Künstler bessen Namen auf das unvollendete Bild setzen und dasselbe an dem Altar, wosür es bestimmt gewesen, aufstellen. Wann dieser Meister geboren ward, vermochte ich nicht zu ermitteln.

### Daniel Thülens,

in Frankfurt geboren am 16. Juli 1623 und gestorben am 21. Juli 1711, wird von Hößen als einer ber besten hiesigen Portraitmaler genannt, welcher sich Nembrandt zum Muster genommen, mit einem kecken Pinsel ein schönes Licht und warmes Colorit verbunden habe und seinem Borbilde sehr nahe gesommen sei. Dieser Meister ist, gleich den beiden vorhergenannten, mit den Malereien in der St. Catharinenkirche beschäftigt gewesen, und hat auch mit Beisall Früchtestücke und Bögel gemalt. Das Portrait des Seniors Phil. Jac. Spener von Thülens' Hand besindet sich noch auf der Stadtbibliothek. Nach diesem Künstler haben Philipp Kilian, Elias Nesselthaler, Andr. Reinhardt und L. Heckenauer gestochen, der letztere namentlich 1684 das Portrait des Schöffen Georg Thilmann Grambs. Folio.

Als in den Jahren 1678 bis 1680 die St. Catharinenfirche neuerbaut wurde, haben noch einige andere, weniger bekannte Maler bei der inneren Ausschmückung Beschäftigung gefunden. Deshalb versanken die an den äußeren Brüstungen der Emporfirchen angebrachten biblischen Historien sehr ungleichen Händen ihre Entstehung. Wenn auch diesen Malereien kein erhebticher Kunstwerth beigelegt werden kann, so machen sie dennoch einen recht gemüthlichen und ersreulichen Eindruck, und dem eingeborenen Frankfurter bleibt es immerhin von Werth, die Namen der Urheber dieser Bilder, welche schon im Anabenalter unser Interesse erregt haben, nicht in Vergessenheit kommen zu lassen. Es waren, außer den drei schon erwähnten Boß, Grambs und Thülens, die Maler Martin Schlöder, Johann Mels

<sup>1)</sup> Auf einem in Aupfer gestochenen Portrait besselben Predigers in 80. liest man "H. Boos jun. 1688;" sollte bieser ein Sohn bes obigen sein?

chior Bendert, Heinrich Furct'), Joh. Franz Willmer') und Simon Häuslin.

Martin Schlöber hatte auch die Wappen und Inschriften an dem alten Barfüßer Thurm gemalt.

Die hiesigen Kirchenbücher geben noch von zwei andern Malern dieses Namens Kunde: Johann Friedrich und Joh. Gottfried Schlöder. Sie waren beide um 1700 oder 1701 hier geboren. Der erstere wurde am 10. März 1754, der andere am 21. Novemsber 1754 beerdigt. Wahrscheinlich waren sie die Söhne des Borserwähnten. Ueber ihre Leistungen, die unerheblich sein dürsten, versmag ich nichts zu berichten.

Von größerer Bedeutung ist ein anderer Künstler, welcher durch seinen Meisel sich selbst ein Denkmal in der St. Catharinenkirche gesetzt hat:

## Johann Wolfgang Frölicher.

Es ift zu bedauern, daß dieser geschickte Mann von seinen Zeit= c. 1680 genossen sowohl, wie von den nachfolgenden Künstlerbiographen so gänzlich vergessen worden ist, daß es nicht möglich war, über seinen Lebensgang eine genügende Nachricht zu finden. Hüsgen gedenkt seiner zuerst, ohne nähere Auskunft zu geben. Ich vermag baher nicht zu bestimmen, wem er ben ersten Unterricht zu verdanken und wo er seine weitere Ausbildung erlangt hat. Seine Einwanderung in Frankfurt fällt in das letzte Biertel des 17. Jahrhunderts. Am 27. April 1683 leistete er bei seiner Verheirathung mit einer Bürgerstochter ben Bürgereib. Die Statuen am vormals v. Reineck'schen Sause in ber Haasengasse und in verschiedenen Gärten vor der Stadt sind von seiner Hand. Sie zengen von größerer Geschicklichkeit, als sonft von bergleichen Arbeiten erwartet wird. Auch für ben alten Friedhof war sein Meisel thätig, wovon noch jett bas v. Barkhaus'sche Mar= mor=Epitaphium links am Eingange einen Beleg liefert. Für die Deutschordens = Rirche zu Sachsenhausen schnitzte Frölicher in Holz einen Christus am Kreuze. In ber Catharinenfirche sieht man viele Wappen und Spitaphien mit erhabenen bildlichen Darstellungen von seiner Hand. Sein Hauptwerk aber, bessen schon eingangs gebacht worden, die Engelgestalten und übrigen Figuren und Verzierungen in Marmor an Altar und Kanzel ber Catharinenfirche, werden ihm,

<sup>1)</sup> Nicht Fund, wie Hisgen angiebt, und auch nicht Willmar.

so wenig er sich auch von dem barocken Geschmack seiner Zeit freizumachen wußte, stets zur Ehre gereichen. Dein Ruf hatte sich auch in die Ferne verbreitet; er wurde häusig zur Aussührung größerer Bildhauerwerke nach außen berusen. So hat er das Modell zu dem Hauptaltar im Dome zu Bürzdurg versertigt; so sinden wir ihn gegen das Ende des Jahrhunderts zu Trier, wo er die Bildhauer=arbeit am Hochaltar des Domes vollendet, aber auch sein thätiges Leben beschlossen und in dem Kreuzgange der Kirche seine Ruhestätte gefunden hat. Aus der lateinischen Gradschrift ersahren wir, daß der Künstler am 24. Juni 1652 zu Solothurn in der Schweiz geboren war und am 26. Juni 1700 in Trier gestorben ist. Sie lautet im Geschmacke jener Zeit:

"Steh' Wanderer, und lies, wer unter diesem Grabstein verstorben, im Himmel ewig lebend: Johann Bolfgang Frölicher, edler Bürger aus Frankfurt a. M., mehrerer Durchlauchtigster Aurfürsten bewunderungszwerther Viloner, ein anderer Praxiteles, merkwürdiger Dinge Ersinder, in Deutschland hochberühmter Baukünstler, der das Göttliche in so sprechenden Zügen aus dem Marmor hervortreten ließ, daß er dem todten Steine Leben eingehaucht zu haben schien; aber noch fünstlicher bildete er sein Gemüth nach dem Muster der Tugenden und des katholischen Glaubens dieser wahrzhaft rechtgläubige, wahrhaft vollendete, zu Solothurn in der Schweiz am 24. Juni 1652 geborene Bildner. Allein er ward vom höchsten Baumeister der Welten am 26. Juni 1700 in des himmels Pallast abgerusen, die Palmenkrone der vollendeten Meisterschaft zu empfangen." (Triers Bergangenheit und Gegenwart von Th. v. Haupt, Trier 1822 S. 24.)

Hüsgen erzählt, daß ein niederländischer Vildhauer, Michael van Fuhrt, welcher lange in Italien gewesen, später bei Wolfsgang Frölicher gearbeitet und diesem über hundert Modelle in Thon und Lindenholz angesertigt habe. Ihr Werth sei auf 500 Gulden geschätzt gewesen; nach des Meisters Tod seien sie aber nach Mainz gekommen und in öffentlicher Versteigerung zerstreut worden. Hüsgen nennt unsern Meister: Frölich; ich glaubte aber den Namen so wie er in dem Bürgerbuche und in der Grabschrift lautet, beibehalten zu müssen.

<sup>1)</sup> An ben Beiwerken ber Bilbhauerarbeiten in ber Catharinenkirche find bem Meister bie Bilbhauer Albinus Gerber und Anbreas Schmibtleith behülflich gewesen.

<sup>2)</sup> Ein Andreas Frölich hat das Portrait des Stadtschultheißen hieronymus Stalburger, welcher 1662 starb, sehr mittelmäßig, und das des Schöffen Joh. Abolph Steffan v. Cronstetten etwas besser in Aupser gestochen. Eben so die Bildnisse der Königin Christine von Schweden im Lehnstuhl und des Jessuiten Athanasius Kircher. Ob berselbe zu den hiesigen Künstlern gehört, konnte ich nicht ermitteln.

### Abraham Aubrh,

ein Aupferstecher, von Oppenheim gebürtig, war zwar den größten Theil seines Lebens im Berein mit seinem Bruder Peter zu Straßburg sür die Unternehmungen der Buchhändler thätig, hat aber auch
zu Ansang der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einige Zeit hier
in Frankfurt gewohnt und gearbeitet, wie verschiedene von Hüsgen
angeführte Blätter besagen, auf denen Aubrh sich selbst Aupferstecher
zu Frankfurt nennt. Uedrigens hat sich dieser Meister durch sein Künstlertalent nicht besonders hervorgethan. Das Gleiche gilt von
seinem Better

## Johann Philipp Aubry,

ber, ebenfalls in Oppenheim geboren, um die Mitte des 17. Jahrshunderts in Frankfurt für buchhändlerische Unternehmungen thätig geswesen, auch einen eigenen Kunstverlag unterhalten hat, aus dem u.a. die Portraite des Kurfürsten Johann Heinrich von Mainz und des Frankfurtischen Gesandten zum Westphälischen und Nürnberger Friedenscongreß, Zacharias Stenglin, hervorgegangen sind.

Ein anderer hiefiger Aupferstecher jener Zeit, von unverkennbarem Talent, das aber durch die Nothwendigkeit des täglichen Broderwerbs nicht zur Entwickelung gekommen, war

### Christoph Metger.

Er stach Portraite, hauptsächlich aber Darstellungen der Tages= ereignisse, welche gerade das allgemeine Interesse erregten und am schnellsten Geld einbrachten, ebendeßhalb aber auch nicht auf fünst= lerische Inspiration und sorgfältige Ausarbeitung Anspruch machen konnten. Die Ungleichheit seiner Arbeiten rechtsertigen die Bermu= thung, daß sein Grabstichel nur als Wertzeug fremder Speculation gedient habe. Er ist meistens ranh und plump; doch sindet man auch bessere Arbeiten. Am gelungensten sind die architektonischen Par= tieen. Hüsgen verzeichnet die solgenden:

- 1. Sieben Blätter mit Kindern (Amoretten) in verschiedenen Stellungen, pon 1650-1660. C. M. Fecit. Quer 8°.
- 2 42 Rupfer zur Sechtkunft von Jean Dan. l'Ange. Heidelberg 1664. 40.
- 3. 6 Blätter zur Beschreibung des Leichenbegängnisses ber Landgräfin Maria Elisabetha von Hessen=Darmstadt. 1665. Quer Folio.

4. Berschiedene das im Jahr 1671 hier stattgehabte Freischießen barftellend:

Blätter. Folio.

5. Borstellung der Freiheit der hiesigen Mainbrücke durch einen lebensgroßen Urm, hinter dessen Hand ein Beil eingehauen ist, mit der warnenden Inschrift: "Wer dieser Brücke Frenheit bricht, Dem wird sein freveld Hand gericht." 1672.

6. Die große Leichenprocession bes am 11. August 1677 in Frankfurt verstorbenen Landgrafen Georg Christian von Hessen-Homburg. Folio.

- 7. Die große Platte mit Wappen und Inschriften, welche 1678 in den Grundstein der St. Catharinenkirche gelegt wurde und wovon auch Abdrücke gesnommen worden sind. Gr. Folio.
- 8. Das Brustbild des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg nach Lengebe. Folio.
- 9. Das Bruftbild bes Stadtschultheißen Beter von Stetten.

10. Desgleichen bes Pfarrers Michael Wiegand.

11. Desgleichen des Rechtsgelehrten Joh. Theodor Sprenger, bez. C. Metzger del. et sec. 8°.

Ich wiederhole dieses Verzeichniß deßhalb, weil die Blätter zum Theil ein gewisses historisches Interesse haben und ihrer, außer von Hüsgen, nirgends gedacht wird. Einige davon sindet man auf der Stadtbibliothek in der Sammlung Frankfurter Ansichten.

Auf der oben unter 7 erwähnten Platte führt sich Metzer auch unter den Malern auf, welche bei dem Baue der St. Catharinen=tirche thätig gewesen sind; aber seine Thätigkeit hat sich wohl nur auf jene Platte beschränkt. Ort und Zeit der Geburt und des Todes dieses trenen Arbeiters konnte ich nicht ermitteln.

### Johann Philipp Furich 1)

war der Sohn eines Kaufmanns aus Straßburg und muthmaßlich dort um 1655 geboren. Am 25. August 1685 verheirathete er sich in Frankfurt mit Johanna Franziska Heldevier aus Worms, vielleicht einer Schwester der Fran des Joh. Matthäns v. Merian, ward aber am 2. Mai 1735 Wittwer. Sein Tod findet sich in dem hiesigen Kirchenbuche nicht eingetragen. Furich war, wie schon früher erwähnt wurde, der seinem Meister am nächsten gekommene und deshalb acht-bare Schüler des Joh. Heinrich Roos. Gleich diesem malte er Porstraite und Viehstücke, letztere oft so täuschend in der Manier seines Meisters, daß sie für des letzteren Arbeiten ausgegeben wurden, obswohl die Delicatesse bessen Pinsels von Furich niemals erreicht wors den ist. Es darf daher nicht auffallen, daß Bilder von Furich so

<sup>1)</sup> Richt Fürich.

felten vorkommen. In der städtischen Sammlung befindet sich eine ihm zugeschriebene, aus Prehns Nachlaß stammende Felsengegend mit Wasser, Hirtin und Vieh. Das von ihm gemalte Portrait des Shubikus Glock wurde von E. C. Heiß in Aupser gestochen. Das in Pastell gemalte Vildniß des de Spina, Commandanten von Dillensburg, in dem Senkenbergischen Stift, bez. Furich 1721, und von Hüsgen dem älteren Furich zugeschrieben, möchte ich eher für eine Arbeit des Sohnes halten. Dieser

## Remigius Furich

war am 2. December 1688 hier getauft worden, verheirathete sich am 17. September 1715 mit Elisabetha Begereissen und starb am 8. Februar 1724. Remigius war, wie sein Bater und dessen Lehremeister, der reformirten Confession zugethan und hatte nur den hiessigen Beisassenschutz erlangt. Auch er hatte die Malerei zu seinem Lebensberuf erwählt; aber über seine Leistungen ist nichts bekannt.

### Johann Nifolaus Gogner

blühte um 1670 zu Frankfurt als Landschaftmaler, bessen Pinsel die Natur in den verschiedenen Jahreszeiten und Effecten sehr tren und fleißig in Wasserfarben darzustellen wußte. Schon Sandrart erwähnt seiner mit vielem Lobe. Goßner malte seine Bilder meistens auf Pergament. Er war an verschiedenen Hösen, namentlich in Wien, Dresden, Cassel und Anspach beschäftigt, wo man seine Arbeiten sehr schätzte. Zugleich soll er ein wissenschaftlich gebildeter Mann gewessen sein.

#### Johann Philipp Thelott, ber ältere,

Goldschmied und Aupferstecher von Augsburg, hat in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts so viele Frankfurter Portraite nach Frankfurter Malern gestochen, daß mit einigem Grunde anzunehmen ist, dersselbe habe, gleich wie in anderen Städten, so auch in Frankfurt zeitzweise gearbeitet. Ich erwähne nur die von J. P. Thelott gestochenen Portraite des Bincenz Steinmaher, Achil Sigismund v. Glauburg, Joh. Philipp und Joh. Adolph v. Kellner, Phil. Christoph Uffstahner, Hieronhmus Peter v. Stetten, Ogier Christoph Bölker, Conrad Stein, Melchior Balth. Kupferschmied, der Pfarrer Joh. Georg Büttner,

Bernhard Walbschmidt, Christian Gerlach und ber Maria Elisabetha Moscherosch'), nach Johann Heinrich Roos, Johann Valentin Grambs, F. Trescher u. A.

### Sigmund Leonhard Sirschmann

1671. arbeitete in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hier in Franksfurt als Aupferstecher. Unter andern stach er das Portrait des Med. Dr. Strans mit der Unterschrift: Hirschmann sc. 1671. Er gehört höchst wahrscheinlich zu der zahlreichen Nürnberger Künstlersamilie dieses Namens und hat sich wohl nur vorübergehend in Franksurt aufgehalten.

#### Beter Soriau,

ersten Zeichenlehrers Joachims v. Sandrart, hatte sich in Frankfurt häuslich niedergelassen. Er malte um 1675 Portraite, Blumen und Früchte, besonders aber soll er das todte Geslügel sehr naturgetren nachgebildet haben. In dem Verzeichniß der im Jahr 1827 ausgestellt gewesenen Gemälde Frankfurter Künstler wird unter No. 81 ein Korb mit Früchten auf Holz gemalt, 81/4" h., 103/4" dr., dem Peter Sorian zugeschrieden. Dieses Stück gehörte damals zur Prehn'sschen Sammlung, worin ich es jetzt nicht mehr sinde.

## Martin Hailler

arbeitete gleichzeitig mit Sorian als Aupferstecher für buchhändlerische Unternehmungen in Frankfurt. Unter andern stach er die Titelblätter zu Philothei Symbola Christiana und zu Jac. Maseny S. I. Concionatoris Antiquo-Novi; auch ein Werkchen in gr. 4°. und ein anderes in kl. 8°. mit allerlei Trachten, das erstere mit französischen Reimen; serner die Portraite des im Jahr 1678 verstorbenen Daniel zum Jungen und des Arztes M. Tilingins. Der Künstler pflegte seine Blätter M. Hailler sc. Francosurti oder a Frsort. zu bezeichnen. Ueber dessen Geburt und Tod sehlen die Nachrichten.

<sup>1)</sup> Nagler schreibt bieses nach Tfannftil gestochene Portrait bes Bincenz Steinmaper irrthümlich bem jungsten Johann Philipp Thelott zu.

#### Anna Margaretha Martinengo

war die Tochter eines hier eingebürgert gewesenen italienischen Gold=c. 1630 brahtziehers, etwa um 1630 hier geboren. Da sie ber Confession ihrer lutherischen Mutter gefolgt war, so wurde sie am 10. October 1698 in bas evangelische Frauenfloster zu St. Catharinen aufgenom= men, worin sie bis an ihren um 1721 erfolgten Tod gelebt hat. Unna Martinengo malte Blumen mit Insesten in Wasserfarben auf Bergament. Ihre Blumenstücke sind gut geordnet, die Blätter gart, burchsichtig, von natürlicher Färbung und überhaupt meisterlich behandelt. Sie pflegte ihre Gemälde oft mit den Anfangsbuchstaben ihres Namens A. M. M. und der Jahrzahl zu bezeichnen. Hüsgen fah bergleichen von 1684.

#### Conrad Unfin 1)

galt für einen nicht ungeschickten Frescomaler, bessen Pinsel bie äuße= c. 1660 1717. ren Kacaben ber Häuser mit allerlei Verzierungen und auch im Innern die Zimmer mit historischen Malereien ausschmückte, wovon freilich jett kaum mehr eine Spur zu finden ist. Während ber neuesten baulichen Veränderungen in dem Hause zum Braunfels (1859) kamen in einem der unteren Räume rechts vom Portal nach dem Liebfrauenberg hin noch verschiedene wenig erkennbare Fragmente solcher Malereien zum Vorschein, die der Hand des Meisters Unsin im Jahr 1695 ihre Entstehung verdankten. Die größere Wand war von zwei Segmentbogen eingenommen, deren vertiefte Flächen die Das erste, ber Straße zunächst liegende, stellte bie Bilber trugen. heil. drei Könige vor, mit ihren Geschenken einen Fluß durchschreitend, während ein Krokodil gegen sie auffährt, das sich aber respektvoll vor einem Engel, der es mit dem Räncherfasse empfängt, zurück-Auffallend waren die in der Landschaft angebrachten Pappelalleen. Das zweite Bild stellt mehrere Reiter bar, worunter einer auf einem Schimmel; allein das Motiv war nicht mehr vollständig zu erkennen. Auf den Pfeilern zwischen den Bogen sah man kolossale Kaiserbilder in Rüstungen. Ueber dem zunächst am Tenster stehenden hielten zwei schwebende Genien eine goldene Krone. Die Ausführung

<sup>&#</sup>x27;) So ist ber Rame in bem Kirchenbuche geschrieben. Lersner nennt ihn Ufing, und Paffavant in einer Mittheilung über ben Kaifersaal in ber Oberpostamtezeitung von 1839: Unfing.

bieser Fresken war sorgfältig mit sehr entwickelter Technik in brilliansten gutgewählten Farben. Nachdem jetzt alle biese Malereien übertüncht sind, mag die vorstehende auf der Mittheilung des Herrn Reissenstein und auf eigener Anschauung beruhende Beschreibung imsmerhin einiges historische Interesse behalten.

Unsin wurde nach Lersners Zengniß im Jahr 1709 mit der Restauration der Malereien am Brückenthurm betraut, und wie sich aus den städtischen Rechnungsbüchern ergiebt, 1711 zur Ausschmückung der Nischen des Kaisersaales mit den Büsten der Kaiser verwendet. An diesen ist freilich seine große Kunst verschwendet, auch haben sie durch Fuetschers und Schulze's Restauration (1827) an Kunstwerth nichts gewonnen, so daß ihre Verdeckung durch die neuen, lebensegroßen Kaiserbilder nicht zu beklagen ist; aber man bedenke auf der andern Seite, daß der ganze Kostenauswand, einschließlich der Weißebenderarbeit, im Jahr 1711 nicht mehr als 500 Gulden betragen hatte.

Conrad Unsin war hier um 1660 geboren und starb am 8. September 1717.

## Johann Wolfgang Roschach,

c. 1690 nm 1664 am Bodensee geboren, war frühe nach Frankfurt gekommen, wo er sich nach ben Werken bes Abraham Mignon in der Malerei auszubilden suchte. Seine Blumen= und Früchtestücke sind mit vieler Freiheit behandelt, aber meistens überladen und nicht so geschmackvoll angeordnet wie es Mignon verstanden hat. In der St. Leonhards= kirche sah man vormals eine Arenzigung Christi, um welche Roschach 1727 einen Blumentranz gemalt hatte. Das Bilb ift in ber Zeit von 1794 bis 1808, während welcher die Kirche als Magazin und als Caserne für die preußischen Kriegsgefangenen dienen mußte, ver= schwunden. In gleicher Weise schmückte ber Meister die lebensgroßen Bruftbilber von Chriftus und Maria auf beiben Seiten ber Orgel in der Liebfrauenkirche mit Blumenkränzen. Sie sind bezeichnet: J. W. Roschach p. 1709. Henr. Haberkorn-Schol posuit in memoriam Matris-Sororis. Der Meister starb 1730 und fand am 22. August seine Grabstätte in ber St. Leonhardsfirche. Sein Sohn

### Johann Sebaftian Roschach,

im Jahr 1697 geboren, arbeitete im Fache seines Baters, doch nicht mit der gleichen Geschicklichkeit. Am 6. Juli 1734 wurde auch er

in der St. Leonhardsfirche in der Nähe seines Baters zur Erde bestattet.

## Jacob Christoph Le Blon,

höchst wahrscheinlich ein Verwandter des Michael Le Blon, wurde im 1741. Mai 1667 in Frankfurt geboren und am 23. besselben Monats ge= tauft.1) Nach dieser auf das Kirchenbuch gegründeten Angabe ist die bisherige, auch noch in des Grafen Leon de Laborde Geschichte der Schwarzfunst wiederholte Annahme, daß Le Blon 1670 geboren sei, zu berichtigen. Sein Vater war der Buchhändler Christoph Le Blon. Den ersten Unterricht genoß er bei C. Meher in Zürich. Nagler giebt ihm, geftütt auf Fuegli, auch ben Abr. Boffe zum Lehrer; allein bieser ist schon 1678 gestorben. Wir finden ihn 1696 und 1697 in Rom, wo er nach C. Maratti studirte und, wie Descamps berichtet, für ben Grafen Martinez gemalt haben foll. Wenn biefer Schriftsteller bes Künstlers Aufenthalt zu Rom in die Jahre 1716 und 1717 verlegt, so muß in bieser Beziehung, wie schon Hüsgen bemerkt, irgend ein Jrrthum, vielleicht ein Druckfehler, obwalten; benn Le Blon hatte Rom schon viel früher verlassen; v. Uffenbach besuchte benfelben 1711 in Amsterdam (vergl. bessen Reisen Th. 3 S. 534). Hüsgen vermuthet, daß Descamps vielleicht die Jahre 1706 und 1707 im Sinne gehabt habe; jedenfalls dürfte sich des Künftlers Aufenthalt in Italien bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts erstreckt haben. De Laborte läßt ihn schon 1704 in Amsterdam arbeiten.

In Rom lag Le Blon ber Miniaturmalerei, mehr aber nech ben gesellschaftlichen Zerstrenungen ob. Um ihn diesen, seinem Fortsschritte nachtheitigen Verhältnissen zu entziehen, beredete ihn sein Freund Bonaventura Overbeck, ihm nach Holland zu folgen, indem er sich zusgleich zur Bestreitung der Neisekosten erbot. In Amsterdam malte er sehr seine Miniaturen sür Armbänder und Dosen, so frästig in der Farbe, wie Delgemälde. Allein diese seine Augen allzusehr ansgreisende Beschäftigung, wobei er sich der Eupe bediente, nöthigte ihn später, zur Delmalerei überzugehen, was ihm nicht minder gelang. Aus dieser Zeit stammen zwei Kadinetstücke des Meisters: die schlasende, von einem Sathr belauschte Nhmphe und: Diana mit dem Bogen, beide 1' 2" hoch und 11" breit. Man sah sie ehemals in

----

<sup>1)</sup> Manche Schriftsteller machen aus unserem Künstler einen Franzosen, Walpole-Bertue einen Flamanber und Ganbellini einen Englänber.

ver kurfürstlichen Gallerie zu Cassel, sindet sie aber in den neueren Katalogen nicht mehr verzeichnet. Ferner ein gekreuzigter Christus und andere Oelbilder, deren v. Uffenbach in seinem Reisewerk gedenkt.

Le Blon war eine fehr unruhige, wandelbare Künstlernatur von geringer Ausbauer. Sein lebhafter Geift suchte stets nach neuer Be-Um auf raschere Art Gemälbe zu erzielen, ersann er bie Kunft bes Farbenbrucks b. h. Rupferstiche in Schabmanier mittelst dreier gleicher Platten mit drei Farben (blau, gelb und roth) fo zu brucken, baß sie gewissermaßen Gemälbe barstellen. wurde babei noch eine vierte Platte mit braun verwendet. Schon in Amsterdam und später im Haag hatte er damit Versuche gemacht, bie zwar großes Aufsehen erregten und mit 300-400 Gulben das Blatt bezahlt wurden, aber ben Künftler im Ganzen boch wenig for= berten, ba bie Arbeit zu langsam von Statten ging und ihm überbies bie Betriebsmittel fehlten. Der Berluft feiner Frau und feines Kindes im Jahr 1715, beschleunigte, nachdem er auch in Paris die gehoffte Unterstüßung nicht gefunden hatte, um 1720 seine Uebersie= belung nach London. Hier erst gelang es ihm durch seine ihm zu Gebot stehende Ueberredungsgabe, für seine schöne Erfindung mehrere Kunstfreunde zu interessiren, die sich unter der Leitung des Obersten Sh zu einer Art Actiengesellschaft vereinigten, um bas Unternehmen fruchtbringend zu machen. Le Blon veröffentlichte selbst im Jahr 1722 eine kleine Schrift in englischer und französischer Sprache über ben Karbendruck, die er dem Lord Nobert Walpole widmete. Sie führt ben Titel: Il colorito, ou l'harmonie du colorit dans la peinture, reduite à des principes infaillibles et à pratique mécanique, avec figures pour en faciliter l'intelligence. Par J. C. Le Blon. Mach seinem Tobe veranstaltete sein Schüler Gautier be Mont b'Orge in Paris eine neue Ausgabe unter bem Titel: l'Art d'imprimer les tableaux, 1756.

Anfangs ging das Unternehmen vortrefflich; die Actien stiegen von 10 auf 25 Pf. Sterlinge. Le Blon, hoch geehrt, empfing die Besuche der höchsten Herrschaften. Die von der Gesellschaft veröffentslichten Portraite in Lebensgröße nach Gemälden der ersten Meister fanden allgemeinen Beifall; aber dennoch vermochte sie nicht, die großen Kosten der Herstellung und gleichzeitig die Bedürfnisse des regellosen Lebens, dem sich der Künstler leichtsinnig ergeben hatte, zu erschwingen. Man nahm zum fabrismäßigen Betrieb seine Zusslucht, gab sich zu allerlei, der Kunst serne liegenden Publicationen her, z. B. der Geschlechtstheile des Menschen, die Drucke wurden

schwächer und zuletzt unverkäuflich; bas Unternehmen gerieth in's Stocken und mußte seine Jusolvenz erklären.

Le Blon wandte sich wieder zur Delmalerei, entwarf aber baneben in seinem unruhigen Geiste allerlei neue Projecte, zu deren Ausbeutung seine Mundsertigkeit wieder eine Gesellschaft vereinigt hatte; aber auch sie mußte sich banquerot erklären und Le Blon war 1732 genöthigt, London als Flüchtling zu verlassen. Er kehrte für einige Zeit nach dem Haag, dann nach Paris zurück. Hier fand er jetzt mehr Nachstrage nach den unterdessen bekannter gewordenen, in der That vortresslichen, Erzeugnissen der neuen Ersindung. Er sah sich veranlaßt, sein Druckgeschäft nochmals einzurichten, wozu ihm sogar am 12. November 1737 und 1. April 1738 ein förmliches Privilegium auf zwanzig Jahre ertheilt wurde.

Seine Arbeiten wurden hochgeschätzt. In Dresden, wohin der Künstler durch seinen Freund Heineken die schönsten Abdrücke hatte gelangen lassen, wurden sie als Merkwürdigkeiten in der kursürstlichen Gallerie unter Glas und Rahmen gezeigt. Das gauze höchst seltene Werk') Le Blons besteht, abgesehen von verschiedenen anatomischen Illustrationen, aus 33 oder 34 Kunstblättern, die man in Heinekens Dictionnaire des Artistes und in Hüsgens Magazin verzeichnet sindet. Der letztere scheint das meisterlich in Lebensgröße ausgesührte Gürtelbild van Dyks, nach diesem selbst, nicht gekannt zu haben. Dasselbe wurde 1859 in der Weigel'schen Kunstauction zu Leipzig mit 55 Thlrn., die heil. Catharina mit 49 Thlrn. und die heil. Magbalena mit 24 Thlrn. bezahlt.

Während des Ringens nach Erfolg war der Künstler alt gesworden, ohne die gehofften Früchte seiner lebenslänglichen Mühen geserntet zu haben. Er starb 1741 zu Paris in Armuth, angeblich im Hospital, was wohl nur figürlich zu verstehen ist.

Einige interessante Einzelheiten aus dem Leben dieses merkwürsbigen Mannes giebt Sylvan Bailly in seinen "Oeuvres posthumes." Er soll mehrere Schüler hinterlassen haben, die jedoch in der neuen Aunst nicht den Fortschritt erzielten, der dem 19. Jahrshundert mit zweiselhastem Erfolge vorbehalten war. Die Technik des Farbendrucks, worin namentlich hier in Franksurt von der C. Naumann'schen Druckerei und von Herrn Karl Kruthoffer Ausgezeichs

<sup>1)</sup> Die meisten Blätter findet man in der Dresdener Gallerie. Das Stäbel's sche Kunstinstitut hesitzt mehrere, bas Kupserstichkabinet der kaiserlichen Bibliothek in Paris nur ein einziges Blatt.

netes geleistet wird, hat sich offenbar vervollkommnet, aber Le Blons Kunst ist noch nicht überholt.

#### Michael Petschmann

c. 1680. war um 1680 ein geschickter hiesiger Goldarbeiter und Emailmaler. Hüsgen sah von ihm schöne kleine Portraite in Email, die vielen Beisall fanden. Auch Petschmanns beide Söhne sollen ähnliche vorzügliche Emailverzierungen auf Kannen und Tassen von Porcellan mit mythologischen Borstellungen versertigt haben. Diese würden demnach zu den ältesten Proben der Porcellanmalerei gehören. Es ist zu bedauern, daß die Künstler dieses Faches höchst selten ihre Werke mit dem Namen bezeichnet und dadurch sich selbst der Verzgessenheit überliesert haben. Um dieselbe Zeit hat

### Nitolaus Sänblin

in Frankfurt und Leipzig ben Grabstichel geführt, wie namentlich versschiedene Portraite nach Grambs und G. Strauch, und ein großer Prospekt der Stadt Hanan bekunden. Händlin ahmte zuweilen nicht sehr glücklich die Manier des Claude Mellan nach. Er war übershaupt ein höchst mittelmäßiger Stecher. Ein Maler

#### Carolus von Bremen

1681. aus Brabant beschloß am 20. November 1681 in Frankfurt sein Leben. Hüßgen vermuthet nicht mit Unrecht, daß dieser Künstler einer der vielen reisenden Portraitmaler gewesen, deren Erwerd durch ein unstätes Leben bedingt ist.

Am Schlusse dieses Jahrhunderts bis in den Anfang des folgenden machten sich noch einige geschickte Wappen- und Steinschneider bemerkbar. Der älteste derselben

## Johann Georg Bidel,

wurde 1680 in die Junung der hiefigen Gold- und Silberarbeiter, zu welcher damals die Wappenschneider gehörten, aufgenommen. Seine Kunft hatte ihm einen ehrenvollen Ruf erworben. Im Januar 1704 wurde er Wittwer und schritt schon im April desselben Jahres zur zweiten She. Er war 1651 zu Heilbronn geboren und ist am 2. August 1725 gestorben.

Gleichzeitig mit ihm und den folgenden arbeitete der von Cassel gebürtige Medailleur

# Johann Helfrich Riefe.

Am 19. October 1683 trat er in die Junung der hiesigen Goldsarbeiter. Bei seinem eigenhändigen Namens-Eintrag in dem Meistersbuche befindet sich eine kleine, später beigefügte, äußerst seine Federzeichnung, einen geharnischten Ritter mit seinem Wappenschild darsstellend, bez. J. H. Riese 1711. Seine Arbeiten in Metall und edlen Steinen waren so geschätzt, daß er von allen deutschen Hösen Austräge erhielt und selbst der Pabst sein Wappen von dessen Hand versertigen ließ. Wer in Frankfurt zur vornehmen Welt zählte, mußte einen Ring von Riese am Finger tragen. Sein und seiner Frau Doppelportrait, von Anna Maria Braun 1705 kunstreich in Wachs bossirt, wird noch in dem Senkenbergischen Stift ausbewahrt. Sein Sohn und Schüler

### Matthias Riese,

im Juni 1685 hier geboren, hatte in Gesellschaft bes jüngeren Peter Boh Rom besucht, daselbst fleißig nach Antiken gezeichnet und nach seiner Heimer hier seinen Wohnsitz genommen. Er schnitt nicht nur, wie sein Bater Wappen, sondern auch vertiefte Köpfe und Figuren so vortrefslich in Stein, daß ihm in dieser Aunst kaum ein Zeitgenosse gleichkam. Hüsgen erwähnt eines besonders schönen, sehr tief in Carneol geschnittenen Vachuskopfes en Face von der Hand unseres Meisters, dessen größtes und vorzüglichstes Werk aber das in einen Carneol von der Größe eines Thalers geschnittene sehr ähnsliche Doppelbild des Aurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz und dessen Gemahlin gewesen sein soll, womit er zu Düsseldorf große Ehre und Belohnung erwarb.

Die Abdrücke der Arbeiten dieser beiden Künstler wurden von andern Steinschneidern begierig gesucht, aber von jenen zurückgehalten. Erst nach dem im October 1743, nicht wie Hüsgen angiebt 1738, plötzlich erfolgten Tode des jüngeren Riese wurden seine Abdrücke durch öffentliche Versteigerung zerstreut. Er war unvermählt geblieben.

16

### Johann Bernhard Schwarzeburger

war am 4. Juni 1672 hier in Armuth geboren. Ursprünglich hatte er die Bildhauerkunft erlernt und betrieben, später aber, veranlaßt durch den Umgang mit Joh. Benedict und Sebastian Heß, und unter deren Anleitung sich als Edelsteinschneider ausgebildet. Er schnitt sehr geschickt nach antisen Vorbildern Köpfe und kleine Figuren halb und ganz erhaben, wobei er von seinen drei Söhnen:

Franz, geboren um 1699, gest. im November 1735, Valentin, geboren um 1704, gest. im April 1732,

Abolph, geboren um 1714, gest. im März 1738, kräftig unterstützt wurde. Sie schnitten nur Cameen, seine Intaglien, aber auch ganz freistehende Figuren, namentlich eine kleine Reitersstatue des Kurfürsten August des Starken, welcher sie, nachdem das Pferd nach einer von dem Fürsten selbst entworsenen Zeichnung abzeändert war, im Jahr 1713 für das grüne Gewölde erward. Der frühe Tod seiner drei Söhne, den der Bater dem unvorsichtigen Einathmen des Diamantstandes und Smirgels zuschrieb, war ihm in dem Betrieb seiner Kunst sehr hinderlich, da gerade die Söhne die bedeutenderen Arbeiten auszussühren pflegten.

Aus des älteren Schwarzeburgers früherer Zeit, als er noch der Bildhauerei oblag, stammten die von dem Fürsten von Thurn und Taxis gestisteten, aber bei der jüngsten Restauration beseitigten Fisguren in den mittleren Nischen der Altäre zu beiden Seiten des Chors im Dome; serner die Figuren und übrigen Schnitzarbeiten an dem 1725 erbauten Hochaltar der vormaligen, jetzt zu profanen Zwecken verwendeten Dominisanerkirche und endlich das noch sichtsbare Marienbild am äußeren Eck des Deutschen Hauses nach der Brücke hin.

Johann Bernhard Schwarzeburger beschloß sein Leben im Juli 1741 und wurde neben seinen vorangegangenen Söhnen bei den Dominikanern beerdigt.

Sein Bruder galt für einen geschickten Portraitmaler.

Zeit= und Kunstgenosse der Familie Schwarzeburger und mit ihr befreundet war

## Johann Georg Schut,

von dem jedoch nur bekannt ist, daß er um 1731 als Steinschneider in Frankfurt gearbeitet hat.

## Das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert.

Der in dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts bemerkdar gewesene allgemeine Rückschritt der Kunst setzte sich während des solgenden achtzehnten in progressivem Verhältnisse sort. Die zunehmende Dunkelheit wurde, wie in ganz Deutschland, so auch in Frankfurt nur sparsam durch wenige bescheidene Lichter erhellt. In dieser betrübten Zeit vermittelt

### die Familie Bon,

theilweise noch dem 17. Jahrhundert angehörend, einen erfreulichen Uebergang in das achtzehnte. Sie stammt von Lübeck, wo der Vater des Ahnherrn unseres hiesigen Zweiges, Joach im Boh, Schiffse capitain, s. Z. eine gewisse Sorte Thee zuerst nach Europa gebracht haben soll, die nach ihm Thee Boh genannt wurde. Sein Sohn

## Peter Boy, der ältere,

ein sehr geschickter Goldarbeiter und ausgezeichneter Miniatur= und 1675 Emailmaler, war um 1645 bis 1648 zu Lübeck geboren. er vorher schon längere Zeit hier gearbeitet hatte, gelangte er bei seiner Verheirathung mit der Tochter des Juweliers Wilhelm von ben Bovelieren im August 1675 in bas hiefige Bürgerrecht. Obgleich auch ein genbter Portraitmaler in Del und Pastell, gab er boch ber Schmelzmalerei den Vorzug. Hierin lieferte er auf fleinen Gold= und Kupferplättchen die vorzüglichsten Emailportraite, woran die feste Zeichnung, der markige und boch belicate Pinsel, die genaue Kenntniß und Berechnung der Wirkung der Farben, der außerordentliche Fleiß und die große Aehnlichkeit Bewunderung verdienen. Herr Nath Finger besitzt in seinem mit eben so viel Kenntniß, als Geschmack gesam= melten Gemälbekabinet die Portraite der beiden hiefigen Pfarrer Johann Balthafar Ritter, Bater und Sohn, beibe nach ber auf ber Rehrseite eingebrannten Inschriften im Jahr 1673 gemalt. 16\*

vortrefflichen Emaillen in der Größe eines 24 Kreuzerstücks werden bem älteren Peter Boh zugeschrieben. Sein bebeutenbstes Werk war aber jedenfalls eine Monstranz für die Domkirche zu Trier. Hüsgen beschreibt bieses Meisterstück ber Goldschmied= und Emaillirkunst nach ber ihm vorgelegenen Originalzeichnung und den Patronen, wie folgt: "Das Ganze ist 21/2' hoch und von massivem Golde. Auf der hohlen Rumpe ober bem unteren Fußgestell sieht man die vier Evangelisten in schön getriebener Arbeit und bazwischen jedesmal eine runde email= lirte Platte, worauf bas Leben ber Maria vorgestellt ist. Mitte verselben steht aufrecht die schöne nenn Zoll hohe Kigur des Erwaters Abraham, ber mit seinen Armen einen Stamm umwindet, welcher aufsteigend bis nach ber Mitte, die Monstranz mit feinen Aesten umschlingt, und auf dem in vierzig ovalen emaillirten Blätt= den bas ganze Geschlechtsregister von Abraham bis auf Joseph und barunter, auftatt bes Boas, bes Künftlers eigenes Bild zu fehen ift. Unter bem Cristall ober ber Durchsicht bemerkt man die getriebenen Brustbilber von Joseph und Maria, über beren Häuptern ein halber Mond steht, worauf die Hostie ruht; darüber in erhabener Arbeit die heilige Dreifaltigkeit in den Wolfen schwebend. Wo es der Geschmack erlaubt hat, sind viele kostbare Juwelen angebracht, die aber, un= geachtet ihres großen Werthes und Glanzes, das Kennerauge von der Bewunderung des Kunstwerks selbst nicht abzuziehen vermögen."

Der vortreffliche Meister erwarb sich durch seine Kunstarbeiten so allgemeine Uchtung, daß ihn der Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz als Kabinets=Emailmaler und Inspektor der berühmten Gemäldegallerie nach Düsseldorf berief. Unter Beibehaltung seines hiesigen Bürgerrechts folgte Peter Boy diesem ehrenvollen Ruf, um neben seiner künstlerischen Thätigkeit auch dem neuen amtlichen Wirskungskreise dis zu seinem am 20. März 1727 zu Düsseldorf erfolgten Tode gewissenhaft obzuliegen. Der Kurfürst ließ dem Künstler in der lutherischen Kirche eine Grabstätte mit einem Denkmal in Marsmor errichten. )

<sup>1)</sup> In ben Nachrichten von Frankfurter Künstlern gab Hisgen bas Jahr 1727 als bas Sterbejahr bes älteren P. Bop an, änderte es aber nach einem in den Frankfurter Beiträgen von 1781 S. 197 erhobenen einfachen Widerspruch, im Artist. Magazin ohne Angabe des Grundes in 1717 ab. Indessen sind in dem Stamm- und Meisterbuche der hiefigen Gold- und Silberarbeiter von der Hand des silngeren P. Bop dennoch 1727 als Todesjahr seines Baters angegeben, glaube deshalb dem Zeugniß des Sohnes solgen zu müssen.

Nach dem Tode seiner ersten Frau war Peter Boy am 12. Januar 1699 zur zweiten She geschritten. Aus der ersten She sind sieben und aus der zweiten vier Kinder hervorgegangen.

Sein Portrait in Del und in Miniatur besaß die Familie noch in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Nach dem Miniaturbilde hat J. M. Zell dasselbe für die "Frankfurter Beisträge" recht schön radirt.

Hüsgen verzeichnet die folgenden nach Peter Bon sen. gestochene Vortraite:

1. Obrift Mog, 1684, von C. Beinhelmann.

2. Pfarrer Joh. Daniel Arcularius, von Philipp Kilian.

3. Pfarrer Joh. von den Popelieren, von Bartholomaus Kilian.

4. Ein Unbekannter, mit historischem Beiwerk und der Unterschrift: Peter de Boy effigiem pinx. 1689, J. Bothschild caetera. L. Heckenauer sc.

### Peter Boy, ber jüngere,

bes Borgenannten Sohn erster Ehe, hier geboren am 13. Novem = \frac{1681}{1742}. ber 1681, \(^1\)) und gestorben am 28. Mai 1742, wurde von dem Ba= ter unterrichtet, machte hierauf in Gesellschaft des Edelsteinschneiders M. Riese eine Reise nach Kom, wo beide in die Schilderbent aufgenom= men wurden, und ließ sich dann 1709 in der Baterstadt als Goldar= beiter und Emailmaler häuslich nieder. Obgleich geschickt, ist er dennoch seinem Bater nicht gleich gesommen. In dem Meisterbuche der hie= sigen Gold= und Silberarbeiter, welches 1534 beginnt und manches Interessante enthält, sieht man S. 365 von diesem jüngeren Beter Boh ein sehr fleißig anf Bergament gemaltes Miniaturportrait mit seinem Namen und der Jahrzahl 1738. Man sindet auch Feder= zeichnungen von demselben, die jedoch Jugendarbeiten zu sein scheinen. Eine solche Landschaft in rundem Format, nach de la Bella, worin zwei Reiter gegen den Sturmwind kämpfen, ist bez. Peter Boy 1696, 3. Januar.

### Heinrich Boy,

vielleicht ein Bruder bes Vorgenannten, wurde im April 1728 als Goldarbeiter in die Junung aufgenommen. Ein Weiteres ist über ihn nicht bekannt.

<sup>1)</sup> Nagler hat das Geburtsjahr des jüngeren Peter Boy, sowie die Geburtsund Todesjahre mancher andern hiesigen Künstler unrichtig angegeben, weil er sich nach Hüsgens ersten Nachrichten von Frankfurter Künstlern richtete, die in der zweiten Auflage (Artist. Magazin) viele Verbesserungen erfahren haben.

#### Agathe Boy,

höchst wahrscheinlich eine Tochter bes älteren Peter Boh, war Blumensund Portraitmalerin. Hüsgen sah ein lebensgroßes Frauen-Brustbild, gran in Gran gemalt, von einem farbigen Blumenfranz umgeben, unter dem eine todte Ente neben einer Flinte liegt. "Das Ganze ist gut in Licht und Schatten gehalten, meisterhaft und fleißig gemalt; besonders weich und natürlich sind die Blumen." Das Vild war "Agathe Boh 1733" bezeichnet.

Aus ber zweiten Che bes älteren Beter Boy entsprossen ist

### Gottfried Bon,

ein geschickter Portraitmaler, geb. 20. Mai 1701. Er starb als königlicher Hofmaler in Hannover. Nagler nennt ihn irrig den älsteren Sohn des Peter Boh sen.

## Karl Gottfried Boy,

ber Sohn bes jüngeren Peter Boh, im März 1717 hier geboren, und im Juni 1780 gestorben, war gleichfalls Goldarbeiter und Emails maler, hat aber seine Vorgänger bei Weitem nicht erreicht. Zuweilen malte er auch in Aquarell; u. a. sah ich in dieser Weise mehrere junge Küchlein, mit seinem Namen bezeichnet. Man findet sein Porstrait in Aupfer geätzt, mit dem Zeichen C. D. B. 1774.

Sein Sohn Anton, ber lette hiesige männliche Sprosse bieser Künftlerfamilie, getauft am 24. October 1751 und gestorben am 22. Februar 1834, hatte ben künstlerischen Geift seines Stammes nicht ererbt; benn obgleich er, bem Beispiel seiner Borfahren folgend, ebenfalls den Beruf des Goldarbeiters und Emailleurs erwählt gehabt hatte, wurde er demselben später untren und verlegte sich auf den Sanbel mit Antiquitäten, wofür ihm allerdings ein richtiges Verständniß geblieben war. Aeltere Leute werden sich noch des alten Boh in dem fleinen Läbchen am Pfarreisen, später im Köppler-Höschen, erinnern, in Mitten seines chaotisch geordneten Antiquitäten-Tröbels, den er nur zur Meßzeit in der Braunfels-Gallerie etwas sanberer aufzuputzen sich bemühte. Der Mann war bas Muster eines einfachen, geraben, aber berben Reichsbürgers bes rorigen Jahrhunderts, dabei eigenfinnig, wortfarg und widerwärtig knauserig. In seinen Gesichtszügen hatte er mit bem von Zell rabirten Bilbe seines Urahnen Peter Boy sen.

eine so auffallende Aehnlichkeit, daß man dieses für das seinige halten könnte, wenn nicht das Gegentheil unzweifelhaft wäre.

Ein Zeitgenosse bes jüngeren Peter Boh war der Bildhauer

### Johann Georg Schön.

In seiner Jugend war er lange in Wien beschäftigt, wo er 1680 hauptsächlich seine Ausbildung erlangt zu haben scheint. Seine Kunst hat er besonders in kleinen und mittelgroßen Figuren in Stein gezeigt, deren man an verschiedenen Häusern jetzt noch sehen kann. Bon seiner Hand ist die kleine mit Schild und Speer bewaffnete Figur am Eck der Schnurz und Kornblumengasse, und der geharznischte Mann als Tragstein am Eckhause der Fahrz und Töngesgasse (1719). Beide Arbeiten zeugen von der Geschicklichkeit dieses Meissters, dem eine bessere Gelegenheit zur Anwendung seiner Kunst zu wünschen gewesen wäre. Joh. Georg Schön ward hier getauft am 19. August 1680 und beerdigt am 27. April 1740.

In gleichem Kunstfache, wenn auch in anderem Material arbeitete

### Anna Maria Braun, geb. Pfründt,

bie Tochter des deutschen Bildhauers und Stahlschneiders Georg Pfründt. e. 1700—1718. Sie war im Jahr 1642 während eines zeitweisen Ausenthalts ihrer Aeltern in Eyon geboren, jedoch mit denselben nach Deutschland zurückzgesehrt. In Durlach heirathete sie 1659 den markgräslichen Geheimzsecretair Vartholomäus Braun. ) Schon durch ihren Bater hatte sie Auleitung im Wachsbossiren erhalten, sich aber in der Folge nach dem Vorbilde Alexanders Abondio, des berühmten Schülers Michel Anzegelor's, einen besseren Styl angeeignet und in dieser damals sehr beliebten Kunst eine solche Uedung erlangt, daß sie sich nach dem 1684 in Nürnberg ersolgten Tode ihres Mannes durch eigene Hand eine selbständige und ehrenvolle Existenz zu gründen vermochte. Sie bosssirte in gefärdtem Wachs halb erhabene Vrustbilder, auch freistehende und nackte, liegende weibliche Figuren, die sie in antisen Kästchen zwecknäßig unter Glas zu sassen, die kleidungen ihrer Porstraite pslegte sie aus seinen wollenen und seidenen Stoffen zu machen,

- Linesh

<sup>1)</sup> Doppelmayers Angaben, benen auch Nagler gefolgt ist, wonach bie Kfinsterin 1622 geboren sein und 1684 geheirathet haben soll, sind offenbar irrig.

biefelben auch zuweilen mit Perlen und Steinen geschmackvoll zu verzieren. Besondere Uebung besaß sie in Darstellung der Harnische.

Anna Braun ward ihrer Kunst wegen zweimal an den kaiserlichen Hof nach Wien berusen, um Leopold I. und dessemahlin,
später auch die ganze kaiserliche Familie in Wachs zu schildern. Auch
in Holland fand sie großen Beisall; König Wilhelm III. von England
ließ sein Portrait von ihr bossiren. Nach Deutschland zurückgekehrt,
fand sie an fast allen fürstlichen Hösen volle Beschäftigung. König
Karl XII. von Schweden, Prinz Eugen von Savohen, der Kursürst
Lothar Franz von Mainz aus dem Hause Schöndorn und viele andere hohe Personen wurden von ihrer geschickten Hand in Wachs
dargestellt, der Kursürst Johann Wilhelm von der Pfalz auch in
Ihps modellirt. In der herzoglichen Kunstkammer zu Gotha befanden sich ehemals, vielleicht noch jetzt, viele ihrer Arbeiten, die sie aufangs mit A. M. P. und später mit A. M. B. zu bezeichnen pslegte.

Erst im hohen Alter, wahrscheinlich bes unstäten Lebens mübe, nahm die Künstlerin ihren festen Wohnsitz in Frankfurt, wo sie na= mentlich noch 1711 während ber Krönung den Kaiser Karl VI. und viele andere hohe Versonen portraitirte. Als interessant schildert von Murr vier Schiefertafeln, worauf die Künstlerin die Veränderung bes weiblichen Körpers vom zwanzigsten bis zum fünfzigsten Lebens= jahr in farbigem Wachs veranschaulicht hatte. Sie befanden sich in bem Silbermannischen Kabinet zu Straßburg. In bem Senkenber= gischen Stift sieht man, wie schon früher erwähnt wurde, bas Dop= pelportrait des Wappenschneiders Helfrich Riese und seiner Frau vom Jahr 1705, so wie bas Portrait eines hiesigen Arztes. Man erkennt an biefen Arbeiten, daß Anna Maria Braun keine gewöhnliche Wachs= boßlerin, wie man sie häusig findet, sondern eine wahre Künstlerin Bu beklagen bleibt nur, baß sie nicht ein bauerhafteres gewesen ist. Material für ihre Arbeiten gewählt hat. Diese sind gewiß größten= theils der Zerstörung verfallen, würden aber auch heute schwerlich mehr ben Beifall ernten, ber ihnen nach bem Geschmacke jener Zeit zu Theil geworden ist. Sie starb 1713 zu Frankfurt a. M.

#### David Le Clerc

1698 war 1680 in Bern geboren, wo er von Joseph Werner in ber Malerei unterrichtet wurde. Schon 1698 kam er nach Frankfurt und erregte durch die Vielseitigkeit seines Talents Aussehen, indem er die Oels, Miniaturs und Schmelzfarben mit gleicher Geschicklichkeit zu

behandeln verstand. An den Hof nach Darmstadt bernsen, malte er den Landgrafen Ernst Ludwig zu Pferd und erhielt für dieses Misniaturgemälde von 2' Höhe und  $1^1/2'$  Breite hundert Doublonen. Hierauf fand Le Elerc während drei Jahren (nicht dreißig, wie Nagler sagt,) Beschäftigung bei dem Landgrasen Carl zu Hessenschen Cassel, der dem Künstler eine Reise nach Paris gestattete, wo dieser sich Rigauds Manier anzueignen suchte. Nach seiner Heinschr arbeitete er wieder mehrere Jahre in hiesiger Stadt, ging 1715 nach England, kehrte aber nach einem kann zweisährigen Ausenthalte nach dem ihm liebgewordenen Frankfurt zurück, um von jetzt an hier seinen bleibenden Wohnsitz zu nehmen.

Die bebeutenbsten Werke Le Clercs sind Portraite in Delfarbe und in Miniatur. Sie sind wohlgezeichnet, sagt Hüsgen, natürlich und in einer großen Manier ansgesührt. Der Künstler malte aber auch historische Stücke, Landschaften und Blumen mit gutem Erfolge. Nach ihm haben E. E. Heiß das Portrait des Schöffen L. A. v. Spevertes 1712, und J. J. Haid das des Schöffen J. G. Schweizer v. Wiederholt 1737 in Schwarzfunst gestochen. Der Künstler starb 1738. Sein Sohn

### Johann Friedrich Le Clerc,

1717 in London geboren und in Frankfurt unter der Leitung seines Baters zur Kunst erzogen, zeichnete 1741 und 1742 zwei große, die kurpfälzische Wahl= und Krönungsilluminationen darstellende Blätter und 1745 das Titelblatt zum Krönunggsdiarium Franz I. Die beiden ersteren wurden von Ebersbach in Augsburg, das letztere von M. Rößler gestochen. Er malte auch in Miniatur und war 1768 am Hofe des Herzogs von Zweibrücken beschäftigt. Später ging er nach Wien, wo er starb.

#### Cornelins Andreas Donett,

feiner Zeit ein geschätzter Bildhauer, 1682 in Frankfurt geboren, 1682 hatte den ersten Unterricht von Wolfgang Fröhlicher empfangen, aber nach dessen Tod in dem Hose-Bildhauer Hörle zu Mainz einen zweiten tüchtigen Lehrer gefunden und sich dann durch eigene Studien an den früher erwähnten Modellen des Michael van Fuhrt auszubilden gesucht. Als eine Merkwürdigkeit erwähnt Hüsgen, daß Donett nicht eigentlich zeichnen konnte, vielmehr seine ersten Gedanken nur mit

einigen Kohlenstrichen auf bem Holz- ober Steinblock anzubeuten und bann frisch mit bem Meisel zu beginnen pflegte, so daß dieser ihm zugleich die Reiffeder ersetzen mußte. Dennoch, sagt Hüsgen, war "seine Zeichnung meistens correkt und seine Gewandung in gutem Styl geworfen." Seine größte Stärke hat Donett in feinen kleineren und größeren Erncifiren, so wie in seinen lieblichen Genre-Gruppen gezeigt. Hüsgen erwähnt n. a. eine Gruppe von grauem Alabafter, wie ein Sathr eine Mumphe umarmt, beren Zeichnung und Ausbruck von großer Kenntniß bes Nackten zeuge. Auch die Kinder sind dem Künftler wohl gelungen. Aber oft auch hat er ber Mobe seiner Zeit: bie Gärten mit allerlei geschmacklosen unbthologischen und allegorischen Figuren und Bafen auszuschmücken, bereitwillig seinen Meisel geliehen und es bann mit ber forgfältigen Behandlung und bem Ausbrucke in ben Gesichtszügen nicht sehr genau genommen. Die Sta= tuen, welche man ehemals in ben Garten reicher Familien: von Malapert, Leerse, Belli u. a. sah, waren großen Theils von Donett's Hand gemeiselt; eben so bie Figuren bes Herkules und Antheus auf bem Springbrunnen bes Rogmarkts, welche bas an ihre Stelle getretene große Buchdrucker=Monument wenigstens an Bescheibenheit über= trafen. Bebeutenber als jene Garten= und Brunnenzierrathe sind bie noch sichtbaren Statuen bes Königs von England in ber Fahrgasse und bes römischen Kaisers Karl VII. auf ber Zeil. In ber vorma= ligen Kapuziner-Kirche hatte Donett auf Bestellung bes Grafen von Schönborn das Crucifix und alle andern lebensgroßen Figuren des Hochaltars, besgleichen St. Florian verfertigt. In bem Garten ber Dominikaner sah man von seiner Hand Christus als Gärtner. Die steinerne Stiege in bem Deutsch-Orbenshaus zu Sachsenhausen hat er mit Statuen geschmückt, auch für die Ordensfirche die kolossalen Standbilder des heil. Georg und der heil. Elisabeth, und für die Domkirche einen Christus am Kreuze verfertigt.

Donett's sterbliche Reste wurden am 13. (nicht 12.) August 1748 neben benen seines ihm vorangegangenen Bruders bei den Carmelistern zur Erde bestattet. Dieser Bruder,

### Peter Donett,

Portraitmaler und zugleich Gastwirth zum Reissenberg, ist am 20. April 1720 gestorben. In der Liebfrauenkirche hat er zu beiden Seiten der Orgel die lebensgroßen Brustbilder von Christus und Maria gemalt, welche Joh. Wolfgang Roschach 1709 mit Blumen umkränzte.

Wahrscheinlich ein Sohn von Cornelius Anbreas war

### Georg Friedrich Donett,

gleichfalls Bildhauer, über dessen Leistungen nichts bekannt ist. Derfelbe ward 1724 hier geboren und starb im Mai 1774.

#### Johann Striedbed ber mittlere

war um 1665 zu Augsburg geboren, ber Sohn eines bortigen Rauf= 1705 manns gleichen Namens, ber aus Liebe zum Planzeichnen sein Ge= schäft vernachlässigt und zuletzt sich ausschließlich der Kunft gewihmet hatte. Den Sohn hielt er gleichfalls bazu an und ließ burch ihn seine Stadtpläne und andere Zeichnungen in Aupfer stechen. Unterscheidung nannte sich ber Sohn Johann Striedbeck ber jüngere; ba aber ber Enkel wieder benfelben Bornamen führte, fo bürfte jener richtiger als ber zweite ober mittlere zu bezeichnen fein. Dieser hat viele Prospecte in Deutschland, England und Schweben gestochen, sich auch von 1705 bis 1710 in Frankfurt aufgehalten. Hier stach er: "Eigentliche Abbildung der Huldigung zu Frankfurt a. M." 1705, und einen kleinen Grundriß ber Stadt, allem Anschein nach eine verkleinerte Copie; sobann verschiedene Portraite hiesiger Einwohner mit der Jahrzahl 1707, namentlich das des kaiserlichen Geheimeraths Joh. Simon Franc v. Lichtenstein und des Pfarrers Anton Christian Mohr, ferner die Illustrationen zu der von ihm her= ausgegebenen Beschreibung bes in bemselben Jahr hier stattgehabten Scheibenschießens in 4°.; endlich ließ er ein Trachtenbuch ber Orben ber röm. katholischen Kirche und eine Folge verschiedener Weibertrach= ten in Holzschnitt erscheinen und stach 1710 eine Karte ber Wetterau. In bemselben Jahr scheint Striedbeck Frankfurt wieder verlassen zu haben. Unter ben Darstellungen ber Krönungsfeierlichkeiten von 1711 findet fich nichts von seiner Hand. In seine Baterstadt zurückgekehrt, starb er baselbst 1714. Sein Sohn

### Johann Striedbeck III.

gleichfalls Aupferstecher, hat sich burch verschiedene Portraite, so wie durch die Aupfer zu Schnellers Heldengedicht auf den Marschall Moritz von Sachsen bei dessen Begräbniß, Straßburg 1751, 4°. bestannt gemacht. Er soll auch hier in Frankfurt in Holz geschnitten,

namentlich ein Werkchen unter bem Titel: "Entwurf einiger blinden Wappen", mit seinem Monogramm H. S. herausgegeben haben.

### Christian Wermuth,

Till. Stempelschneider, 1666 zu Altenburg geboren, hat im Verlaufe der Jahre 1698 bis 1718 verschiedene auf Frankfurt sich beziehende, mit seinen Namens = Initialen bezeichnete Schanmünzen versertigt, unter welchen die von ihm im Jahr 1698 den Pflegern des Waisenhauses gewidmete, bei Lersner I., Taf. 7, XVII. abgebildete Medaille, in Silber und Metallcomposition, besondere Erwähnung verdient. (Hüssgen S. 275. Rüppell im Archiv, Heft 8 S. 14. 66.)

#### Mikolans Weinla,

arlangte am 5. October 1705 bei seiner Berheirathung mit Anna Rosina Siegler das hiesige Bürgerrecht als Aunstmaler. In welchem Fache der Malerei derselbe thätig gewesen, konnte ich nicht ermitteln, da mir keine nachweisdare Arbeit seiner Hand zu Gesicht gekommen ist. Er wurde am 18. November 1729 hier beerdigt.

### Johann Friedrich Eggelhoff

1712 war 1680 in Angsburg geboren, hatte bei dem geschätzten Kupserstecher Joh. Ulrich Kraus sechs Jahre in der Lehre gestanden und sich dann während weiterer sechs Jahren auf einer Wanderung durch Deutschland in seiner Kunst zu vervollkommnen gesucht. Diese Wansderung führte ihn im Herbste 1712 nach Frankfurt, wo er im Januar 1713, nachdem er sich verheirathet hatte, seinen sesten Wohnsitz nahm und dis an seinen im September 1731 erfolgten Tod als Kupserstecher thätig gewesen ist.

#### Beter Fehr,

1681 ein hiesiger Kupferstecher, bessen Fleiß größer gewesen ist, als sein Talent, scheint beinahe ausschließlich für die Unternehmungen der Berleger thätig gewesen zu sein. Von seiner Hand sind verschiedene

Kupfer bes Krönungsbiariums Karls VI. von 1711, bie Darstellungen bes 1716 hier abgehaltenen sogenannten Stückschießens, ferner zum zweiten Theil von Lersners Chronik, worunter namentlich die verklei= nerte Copie des Faber'schen Stadtplanes, sobann die großen Prospecte bes Schlosses Philippsruhe bei Hanan, viele Aupfer zum Frankfurter Privilegienbuche, eine Ansicht ber Stadt nach bem großen Judenbrande von 1711, die innere Ansicht der alten Barfüßer-Kirche, mit einem Trauergerüfte, umgeben von vielen Wappenschilden, eine Ansicht ber 1729—1730 neu erbauten Hauptwache mit bem umliegenden Stadt= theil, und die Aupferplatte mit Inschriften und Verzierungen, welche in einem ber Echfeiler bieses Baues niedergelegt wurde. Auker bem Portrait des Predigers der niederländischen Gemeinde Cassiodorns Neinius in gr. 4°. hat Fehr noch einige andere, namentlich 1714 bas bes Syndicus Johann Brandes und des evangelischen Predigers Johann Philipp Willemer, in Folio gestochen. Dieses letztere kann eine wohlgelungene Arbeit genannt werben.

Peter Fehr ward zu Frankfurt im August 1681 geboren und ist im September 1740 gestorben.

# Johann Sugo Schlegel,

ein nicht ungeschickter, 1684 hier geborener Frescomaler, bessen Pin=\frac{1684}{1737.}
fel die äußeren Façaden der Häuser nach alter Sitte mit Figuren und Arabessen verzierte, verdient hauptsächlich beshalb Erwähnung, weil zwei hervorragendere Maler, der ältere Christian Georg Schütz und Justus Junter, von ihm den ersten Unterricht em= pfingen. Der Meister fand am 26. September 1737 in der Dozminikanerkirche seine Ruhestätte. Wahrscheinlich Hugo's Bruder war der Maler: Johann Caspar Schlegel, hier geboren um 1689 und gestorben im Januar 1777. Ueber dessen wahrscheinlich geringe Leistungen ist mir eben so wenig bekannt geworden, wie über das Fach und die Ersolge eines dritten Gliedes dieser Familie:

Joh. Theobald Schlegel, hier geboren um 1726 und beerdigt am 21. April 1801. Er war gleichfalls Maler und wahrscheinlich der Sohn eines der Vorgenannten.

## Friedrich Christoph Sirt,

Portrait= und Landschaftmaler, wurde am 26. November 1685 in 1717 Durlach geboren. Sein Bater, der Hofmaler Michael Conrad Hirt

5

zu Berlin, unterrichtete ben Sohn in feiner Kunft, worauf biefer eine längere Wanderung burch Deutschland und Frankreich antrat. Diese führte ihn zuletzt nach Frankfurt, wo er sich 1717 häuslich nieberließ. Hirt war zwar ein geschickter Portraitmaler in Largilliers Manier; aber bennoch neigte er vorzugsweise zur Landschaft, ber er sich auch später ausschließlich zuwandte. Anfangs waren seine Arbeiten bei guter Anordnung flüchtig, in einem harten, kalten Tone gemalt, Wehler, die er indessen nicht ohne Erfolg abzulegen sich bestrebte. Des Meisters spätere Landschaften zeugen von richtiger Beobachtung ber Natur; sie bieten große Abwechselung, bald burch steile Gebirge, bald burch angenehme Fernen, Waldungen und Gewässer. Vorgründe sind forgsam ausgearbeitet, seine Bäume verständig individualisiert. Nur von dem etwas frostigen Colorit konnte er sich nicht ganz losmachen und seine Figuren sind zuweilen mangelhaft gezeichnet. Man findet von ihm Landschaften mit hohen Thürmen oder andern größeren Gebänden, in welche er wirkliche Uhrwerke einsetzen ließ. um das Mütliche mit dem Schönen zu verbinden, eine Idee, die noch in neuerer Zeit fabrifmäßig ausgebeutet wurde, aber die Hauptfache zur Nebensache gemacht und die Aunst zum Sandwerk berabae= würdigt hat. Solche Bilder sind es freilich nicht, wonach man die Leistungen des älteren Hirt beurtheilen muß. Nagler, welcher dem Künftler allen Ruhm abspricht, scheint bessen bessere Arbeiten nicht gefehen zu haben. Diese sind allerdings selten geworden. Brehn'schen Katalog ist unter No. 495 eine Waldlandschaft an einem Fluffe verzeichnet. Ich selbst besitze einen ans bem Ettling'schen Ra= binet stammenden kleinen Sichtenwald mit anmuthiger Durchsicht in bie Ferne, ein recht belicat behandeltes Bildchen.

Der Meister hat sein eigenes Brustbild im Schlafrock mit einer hohen Mütze in Lebensgröße gemalt. Nach ihm hat Lichtenberger einige Blätter gestochen.

Hüsgen setzt Hirts Tod irrthümlich in das Jahr 1749. Dersselbe wurde, nachdem er bereits im Jahr 1759 Wittwer geworden war, laut Kirchenbuch am 15. November 1763 zur Erde bestattet. Er hinterließ zwei Söhne. Der ältere,

## Friedrich Wilhelm Hirt,

am 11. Februar 1721 in Frankfurt geboren und Schüler seines Ba=
ters, hat diesen als Landschaftmaler in mancher Beziehung übertroffen.
Wenn jedoch Hüsgen zu den Vorzügen des Sohnes vor dem Vater

bes ersteren besseres Colorit zählt, so irrt er, ba auch bieser bem Vorwurf ber allzuhartgrünen Färbung seiner Lanbschaften felten ent= geben kann; aber seine Compositionen sind anmuthiger, seine Borgründe forgfältiger und mit größerer Liebe behandelt, wie die seines Seine Baumftämme verrathen fleißiges Studium ber Na= tur, aber seine Blätterung ist etwas schwer und einförmig, nicht frei von einer gewissen steifen Manier, woran man ihn stets erkennt. Den Glanzpunkt bildet unbedingt die vorzügliche Staffage, womit W. F. Hirt seine ibhllischen Landschaften auszuschmücken wußte. In der That kommen seine Hirten und schön gruppirten Heerden mit Rindvieh, Pferden, Schaafen und Ziegen in der richtigen Zeichnung und vortrefflichen Färbung ten Arbeiten bes Heinrich Roos, bem er offenbar nachgestrebt hat, oft fehr nahe und geben seinen Landschaften einen eigenen Reiz. Aber dies Alles gilt nur von des Meisters späteren Arbeiten. Der Herzog Anton Ulrich von Sachsen= Meiningen, welcher lange in Frankfurt gelebt hat und an Hirts Geschicklichkeit großen Gefallen fant, ernannte ihn zu seinem Sofmaler, nöthigte ihn aber auch, ganz nach seinen Launen zu malen und ein absonderlich kaltgranes Colorit zu wählen. Erst nach bes Herzogs im Jahr 1763 erfolgtem Tobe konnte ber Künftler mit voller Freiheit seiner eigenen Eingebung folgen. Eine zweijährige Wanderung burch die Alpenwelt der Schweiz war ihm von entschiedenem Nuten. Hier sammelte er in hundert und mehr Bleistift=Zeichnungen so reichen Stoff, daß zu bessen Verarbeitung sein kurzes Leben nicht mehr ausreichte. Diese Zeichnungen hat später ein Engländer für 50 Louis= b'or angekauft. Man findet von ihm auch getuschte Zeichnungen mit wunderschönem Vieh in der Manier des Heinrich Roos, wovon Prestel in bem sogenannten Schmidtischen Kabinet zwei große Blätter nachgeahmt hat. Hirts beste Delgemälbe sind in der Schweiz entstanden, auch zum großen Theil bort geblieben. Sein ausgezeichnetes Talent im Thiermalen wurde zuweilen von dem älteren Schütz zur Aus= schmückung seiner Landschaften benutt; manchmal kam auch noch Seekaz von Darmstadt hinzu, um die Figuren zu malen, die nicht gerade Schütz's stärkste Seite gewesen sind.

Gemälbe von W. F. Hirt befinden fich:

- 1. in bem Stabel'ichen Institut:
  - a) Zwei Waldlandschaften mit Jägern, bez. W. F. Hirt 1750. Solz.
  - b) Zwei Hirtenstücke, bez. W. F. Hirt 1768. Leinwand.
- 2. in bem Prehn'ichen Rabinet:

Fünf kleine Waldlandschaften mit Staffagen.

3. in ber Sammlung ber Familie Manskopf=Leers:

Zwei große Hirtenstücke auf Leinwand; zwar mit einem breiten becorativem Pinsel gemalt, aber in Erfindung, Anordnung und Zeichnung des Hornviehes vorzüglich. "W. F. Hirt 1755."

Die kurfürstliche Gallerie in Cassel und die großherzoglich Ba= bische zu Mannheim besitzen gleichfalls verschiedene Landschaften mit Hirten und Heerden.

Unter den vielen Bleistift= und Areidezeichnungen, welche das Städel'sche Institut von dem Meister besitzt, befindet sich ein interess sandrama von Sachsenhausen, von der Leonhardskirche gesehen.

W. F. Hirt hatte sich auch als Restaurateur alter verdorbener Gemälde große Geschicklichkeit erworben, wovon hiesige und auswärstige Kunstsreunde Nugen zogen. Wegen seines harmlosen, freundlichen Charakters war er allgemein beliebt. Durch einen unvorsichtigen Trunk bei starker Erhitzung zog er sich eine Brustkrankheit zu, welcher er am 19. Januar 1772 erlag. Sein jüngerer Bruder

## Heinrich Hirt,

Portraitmaler, am 12. September 1727 hier geboren, hatte sich nach seinem Vater gebildet. Wie die meisten Künstler seines Faches, führte er ein sehr unstätes Leben, das am 3. September 1796 endigte. Im späten Alter versuchte er sich auch noch im Landschaftmalen. Er war unverheirathet geblieben.

#### Joseph von Montalegre

furt. Unter Anderem stach er 1710 einen inneren Prospekt der Stadt mit dem Kömerberge, Jos. a Montalegre sec. Al. quer Folio, und eine Ansicht von Herrnhut, 4°; sodann die Portraite des Seniors Phil. Jac. Spener, des Pfarrers Joh. Stark, des Joh. Daniel Arcularius, des Kaisers Karl VII. in Folio, und der Königin Ulrike Eleonore von Schweden. 8°. Seine Arbeiten sind mittelmäßig. Montalegre starb als Zeichenlehrer am Shumasium zu Zittan. (Brulliot II., 1313\*.)

#### Lorenz Beger,

1713, war ein Neffe des königlich preußischen Bibliothekars und antiquarischen Schriftstellers gleichen Namens, der ihn in der Aetkunst untersrichten ließ, um ihn bei Herausgabe seiner verschiedenen Werke zu

verwenden. In der That sind auch die Kupfer zu: Regum et Imperatorum romanorum numismata, zum Thesaurus Brandendurgicus und zu der 1706 in Berlin erschienenen deutschen Ausgabe von Tortebats Anatomie durch den jüngeren Beger gestochen. Im Jahr 1708 erschienen von seiner Hand vier Blätter, welche das bei der Bermählung des Königs in Berlin abgebrannte Feuerwerf darstellen. Der Künstler ging 1711 nach England, kehrte aber bald nach Deutschland zurück. Wir sinden ihn in Heidelberg und Franksnut beschäftigt, wo er 1711 das Portrait des resormirten Predigers zu Bockenheim, Joh. August Biermann, 1713 das Portrait des resormirten Predigers Theodor Eberhard Alstein nach J. M. Roos, und später ein allegorisches Blatt zu Ehren des 1727 verstorbenen Schöffen Fleckammer v. Eichstett gestochen hat. In dieselbe Zeit dürste der Stich der Portraite der Kursürsten Dietrich und Adolph II. von Mainz, des hiesigen Pfarrers Conrad Stumpins und eine Folge von sechs Jagdstücken sallen.

Nagler nennt Beger einen mittelmäßigen Künstler, während Hüszgen bas allegorische Blatt zu Ehren Fleckammers "in großem Gesschmack und vortrefflich" findet. Das weitere Schicksal des Künstlers ist unbekannt.

Noch immer unaufgeklärt ist die Beziehung, worin der Maler

#### Balthafar Denner

aus Hamburg, welcher nach Hüsgens Angabe lant Kirchenbuch des 1723. St. Bartholomänsstifts am 29. October 1723 hier beerdigt wurde, zu dem berühmten Portraitmaler gleichen Namens gestanden haben mag. Dieser berühmte Denner war gleichfalls ein Hamburger, beschloß aber sein Leben erst 1747 oder 1749 in seiner Baterstadt oder nach Andern in Rostock. Sein Bater war Prediger. Der in Frankfurt verstorbene mag demnach ein Bruder oder Better des bezrühmten Künstlers gewesen sein, hinter dem er wohl weit zurück geblieben ist, da seiner in der Künstlergeschichte nirgends gedacht wird.

Der berühmte Portraitmaler Balthafar Denner hat sich nur vorübergehend in dem Hause des Kausmanns Vienne hier ausgehalten, während dieser Zeit aber Vieles und Vorzügliches für diesen Kunstsfreund gemalt. Aus dem Vienne'schen Nachlasse wurden später durch einen Herrn Gogel zwei Köpse von Balthasar Denner sür 1000 Duscaten an den Kurfürsten von der Pfalz, und 1788 durch Vienne's Tochtermann Johannot zwei andere für die gleiche Summe an einen reichen Neapolitaner verkauft.

437 14

## Georg Anton Roch

war nach Hüsgen ein geschickter Portraitmaler, ber bei einem kräfzigen Colorit seine Gewänder gut zu wersen verstand und in der Zeichnung der Hände in den schwersten Lagen besonders glücklich gewesen ist. Er war ein eben so geübter Miniaturmaler; auch zeichenete er Vieles für den Verlag des Buchhändlers Franz Varrentrapp, u. a. 1741 die Vignetten zu der schönen Ausgabe von Pope's "Verssuch über den Menschen."

Nach Kochs Gemälde hat B. Bogel das Portrait des Pfarrers Johann Wilhelm Claudi gestochen.

Koch war um 1685 geboren und starb ledigen Standes am 25. Juli 1757. Sein Zeitgenosse

### Anton Sturm,

im Jahr 1686 zu Angsburg geboren, hatte lange als Historiensund Portraitmaler in Rom gelebt, wo er in der Petersfirche die schönsten Statuen mit schwarzer Areide auf blaues Papier weißgeshöht zeichnete. Hüsgen erzählt, der Künstler habe über 200 solcher Blätter auszuweisen gehabt, welche den Beisall der Kenner erhielten. Im Jahr 1720 nahm er seinen Wohnsitz in Frankfurt, wo er neben seiner Malerei zugleich als bürgerliche Nahrung einen ergiebigen Haarshandel betrieb, der ihn häusig nach Italien führte. Er wurde am 16. April 1752 beerdigt.

### Franz Lippold

war 1688 in Hamburg geboren, wo er von dem berühmten, nur drei Jahre älteren, Balthafar Denner im Malen unterrichtet wurde. Wie der Schüler seines Lehrers, so durfte sich dieser auch seines Schülers rühmen; denn Lippold brachte es in seiner Kunst auf eine Stufe, die ihn zu den ausgezeichnetsten Portraitmalern seiner Zeit gesellt, wenigstens hat Frankfurt, dem der Künstler den größten Theil seines Ledens angehörte, in dem 18. Jahrhundert keinen besseren aufzuweisen.

Nachdem er an verschiedenen deutschen Hösen Beschäftigung und Beifall gefunden, erblühte ihm in Frankfurt eine neue Heimath mit reichem Wirkungskreise. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt wurde er 1720 bei seiner Verheirathung mit einer Bürgerstochter als Bei=

- Cash

saß aufgenommen und im August 1723 auf sein wiederholtes Bitten zum Bürgereide zugelassen. Lippolds Portraite, die er sast ohne Ausnahme mit seinem Namen zu bezeichnen pflegte, sprachen nicht nur durch große Aehnlichkeit, sondern auch durch ihre ledensfrische Färdung, den markigen Pinsel, die besonders schönen Hände und die sorgfältige, geschmackvolle Behandlung der Stosse und Beiwerke so allgemein an, daß wer nur irgend sein Bild zu verewigen wünschte, einen besonderen Werth daranf legte, daß es durch Lippolds Hand geschehe. In der That machen alle seine Arbeiten einen so angenehmen Sindruck, daß sie auch heute noch neben unsern nüchternen modernen Portraitmalereien, selbst in den Fällen, wo die letzteren etwa einen höheren Aunstrang einnehmen ihren ehrenvollen Platz beshaupten.

Die Zahl der von Franz Lippold gemalten Portraite ist so außersorbentlich groß, daß hier nur die wenigsten genannt werden können. Er hat in Lebensgröße gemalt die Brustbilder:

bes Pfarrers Ludwig Heinrich Schlosser, 1717, gestochen von E. C. Heiß. Folio, und nochmals gestochen von J. J. Eberspach. Folio;

tes Senior Ministerii Dr. Münden, 1733, gestochen von G. D. Heumann, 1742. Folio:

des Seniors des Bürgerausschusses J. C. Rhost v. Ensenhart, 1738, gestochen von J. E. Haid, 1777. Folio;

bes Handelsmanns Joh. Jacob Brun, gestochen von Bernigeroth jun. 1738. Folio;

des Arztes und Dichters Daniel Wilh. Triller, gestochen von Fritssche 1739. 4°; bessen Gattin Maria Henriette geb. Thomae, 1734, gestochen von J. C. Spsang, 1754. 4°;

bes Pfarrers G. Thomas Zeitmann, 1740, rabirt von 3 F. Beer, 1774. 40;

bes Kaisers Karl VII., dessen Gemahlin und Kinder, 1742;

bes Kaifers Frang I., und beffen Gemahlin Maria Therefia, 1745;

bes Aurfürsten Clemens August von Coln;

des Kurfürsten von Maing;

bes Senators Joh. Matth. Bansa, 1745, gestochen von Ph. A. Kilian. Folio; bes Schöffen Conrad Hieronymus Eberhard Schwind, gestochen von E. C.

Seiß und B. Vogel. Gr. Folio;

des Med. Dr. und Stadtphysicus Joh. Martin Stark 1746. Befindet sich noch in dem Senkenberg'schen Stift;

des Reichshofraths H. v. Barthaus, 1747, (auf der Stadtbibliothek), gestochen von Bernigeroth jun. Folio;

beffen Gemahlin, (ebendaselbst);

des Seniors Ministerii Joh. Philipp Fresenius, gestochen von A. Reinhardt, 1749. Folio, und nochmals gestochen von Frissche, 1755. Kl. Folio;

bes Med. Dr. Lausberg, (im Sentenberg'ichen Stift);

eines ungenannten biefigen Arztes (ebendafelbft);

des Med. Dr. Joh. Philipp Burggrav, gestochen von J. J. Haid. Folio;

17\*

ves Seniors Ministerii Dr. Pritius, Kniestück (auf ber Stadtbibliothek), gestochen von B. Vogel. Folio;

bes Stadtschultheißen Joh. Christoph v. Ochsenstein, gestochen von Preißler.

Gr. Folio:

bes Pfarrers Joh. Balthafar Stark, gestochen von B. Logel. Folio;

des Pfarrers, Theol. Dr. Joh. Jac. Plitt, 1765, gestochen von E. Haid 1774. Folio;

bes Schöffen Seiffart v. Alettenberg (auf der Stadtbibliothet);

bes Schöffen Supta (ebendaselbst);

des Malers Tiepolo und vieler anderen angesehenen Personen jener Zeit. Außer ben schon genannten Stechern, haben noch G. J. Cöntsen, J. J. Kleinschmit, Knorr u. A. Bilbnisse nach Lippold gestochen.

Frrthümlich hat man diesem Meister gegen Hüsgens Zeugniß bie Decken= und Delmalereien in dem vormaligen Wahl= jest Raths= zimmer zugeschrieben, verleitet burch bas an einer Stelle bes Pla= fonds befindliche Zeichen C. L. Pinxit 1733. Allein ich wüßte nicht, wie dieses auf Lippold gedeutet werden könnte, bessen einziger Taufname Franz gewesen ift, abgesehen bavon, daß die fünf allegorischen Malereien über ben Thüren keine Spur von bessen Binsel zeigen und auch sonst nirgends vorliegt, daß berselbe in Fresco gemalt habe. Ueberdies gehören diese Malereien augenscheinlich berselben Sand au. von welcher der Plafond des Rondels herrührt, und dieser lettere wurde dem Colomba niemals bestritten. Nicht wohl erklärlich bleiben immerhin die Buchstaben C. L., wenn man sie nicht etwas willfürlich Co. Lomba beuten will; auch ist es auffallend, daß weder in den Büchern des Recheneiamtes, noch in den Acten des Banamtes ein Nachweis über die Kosten jener Malereien und beren Meister zu finden ist, obgleich unzweifelhaft die ganze Einrichtung des Wahlzimmers von bem Banamte geleitet wurde.

Franz Lippold endete sein Leben, nachdem er seit April 1756 Wittwer geworden war, am 27. Juli 1768 in dem hohen Alter von achtzig Jahren, bis wohin er unausgesetzt thätig gewesen war. Sein Tod wurde allgemein beflagt. Als eine Probe des damaligen Geschmacks möge hier zum Schlusse der Nachruf stehen, welchen ein poetischer "Born" in dem Wochenblatte zu ergießen sich gedrungen fühlte:

Senex
Actate et labore
Gravis
Franciscus Lippold
excellens
Pictura artifex
orbe
Valedixis.

Du großer Künstler stirbst, Die Nachwelt rühmet Dich, Doch stirbet Deine Kunst In Deinem Freunde nicht. Dein Penßel war mit Kraft Und Wahrheit stets umgeben, Dein Geist führt ihn behend, Bu treffen stets das Leben. Geh' hin, empfang den Lohn In jener Ewigkeit Vor deine Lieb und Kunst Die du mir hast bereitet.

P. Born.

### Servatins Hocheder,

ein um 1689 hier geborener, ziemlich geschickter Bildhauer, beschäf- 1689 tigte sich zwar meistens nur mit Berzierungen der Werke Anderer, doch hat er auch sechs Zoll hohe Figuren in Elsenbein und Holz verssertigt. Hüsgen erwähnt eines h. Sebastians nach italienischem Geschmack in Elsenbein, und einer Benus mit Abonis auf einem Felsen sitzend, von Holz, letztere mit des Künstlers Namen bezeichnet. Die Figuren der Dreifaltigkeit an dem ersten Altare im Dome nach dem Pfarreisen hin sind ebenfalls von seiner Hand. Er starb im Sepstember 1735. Sein Sohn

### Franz Hocheder,

war im October 1730 geboren und hatte sich unter der Leitung seines Schwagers, des ätteren Schütz, der Landschaftmalerei gewidmet, worin er auch, so lange er dem Borbilde seines Meisters tren geblieben, einige gute Proben seines Talents geliefert hat. Dahin gehört insbesondere eine Ansicht der Stadt Frankfurt von der Brücke aus mainabwärts gesehen,  $7^1/2'$  breit und 4' hoch, auf Leinwand, bez. F. Hochecker sec. 1660, offendar sein Meisterstück. Das Bild hängt gegenwärtig in dem Sitzungszimmer des Recheneiamtes. In der Casseler Gallerie werden ihm unter No. 1000 und 1001 zwei Landschaften und in der Gemäldesammlung des königlichen Schlosses zu Aschaffenburg gleichfalls zwei Landschaften zugeschrieben. Die beiden letzteren sind so schön, daß ich Bedenken trage, diesem Meister die Autorschaft zuzugestehen. In dem Prehnischen Kabinet besinden sich drei kleine Landschaften mit Ruinen, weidenden Kühen und Schaasen am Wasser

11 -4 (1 - 1/4

und einem brennenden Dorfe; endlich in der vormals Daems'schen Sammlung ein Kriegszug. Einige andere gute, in dem Geschmack des älteren Schütz gemalte Landschaften Hocheckers können von Nichtstennern leicht für des ersteren Arbeiten angesehen werden, wofür sie im Kunsthandel auch häusig siguriren. Aber seine manirirte krause Blätterung verräth ihn selbst in seinen besseren Arbeiten. In der Mehrzahl sind sie zwar nicht übel erfunden, aber allzu nachlässig und flüchtig mit hartem Pinsel in einem kalt gelben Tone gemalt und deshalb von den Liebhabern wenig geschätzt. Franz Hochecker starb am 25. März 1782.

Mit mehr künstlerischer Begabung war seine Tochter

### Maria Cleonore Socheder

von ber Natur ausgestattet worden. Ihre Laubschaften und Seestücke in Del- und Gouachesarben verrathen ein richtiges Gefühl und nicht gewöhnliches Talent, das nur größere Muße und Freiheit bedurft hätte, um zur schönsten Entwickelung zu gelangen. Aber das Leben machte seine Rechte geltend; Eleonore war genöthigt, auf Erwerb zu benken. Sie unterzog sich dem Auftrage, die europäischen Schmetterlinge des überaus reichen Kabinets des Entomologen Gerning nach der Natur in Wasserfarben zu malen, wonach sodann das bekannte Werk: "Papillons d'Europe par J. J. Ernst et R. P. Engramelle" von 1779 dis 1792 in Paris erschienen ist. Nur im Ansange verweilte der Maler Ernst hier in dem Gerning'schen Hause, um nach den Originalen zu malen; die meisten der in dem genannten Werke besindlichen Schmetterlinge sind von Eleonorens Hand. Nach ihren Borbildern wurden die einzelnen Exemplare zu Paris gestochen und in Frankfurt colorirt. Den Text hat Engramelle geliesert.

Diese langjährige einförmige Beschäftigung für buchhändlerische Zwecke scheint die künstlerische Fortbildung Eleonorens beeinträchtigt zu haben; wenigstens sind mir aus späteren Jahren keine nennens=werthen selbständigen Arbeiten von ihr zu Gesicht gekommen.

Das Bild der Künstlerin ist in dem gedachten Werke zweimal enthalten. In Tom. V, gemalt von Georgi und gestochen von Zell; in Tom. VI, gemalt und gestochen von Göpffert. Hüsgen, welcher die Künstlerin persönlich gekannt hat, sindet beide Portraite unähnlich.

Maria Eleonore Hochecker war geboren am 7. October 1761 und starb unvermählt am 8. Januar 1834. Ihr jüngerer Bruder,

## Christian Georg Hocheder,

geboren am 28. April 1766 und ledigen Standes gestorben am 6. October 1835, hatte zwar gleichfalls die Malerei als Beruf ersgriffen, darin aber niemals etwas Erhebliches geleistet. Man sieht von ihm sehr mittelmäßig in Aquarell gearbeitete innere Ansichten ans hiesiger Stadt.

# Johann Friedrich Socheder,

ein Bruber bes Vorgenannten, malte ebenfalls in der Manier und mit der Leichtfertigkeit seines Vaters in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Del= und Gonachefarben. Er starb 1782 in jusgendlichem Alter. Ich erwähne die beiden zuletzt Genannten nur deßhalb, weil in der Regel alle in der Schützischen Manier, aber hart und flüchtig hingeworfene Landschaften, deren Urheber man nicht kennt, dem alten Hochecker aufgebürdet werden, der doch an den eigenen Sünden schwer genug zu tragen hat.

## G. Friedrich Hocheder

»de Natura del. sc. et pinx. 1795a ist eine Anzahl sehr schlecht ras birter Ansichten aus der Gegend von Corveh und Hildesheim in versschiedenem Format, bezeichnet. Die Blätter fordern nicht zu weiterer Nachforschung über die Person dieses Brodarbeiters auf.

# Die Brüder Zacharias Conrad und Johann Friedrich Hermann von Uffenbach

haben den Ruhm ihres Namens als Gelehrte und Mäcene der Wissensschaft so weit über das Weichbild ihrer Vaterstadt hinaus verbreitet, der eine zugleich als Förderer, der andere als ausübender Dilettant der Kunst sich so bemerkbar gemacht, daß beiden hier eine Stelle gebührt, wenn auch eine ausführliche Biographie nicht gegeben werden kann.

Der ältere Bruder Zacharias Conrad war am 22. Februar \frac{1683}{1784.}

1683 in Frankfurt geboren und hatte von frühester Jugend mit Liebe und Sifer den Wissenschaften obgelegen. Den höheren Schulunterricht empfing er seit seinem zwölften Jahre auf dem Ghmnasium zu Rudolsstadt, bezog schon im Herbste 1698 die Universität Straßburg, mußte

aber im Frühjahr 1700 an bas Sterbebett beiber Aeltern zurückeilen. Noch in bemselben Jahre begab er sich nach Halle, um jetzt seine juristischen Studien zu beginnen. Nachdem er 1703 eine Differ= tation de Quasi-Emancipatione Germanorum geschrieben und unter bem Vorsitze bes berühmten Thomasius ben Doctorgrad erlangt hatte, verweilte er wieder mehrere Jahre in Frankfurt, ausschließ= lich seinen wissenschaftlichen Bestrebungen lebend. Die Vermehrung seiner Bibliothek war als eifriger Bibliophile sein beständiges Augen= merk, wobei ihm hänfige Ausflüge in die Nachbarschaft und selbst nach Holland wesentlich zu Statten kamen. Sie waren zugleich eine treffliche Vorbereitung zu ber von Uffenbach längst beabsichtigten grö-Beren Reise, die er in den Jahren 1709 bis 1711 in Gesellschaft feines Brubers burch Deutschland, Holland und England unternahm. Diese und alle seine späteren Reisen, wovon insbesondere die von 1718 nach ben Niederlanden zu erwähnen ist, dienten dem jungen Gelehrten nicht zur Befriedigung müßiger Neugierbe ober zur Töbtung langer Weile, sondern ausschließlich zur Erweiterung seiner Kenntnisse und Erfahrungen, zur Bereicherung feines Bücherschatzes, seiner Sammlungen von Münzen, Statuetten, gefchnittenen Steinen und anderen Kunftgegenständen', so wie zur Anknüpfung persönlicher Bekanntschaften und Correspondenzen mit den berühmtesten Männern feiner Zeit in Kunft und Wiffenschaft. Gine Sammlung von 20,000 eigenhändigen Briefen ber geachtetsten Gelehrten, die sich jetzt in ber öffentlichen Bibliothet ber freien Stadt Hamburg befinden foll, ift Zeuge ber ungemeinen Thätigkeit bes Mannes. Diefer hatte, bamit ihm in der Unterhaltung mit bedeutenden Männern von deren Aeuße= rungen nichts entgehe, sich die absonderliche Kunst und Gewohnheit angeeignet, während bes Gesprächs ben wesentlichen Inhalt heimlich in der Tasche mit Bleistift nachzuschreiben, um zu Hause bie furzen Notizen zu ordnen und zu ergänzen.

Zacharias von Uffenbach war kein egoistischer Sammler und Berwahrer seiner Schätze; diese standen allen Freunden der Wissenschaft und Kunst jeder Zeit zum Gebrauche offen. Kein bedeutender Gelehrter kam nach Frankfurt, ohne den Herrn von Uffenbach und seine in acht größeren Zimmern des ihm eigenthümlich gewesenen Hauses D. 26 an der Zeil aufgestellte Bibliothek — damals gewiß die größte Privatsammlung Deutschlands — zu besuchen. Das von Uffenbachische Stammbuch, worin alle Besuchenden ihren Namen einzuschreiben pflegten, besindet sich jetzt in drei Quartbänden in der Stadtbibliothek zu Hamburg.

Ungeachtet aller Liebe zu seinen wissenschaftlichen Schätzen, entschloß sich Uffenbach in redlicher Berücksichtigung der Pflichten des Familienvaters in den letzten Jahren seines Lebens mit schwerem Herzen zu deren Beräußerung. Im Jahr 1729 veröffentlichte er zu diesem Zwecke einen aussührlichen Katalog seiner Manuscripte und Druckwerke in vier starken Octavbänden. Die Schriften über Frankfurter Angelegenheiten und über Literatur= und Bücherkunde waren nicht inbegriffen; jene hat er der hiesigen Stadtbibliothek vermacht, diese nebst allen übrigen zu seinen Ledzeiten nicht verskauften Werken wurden nach seinem Tode öffentlich versteigert. Der neue Katalog umfaßte abermals vier Octavbände.

Zacharias von Uffenbach hatte sich im Jahr 1711 mit der Wittwe seines liebsten Freundes, des Med. Dr. Schneider, versmählt, und mit dieser vortrefflichen Frau dis an seinen Tod in der glücklichsten She gelebt. Im Jahr 1721 war er in den Nath und 1730 auf die Schöffenbauk gewählt worden und hatte 1727 und 1729 das jüngere Bürgermeisteramt verwaltet. Er stard am 6. Jasnuar 1734, nachdem ein hoffnungsvoller Sohn und eine liebe Techter ihm in den Tod vorangegangen waren, eine ältere Tochter aber durch ihre Entführung großen Kummer bereitet hatte. In der St. Cathasrinenkirche wurde ihm seine Ruhestätte bereitet und in dem östlichen Vorhose neben Hind sind blurch die Wittwe ein einfaches Denksmal errichtet.

Der jüngere Bruber Johann Friedrich Hermann von 1687 Uffenbach, am 6. Mai 1687 geboren, von berselben Liebe für Kunst und Wissenschaft beseelt und Theilnehmer an den schon erswähnten Reisen, die er persönlich auch nach Frankreich und Italien erstreckte, war im Sammeln selkener Bücher, mathematischer und physikalischer Instrumente, von Gemälden, Handzeichnungen, plastischer Kunstarbeiten z. hinter dem älteren Bruder nicht zurück geblieben. Seine Kupferstichsammlung soll sich auf 30,000 Blätter belausen haben. Leider ist der größte und vorzüglichste Theil dieser Schätze sür Franksurt verloren gegangen, da Uffenbach in einer Unswandlung momentaner Mißstimmung Alles der Universitätsbibliothek zu Göttingen vermacht hat. Ein Theil der Kunstsachen wurde nach seinem Tode öffentlich versteigert. Der gedruckte Katalog umfaßt 63 Octavseiten. Bon den noch vorhanden gewesenen Handzeichnungen kamen 232 für 445 Gulden nach Amsterdam.

Johann Friedrich von Uffenbach war felbst ein genbter Zeichner. Bon seiner Hand entworfen sind alle Illustrationen zu

von ihm selbst ersunden, gezeichnet und gestochen. Sein Bruder verstheilte eine von J. U. Kraus gestochene Karte mit vier allegorischen Medaillons und der Aufschrift: Z. C. ab Ussendach hanc amicis Bibliothecam suam invisentibus tesseram esse voluit, ipse invenit. J. F. ad Ussendach, Frater Germanus delineavit. Das von Fehr gestochene Titelblatt zu J. F. v. Ussendsch, Medenstunden" 1733, 8°. ist von diesem selbst gezeichnet; eben so der Plan zu seinem Hause und zwei verschiedene innere Ansichten der Bibliothek seines Bruders, 1717. 4°. Endlich hat er zwei Ansichten des Fleckens Florsheim am Main von der Morgens und Abendseite gestochen, wovon das letztere I. F. ab U. Fecit bezeichnet ist. Beide sind nur schwache Bersuche.

Auch im Aunstdrechseln und Glasschleisen war er gewandt; er wußte geschickt in Perlmutter zu ätzen und Schildkrot zu pressen. Alle seine Nebenstunden verwendete der unermüdliche Mann zu Aunst= und literarischen Arbeiten, zuweilen auch zu poetischen Versuchen.

Johann Friedrich von Uffenbach war seit 1744 Mitglied bes Rathes, 1751 auf die Schöffenbank vorgerückt, hatte 1749 das jüngere und 1762 das ältere Bürgermeisteramt verwaltet. Er starb im April 1769.

#### Lucas Anton Colomba,

e. 1730 ber Schüler seines Vaters Johann Baptist, war 1661 zu Arogno in der italienischen Schweiz geboren. Wie fein Bater malte er in Del und Fresco, aber mit weit überlegenem Genie. Nach beendigter Lehrzeit begann er seine selbständige künstlerische Laufbahn mit einer Reise nach Prag, Pesth und Wien. Hier fand er bei bem Prinzen Engen die freundlichste Aufnahme und Unterstützung. Diese erstreckte sich so weit, daß ber Prinz, sein eigenes Interesse außer Auge las= send, den Künstler dem Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg empfahl, der ihn fogleich als Hofmaler in seine Dienste nahm und ihn während vier und zwanzig Jahren ununterbrochen mit fürstlicher Liberalität behandelte. Der Herzog gestattete ihm sogar, unter Belassung seines Gehalts, dem Rufe auswärtiger Höfe und Privaten zur Ausführung bedeutender Aufträge Folge zu leiften. ward es ihm möglich, sich mit einer beträchtlichen Anzahl größerer Werke einen ausgezeichneten Ruf zu erwerben. Im Laufe bieser Zeit

wurden von ihm der große Saal und zwei Gallerien des Schlosses zu Biebrich, ber große Saal bes ehemaligen kurfürstlichen Lustschlosses Favorit zu Mainz, die Kirche bes beutschen Hauses zu Beilbronn, bie Kirche bes Klosters Schönthal, ber große Saal bes markaräflichen Schlosses zu Ettlingen, ber Saal und die Rapelle bes Thurn und Taris'schen Balastes, bas Wahlzimmer und die Kuppel bes Rondels im Römer zu Frankfurt kunstreich in Fresco und theilweise in Del gemalt. Seine biblischen und mbthologisch-allegorischen Darstellungen find überall von großartiger Conception, richtig gezeichnet und in war= mem Colorit ausgeführt. In feinen jüngeren Jahren ließ er wohl zuweilen feiner Bhantasie und dem jugendlichen Feuer etwas zu viel bie Zügel schießen, wodurch er in Uebertreibungen verfiel, was besonders in seinen zu Brag, Wien und Ludwigsburg ausgeführten Werken bemerkbar wird. Später wußte er das natürliche Maaß wahrer Schönheit forgfältiger einzuhalten. In seinen letzten Arbeiten erscheint bas Colorit etwas fälter und überhaupt im Rückgange be-Zu Frankfurt arbeitete Colomba in ben Jahren 1730 bis An dem Plafond des Wahlzimmers, jett Rathszimmers, lieft man die Juschrift: C. L. Pinxit 1733, welche irrigerweise auf Lip= pold gebeutet werden wollte, der niemals Fresco gemalt hat, und bessen einziger Taufname Franz gewesen ist. 1) Die Allegorien bes Blafonds im Wahlzimmer sind der Mythologie entnommen. Minerva. umgeben von Merkur, ber Themis und verschiedenen Musen und Genien, hält in der Mitte das kaiserliche Wappen; die Wappen der neun Kurfürsten umschließen bas Ganze. Im Rondel sind nur noch bie etwas fräftiger in Del gemalten Darstellungen bes Plafonbs übrig. Der Geschmack am Schlusse bes 18. Jahrhunderts fand, daß Colomba's bamals noch wohlerhaltene Gemälde bie Wände verbunkeln; man ließ sie beshalb im Rondel burch ben Weißbender schon weiß übertunchen, wie sie jett noch zu sehen sind. Das gleiche Schick= fal hatten später auch bie Wände an ber Kaiferstiege!

Zu meinem Befremden konnte ich weder in den städtischen Rech= nungsbüchern, noch sonst im Archive irgend einen Nachweis über die Be= lohnung des Künstlers auffinden. Arbeitsmüde, aber sehr reich, kehrte dieser im Jahr 1735, nachdem er in Ludwigsburg seinen Abschied ge= nommen hatte, nach seinem Heimathlande zurück. Hier verlebte er den Rest seiner Tage in fürstlicher Pracht und Bequemlichkeit, worans er je= doch schon nach zwei Jahren, 1737, zum ewigen Frieden abgerusen wurde.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Artitel "Lippolb".

Colomba war nach den Zengnisse seiner Zeitgenossen gemüthlich und liebenswürdig im Umgange, ein Feind alles Stolzes, Philosoph im Leben und Sterben. Sein Portrait ist für Fueßli's "Geschichte der besten Künstler der Schweiz" von R. Schellensberg in Kupfer gestochen. 8°.

Später ift ein Reffe beffelben,

### Johann Baptift Junocenz Colomba,

1743 gleichfalls ein geschickter Del= und Frescomaler, ber sich jedoch mehr noch als Theatermaler bekannt gemacht hat, in Frankfurt kurze Zeit thätig gewesen, indem er 1742 die Decke und Wände an der Kaiserstiege und die Illuminations-Transparente zur Krönungsfeier Karls VII. mit Historien und architektonischen Ornamenten malte. Der jüngere Colomba war 1717 zu Arcegno in der italienischen Schweiz geboren, hatte den ersten Unterricht bei seinem Oheim erhalten, nach bessen Tod aber sich durch eigene Kraft fortgeholfen. Dem Beispiel des Dheims folgend, durchreifte er ben größten Theil Deutschlands und fand gleichfalls zu Stuttgart als Hof- und Theaterbecorations-Maler eine bleibende Stätte, worin er achtzehn Jahre ausharrte. Obgleich vie Theatermalerei sein Hauptfach war, hat er boch auch bedeutende Frescomalereien, namentlich im Opernhause zu Ludwigsburg, ausge= führt und felbst kleine waldreiche Landschaften mit artiger Staffage in Oelfarben geliefert, die viel Genie bei geringem Fleiße in der Ausführung verrathen, selten aber ihre gute Wirkung versehlen.

Nachdem Colomba sich ein bedeutendes Bermögen erworben hatte, kehrte er nach seinem Baterlande zurück, nahm aber nochmals einen Ruf nach Turin an, um das dortige Theater zu becoriren und auch anderwärts verschiedene Del= und Frescomalereien auszusühren. Im Jahr 1774 lebte er noch in seiner Heimath. Sein Portrait hat eben= falls R. Schellenberg für Fueßli's "Geschichte der besten Künsteler der ber Schweiz" in Kupfer gestochen. 8°.

### Johann Philipp Kunke

war nicht zu Frankfurt, wie Nagler angiebt, sondern zu Straßburg am 8. September 1691 geboren, wo sein Vater, ein Sachse von Geburt, seit 1676 als Kunstdrechsler ansässig gewesen. Um den re-ligiösen Bedrängnissen Ludwigs XIV. in der durch Verrath in dessen Haidelte gefallenen Reichsstadt zu entgehen, siedelte der Vater im

Jahr 1698 mit seiner ganzen Familie nach Frankfurt über. Micht ohne Widerspruch der Oreherzunft wurde er in das hiesige Bürgerund Meisterrecht aufgenommen. Der Sohn Johann Philipp trat
1721 in die Genossenschaft der Gold- und Silberarbeiter. Neben
diesem Beruse betrieb er, wie dies zu jener Zeit häusig der Fall
war, auch die Miniatur- und Emailmalerei. Mit dieser Kunst scheint
er während der Krönung des Kaisers Karl VII. so guten Ersolg gehabt zu haben, daß er sich ihr seitdem ausschließlich widmete. Er
malte Portraite des genannten Monarchen und bessen Nachsolgers
Franz I. für Kinge und Armbänder. Seine Arbeiten wurden auch
von andern hohen Herren vielsach verlangt. Hüsgen rühmt das eigene
Bild des Künstlers, von diesem selbst gemalt, als vorzüglich gelungen.
Er starb am 8. November 1759. Sein Sohn und Schüler

#### Johann Andreas Kunke

übertraf den Vater in der gleichen Aunst an Erfindungsgabe und c. 1732 Geschicklichkeit. Es war ihm gelungen, in Bereitung ber Schmelzfarben, besonders der rothen, gewisse Bortheile zu entdecken, woraus er felbst seinem Bater gegenüber ein Geheimniß machte, was ihn mit diesem entzweite. Er verließ deßhalb Frankfurt und wandte sich zunächst nach Augsburg, wo er in einer Porcellanfabrik seine Kunst als einer der erften in Dentschland zur Anwendung brachte, auch darin bedeutende Fortschritte machte. Hierauf ging er nach Durlach und von da nach Begesak bei Bremen, um an beiden Orten Fabriken von gemaltem Porcellan einzurichten. Seine Schmelzmalereien — Figuren und Landschaften — machten ihn dem Frankfurter Kaufmann Gölz, Besitzer einer Porcellanfabrif in Höchst a. M., bekannt. Dieser berief ben Künstler bahin, wo er siebenzehn Jahre lang mit großem Beifall beschäftigt war. Nach einer abermaligen Wanderung nach Bonn und bem Elsaß gedachte er nach Frankfurt zurück zu kehren, starb aber auf ber Durchreise in Höchst am 2. April 1770 am Schlage. Johann Anbreas war nicht bloß Künftler, sondern auch ein tüchtiger Kunftkenner gewesen, was, wie bekannt, nicht immer vereinigt ift.

Johann Philipps zweiter Sohn,

#### Chriftian Gottlieb Runge,

am 24. April 1736 in Frankfurt geboren und ebenfalls Schüler 1736 feines Vaters, stand seinem Bruder in der Schmelzmalerei und in

ber Behandlung der Mineralfarben nicht nach. Er arbeitete zuerst in den Porcellanfabriken zu Hanau und Höchst, wurde dann 1756 von dem Kurfürsten von Söln in die Fabrik zu Bonn berusen, wo er vier Jahre beschäftigt war, auch nach einem achtjährigen Aufentshalt in Holland dorthin zurücktehrte und daselbst gegen das Ende des 18. Jahrhunderts sein Leben beschloß. Ehristian Gottlieb malte Bildnisse und Figuren auf Tassen und andere Gefäße und besaß—wenigstens sür die damalige Zeit — bedeutende Kenntnisse in der Bereitung der rothen und blauen Schmelzsarben.

## Johann Kilian Glaß,

2011-1931. auch Glasse, war zu Domsied ober Dornsied in der Grafschaft Hanau-Lichtenberg im Juni 1701 geboren. Er erwarb durch seine Berheirathung mit der Bürgerswittwe Maria Catharina v. Carben, geb. Wirwatz im Mai 1731 das hiesige Bürgerrecht. Der Mann vereinigte die ziemlich auseinandergehenden Künste der Fresco und Miniaturmalerei. Sein Pinsel bemalte die äußeren Façaden der Hänser und schmückte Dosen und Armbänder mit Portraiten und Genrestücken in Miniatur, die letzteren oft mit etwas freier Ersindung, was den Künstler mit dem berüchtigten Juden Süß in Berührung brachte, dessen Gelüste auch auf diesem Felde Befriedigung suchte. Er solgte dem Abenteuerer nach Stuttgart und blieb daselbst dis an dessen schimpsliches Ende.

Während des Sommers 1742 war Glaß zu Lansanne für den damals dort weilenden Markgrasen von Baden und verschiedene Engsländer beschäftigt. Seine Portraite wurden ihm mit zwanzig und dreißig Ducaten bezahlt. Absonderlich war die Art, wie er jene aufsnahm. Er faßte die Züge der zu malenden Person lange und scharf ins Auge, wobei er oft halbe Tage verweilte, ging dann nach Haus, um das Portrait zu entwersen, worauf er sich das Original nochsmals genau ansah und dann das Bild vollendete, dessen Aehnlichkeit gewöhnlich allgemeine Besriedigung hervorries. "Ein Jeder hat seine besondere Gabe", sagt Coopers Pfabsinder.

Glaß war ein vielbeschäftigter Künstler, der die ihm reichlich zuströmenden Früchte seines Fleises auch zu genießen wußte, ohne jemals das Maaß zu überschreiten. Die Chemie betrieb er mit Vorsliebe als Nebenbeschäftigung. Gegen ungerechtes oder ihm so scheisnendes Urtheil war er, wie die meisten Künstler, äußerst empfindlich. Im Unmuthe über eine ihm wirklich oder vermeintlich widersahrene

Unbill verließ er Lausanne, um sich nach Paris zu begeben. Von ba an ist seine Spur verschwunden, sein weiteres Schicksal und Ende in Dunkel gehüllt.

Nagler schreibt ben Namen bieses Künstlers Klaß, ohne einen Grund zu bieser Abweichung anzugeben. Nach den hiesigen Archivalacten hieß er Glaß. Ein Zeitgenosse von ihm,

#### Johann Christoph Sammer,

zu Arnstadt in Thüringen 1701 geboren, hatte sich, nachdem er bereits \( \frac{1725}{1755.} \)
seit 1725 bei dem hiesigen Tapetenmaler Ulrich als Gehülse beschäf=
tigt gewesen, 1730 zu Frankfurt hänslich niedergelassen. Durch seine
Portraite, Bataillen, Jagden und Still=Leben wußte er sich Beisall
du erwerben. Er starb zu Mosbach bei Biebrich 1755, nicht wie
Hüsgen irrig angiebt 1748. Seine Leiche wurde am 31. März zu
Frankfurt beerdigt.

Ein späterer Maler von ganz gleichem Namen, welcher am 4. October 1768 mit Anna Elisabetha Franziska Hammer hier gestraut wurde, bürfte ber Sohn ober Neffe bes erstgenannten gewesen sein. Er starb im August 1785.

#### Salomon Rleiner,

ein namhafter Baumeister, Zeichner und Kupferstecher von Augsburg, 1727. Professor der Bankunst am Theresianum und fürfürstlich Mainzischer Hofingenieur, zeichnete und stach mit außerordentlichem Fleiß äußere und innere Ansichten von Städten und architektonisch merkwürdigen Bauwerken, welche theilweise von Johann Andreas Pfeffel in Angs= burg veröffentlicht wurden. Dahin gehören die Kirchen und Klöster Wiens, sowie die kaiserliche Burg und Lustschlösser, gestochen von Heumann, Corvinus und Sperling, die Plane und Aufrisse ber kaiferlichen Bibliothek mit den Gemälden von Gran, gestochen von 3. Sebelmeher; ferner bas Rathhaus zu Angsburg in siebenzehn Blättern, gestochen von J. G. Pinz. Er selbst stach die Ansich= ten ber Stephans = und anderer Kirchen zu Wien, des Belvebere und des Invalidenhauses daselbst zc. Seine Aufnahme unter die in Frankfurt beschäftigt gewesenen Künstler rechtfertigt sich durch seine vortrefflichen Zeichnungen für das von J. D. Heumann gestochene, im Jahr 1738 unter bem Titel: "Francosurtum ad Moenum sloriduma etc. ober "das florirende Frankfurt a. M." 2c. bei Pfeffel in

Augsburg erschienene, höchst interessante sehr seltene Werkchen in acht Blättern, worin neben bem Grundriß ber Stadt, die Mainbrücke von Often gesehen, die Bartholomäuskirche mit dem Pfarrthurm, der Römerberg mit der Nifolaikirche, der Liebfrauenberg mit einer Schlittenfahrt, die Hauptwache mit den fie umgebenden Stadttheilen, der Roßmarkt mit der Stadtallee und der Hühnermarkt in einer zwar etwas trockenen, den Architekten kennzeichnenden Beise, aber außerordentlich präcis und klar bargestellt sind. Diese schönen Blätter geben eine recht beutliche Anschauung ber inneren Stadt mit zeitgemäßer Staffage, find beghalb auch topographisch von Interesse. Sechs von ben sehr correkt mit Feder und Tusch ausgeführten Originalzeich= nungen fanden sich in des Regierungsraths Martinengo Nachlaß zu Würzburg, aus welchem sie an die Bölker'sche Buchbandlung da= bier übergegangen sind. Diese beabsichtigt, die Blätter photographisch zu vervielfältigen, um ihre größere Verbreitung zu ermöglichen, was, geschickte und sorgfältige Ausführung vorausgesett, nur bankenswerth ist, ba die Zeichnungen minbestens zehn Jahre vor dem Stiche aufgenommen worden sind und von diesem in mehreren Bunkten abweichen.

Mit noch größerem Fleiße gearbeitet fanden sich in demselben Nachlasse auch die von Aleiner gezeichneten Ansichten der Stadt und Festung Würzburg, alle in Großsolio. Die Frankfurter Ansichten wurden von J. M. Sben für J. B. Müllers "Beschreibung der Reichsstadt Frankfurt" copirt, und G. B. Probst in Angsburg hat dieselben gleichfalls für seine fabrikmäßigen Nachstiche vielkältig ausgebeutet.

Kleiner war um 1703 geboren und starb 1759 in Wien.

# Johann Hermann Querfurt,

Maler, geboren zu Wolfenbüttel um 1700, wurde nach Inhalt des Kirchenbuchs des vormaligen St. Bartholomäusstifts am 3. Decemser 1737 hier beerdigt. Allem Bermuthen nach war er der jüngere Bruder des 1697 ebendaselbst geborenen berühmten Pferdemalers August Querfurt und hatte, gleich diesem, den ersten Unterricht im Zeichnen von seinem Bater Todias erhalten. Wie lange sein Ausenthalt in Frankfurt gewährt hatte, vermag ich nicht zu sagen. Schon Hüsgen hat als historische Notiz des hier erfolgten Todes dies seinstlers Erwähnung gethan, denselben jedoch irrig August Hermann germannt.

# Johann Georg Funt,

ein Architekt, bessen Geburtsort ich nicht finden konnte, scheint hier  $\frac{1742}{1745}$ . einheimisch gewesen zu sein, jedenfalls längere Zeit hier gearbeitet zu haben. Er zeichnete zu den Krönungsdiarien der Kaiser Karl VII. und Franz I. 1742 und 1745 den architektonischen Theil der Darstellungen der im Dom sowohl als in und außerhalb des Kömers stattgehabten Aufzüge und Feierlichkeiten. Diese von M. Kößler, A. Reinhardt, F. M. Regenfus und M. C. Maher gestochenen Blätter sind bezeichnet: J. G. Funk, Archit. oder Stud. Archit. del. Seine weiteren Leisstungen und Lebensverhältnisse sind mir unbekannt.

#### Johann Nifolans Lenguer,

Landschaft= und Thiermaler, geboren zu Schleiz am 10. Juli 1711, 1736 wurde zuerst durch Joh. Georg Dietrich in Weimar, einen sehr mittel= mäßigen Künftler, im Zeichnen und Malen unterrichtet, bilbete sich aber nachher bei hamilton in Wien weiter aus und kam von ba auf seiner Kunstwanderung nach Frankfurt, wo er bei dem geschickten Tapetenmaler Riesewetter Beschäftigung fand, mit bessen Tochter er sich am 21. August 1736 vermählte. Seine mit Ruinen und schönem Bieh staffirten, bald in Wouwermanns, bald in des Heinrich Roos, bald in seines Lehrers Hamilton Geschmack ausgeführten Landschaften fanden Beifall, doch giebt sich in dieser stäten Nachahmung der Mangel felbständiger Erfindungsgabe zu erkennen; auch konnte sich Lenguer von der Manier seines ersten Lehrers Dietrich nie ganz frei machen. Man findet gute Zeichnungen von ihm mit Rothstift oder Tusch und weiß gehöht auf blauem Papier, in der Weise wie Heinrich Roos die seinigen verfertigte. In dem Prehn'schen Kabinet sieht man zwei fleine Reitergefechte, auf Holz gemalt, J. N. L. bezeichnet.

Durch die Krönungsseierlichkeiten Karls VII. und Franz I. sand Lentzner mancherlei Beschäftigung, wodurch er indessen mehr seiner Kasse als seinem Künstlerruhm genützt hat. Unter Anderem zeichnete er 1741 den Einzug des spanischen Gesandten, Grasen von Montijo, des französischen Gesandten, Grasen von Belle Isle und des Kursfürsten von Cöln, alle drei gestochen von Michael Rößler; sodann den Einzug des Kursürsten von Mainz, gestochen von A. Reinhardt, und 1745 eine Reihe Blätter zur Darstellung der Krönung, der Huldigung, der verschiedenen Gastmähler, und als das mühsamste Werk, den pomphasten Einzug des Kaisers Franz. Der architektonische Theil

dieser Blätter wurde von dem Architekten Funk, die Figuren von Lentzner gezeichnet und das Ganze von W. E. Mahr gestochen. Alle diese Arbeiten waren sehr lästig, weil jedem Gesandten die Zeichnung zur Genehmigung vorgelegt werden mußte und bei keiner die geringste Person sehlen durste. Auch für verschiedene Verleger geschichtlicher Werke ist er vielsach beschäftigt gewesen, wozu dann Martin Thross und Andere als Stecher verwendet wurden.

Am 9. (nicht 10.) Juli 1749 endigte Lentzner gerade im volslendeten acht und dreißigsten Jahr sein thätiges Leben. Seine Wittwe trat 1750 mit Joh. Andreas Benjamin Nothnagel in die zweite Ehe. Sein Sohn

## Johann Gabriel Lentner

war im Angust 1737 hier geboren, mithin erst zwölf Jahre alt, als er den Bater verlor. Sein Stiesvater Nothnagel nahm sich jedoch des Anaben an, und unter seines Oheims, des älteren Trantmann Leitung bildete sich Gabriel zum achtbaren Historienmaler heran, wie sein im Römer an der Kaiserstiege hängendes Gemälde: Joseph legt die Träume aus, hinreichend beweist. Dasselbe ist ganz in der Weise seines Lehrers behandelt und besonders in der Färbung gelungen. Es verdient einen würdigeren Platz, dem jedoch sein Umsfang,  $3\frac{1}{2}$  hoch und  $4\frac{1}{6}$  breit, hinderlich ist. Das Bild ist beseichnet: J. G. Lentzner 1765.

Des Meisters Fran war eine geborene Nothnagel, vermuthlich die Tochter von Christian Benjamin. Er starb am 4. Januar 1800 mit Hinterlassung eines Sohnes

#### Johann Heinrich Lengner.

Dieser, geboren am 20. August 1778, war ein geschickter Genreund Thiermaler. Seine kleinen in Del gemalten Gesellschaftsstücke
waren zur Zeit beliebt. Seine Zeichnung ist correkt und die ganze
Behandlung zeigt von verständiger Sorgfalt. Aber der Mann scheint
nicht sehr productiv gewesen zu sein, was seiner fortwährenden Kränklichseit — er litt an epileptischen Zusällen — zuzuschreiben sein dürste.
Man sindet von ihm auch einige leicht radirte Blättchen, unter andern
den Kopf einer Kuh, nach rechts gewendet, H. 1797 bez., und den
Kopf eines Esels, nach links gewendet, 12°. Im Jahr 1798 stach
er die Domkirche zu Wetzlar im Umrisse. Er starb ledigen Standes
am 12. October 1836.

## Franz Degeler 1)

ward um 1711 in der oberen Klause in Throl geboren. Sein Oheim, 1741. ein geschickter Künftler zu München, bildete aus ihm einen tüchtigen Historien= und Portraitmaler. Als solcher wurde er 1741 bei seiner Berheirathung in den hiefigen Beifaffenschutz aufgenommen; wahr= scheinlich aber hatte er schon lange vorher hier gearbeitet. "Meisterstück" stellte Danae mit bem golbenen Regen vor. soviel ich erforschen konnte, nicht mehr vorhanden; wahrscheinlich wurde es, als zur Aufstellung im Römer nicht geeignet, beseitigt. Zur Zeit ber Krönung Karls VII. malte er ben Kaiser, bessen Gemahlin, und andere angesehene Versonen. Die Kirche des vormaligen Kapuziner= klosters enthielt von seiner Hand zehn große Passionsgemälde, die "in sehr gutem Geschmack" ausgeführt gewesen sein sollen. Auch sie Hüsgen läßt biesen Künstler am 29. November find verschwunden. 1746 im dreißigsten Lebensjahr sterben, während berselbe nach Inhalt bes Kirchenbuchs zwar allerdings an dem genannten Tage, aber im Alter von fünfundbreißig Jahren gestorben ift. Auch Nagler, bem nur Hüsgens "Nachrichten", aber nicht bessen "Artist. Dagazin" bekannt gewesen zu sein scheint, macht bezüglich Degelers und anderer hiefiger Künftler ganz irrige Zeitangaben.

## Johann Matthias Steudlin

war ein unbedeutender Aupferstecher in der ersten Hälfte des 18. 1736. Jahrhunderts. Er arbeitete um 1736 für die hiesigen Buchhändler und zog später nach Augsburg, wo er noch 1750 thätig war. Eine Copie noch Jouvenets Areuzerhöhung und die allegorische Figur der Gerechtigkeit nach Dominichino gehören zu seinen besten Arbeiten.

#### Christian Lebrecht Schild,

ein geschickter Stempelschneider in Metall und Stein, 1711 zu Harburg  $\frac{1740}{1751}$ . in Schwaben von jüdischen Aeltern geboren, ließ sich am 13. April 1731 zu Dietz an der Lahn, wo er längere Zeit verweilte, von einem reformirten Geistlichen taufen und nahm, nachdem er sich im Januar 1733 in Franksurt verheirathet hatte, hier seinen Wohnsitz. Hüsgen erwähnt einen von Schild geschnittenen Herkules und verschiedene

a Goodle or

<sup>1)</sup> So und nicht Degele hat er felbst seinen Ramen geschrieben.

fürstliche Wappen aus den Jahren 1742 und 1745, die sich durch Tiefe und Feinheit des Schnitts auszeichneten. Des Meisters Ge= schicklichkeit scheint in der That keine gewöhnliche gewesen zu sein: benn bas Handsiegel bes Königs von Spanien wurde ihm mit hunbert Ducaten bezahlt. Eduard Rüppell gedenkt in dem 8. Hefte bes Archivs S. 67 anch zweier von Schild geschnittenen Frankfurter Ge= bächtniß-Mebaillen. Die eine bezieht sich auf die Wahl Karls VII. wovon jedoch nur die Kehrseite von ihm, die Hauptseite aber von Engelhard Krull verfertigt ist; die andere ohne Jahrzahl giebt im Avers eine sehr ungenaue Ausicht ber Stadt mit der Ueberschrift "Republica Francosurtana", und auf ber Rehrseite brei emblematische weibliche Figuren. Beibe Schaumungen haben bie Initialen Andere Arbeiten des Meisters sind mit C. L. S. oder auch mit dem vollständigen Namen bezeichnet. Schild starb, ohne bas Bürgerrecht erlangt zu haben, am 3. October 1751 in Sachsenhaufen. Seine Tochter Charlotte Rebecca, 1734 hier geboren, hatte gleich= falls die väterliche Kunft erlernt, sich im Jahr 1756 mit dem Siegel= stecher Hieronhmus Damiset von Hanau verheirathet, später aber Baris zum Wohnsitz gewählt, wo sie auch starb.

In bem Stammbuche ber Gold= und Silberarbeiter findet sich 1713 ein Daniel Schild, 1739 ein Heinrich Schild und 1748 wieder ein Daniel Schild als Goldarbeiter eingetragen. Der erstere hat seinem Namen eine seine Bleistiftzeichnung, die Himmelsahrt des Elias, und der dritte eine ähnliche, Daniel in der Löwengrube vorsstellend, beigefügt. Ich glaube nicht, daß diese Goldarbeiter mit Christian Lebrecht Schild verwandt waren. Höchst wahrscheinlich gehörten sie zu den eingewanderten Niederländern.

#### Andreas Reinhardt,

ber Sohn des Hoffupserstechers A. Reinhardt zu Kopenhagen, geboren 1715, zog, noch nicht vierzehn Jahre alt, mit seinem Bater nach Augsburg, wo ihn dieser in seiner Kunst unterrichtete. Auf den Kustes Buchhändlers Hutter kam der junge Künstler 1740 nach Franksurt, um für dessen Berlag Landkarten und Bignetten zu stechen. Bon seiner Hand ist n. a. das sleißig gearbeitete Titelsupser mit der Aussicht der Stadt Mainz zu des Dechanten Johann Amos katholischer Bilderbibel; sodann in dem Krönungsdiarium Karls VII. der äußere Prospekt der Stiege im Kömer nach der Zeichnung von J. G. Funk; der Einzug des Kursürsten von Mainz nach J. N. Lenkner;

ber Versammlungsplatz auf der Bornheimer Heibe und der Grundriß der Domkirche, beide letztere nach W. D. Schäffer. 1) Ferner stach Reinhardt eine Ansicht des Fleckens Bendorf bei Coblenz in zwei verschiedenen Platten, und 1743 die beiden schönen und interessanten Karten zu der 1744 von Buri in Offenbach herausgegebenen Desduction über den Forst und Wildbann zu Dreieich; endlich die solsgende Portraite:

- 1. Der beiden Buchdrucker Christian Egenolph und Conrad Berner, des Buchhändlers Johann Berner und des Licentiaten Samuel Hildebrandt, alle vier 1741 zu Mündens Dankpredigt auf das Buchdruckerjubiläum. 8°.
- 2. Conrad Hieronymus Cherhard Schwind, kaiserlicher Rath und Schöffe. A. Reinhardt del. et sc. 1745. 8°.
- 3. Johann Michael von Loen. A. Reinhardt del. et sc. Frft. 1749. 80.
- 4. Johann Taylor, berühmter englischer Augenarzt. Cheval. Rich. Roma pinx. A. Reinhardt sc. Francosurti 1750. 8°.
- 5. Johann Philipp Fresenius, Ministerii Senior. F. Lippolt pinx. A. Reinhardt sc. 1749. Folio.
- 6. Philipp Jacob Spener, Ministerii Senior. A. Reinhardt sc. 1750. 80.

Der Künftler zeichnete gewöhnlich seine Blätter A. R. ober auch ben Namen mit bem Zusatze: silius, womit er sich von seinem Vater unterschied. Er starb im blühenden Mannesalter zu Frankfurt am 25. Januar 1752, nicht wie Nagler berichtet 1755.

# Franz Joseph Gichhorn,

Hilbnisse und Portraitmaler, war 1712 in Düsseldorf geboren. Seine  $\frac{1740}{1752}$ . Bildnisse zeichneten sich durch große Aehnlichkeit aus. Ansangs führte er ein sehr unstätes Leben, arbeitete zwischen 1740 und 1750 geraume Zeit in Franksurt bei Franz Lippold und später dis zum Jahr 1752 selbständig, ging dann nach Mainz und ließ sich zuletzt in Neuwied häuslich nieder. Hüssen traf ihn 1774 zu Amsterdam; von da kehrte er nach Neuwied zurück und führte in dem dortigen Schlosse verschiesene historische Gemälte aus, womit er sich Beisall erward. Nach ihm haben J. J. Haid, A. Reinhardt und J. M. Berningrod, der letztere am besten, das Portrait des hiesigen Patriciers J. M. von Loen gestochen. Eichhorn soll um 1785 zu Neuwied in Armuth gesstorben sein.

the state

<sup>1)</sup> Dieser nennt sich Ingenieur und Architekt. Ob er hier einheimisch gewesen, ift mir unbekannt.

## Johann Ludwig Pfeiff,

c. 1710 Canonicus an dem St. Bartholomäus= und St. Leonhardsstift, der Sohn bes kurmainzischen Residenten, bessen Kunftsammlung später gebacht wird, verdient hier als genialer Aunstbilettant eine Stelle. Die vom Bater crerbte und gepflegte Liebe zur Malerei hatte sich bei dem Sohne zum wahren Enthusiasmus gesteigert. Er malte in Del und Pastel, zeichnete in Nöthel und Bleistift Historien, Portraite und vorzugsweise Thiere. Mit bemerkenswerther Kertigkeit und Sicherheit zeichnete er Pferde, Ochsen, Hunde, Katen 20., wie sie ihm auf ber Straße begegneten in den schwierigsten Stellungen, wobei es ihm einerlei war, ob er seine Zeichnung an der Zehe oder am Schweife begann, sie war immer gelungen. Sein Interesse war so groß, baß er oft in bas erste beste Atelier eines Malers stürzte, um ein Thier, bas auf der Straße aus irgend einem Grunde seine Aufmerksamkeit erregt hatte, mit Rothstift, oder was ihm sonst in die Hände fiel, auf's Blatt hinzuwerfen; dieses überließ er bann bem Künftler und fette seinen Weg fort.

Wegen allzufreier Lebensweise verlor er im Jahr 1754 seine geistlichen Stellen, worauf er nach Braunschweig ging und daselbst 1776 als Director der herzoglichen Porcellansabrik starb.

## Johann Philipp Behr,

- ein Maler von Augsburg, hatte sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrshunderts hier niedergelassen. Er soll um 1748 verdienstliche Portraite, auch Genres und Früchtestücke gemalt haben, die von dem Künstler selbst, "weil sie so gar glatt gemalt" seien, sehr hoch geshalten wurden, aber wegen des übertriedenen Preises keinen Absatz fanden und zuletzt selbst im Pfandhause zurückgewiesen wurden, was sich der gute Mann so sehr zu Gemüth zog, daß er in eine schleichende Krankheit versiel, die ihm 1756 den Tod brachte.
  - J. J. Haid hat das Portrait des Dr. Wilhelm Bernhard Nebel nach ihm gestochen.

## Heinrich Abam Glias Borny,

1742 war in Sachsen geboren, aber schon in früher Kindheit mit seinem Vater nach Stuttgart gezogen, wo dieser sich als Maler niederges lassen und den Sohn in seiner Kunst unterrichtet hatte. Zur Zeit

ber Krönung Karls VII. wanderte der junge Mann, gleich so vielen seiner Standesgenossen, nach Frankfurt, um das Glück zu erhaschen. Er fand bei dem Maler Föhrlein durch sinnreiche Ausschmückung der Staatscarossen, womit damals großer Luxus getrieben wurde, während zehn Jahren reichliche Beschäftigung, die er zur weiteren Ausdischung seines angeborenen Talents gut benutzte. Um 1752 versheirathete sich Bornh und arbeitete von jetzt an selbständig. Seine kleinen Kadinetstücke von eigener Ersindung wurden ihm thener bezahlt. Später sanden anch seine Architekturz und Küchenstücke vielen Beisall. Im Jahr 1757 wurde der Künstler nach Braunschweig bezussen, wo er auch sein Leben beschloß; seine Wittwe aber, die ihn lange überlebt zu haben scheint, wurde am 28. December 1791 hier in Frankfurt beerdigt.

## Johann Michael Cben,

geboren zu Biebrich im Mai 1716, war nur ein mittelmäßiger 1742 1761. Aupferstecher. Er wurde 1742 als Beisaß hier aufgenommen; aber am 1. Juni 1746 verheirathete er sich mit Maria Margaretha Feuer= bach und gelangte daburch in das Bürgerrecht. Er stach die miß= lungenen Portraite des Kaisers Karl VII. und des Pfarrers Georg Anbreas Lachenwiß, sodann einige Blätter der Krönungs-Illuminationen mit Joh. Ebersbach von Angsburg, ben fürstlich Thurn und Taxis= schen Palast, daß große Rhinoceros, welches 1747 hier zu sehen gewesen, Gr. quer Folio, und die sechs Rupfer zu Müllers "Be= schreibung der freien Reichs-, Wahl= und Handelsstadt Frankfurt a. M. 1747." Diese letteren sind nur Copien in verjüngtem Maaßstab nach ben 1738 zu Augsburg unter bem Titel: bas florirenbe Frankfurt" erschienenen vorzüglichen Ansichten von Salomon Kleiner, und ebendeshalb wohl das Beste, was Eben geliesert hat. Er führte auch einen Kunfthandel. Am 29. December 1761 wurde er beerbigt.

#### Friedrich Wilhelm Dücrée

am 21. December 1719 von nicht verbürgerten Aeltern hier geboren,  $\frac{1719}{1760}$ . erlernte die Malerei bei Justus Junker, ohne jedoch diesem in den von ihm gewählten Fächern zu folgen. Er malte kleine Genrebilder, noch öfter landschaftliche Gegenstände, wobei ihm Jagden, militärische Lager 2c. als Staffage dienten. Zuweilen auch ahmte er Nikolaus

---

Berghem und Heinrich Roos in ihren Hirtenstücken nach. In dem Prehn'schen Kabinet befinden sich vier kleine Stücke des Meisters. Dieser hatte 1749 die Tochter des Malers Weinla geheirathet und starb am 22. April 1760.

## Johann Martin Benjamin Refler

1760. war nach Mensels Künstlerlexicon, 2. Auflage I., 455, am 17. April 1760 zu Frankfurt geboren, hatte die Kunst bei seinem Vater erlernt und wurde Universitätsmaler zu Marburg. Er zeichnete Landschaften nach der Natur und malte Portraite in Oel und Pastell. In den hiesigen Kirchenbüchern ist er nicht zu sinden.

# Johann Rarl Refler,

1763. ber Sohn eines Dosenstaffirers, ward am 25. März 1763 dahier getauft, wurde ebenfalls Maler und überreichte im Jahr 1790 sein "Meisterstück": einen bärtigen Mannskopf in Trautmanns Manier, von geringem Verdienste. Es befindet sich gegenwärtig in dem Amtszimmer des Forstamtes und ist bezeichnet: J. C. Kessler jun.

#### Peter Refler,

Bruber des Vorgenannten, im December 1771 in Frankfurt geboren, war Landschaft= und Genremaler. In der Landschaft scheint der äl= tere Schütz, im Genre Nothnagel sein Lehrer gewesen zu sein, wenig= stens hat er beiden nachgestrebt, sie aber nicht erreicht, obwohl die Figuren, womit Keßler seine zuweilen auch an Sebastian Brand erinnernden Landschaften staffirte, oft besser gelungen sind als die bes älteren Schütz, der hierin gerade keine besondere Meisterschaft zeigte. Er gelangte 1802 zum Bürgerrecht. Sein bei diesem An= laß geliefertes Probestück, eine recht fleißig ausgeführte Landschaft von guter Wirkung, befindet sich in dem Sitzungszimmer des Appel-Reglers frühere Arbeiten sind seinen späteren weit lationsgerichts. vorzuziehen. In seinen Landschaften herrscht ein angenehmer, warmer Ton, mit duftigen Fernen: sie übertreffen die des Franz Hochecker, mit welchen sie oft verwechselt werden. Der Mann hatte aber viel mit äußeren Widerwärtigkeiten zu kämpfen, in benen ihm die Familie Nothnagel stets eine freundliche Zuflucht gewährte. Die Noth ließ seine Fähigkeiten nicht zur Entwickelung kommen. Eine Unzahl kleiner

bärtiger Köpfe, auch Conversationsstücke aus dem gemeinen Leben, nach Nothnagels Bordild in Del, aber hart und sabrismäßig gemalt, wurde durch Keßler förmlich vertrödelt. Noch jetzt sindet man sie zum Ueberdruß aller Kunstsreunde hier in Menge, obwohl in neuester Zeit viele nach außen gewandert und von Nichtsennern zuweilen gut bezahlt worden sind. Am 9. August 1845 endete er sein mühseliges Leben.

#### A. Scheppem

arbeitete einige Zeit in Frankfurt als Portraitmaler. Ein recht gelun= 1763 genes, lebensgroßes Brustbild des Stadtschultheißen Johann Wolf= gang Textor, Goethe's Großvater, in seiner Amtstracht mit gol= dener Gnadenkette, bezeichnet: A. Scheppem sec. 1763, ist noch im Besitze der Familie. Die sonstigen Leistungen dieses Künstlers, so wie Ort und Zeit seiner Geburt und seines Todes sind unbekannt.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts leuchtete an dem trüben Himmel der Frankfurter Kunst als ein bescheidenes Gestirn der Portrait-, Genre-, Blumen- und Früchtemaler

## Justus Junder.

Dieser Künstler war nach Hüsgens Angabe 1703 zu Mainz ge-c. 1716 boren. Die hiefigen Sterberegifter befagen aber, baß er am 15. Juni 1767 im Alter von 66 Jahren gestorben sei. Demnach würde seine Geburt in bas Jahr 1701 fallen; allein bie Altersangaben in ben Sterberegiftern jener Zeit find nicht immer zuverläffig, weil fie häufig nur auf ben Erklärungen ber Berwandten beruhen. Den erften Un= terricht im Zeichnen und Malen empfing Juncker bei dem hiesigen Maler Joh. Hugo Schlegel, der ihn Vieles nach David le Clerc copiren ließ, was ben jungen Mann wenig förberte. Sein besseres Gefühl führte ihn auf den richtigen Weg. In dem Kabinet des als eifriger Kunstfreund befannten Baron Heckel sah er bie vortrefflichen Arbeiten des Thomas Whk, welche solchen Eindruck auf ihn machten, daß er sich diesen Meister zum Vorbilde wählte. In seinen Darstellungen hänslicher Scenen, Gelehrter in ihren Studirzimmern, Alchymisten im Laboratorium, Küchen und ähnlichen, stets mit vielem Fleiße ausgeführten Arbeiten wußte er eine so natürliche und barmonische Wirkung von Licht und Schatten zu erzielen, daß er zuweilen dem berühmten Niederländer nahe kam, ja biesen in der

4.00 %

mannichfaltigften Ausschmückung seiner Bilber mit Beiwerken, metal= lenen Geräthschaften, Victualien u. bgl. manchmal übertraf. Später suchte Juncker in seinen gutgeordneten Blumen- und Früchtestücken mit Schmetterlingen und andern Insekten ben David be Heem und van Huhsum zu erreichen. Wenn ihm biese schwere Aufgabe auch nicht, wie er sich vorgesetzt hatte, gelungen ist und sein eigener Schüler, Daniel Bager, ihn übertroffen hat, so verdienen doch seine Ar= beiten auch in diesem Fache alle Anerkennung. Sie hinterlassen stets einen erfreulichen Eindruck. Die Zeichnung ist richtig, der Pinsel leicht und die Färbung lebhaft und naturgetren. Beauvarlet stach nach ihm ein großes Blatt: La cuisine allemande, und verschiedene von Junder gemalte Portraite wurden von J. M. Stock, C. H. Müller u. A. in Aupfer gestochen. Ein von ihm selbst nach Thomas Wuf radirtes Blatt in 4°: ein lefender Gelehrter an feinem Bult, bez, "Justus Juncker sculp. Fsti. ad M. 1749", kann nur als ein mißlungener Versuch in ber Alexsunst betrachtet werben.

Bevor sich dieser Künstler um 1726 zu Frankfurt als Beisasse hänslich niederließ, hatte er einige Zeit zu London gearbeitet. Seine Gemälde nehmen in öffentlichen und Privatsammlungen einen ehrenvollen Platz ein:

#### Bu Frankfurt:

- 1. in bem Städel'schen Kunstinstitut: Ein Gelehrter in seinem Studirsimmer. Bez. Juncker fec. 1754. Borzüglich;
- 2. in bem Prehn'schen Rabinet: Bier fleine Gemalbe.
- Bu Darmstadt in ber großherzoglichen Gallerie: Drei Obst- und Blumen- ftude;
- Bu Cassel in der kurfürstlichen Gallerie: sehr vorzügliche Genrebilder, worunter das Portrait des Meisters, an der Stasselei sitzend, neben ihm sein Schüler, den er im Zeichnen unterrichtet.

#### Isaaf Junder,

ber Sohn des Vorgenannten, war 1727 zu Frankfurt geboren. Er hatte sich unter des Vaters Anleitung der Portraitmalerei gewidmet, jedoch nichts Besonderes darin geleistet. Im Jahr 1779 arbeitete er einige Zeit zu Basel. Nach ihm hat J. M. Stock ein Portrait gestochen. Als guter Tenorsänger begleitete er oft in öffentlichen Concerten seine Tochter mit Beisall. Er starb am 20. December 1789 an der Auszehrung.

nahm zwar als Aupferstecher nur eine untergeordnete Stelle ein, in= 1765. bessen geschieht bem Manne boch Unrecht, wenn ihn Hüsgen unter bie "jämmerlichen Kunftklepper" zählt. Ein solcher Ausspruch kann nur aus irgend einer perfönlichen Animosität hervorgegangen sein. von Back gestochenen Portraite bes Königs Friedrich I. von Preußen und bes Buchhändlers van Düren, unter bem Namen Petrus Hollandus sind allerdings geringe Arbeiten; bagegen besitze ich ben von Cheval. Berny de Nogent 1761 in französischer Sprache herausge= gebenen "Atlas de Portraits et Figures, de Traits et Entrelacs à la Plume, ouvrage unique en ce genre«, bessen Kupfertaseln nach Berny's Zeichnungen von Back mit einem gewandten und reinen Grabstichel gestochen sind. Dieses Werkchen ist ein aus zwölf Folioblättern bestehendes Curiosum und äußerst selten. Die Portraite und Figuren sind jedesmal in einem einzigen Federzug ausgeführt. Das Heftchen enthält außer dem Titel und Vorwort die Vildnisse bes Prinzen Karl Alexander von Lothringen zu Pferd, der Kaiserin Elisabeth von Rußland, bes Beter Paul Rubens und seiner Fran, "eine Flammande= rin", "eine schöne Deutsche", Pantalon, Joueur de Guitare, tan= zende Bauern, Combat d'animaux, und ein Windspiel. Auf bem Titel liest man: Gravé par J. C. Back à Francfort.

Außerdem fand ich zwei, wie es scheint zu einer größeren Folge gehörige, in Augsburg erschienene Blätter:

1. Mars und Irene, auf einer Wolke schwebend. Boucher pinx. J. C. Back sculpt. Al. quer Folio.

2. Tres Furiae Alecto, Megaera et Tisiphone, mit ihren Attributen. J. C. Back sculp. Ebenso.

In beiden ist der kräftige Grabstichel und die correkte, ausdrucksvolle Zeichnung anzuerkennen.

Neber die Geburt und den Tod des Künftlers, welcher viel in Offenbach geweilt haben soll, sehlen die Nachrichten; jedenfalls lebte er noch 1765, da in diesem Jahre das schon erwähnte Portrait des van Düren von ihm gestochen wurde. Dieser Buchhändler war, wie Hüsgen erzählt, ein Sonderling, der alle seine Geschäftsreisen von hier nach Leipzig und von da durch Sachsen, Hessen und Westphalen nach Amsterdam, durch Holland, Brabant nach Paris zu Fuß zurückegte, zuletzt aber, als er, ein guter Natholik, in Nom dem Pabst den Pantossel küssen wollte, im Kirchenstaate ermordet wurde. Im Jahr 1753 war ihm die Fatalität begegnet, von dem auf Friedrichs des Großen Requisition hier verhaftet gewesenen Dichter Boltaire, den

Less de

er kurz vorher beleidigt hatte, eine Ohrseige zu erhalten. Voltaires Begleiter, Collini, tröstete ihn damit, daß es von einem großen Manne komme.

## Johann Georg Ziesenis,

c. 1742 ein sehr beliebter Portraitmaler von Kopenhagen, wo er 1716 geboren ward, muß sich längere Zeit hier ausgehalten haben; benn am
4. November 1742 wurde er hier mit Maria Salome Umpfenbach
firchlich aufgeboten, ob auch getraut, ergeben die Kirchenbücher nicht.
Berschiedene um jene Zeit oder später gemalte Portraite hiesiger Personen sind mit seinem Namen bezeichnet. Dahin gehört namentlich
das Bild des 1765 verstorbenen braunschweig=lüneburgischen, pfälzischen und hessischen Geheimeraths und Areisgesandten Friedrich Philipp v. Utenheim, welches später J. J. Haid vortresslich in Schwarzfunst ausgeführt hat.

Ziesenis hat außerorbentlich viele fürstliche Personen seiner Zeit, namentlich Friedrich den Großen, den Kurfürsten Karl Theodor und bessen Gemahlin, die Herzoge Ferdinand und Karl Wilhelm von Braunschweig zc. gemalt, wobei er sich Rigand zum Vorbild nahm. Seine Portraite zeichnen sich durch frische Färbung und große Aehnelichkeit aus. Sie wurden durch die vorzüglichsten Künstler: J. G. Wille, J. J. und J. E. Haid, E. Verhelst, Honbracken u. A. in Kupfer gestochen. Er starb 1777 in Hannover.

# Johann Benjamin Chrenreich

war der Sohn des Herzoglich Sachsen=Gotha'schen Rathes und Wundsartes Johann Chrenreich, welcher früher als Arzt in Stuttgart gewohnt hatte, von da aber 1736 mit seiner Familie nach Franksurt gezogen war. In einer 1762 von diesem Johann Chrenreich an den hiesigen Magistrat gerichteten Bittschrift um Ertheilung des Bürgerzrechts sagt er selbst, daß er seit sechs und zwanzig Jahren in dem hiesigen Beisassenschutze stehe, hier seinem ärztlichen Beruse lebe und sünf Kinder habe. Die Behauptung Hüsgens, daß diese Familie erst 1743 in Franksurt eingewandert sei, deruht daher auf einem Irrthum, wodurch auch seine weitere Angabe: der Sohn Johann Benziamin sei 1739 in Ludwigsburg geboren, mindestens zweiselhast wird. Jedenfalls ist es unrichtig, wenn Nagler Ludwigslust für den Geburtsort des Künstlers hält. Ueberhaupt herrscht über die

Lebensverhältnisse des letzteren eine auffallende Ungewißheit. Während derselbe nach Hüsgen Frankfurt im Jahr 1767 verlassen und in Hamburg seinen bleibenden Wohnsitz genommen haben soll, lassen ihn Meusel und Nagler nach Frankfurt zurückkehren und hier sterben. Da weder das hiesige Bürgerbuch, noch die Sterberegister seiner erswähnen, so halte ich Hüsgens Meinung für die richtigere.

J. B. Chrenreich war Maler und Aupferstecher von entschieden guten Anlagen. Schon in seinem eilften Jahre hatte er ein Köpschen in Rembrandts Manier und bald darauf mehrere andere geschickt geätzt.

Seine Gemälbe sollen nach Hüsgen es bedauern lassen, daß er nur Weniges gemalt hat. Seine gleichfalls seltenen geätzten Blätter findet man bei Meusel und Nagler verzeichnet. Es sind deren kaum mehr als zehn bekannt. Ort und Zeit seines Todes sind unermittelt.

# Johann Georg Trantmann,

ber Sohn eines Sattlers, ward 1713 zu Zweibrücken geboren. Sein 1732 Bater hatte ihn für sein eigenes Handwerk bestimmt; allein die ent= schiedene Neigung des Knaben für die zeichnenden Künste bewogen ihn endlich, benselben dem Hofmaler K. K. Bellon in die Lehre zu Der noch vorhandene Lehrbrief beurfundet, daß Trautmann vom 1. Januar 1729 bis zum 31. December 1732, also vier Jahre, Bellons Unterricht mit gutem Erfolge genoß. In der That übertraf er seinen Lehrer, als er biesen verließ, um sich zu dem hiesigen Maler Johann Hugo Schlegel zu begeben, bei bem er mehrere Jahre beschäftigt war. Hierauf trat er bei dem Tapetenmaler Johann Ga= briel Kiesewetter als Gehülfe ein und einige Jahre später, 1740, mit bessen Tochter Magbalena Ursula in die Che. Erst nach zwei vorausgegangenen abschlägigen Bescheiben erlangte er 1741 bas Bür= gerrecht. Indessen konnte dem Künftler die niedere Beschäftigung des Tapetenmalens für die Dauer nicht zusagen; er fühlte sich zu Besserem Nach einigen Jahren gab er ben handwerksmäßigen Beruf auf, um fortan ganz seiner künstlerischen Eingebung folgen zu können. Mit Vorliebe malte Trautmann in Del nächtliche Fenersbrünfte nach bem Vorbilde bes Daniel van Hehl, in benen er bie verschiedenen Lichteffecte in treuer Beobachtung der Natur mit markigem Pinsel barzustellen verstand. Von ihm erlebte Ereignisse ber Art gaben ihm ben Stoff, aber auch häufig schöpfte er solche tragische Scenen aus ber eigenen Phantaste. Der von ihm in dieser Weise mehrmals ge=

- myh

malte Brand von Troja wurde mit Beifall aufgenommen. Außerbem hat man von ihm bärtige Köpfe in orientalischer Tracht in Rembrandts Weise, Portraite, wornnter sein eigenes von 1752 als vortrefflich bezeichnet wird, Bauernscenen in Teniers, Ostade's und Brouwers Manier, und endlich auch größere Compositionen aus ber weltlichen und biblischen Geschichte, in benen er sich gleichfalls Rembrandt zum Borbilde nahm. Dergleichen Arbeiten des Meisters findet man in den öffentlichen Gallerien zu Cassel und Darmstadt, dahier in dem Brehn'= schen Kabinet und in der Städel'schen Sammlung. Trautmanns Ge= mälde würden bei den Kunftfreunden in höherem Ansehen stehen, als es der Fall ist, wenn ihm nicht so viele Pfuschereien seiner Nachahmer unterschoben worden wären. Dies geschieht heute noch rücksichtlich sei= ner Tenersbrünste und orientalischen Köpfe; jedes Machwerk in biesem Genre von Hochecker ober Keßler wird für Trantmann ausgegeben. Dieser hat indessen fast alle seine Arbeiten mit dem Monogramme M bezeichnet. Seine Handzeichnungen sind mit Tusch ober Sepia angelegt und mit der Feder schraffirt. Nach ihm haben n. a. J. E. Haid eine Geburt Christi in Schwarzfunst und J. G. Prestel bessen Portrait 1790 in Kreidemanier gestochen. Er selbst führte auch die Ra= birnadel mit Geschick. Folgende Blätter find von ihm bekannt:

- 1. Die Erweckung des Lazarus in Rembrandts Manier flüchtig und breit radirt. Mit dem schon erwähnten Monogramm. Kl. Folio. Nagler hat dieses Blatt irrthümlich dem Nothnagel zugeschrieben.
- 2. Der Brand von Troja. Eben fo. 40.
- 3. Der Charlatan mit dem Medicinkasten; neben ihm ein Weib und ein Kind, in Ostade's Manier. Ein vortreffliches und seltenes Blatt. 4°.
- 4. Das Innere eines Hauses. Im Vorgrunde zwei Kinder am Schemel, weiterhin am Fasse eine Frau, welcher ein Knabe bas Licht hält. Schön. 8°.
- 5. Büste eines Alten im Profil, mit orientalischem Kopfputz und einer Feder darauf. Mit dem Monogramm, in Rembrandts Manier. Sehr klein 4°. Auch dieses Blatt wurde irrthümlich dem Nothnagel zugeschrieben.
- 6. Ein Jude, Halbsigur, lehnt sich an einen Tisch, worauf Münzen liegen. Mit dem Monogramm. Schönes Blatt in Rembrandts Manier. 12°.

Trantmann wurde 1761 zum kurpfälzischen Hofmaler ernannt. Im Jahr 1759 war er Wittwer geworden und im Februar 1769 ereilte ihn der Tod. Sein Sohn

## Johann Peter Trantmann,

1745 dahier geboren am 29. November 1745, hatte sich dem gleichen Aunstfache gewidmet. Auch er malte Köpfe, Historien und Bauern=
stücke in seines Baters und Lehrmeisters Manier. Nach einer Kunst=

wanderung durch Deutschland und die Schweiz nahm er in der Basterstadt seinen Wohnsit. Als Probe seiner erlangten Kunststufe lieserte er damals ein größeres Delgemälde, eine Familienscene: die Mutter mit ihren spielenden Kindern darstellend. Es ist bezeichnet: Joh. Peter Trautmann jun. 1767, und hängt gegenwärtig an der Kaiserstiege.

Peter Trautmann war ein tüchtiger Kenner und geschickter Restaurateur alter Delgemälde, und stand deßhalb, wie überhaupt wegen seiner freundlichen Bereitwilligseit zu Rath und That, bei den hiesigen Kunstfreunden in großer Gunst.

Nach ihm stach J. Bissel zwei Bauernscenen in Aquatinta: "Abendzeitvertreib" und "Die fröhliche Gesellschaft." Querfolio.

Daß er selbst radirt habe, wie Nagler vermuthet, ist sehr zu bezweiseln. Hüßgen, sein Zeitgenosse und mit ihm nahe befreundet, würde davon Kenntniß gehabt und es nicht unerwähnt gelassen haben. Er starb am 30. December 1792. Nagler irrt also, wenn er des Künstlers Tod in das Jahr 1811 setzt. Trantmanns Bildniß hat J. F. Beer 1774 nach Daniel Bager radirt.

## Johann Chriftoph Klang, 1)

im Februar 1727 hier geboren, war ein geschickter Ebenist ober Kunst= 1727 schreiner, ber in Wien und Berlin gelernt hatte. Er machte sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch seine schönen eingelegten Ar= beiten von farbig-gebeitztem Holz bekannt. Im Jahr 1755 gelangte er unter feierlichem Berzicht auf "bie gemeine Schreinerarbeit", zum Meisterrechte "in der erlernten Kunft als Ebenist". Seitdem lieferte er in dieser Art geschmackvoll und äußerst fleißig gearbeitete Figuren, Genrestücke und Landschaften, wobei er ein harmonisches Colorit mit genauer Beobachtung von Licht und Schatten anzuwenden verstand. Hüsgen erinnert sich, eine Tabaksbose mit kleinen eingelegten Figuren gesehen zu haben, wofür Klang zwanzig Ducaten erhielt. Chatoulle mit historischen Vorstellungen zahlte ihm der König von Spanien hundert Ducaten. Es ift zu bedauern, daß man auf diesen interessanten, in der Neuzeit wieder zu Ehren gekommenen Arbeiten der Kunstschreinerei niemals den Namen der bescheidenen Verfertiger angegeben finbet.

<sup>1)</sup> So und nicht Rlank ist ber Name in ben Receptionsacten und in ben Kirchenblichern geschrieben.

Allzu angestrengter Fleiß und die Nergeleien seiner unverträglichen Frau zogen unserm Meister eine Gemüthsfranheit zu, in welcher er am 14. April 1770 sein Lebensziel erreichte. Hüsgen setzt bessen Tod irrthümlich in das Jahr 1762.

## Johann Georg Ambrosins Moevins, 1)

geboren zu Augsburg um 1700, hatte in seiner Jugend den gewöhnlichen Schulunterricht im Zeichnen und Malen erhalten, ohne für die Künstlerlausbahn bestimmt gewesen zu sein. Da ihn aber sein Bater, ein mittelloser Gelehrter, auch für keinen anderen Lebensberuf vorbereitet hatte, so sah er sich nach dessen Tod genöthigt, mit dem Pinsel seinen Unterhalt zu suchen. Seine Kunstwanderung führte ihn nach Worms, wo er sich 1727 verheirathete und mehrere Jahre verweilte. Indessen scheint er schon 1734, wenn nicht früher, seinen Wohnsitz in Franksurt genommen zu haben. Aus den Stadtrechnungen ergiebt sich, daß ihm in diesem Jahr für die Darstellung der Schlacht bei Belgrad vom 16. August 1717, im Vorgrunde mit dem Prinzen Eugen und der gesammten österreichischen Generalität in 9" hohen ganzen Figuren, von dem Magistrate fünfzig Gulden bezahlt wurde. Dieses Gemälde ist in neuerer Zeit an die Kaiserstiege verwiesen worden.

Moevins malte nach der Natur Landschaften und Portraite, wobei er sich oft wiederholte. So sah man vormals von ihm häusig die Vildnisse des Fürsten von Thurn und Taxis und dessen Gemahlin. In gleicher Weise hat er die Ansicht von Frankfurt, namentlich den großen Brand von 1719 zur Nachtzeit vom Mühlberg gesehen, mehr= mals gemalt. Hüsgen tadelt die Mangelhaftigkeit seines Colorits, wovon ich keine eigene Ueberzeugung gewinnen konnte, da mir, außer dem gedachten Schlachtgemälde, keine Bilder des Meisters zu Gesicht gekommen sind.

Im Jahr 1749 schritt er, hier im Beifassenschutze stehend, zur zweiten und 1752 zur dritten She. Hüsgens Angaben sind hier=nach zu berichtigen. Im vorgerückten Lebensalter verlegte er sei=nen Wohnsitz nach Amsterdam, wo er 1770 starb. Sein Sohn erster Ehe

<sup>1)</sup> So und nicht Mevius fchrieb fich biefe Runftlerfamilie.

#### Georg Friedrich Moevins

war 1727 in Worms geboren, mit seinem Bater nach Franksurt ge=\frac{1784}{1789.} fommen und von demselben unterrichtet worden. Er hatte das land=schaftliche Fach erwählt, worin er Anerkennung fand, jedoch, wie es scheint, nicht in dem Grade, um zu weiterer Entwickelung angeregt zu werden. Der Gemäldehandel im Berkehr mit den damals zahl=reichen hiesigen Kunstfreunden schien ihm weit einträglicher, als das Malen. Aber auch jener wollte zuletzt nicht mehr ausreichen; der unglückliche Mann beschloß am 24. Januar 1799 in dem Bürger=hospital sein Leben.

## Johann Jacob Moevins,

bes Vorgenannten Sohn, war 1767 hier geboren und dem Beispiel seiner Borfahren gefolgt. Früh mit Nothnagel befreundet, blieb er lebenslänglich ein Genoffe bessen Hauses. Er hatte sich ben älteren Schütz zum Vorbilde genommen, ohne diesen zu erreichen. Landschaften machen indessen durch natürliche Anordnung, burch hei= tere Lüfte und Fernsichten und einen lobenswerthen Baumschlag immer einen erfreulichen Eindruck, wiewohl der zu sehr in das Gelbe fallen= ben Färbung mehr Araft und Haltung zu wünschen wäre. Ueber= haupt ist auch diesem Künftler, wie so vielen Andern, die Sorge für bas tägliche Brod hindernd in den Weg getreten. Häufig werben seine Arbeiten mit denen Hocheckers verwechselt. Jacob Moevins war ein äußerst braver und bescheibener Mann, bem es, ungeachtet bes gewissenhaftesten Fleißes nicht gelingen wollte, sich aus dem Elende herauszuarbeiten, wovon er am 7. Juni 1836, wie sein Vater, in dem Bürgerhospital durch den Tod erlöst wurde. Seine Probe-Landschaft vom Jahr 1802 hängt gegenwärtig in bem Sitzungszimmer des Appellationsgerichts.

## Johann Heinrich Schepp

von Nassau-Dietz, war ein Schüler Schilds. Nachdem er das Stempel=\frac{1760}{1773.} schneiden hier erlernt hatte, trat er 1750 als Siegelstecher und Münz=graveur in die Dienste des Landgrafen Wilhelm von Hessen=Cassel, nahm aber nach dem Tode dieses Fürsten, weil ihm der Gehalt gesschmälert werden sollte, seinen Abschied und zog nach Frankfurt, wo er bis an seinen 1773 erfolgten Tod im Siegel=, Münz= und Wappen=

seine Kunst ist aber nach dem Abdrucke einer kleinen, sehr schlecht und leichtfertig gestochenen Kupferplatte zu urtheilen, höchst unbedeuztend gewesen. Das Blättchen giebt in Form einer Medaille das Brustbild des hiesigen Kunstliebhabers Johann Chrenreich,  $7\frac{1}{2}$  Millimeter im Durchmesser mit der Umschrift: Joannes Ehrenreich Artium et Scientiarum amator actatis LV. Schepp F. 1756. Im oberen Rande der viereckigen Platte außerhalb des Medaillons liest man (offenbar später eingestochen): ob. Francs. ad moen. d. 16. Ndris 1785 act. 85 an. und unten: ex Museo Gerningano. Es ergiebt sich hieraus, daß der Mann seinen Namen Schepp und nicht Schöpp oder Schapp geschrieben hat. (Vergl. Rüppell im Archiv, Heft 8, S. 67, Note.)

# Johann Andreas Herrlein,

e. 1775. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Hofmaler ber Fürst= bischöfe von Fulda, Heinrich von Bibra und Abalbert von Harstall, war ein sehr geschickter Künstler, welcher Landschaften, Jagben, hauptfächlich aber Genrebilder, ländliche Tanzbelustigungen, Jahrmärkte, Bauerngesellschaften und Architekturstücke in Del malte, ganz im Geschmacke ber guten Niederländer, die er in sinnreicher Erfindung, rich= tiger Zeichnung und fleißiger Ausführung seiner vorzüglich schönen Figuren vollkommen erreichte, während er im Colorit hinter den= felben zurück blieb. Seine Landschaften sind zu blangrun und seine Kabinetstück emeistens in einem zu hellen, röthlichen Tone gehalten. Doch findet man ausnahmsweise Arbeiten dieses fehr achtbaren Mei= sters, worin er den eben gerügten Tehler zu vermeiden gewußt hat, die dann nichts zu wünschen lassen. Aber nur zu oft mißbrauchte ber Fürstbischof die Geschicklichkeit seines Hofmalers zur Befriedi= gung feiner Grillen. Dieser mußte die fürstlichen Schlösser mit Tapeten ausschmücken, Abnormitäten jagdbarer Thiere, nackte ba= bende Nymphen und was dem geistlichen Herrn sonst einfiel, ma= len. Hierdurch erklärt es sich, daß seine Arbeiten so außerordentlich verschieden sind, und man oft kanm glauben sollte, daß sie von einem und demfelben Meister herrühren. Nach folden befohlenen Ma= lereien darf man den Künstler, den man darin fanm wieder erkennt, um so weniger beurtheilen, als er sich bei diesen häufig der Beihülfe seiner Söhne bediente.

Herrlein hat seine Gemälbe nicht immer, boch oft mit seinem

Namen, zuweilen nur mit den Anfangsbuchstaben J. A. H. oder auch mit dem Monogramm M bezeichnet, welches Nagler ("Die Monogrammisten") irrig für das des Andreas Benjamin Nothnagel hält. Der Künstler hat sich häusig und dauernd in Frankfurt aufgehalten, wo er für seine beliebten Arbeiten den meisten Absatz sand. Dies möge seine Aufnahme an dieser Stelle rechtsertigen.

Das Städel'sche Kunstinstitut besitzt zwei vorzügliche, auf Holz gemalte Bauernstücke bes Meisters, die nur in der Färbung etwas fräftiger sein könnten. In ber stäbtischen Sammlung sieht man eine gleich vortreffliche Bauernconversation und zwei Landschaften aus ber Umgegend von Fulda; ferner in dem Prehn'schen Kabinet zwei kleine innere Ansichten gothischer Kirchen, auf Kupfer, eine Walbgegend mit Auerhahn-Balz und eine ähnliche in morgenblicher Beleuchtung, end= lich eine alte Frau, welche Wein einschenkt. Die Dr. Goldschmidt'sche Sammlung enthält zwei Jahrmärkte mit gahlreichen, lieblichen Figuren, und ich selbst besitze außer einer mit ihren Nymphen babenben Diana, von Acteon überrascht, auch eine Bauerngesellschaft im Wirths= haufe, welche neben ben Vorzügen aller Arbeiten bes Künftlers zugleich den einer feinen und natürlichen Färbung nicht entbehrt, so daß dieses Bild den guten Niederländern dieses Faches unbedenklich an die Seite geftellt werden kann. In der Großherzoglichen Gallerie zu Darmstadt befanden sich früher zwei vorzügliche Stücke bes Meisters: ein Taschenspieler, der mehrere Zuschauer belustigt, und ein operirender Zahnarzt. Nur das letztere ist noch vorhanden.

Andreas Herrlein war im Jahr 1720 zu Würzburg geboren und starb 1796 in Fulda. Seine Frau war eine geborene Martinengo. Sein Vildniß besitze ich, von ihm selbst in Del gemalt. Es
ist bezeichnet AI. Pictor, 1792; man erkennt darin schon die alternde Hand. Es ist auch in Kupfer gestochen und von A. Heider lithographirt.

# Johann Volkmar Paderborn

war um 1726 zu Gelnhausen geboren. Wo und von wem er den  $\frac{1758}{1776}$  ersten Unterricht genossen hatte, ist unbekannt. Auf seiner Kunstwan= derung arbeitete er an verschiedenen Orten, namentlich auf der Afa= demie zu Paris; im Jahr 1758 trat er als Gehülse in das Atelier von Franz Lippold, an dessen Bildnissen er mit besonderem Geschicke die Kleidung und die sonstigen Beiwerke, oft aber auch die ganze

19\*

Figur malte. Manchmal begleitete er seinen Meister an auswärtige Höse, namentlich nach Würzburg und Trier, zur gemeinsamen Arbeit. Nach achtjähriger Ausbauer in diesem Verhältnisse gab ihm Lippold 1766 seine Nichte und Aboptivtochter zur She, wodurch er das hiesige Vürgerrecht erlangte. Vei diesem Aulasse überreichte er als "Probestück" das Portrait des Kaisers Joseph II. in ganzer Figur, 3' hoch und 2' breit, bezeichnet J. Paderborn sec. 1766. Dieses schöne Vitd läßt sogleich den glücklichen Nachahmer Lippolds erkennen. Es besindet sich jetzt in nicht sehr erfreulicher Erhaltung in dem Sitzungszimmer des Polizeiamtes.

Nach ihm hat Joh. Heinrich Heß das Portrait des Bürgerstapitains J. C. Reiffenstein recht gut gestochen. Folio. Er starb am 8. März 1776.

# Johann Daniel Hofmann,

c. 1760 um 1734 zu Wiesbaden geboren, wurde daselbst in der Malerei unsterrichtet, kam dann nach Franksurt zu dem Maler Föhrlein, dessen Wittwe, eine geborene Kloß, er 1761 heirathete. Sein "Probestück" stellt die Geschichte des Mucius Scävola vor und ist D. Hosmann 1760 bezeichnet. Es ist nicht ohne Verdienst. In neuerer Zeit ist ihm an der Kaiserstiege sein Platz angewiesen. Außerdem malte Hofsmann auch Portraite; sein siecher Körper war ihm aber in der Aussübung seiner Kunst sehr hinderlich. Nach längerem Leiden beschloß er 1777 sein mühseliges Leben, hatte also nur ein Alter von drei und vierzig Jahren erreicht, wonach Hüsgens Angabe zu berichtigen ist.

#### Johann Jacob Roller,

ein talentvoller Zeichner und Rabirer, ward 1746 in Zürich geboren. Er kam auf seiner Aunstwanderung 1774 nach Frankfurt, wo er in dem Hause des bekannten Aunststreundes Peter Florus Gerning gast- liche Aufnahme fand. Während seines dreisährigen hiesigen Ausent- haltes zeichnete und malte er viele Aussichten in Gonache, Aquarell und Tusch, die alle von künstlerischer Begabung zeugen. Auch die Radirnadel verstand er geschickt zu handhaben. Sechs von verschiebenen Seiten ausgenommene äußere Ausichten der Stadt Frankfurt, in quer Folio widmete er 1777 dem Magistrat. Außer diesen sind von seinen hiesigen Arbreiten noch solgende radirte Blätter bekannt:

1. Sein eigenes Portrait. Se ipse fecit 1777. 80.

2. Sebastian Beinrich husgen. 8°. Von diesem außerst feltenen Blatte sah ich nur ein Exemplar vor ber Schrift.

- 3. Johann Stephan Rasch, civis Francos. Calligraphus, Arithmeticus et Musicus. J. J. Koller, Tigurinus ad nat. del. et aqua forti incid. Ffurti. 1775. 8°.
- 4. Michael Baul Baumhauer, JCt. J. J. Koller fec. Francof. 1776, 40.
- 5. Johann Carl Sattler, faiferlicher Boftofficial zu Frankfurt. 1777. 80.
- 6. Johann Seinrich Tim, Mufterschreiber zc. Koller del. et fec. 120.
- 7. Anton Glaser, Diamantschleifer. Koller del. et aqua forti inc. 1777. 120.
- 8. Stadtschultheiß Johann Ifaat Moord. Folio. 1777.
- 9. Handelsmann Peter Florus Gerning. J. J. Koller inc. 1777. Folio.
- 10. Johann Unton Dell, Agyrta Francofurt, celeberrim. J. J. Koller ad haturam del. et inc. 1777. 80.
- 11. Unficht von Frankfurt. Al. quer Folio.
- 12. 3wölf Schweizer : Anfichten, in zwei heften. 1775. 80.

Im Jahr 1777 wanderte der Künstler von hier nach Holland, verheirathete sich in Amsterdam und starb daselbst um 1805.

#### "S. E. Bethmann"

"grav. 1778 Frfurt am Mayn" bezeichnet findet sich eine radirte An= 1778. sicht von Bonn mit dem Siebengebirg, ein wahrscheinlich von Frauen= hand herrührender, die Schule von J. F. Beer, aber keine bedeu= tende Uebung verrathender Versuch. Kl. 4°. Das Blättchen ist übri= gens von äußerster Seltenheit.

## Johann Michael Daterat 1)

ward im September 1705 zu Winden im jetzigen preußischen Regies 1729 rungsbezirk Düren geboren. Er hatte die Vildhauerkunst erlernt und bereits einen Theil Deutschlands durchwandert, auch drei Jahre bei Donett dahier gearbeitet, als er am 1. August 1729 bei seiner Berheisrathung mit der Tochter des Blumenmalers Roschach in den Beisassenschutz aufgenommen wurde und hier seinen Wohnsitz nahm. Datzerat versertigte in Marmor, Alabaster und Sandstein eine große Auzahl Grabdenkmale und andere Bildhauerarbeiten. Die Figuren und Berzierungen an dem Brunnen auf dem Liebsrauenberg, die Statuen auf dem Pumpensäulen verschiedener jetzt beseitigter Brunnen, namentlich des schönen Augelbrunnens auf dem Kornmarkt, waren von seiner Hand. Man findet aber auch von ihm kleine, seinere Arbeiten von

<sup>1)</sup> So und auch Daterad, nicht Taterad, ist ber Name in ben Receptionsacten und im Kirchenbuche geschrieben.

Elsenbein und Speckstein, erhaben und freistehend, in ganzen unt Halbsiguren, zuweilen in humoristischer Darstellung; ferner in Wachs bossirte Genrestücke und Landschaften mit Vieh und anderer Staffage. Der Mann war erfinderisch, und sein Fleiß wurde durch den Beisfall der Liebhaber belohnt. Bei der Ernenerung der inneren Aussschmückung der Catharinenkirche im Jahr 1778 wurde er gleichfalls verwendet. Er starb gegen Ende des Jahres 1782.

Sein Sohn Johann Servatins, hier geboren 1733, hatte sich hanptsächlich auf bas Wachsbossiren verlegt, worin er seinem Bater nachstrebte. Er starb am 1. Februar 1803, nachdem er wieserum seinen Sohn Christian Georg in die gleiche Kunst einsgeführt hatte. Dieser wußte besonders militairische Scenen aus dem Besreiungskriege, Kosaken mit gefangenen Franzosen, auch Jagdscenen in gefärbtem Wachs u. dgl. sehr lebendig und naturgetren darzustellen; auch bossirte er kleine biblische Gegenstände, oft aber auch lascive Scenen aus weißem Wachs in Wallnüsse. Er war am 17. September 1778 geboren und starb am 21. Februar 1837. Damit die Modellirkunst in dieser Familie nicht aussterbe, hat sich sein am 28. November 1818 geborener Sohn Johann Friedrich, der Urenkel von Johann Michael, gleichfalls berselben gewidmet.

## Anfelm Franz Hofmann,

c. 1740 am 20. April 1708 zu Mainz geboren, war viele Jahre in Frankfurt als Frescomaler beschäftigt. Er befaßte sich hauptsächlich mit
architektonischen Darstellungen. Hüsgen rühmt die sinnreichen Einfälle, womit der Mann seine Gemälde verziert habe, und erzählt
von ihm als Merkwürdigkeit, daß er eine besondere Geschicklichkeit
im Brechen der Servietten besessen, denen er ersinderisch wohl über
hundert verschiedene Gestalten zu geden gewußt. So habe er öfter
den Reichsadler und überhaupt die Wappen großer Herren sür die
kaiserliche Tasel Karls VII. gebildet, dem diese Spielerei so wohl
gefallen, daß er den Mann in seine Dienste habe nehmen wollen.
Dieser sei damals der einzige in seiner Art gewesen und habe mit
seiner Fertigkeit viel Geld verdient. Seine Kunst ging nach Brod!
Er starb 1782.

#### Johann Daniel Schnorr,

1718 geboren 1718, war ein nicht ungeschickter Bildhauer, von bessen Hand u. a. die Darstellung eines den Meisel führenden Steinmetzen an dem Hause auf dem Markt dicht neben dem Dome herrührt. Im Jahr 1779 versertigte er ein großes geschmackvolles Grabbenkmal in Marmor in die Kirche zu Rödelheim für den damals verstorsbenen Grasen von Solms. Er starb 1784. Sein Sohn Johann Georg Friedrich, geboren 1755, gleichfalls Bildhauer, beschäftigte sich hauptsächlich mit architektonischen Verzierungen und starb 1811.

# Jacob Homburg,

Zeichner und Radirer, um die Mitte des 18. Jahrhunderts im Elfaß 1770 geboren, hat längere Zeit, mindestens von 1770 bis 1781, zu Franksturt fleißig gearbeitet. Seine Zeichnungen in Rothstift sindet man in den Mappen der Liebhaber. Sie stellen gewöhnlich Scenen aus dem gemeinen Leben dar: Juden, Zigenner, Bettler u. d. gl., die stets correft, höchst charakteristisch und ausdrucksvoll gezeichnet, auch sorgsfältig ausgeführt sind. Hätte der Künstler eben so in Del gemalt, so würde er den guten Meistern in diesem Fache beizuzählen sein. Die drei solgenden Zeichnungen besinden sich in meinem Besitze:

- 1. Ein hinkender Bettler mit seinem Sohne, letterer einen Rosenkranz haltend, mit landschaftlicher Umgebung. Jac. Homburg inv. et del. 1772. 4°.
- 2. Eine judische Bettlerfamilie auf der Wanderschaft. Jac. Homburg foc. 1776. 4°.
- 3. Ein alter Jude, mit der Brille auf der Nase, sitt in seinem Sessel, in einem Buche lesend. Jac. Homburg fec. 1778. Darunter die Verse:

"Ich alter ehrlicher Schmul Sitze hier auf meinem Stuhl, Ohr' in meinem Buch, Daß mir glücke ber Betrug."

Dieses Blatt hat homburg später auch radirt. Ml. Folio.

In den Jahren 1779 bis 1781 zeichnete und radirte derselbe mit Geschick verschiedene Portraite hiesiger Personen; u. a. das der Hospfräthin Nühl, geb. Wicker und das einer Jungser Rollin aus dem alten Schwaben. Nach seiner Zeichnung sind die Bildnisse des Maslers Christian Stöcklin von J. M. Zell, des Dichters Isaak Gerning als Knabe 1779, gleichfalls von Zell, und der Frau Susanna Maria Heller, geb. Hossmann, von J. F. Gout 1781 radirt worden.

Nach Naglers Angabe hatte ber Künstler 1784 bas Unglück zu erblinden. Seitdem ist über sein weiteres Schicksal nichts mehr kund geworden, wahrscheinlich hat er sein Leben in seiner Heimath beschlossen.

1,000

#### Jean François Honnête,

1763. geschickter Miniatur = und Pastellmaler, 1735 zu Blamont in Lothringen geboren, ließ sich 1763 in Frankfurt hänslich nieder. Er war
ein Autodidakt, dessen Portraite wegen ihrer Aehnlichkeit und zarten,
leichten Behandlung großen Beifall fanden, weßhalb er auch sehr oft
auswärts, namentlich an den Höfen von Mainz und Wien, beschäftigt wurde. Noch in größerem Umfange war dies hier an seinem
Wohnorte der Fall. Seine Arbeiten kamen daher ehedem häusig
vor. Aber der Einfluß der Zeit ist den Miniaturen und Pastellgemälden nicht günstig, auch sind sie selten mit des Künstiers Namen
bezeichnet, weßhalb die Autorschaft nicht immer festgestellt werden kann.

Honnete rühmte sich der Erfindung der sogenannten Pastel en eine, einer Art Enfaustif. Um das Jahr 1782 zeg er mit seiner Familie nach Brüssel und von da später nach Holland. Ob er, wie Hüsgen erwartete, nach 1790 hierher zurückgekehrt ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. In den hiesigen Kirchenbüchern ist sein Tod nicht eingetragen. Nach Nagler ist er 1793 gestorben.

## Johann Wilhelm Beder,

rich gebildet, dessen Manier er in seinen Gebirgs= und Felsenlandsschaften mit frischen Wasserfällen, schönen Fernen und gewählter Staffage recht wacker nachzuahmen verstand, ohne daß er ein bloßer Copist genannt werden dürste. Sein Pinsel ist keck, sein Colorit in der Regel sonnig und warm. Zuweilen erinnern seine Arbeiten an den älteren Brand. Aber seine ausschweisende Lebensweise nöthigte ihn auch oft, um dem augenblicklichen Bedürsniß zu genügen, nach Aupferstichen zu malen, wozu er Bernet'sche See-Prospekte zu wählen pflegte. Auch diese Arbeiten zeichnen sich immer noch durch freie Behandlung, besonders im Colorit, vortheilhaft aus.

Becker hatte frühe und bis zu seinem Tode in Frankfurt seinen Wohnsitz gehabt. Am 26. Januar 1782 erlag er der Auszehrung.

In älteren hiesigen Gemäldekatalogen sindet man zwei Künstler desselben Namens je mit dem Zusatze Vater oder Sohn. Es ist mir nicht möglich gewesen, zu ermitteln, ob beide hier gelebt haben. Ich bezweisle es, da Hüsgen, ihr Zeitgenosse, nur des einen oben besprochenen gedenkt, welcher der Sohn gewesen sein muß. Der Vater scheint als Genre- und Thiermaler thätig gewesen zu sein. In dem

Prehn'schen Kabinet sind beide durch kleine Arbeiten vertreten. Die folgenden, mit ziemlich leichter Nadel radirten und meist seltenen Blätter schreibe ich unbedenklich dem Sohne zu:

1. Eine nach rechts gewendete Ruh, in einer Landschaft stehend. Becker fec. 1771. 80.

2. Ein Hirtenjunge bei einer ber in No. 1 dargestellten ähnlichen Kuh mit zwei ruhenden Schaafen auf der Weide. Ohne Namen. 4°. Bielleicht Copie.

3. Zwei ruhende Schaafe. Ohne Namen. 160.

4. Landschaft, in beren Mitte ein hölzerner Steeg über eine Schlucht führt. Becker fec. 4°.

5. Bettelweib mit ihrem Rinde auf dem Schoof. Ohne Namen. 80.

6. Kleiner mannlicher Kopf mit langer, einer Schreibfeder ähnlichen Feder auf der Müße. B. fec. 1771. 16°. Dieses Blättchen wurde irrthümlich dem Nothnagel zugeschrieben.

7-10. Folge von vier Landschaften in nicht ganz gleichem Format, wovon die eine im Vorgrund einen Wasserfall zeigt und den Namen des Künstzlers trägt, während die andern nicht bezeichnet sind.

11-14. Folge von vier Landschaften: "Paysages d'après de Tableaux originale (sic) à Francsort chez Nothnagel l'ainé. Ao. 1771." Quer 4°.

Das eine ber ebengenannten Blätter trägt oben die Bezeichnung: Schinnagel & Vienne pinx., unten: J. W. Becker. Zwei andere zeigen: Brandt à Vienne sec., das vierte ist ohne Zeichen. Sie sind alle von Becker radirt.

## Johann Franz Gont, 1)

war ein sehr geschickter Landschaft= und Architekturmaler von Berlin, c. 1775 1785. wo er gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren wurde. Dieser Künstler hat ein unstätes Leben geführt. Um längsten verweilte er in der Schweiz, sodann als hessischer Theatermaler zu Darmstadt, in Frankfurt und Wiesbaden. Meusel behanptet in den Miscella= neen, Heft 15 S. 184, Gout habe hald Europa durchreist, er sei ein wahres Genie, das Deutschland Ehre mache. Derselbe habe meisstens Schweizer=Landschaften meisterlich in Fresco gemalt, auch im Herbste 1782 etwa sechzig Blätter Nininen aus der Gegend von Speier sür den Kriegsrath Merk in Darmstadt gezeichnet; Schöneres könne man sich nicht benken! Seine Arbeiten sind allerdings geschmackvoll und sehr correkt gezeichnet, die Perspektive ist vortresslich; aber sein Colorit ist in der Regel matt, kalt ins Grangelbe fallend, wosnach Mensels übertriedenes Lob beschränkt werden muß.

Seine Kirchen im gothischen und Renaissance-Styl, bergleichen ich in Del= und Agnarellfarben und in Sepia gesehen habe, würden

<sup>1)</sup> So und nicht Goubt hat ber Rünftler felbst seinen Namen geschrieben.

ohne die gerügte sehlerhafte Färbung vortrefflich genannt werden könenen. Nach ihm stach Zentner eine Anzahl Blätter, namentlich die Ruinen des Domes und einiger Klöster zu Speier. Gout selbst rabirte hier in Frankfurt zwei Portraite:

- 1. Johann Jacob Heller, Drehermeister zu Frst. F. de Georgi del. J. F. Gout sc. 1779. 4°.
- 2. Susanna Maria Hellerin geb. Hoffmannin. Homburg del. J. F. Gout sc. 1781. 8°.

Beibe Blätter können unr als sehr unbebentende Versuche im Radiren betrachtet werden. Das erste ist das bessere; es ist mit No. II., und das andere No. III. bezeichnet, worans zu schließen ist, daß Gont noch mehrere radirt hat. In der jetz zerstreuten gräslich Brabet'schen Sammlung zu Söder besanden sich zwei schöne in Del gemalte gothische Kirchen dieses Meisters, beide, wie alle seine Arbeiten, mit dem Namen bezeichnet. Sie kamen nach Berlin. In dem Prehn'schen Kabinet sieht man von ihm zwei kleine Landschaften mit antiken Gebäuden und Ruinen. Ueber seine weitere Schicksale konnte ich nichts ermitteln. Nach Meusels Künstlerlexicon hat er noch im Jahr 1808 zu Wiesbaden, und nach Nagler noch 1812 gelebt.

# Johann Heinrich Wider,

1723 der Sohn eines kunstreichen hiesigen Uhrmachers, Johann Daniel Wicker, war am 12. April 1723 geboren. Der Bater hatte ihn zwar für sein eigenes Geschäft bestimmt, gab aber der auffallenden Neigung bes Knaben zum Zeichnen in so weit nach, daß er benfelben vorerst gewähren ließ. Dieser zeichnete schon im Alter von neun Jahren ohne Lehrer nach Kupferstichen, im vierzehnten nach eigener Erfindung Köpfe und Historien in Kreide und Tusch, auch mit der Feber eine große Feldschlacht mit zahlreichen Figuren, und begann im sechszehnten sich im Rupferstechen zu üben. Dabei mußte er noch immer die Uhrmacherei fortsetzen, bis er nach des Baters frühem Tobe ausschließlich seiner Neigung folgen konnte — ob zu seinem Anfangs arbeitete er allerlei burch= Glücke mag bahin gestellt sein. brochene und erhaben geschnittene Verzierungen in Gold, Silber und andern Metallen; später stach er Petschafte in Stahl, und zuletzt ging er zum Kupferstechen über, wobei er ohne alle Beihülfe von Aetzrund und Scheidewasser die Zeichnung mit der trockenen Nadel auf die Stahlplatte trug und sich dann mit freier Hand des Grab-

Er folgte auch hierin ohne andere Anweisung nur stichels bediente. feinem natürlichen Geschick. Er stach Wappen und Vignetten für verschiedene Verleger; besonders wohl gelangen ihm alle Urten von Seine ersten Portraite sind fehr mangelhaft, bahin gehören Heinrich Sebaftian Hüsgen in einem kleinen unregelmäßigen Oval, und der Pfarrer Fr. N. Weitz nach Hauck. Später erlangte er in diesem Fache eine recht achtbare Stufe, wie namentlich die schönen Bildnisse des Entomologen J. Chr. Gerning nach J. be Georgi 1778 in 4°, des Malers Philipp Peter Roos in einem kleinen Me= baillon, und des Sprachlehrers Colomb genügend beweisen. Von anbern gestochenen Blättern mögen hier erwähnt werden: der Grund= riß bes Senkenbergischen Spitalgebäubes und bes anatomischen Theaters, beibe nach J. H. Bäumerth, 1770. Kl. Folio. Nicht minder hat Wicker auch Blumen sehr fleißig und wahr in Wasserfarben nach ber Natur gemalt. Er starb im Monat Mai 1786 mit Hinter= lassung seiner Wittwe

## Anna Rosina Wider, geb. Weiß,

welche, burch den Fleiß und Eifer ihres Mannes angeregt, sich gleichsfalls in der Kupferstecherkunft mit Erfolg versuchte. Nach seiner Weise stach sie Portraite, Historien, Blumen, Insekten, Wappen und Bignetten. Das Gerning'sche Wappen ist bezeichnet: Anna Rosina Wicker sc. 1779; ferner: David und Michael umarmen sich. Punktirt. A. R. W. sc. Kl. 4°. Sie war im October 1728 geboren und starb im Mai 1806. Gegen Ende ihres Lebens hatte sie das Unglück, gänzlich zu erblinden.

#### Georg Adam Schraid

war 1729 zu Darmstadt geboren, ein Schüler von Joh. Christian siedler. Er scheint schon lange in Frankfurt beschäftigt gewesen zu sein, als er 1771 bei seiner Berheirathung mit Sara Henriette Ermanius Aufnahme in das hiesige Bürgerrecht sand. Schraid malte Portraite und Genrebilder in Del und Pastell. In dem Römer an der Kaiserstiege sieht man von ihm den Frühling durch ein junges, sich mit Blumen schmückendes, Mädchen allegorisch dargestellt. Das Bild ist gut in der Zeichnung, mit breitem Pinsel gemalt. Bez. G. A. Schraid 1776, auf Leinwand, 4' hoch, 3' breit, wahrscheinlich des Künstlers "Probestück", das ihm bei seiner Annahme, obgleich

17170/2

er erklärt hatte, nicht in die Malerzunft treten zu wollen, auferlegt und von ihm auch geliefert wurde. Er starb im September 1786, nicht wie Nagler angiebt im Jahr 1800.

## Johann Daniel Donnhäuser

1789 soll, wie Hüsgen fagt, ein geschickter hiesiger Holzschnitzer gewesen sein, welcher die schwierigsten geschichtlichen Compositionen lieserte und dafür gute Bezahlung erhielt. Aber oft zwang ihn die Noth auch zu geringeren Arbeiten. Ein mit geübter Hand gearbeitetes Holzschnittblatt, zwei hier zu sehen gewesene Elephanten darstellend, ist Donnhäuser sec. bezeichnet. Er war um 1752 geboren und starb am 29. October 1789. Sein jüngerer Bruder ist in dem gleischen Fache, aber mit geringerem Erfolge thätig gewesen.

## Architekten und Geometer.

Ans dem 17. Jahrhundert konnten nur zwei namhafte Ingenieure und Baumeister im städtischen Dienste bezeichnet werden; es scheint, daß in älterer Zeit die Stelle nicht regelmäßig besetzt gewesen ist. Im 18. Jahrhundert sinden sich schon mehrere in ununterbrochener Reihe, theilweise noch in das neunzehnte hineinreichend. Ich gedenke ihrer am Besten im Zusammenhange.

#### Johann Jacob Samhaimer,

Inf acht, die Grund = und Anfrisse der Krbauer der neuen Hauptwache. Auf acht, die Grund = und Anfrisse dieses Gebäudes in träftigem Kupferstiche darstellenden, von J. A. Pfessel in Angsburg verlegten Onersolioblättern liest man: Joan Jacob Samhaimer, Archit. Francfort invenit et secit. Demnach verstand er auch den Grabstichel zu führen. Wie lange er seinem Amte vorgestanden und was er sonst geleistet hat, vermag ich nicht zu sagen. Sei es, daß seine Kenntnisse für den Wasserbau nicht genügten, oder daß er in den Jahren zwischen 1740 und 1750, als die Mainbrücke theilweise eingestürzt war, nicht mehr im Amte gestanden, gewiß ist, daß damals der föniglich schwedische

# Sof= und Bergrath Pauli

von Cassel berusen wurde, um die Brücke wieder herzustellen. Dieser ausgezeichnete Ingenieur führte während seines zweijährigen hiesigen Aufenthalts die drei mittleren Hauptbogen in massiven Quadersteinen wieder auf, nachdem er, um den Verkehr nicht zu stören, eine solide interimistische Holzbrücke über die drei eingestürzten Bogen gebaut hatte, wovon das schöne Modell lange in dem v. Ussendach'schen Kabinet zu sehen war. Nach beendigtem Werke trat Pauli in die Dienste des Herzogs von Zweidrücken, wo er 1756 stard. (Meusels Misc. 13. S. 37.)

Ungewiß bleibt, ob Samhaimer ber unmittelbare Vorgänger ist von

## Lorenz Friedrich Müller.

Dieser wurde am 5. Februar 1750 verpflichtet. Sein Bater \( \frac{1749}{1753} \) war hessischer Oberstlientenant der Artislerie und Oberbaudirector zu Gießen. Lorenz Friedrich Müller hatte seine Studien in Straßburg und Paris gemacht und sich zum tüchtigen Ingenieur und Mecha=niker ausgebildet, auch nach einigen Reisen bereits zu Cleve als königlicher Baumeister Verwendung gefunden, als er im September 1749 in gleicher Sigenschaft nach Frankfurt berusen wurde. Damals war er sechs und dreißig Jahre alt. Sein "etatmäßiger" Dienstzgehalt war auf 500 Gulden nebst freier Bohnung am Holzgraben bestimmt. Ueber die kurze Wirksamkeit dieses Mannes vermag ich nichts beizubringen. Schon im März 1753 bat er um seinen Absschied, der ihm, nicht ohne seitens des Bürger-Ausschusses erhobene Schwierigkeiten, bewilligt wurde, worauf er Frankfurt verließ. Sein Nachfolger

#### Damian Scharff

wurde am 19. Juli 1753 verpflichtet. Auch seine Thätigkeit liegt im  $\frac{1753}{1759}$ . Dunkeln. Es dürfte wohl nicht der Mühe lohnen, deßhalb das bau= amtliche Archiv zu studiren; die Antecedenzien des Mannes — er war vorher Hospital-Ausreiter gewesen — lassen keine besondere Qualisi= cation vermuthen; auch war seine Wirksamkeit von kurzer Daner.

#### Johann Andreas Liebhardt,

um 1725 in Frankfurt geboren, ward am 16. October 1759 zum 1759 Stadtbaumeister ernannt. Mit seiner Amtsführung scheint man nicht

- 17 1

ganz zufrieden gewesen zu sein; denn in einem in Meusels Museum, No. 4 S. 106, abgedruckten kurzen Nekrolog heißt es: "Liebhardt war ein geborener Franksurter und vielleicht ebendeswegen nicht ganz so geschätzt, wie es seine Talente und auf Reisen durch Italien, Frankreich, England, Holland, Deutschland und Ungarn erworbenen Kenntnisse erforderten. Er starb am 19. Januar 1788, nachdem er nicht lange zuvor aus Verdruß über die noch obwaltende Kirchenbausgeschichte seinen Dienst quittirt hatte." Den eigentlichen Grund der Beschwerde konnte ich nicht erfahren, diese scheint sich auf den Neusbau der Barfüßers jetzt Paulskirche bezogen zu haben.

Auf verschiedenen von Contgen gestochenen Bauplänen liest man: J. A. Liebhardt inv. et del. Sein Amtsnachfolger war

# Johann Georg Christian Heß,

1785 Sohn des Hofbüchsenmachers Johann Daniel Heß zu Zweibrücken, baselbst geboren am 27. Februar 1756. Nachdem er zwei Jahre in Paris den Bauwissenschaften obgelegen, fand er in seiner Bater= stadt eine Anstellung als Banamts = Accessist. Im Jahr 1780 er= nannte ihn der Fürst Karl von Nassau zum Baninspektor in Kirchheim, 1784 trat er als Baubirector in die Dienste des zu Kirburg residirenden Fürsten von Salm=Kirburg, erhielt jedoch schon in dem folgenden Jahr den Ruf als Stadtbaumeister ad interim nach Frankfurt mit einem Dienstgehalt von 1000 Gulben und freier Wohnung an bem Holzgraben. Die Besoldung des Baumeisters hatte sich bemnach seit den letzten zehn Jahren verdoppelt. Heß folgte biefem Rufe und stand seinem Umte während bes langen Zeitraums von ein und dreißig Jahren bis zu seinem am 26. Januar 1816 erfolgten Tobe gewissenhaft vor. Bon ihm ist der Generalplan zur Bebauung des Brückhofes und Wollgrabens entworfen worden, welchen J. M. Zell in gr. Folio burch ben Stich veröffentlichte. Wäh= rend seiner Amtsführung wurden auch in der primatischen Periode bie neuen Stadtthore erbaut. Unter ber großherzoglichen Regierung wurde ihm in Anerkennung seiner Verdienste ber Titel eines Bauraths ertheilt. Sein Sohn und Amtsnachfolger

# Johann Friedrich Christian Heß

1785 war am 6. März 1785 zu Kirn geboren, aber noch in bemfelben Jahre mit seinen Aeltern nach Frankfurt gekommen, bas er durch

Erziehung und Wirken als seine eigentliche Heimath betrachten konnte. Schon im sechszehnten Jahr bezog Heß die polytechnische Schule zu Paris, um sich der Baukunft zu widmen. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt baselbst kehrte er nach Frankfurt zurück, bereifte bann zu seiner weiteren Ausbildung Italien, hielt sich zwei Jahre in Rom auf, wo er neben bem Studium der alten Bauwerke auch ber Landschaftmalerei oblag. Seine bamaligen Studiengenossen waren namentlich ber nachherige königlich baberische Oberbaudirector v. Gärt= ner und der großherzoglich weimarische Baurath Coudray. seiner Rücksehr in die Heimath hatte zwar der junge Architekt, besonders auf Empfehlung Simon Mority v. Bethmanns, verschiedene Aufträge für Privatbauten erhalten; allein es zog ihn noch einmal nach Italien, wo er wieder mehrere Jahre verweilte, bis ihn die zunehmende Kränklichkeit seines Baters zur Heimkehr nöthigte, um benselben als Abjunct in dem Amte zu unterstützen, das ihm nach bes Vaters Tob 1816 im ein und breißigsten Lebensjahr befinitiv übertragen wurde.

Außer vielen Privathäusern, worunter ein großer Theil der in der neuen Mainzerstraße und auf den andern Wällen gelegenen geshört, hat der jüngere Heß namentlich die folgenden Bauten ausgeführt: Das Bibliothefgebäude am Obermainthor; das naturhistorische Musseum; die äußere Wiederherstellung der Nikolaikirche ); den Thurm der Paulskirche, welcher nach dem ursprünglichen Plane ein Stockwerk höher werden sollte, was aber aus übel angewendeter Sparssamkeit unterblieb, und die innere Bollendung der Kirche selbst; das Stadtgerichtshaus; das Zollgebäude und mehrere Pfarrs und Schulshäuser.

Johann Friedrich Heß war ein sehr gebildeter Mann. Sein wohlwollender und liebenswürdiger Charakter und seine gesellsschaftlichen Talente hatten ihm viele Freunde erworben. Am 21. Ausgust 1845 beschloß er sein Leben.

Als Zeitgenosse des älteren Heß und ber beiden Münzmeister Philipp Christian und Johann Georg Bunsen, die von 1765 bis 1790 beziehungsweise von da bis 1833 zugleich als Stadtsgeometer functionirten, übte die mathematischen Wissenschaften auch der Ingenieur

<sup>1)</sup> Die innere Einrichtung leitete sein Nachfolger, Stabtbaumeister Henrich.

## Christian Ludwig Thomas.

Dieser in seinem Fache wohlersahrene Mann war am 30. Descember 1757 zu Dornburg bei Größerau geboren. Frühe hatten ihn Meigung und günstige Gelegenheit diesem Studium zugeführt. Nachsem er sechs Jahre lang als landgräslicher Feldmesser in darmsstädtischen Diensten Beschäftigung gefunden, wandte er sich mit Aufgebung dieser Stelle zur Erlangung eines besseren Wirkungskreises nach Frankfurt, wo ihm im December 1783 das Bürgerrecht ex gratia ertheilt wurde, nachdem er schon einige Zeit zuvor von der Brönnerschen Berlagshandlung als Landkartenzeichner verwendet worden war. Thomas erwies sich in allen von ihm gelieserten Arsbeiten als tüchtiger Ingenieur und Planzeichner. Borzugsweise mösgen hier einige seiner Frankfurt speciell betreffenden Blätter genannt werden:

 Neuer Plan der Römisch Kayserlichen freyen Reichs, Wahl und Handelstadt Frankfurth am Mayn, versertigt durch Christian Ludwig Thomas, Fürstlich Hessen-Darmstädtischen Landmesser, 1781 gr. Folio.

Dieser Titel befindet sich oben links in der Ede, darüber der Frankfurter Abler. Unten rechts und links sieht man zwei Prospekte der Stadt nach Zehender und zwischen beiden auf einem Sockel die Dedication des Blattes an den Magistrat, welche erst bei des Künstlers Bewerbung um das Bürgerecht nachträglich beigefügt worden zu sein scheint. Die Originalzeichnung besitzt Herr K. Th. Reissenstein.

2. Geometrischer Plan von der Gegend der freyen Reichs, Wahl und Handelstadt Frankfurt am Mayn, herausgegeben durch C. L. Thomas zu Frankfurth am Mayn. 1790. H. Cöntgen sculps. Mog. Gr. quer Folio.

In dem städtischen Archiv wird auch der im Jahr 1796 von Thomas gezeichnete Grundriß der Festung Königstein, in drei Blätztern ausbewahrt. Auch die hiesigen Festungswerke hatte er ausgeznommen. Er starb am 28. Juni 1817 als bürgerlicher Gegensschreiber des Forstamtes.

Amtsgenosse ber beiden Heß war

# Philipp Jacob Hoffmann.

Er wurde am 9. December 1778 hier geboren. Sein Bater, ein Tischlermeister, suchte, obgleich er in sehr beschränkten Bermögens= verhältnissen lebte, doch so viel in seinen Kräften stand, für die Aus= bildung des Sohnes zu thun. Nachdem dieser das Ghunnasium bis in die mittleren Klassen besucht hatte, genoß er den mathematischen

Unterricht bes Jugenieurs Thomas. Im Jahr 1798 ging er nach Wien, um feine Weiterbildung an ber kaiferlichen Banakabemie zu Wohl mag es bamals in seiner Absicht gelegen haben, als Ingenieur = Officier in Kriegsbienste zu treten, boch gab er biesen Gebanken wieder auf. In dem darauf folgenden Jahr vertauschte er Wien mit Dresben und wurde Schüler ber bortigen Afademie ber Künfte. Daß ihm ber Aufenthalt in biefen Hauptstädten bei sehr beschränkten Geldmitteln nicht leicht wurde, beweist, daß er sich öfter burch Colorirung von Landkarten bas tägliche Brob erwerben mußte. Im Jahr 1800 fehrte er in die Baterstadt zurück und erhielt hier zuerst die Erlaubniß, mathematischen Privatunterricht zu ertheilen und als Banmeister zu prakticiren. Unter der großberzog= lichen Regierung wurde Hoffmann mit der Aufnahme verschiedener Landgemarkungen beauftragt, hatte dann 1808 die Restauration der St. Leonhardsfirche zu leiten und wurde später zum Lehrer ber neu errichteten architektonischen Schule ernannt, bis ihm 1811 bie nach französischem Borbilde errichtete Stelle eines Wasser = Weg = und Brückenbau-Inspectors übertragen wurde, welchem Umte er während brei und zwanzig Jahren gewissenhaft vorstand. Als Civilbaumeister rühren außer andern Privatgebänden namentlich folgende von ihm her: bas v. Groote'sche Gartenhaus auf bem Mühlberg, 1810; bas vor= mals Meyer'sche Haus in ber Tongesgasse, nachher Loge Sofrates; bas Haus ber Jäger'schen Buchhandlung; bas Geschäftshaus ber Gebr. von Rothschil; ber große Saal bes Gasthauses zum Weiben= busch, 1817.

Als städtischer Beamter hat Hoffmann namentlich ben neuen Brückenkai, die erste Erweiterung des Mainusers und die Wassersleitung von der Friedberger Höhe nach der Stadt ausgeführt. Wenn das letztere Werk nicht vollständig den Erfolg gehabt hat, welcher davon erwartet wurde, so wird Hoffmanns Verdienst hierdurch nicht geschmälert, da er unter den gegebenen Verhältnissen geleistet hat, was geleistet werden konnte. Er beschloß sein Leben am 8. October 1834.

Sein Sohn Meb. Dr. Heinrich Hoffmann, ist ber humoristische Verfasser und Zeichner des weltberühmten, beinahe in alle europäische Sprachen übersetzten "Struwwelpeter" — das Ergötzen aller kleinen und mancher großen Kinder.

Gleichzeitig mit dem Vorgenannten, wenn auch nicht in amtlicher Stellung sind zwei andere Architekten hier thätig gewesen, deren sich noch manche Zeitgenossen beifällig erinnern. Der eine:

#### Christian Friedrich Ulrich 1)

1797 war am 21. December 1765 zu Budiffin in Sachsen geboren. Machbem er in Wien und Berlin bem Studium ber mathematischen, architektonischen und physikalischen Wissenschaften mit Erfolg obgelegen hatte, kam er 1797 nach Frankfurt, wo er in den gedachten Fächern mit allgemeiner Anerkennung sowohl an öffentlichen Lehranstalten, namentlich dem Zeichnungs=Institut, als auch in Privatstunden Un= terricht ertheilte und tüchtige Schüler bilbete, gleichzeitig aber auch burch die Leitung verschiedener nicht unbedeutender Bauwerke als Architeft praftisch thätig gewesen ist. Größeres Berdienst erwarb er sich burch bie Herausgabe seines großen, von C. Felsing ge= stochenen geometrischen Grundrisses von Frankfurt im Jahr 1811. In einer Eingabe an den Senat fagt er felbst, daß er den vierten Theil seiner fräftigsten Lebensperiode auf dieses Werk verwendet habe. Diefer Plan wurde damals als ein schönes und vorzügliches, alle früheren ähnlichen Arbeiten übertreffendes und längst gefühltem Bebürfnisse abhelfendes Werk mit allgemeinem Beifall aufgenommen und hat sich bis zum Erscheinen bes auf seiner Grundlage fortgesetzten und berichtigten Grundrisses von Foly=Eberle (1854) in verschiedenen Auflagen in Geltung erhalten. Wenn Ulrichs Stabtblan zwar ben strengen Anforderungen ber Banbehörden und Bautechnifer heute nicht mehr entspricht, so hat er boch lange Zeit bem allgemeinen Bedürfnisse genügt und giebt bem Urheber Anforuch auf ehrende Aucrkennung, den er sich noch weiter durch seine Situationsfarte ber Rhein=, Main= und Lahngegenb erwarb. Beide Arbeiten würde der Künstler ohne Zweifel ihrer dem Fortschritte ber Zeit entsprechenden Bollkommenheit zugeführt haben, wenn ihm ein längeres Leben beschieden gewesen wäre.

Von minder bedeutenden Arbeiten ist noch seine von Seelmann gestochene interessante Zeichnung der inneren Ansicht des Johann Ba= lentin Albert'schen Waarenlagers zu erwähnen.

Nach zwanzigjähriger Wirksamkeit in hiesiger Stadt wurde dem verdienten Manne 1817 auf sein Ansuchen das Bürgerrecht ex gratia ertheilt. Der Landgraf von Hessen-Homburg verlieh ihm den Titel eines Bauraths. Am 3. Januar 1828 starb er, mit Hinterlassung einer in der Zeichnung fast vollendeten neuen topographischen Karte

- Cash

<sup>1)</sup> Nicht Carl Friedrich, wie Ragler augiebt.

und eines bedeutenden geometrischen und topographischen Materials, welches leider unbenutzt verloren gegangen ist.

Der andere:

### Nifolans Alexander von Salins,

geboren zu Versailles, war vor bem Ausbruche ber ersten französischen Revolution Genic-Officier in königlichen Diensten gewesen, hatte sich aber der Emigration angeschlossen und lebte seitdem zu Frankfurt von bem Ertrage seiner gebiegenen Kenntnisse und seines guten Ge= schmacks in ber bürgerlichen Baukunft, wozu er sich in früher Jugend burch gründliche Erlernung des Schreinerhandwerks auch praktisch vor= bereitet hatte. Wenn man die wenigen im Laufe bes 18. Jahrhun= berts von fremden Baumeistern hier aufgeführten Privathäuser, wie bas v. Schweitzerische auf ber Zeil, und bas Sarasin'sche am Kornmarkt, ausnimmt, so zeigen alle von Salins erbanten Bäuser ent= schieden einen besseren Styl, als man vor ihm und noch in den ersten Decennien des gegenwärtigen Jahrhunderts an den hiefigen Privat= wohnungen zu sehen gewohnt war. Es ist in der That kanm zu be= greifen, daß, obschon die Werke biefes geschickten Mannes mit Beifall aufgenommen wurden, bennoch sein Beispiel in Frankfurt so lange unbeachtet geblieben ist.

Im Jahr 1807 war Salins von dem damaligen Großherzog von Würzdurg mit dem Grade eines Oberstlientenants zum Hosbanstirector ernannt worden, trat nach Anstössung dieses ephemeren Großscherzogthums in gleicher Stellung in königlich baherische Dienste, wurde aber bald darauf mit einem Nuhegehalt von 3000 Gulden pensionirt, worauf er 1818 Franksurt abermals zu seinem Wohnsitz wählte und hier seine frühere Thätigkeit dis zum Jahr 1823 sortschte. Durch ihn sind hier erdant worden: das vormals Mühlens'sche Haus, jetzt Bürgerverein; das Lutteroth'sche Haus am Rohmarkt; das Haus des Herrn von Saint George in der neuen Mainzerstraße; das Rittershausen'sche Haus am Domplatze; das Gogel'sche Landhaus am Gutleuthof; das Gontard'sche Gartenhaus an der Bockenheimer Landsstraße; das vormals von Leonhardi'sche, jetzt von Rothschild'sche Haus auf der Zeil; das vormals von Leonhardi'sche, jetzt Erlanger'sche Gartenhaus und mehrere andere.

Im Jahr 1821 war dem Permissionisten von Salins die eigen= thümliche Erwerbung eines von ihm für die Wittwe Moreaux erbau= ten Gartenhauses am Gailsweg vergünstigungsweise verstattet worden. Als er 1823 Frankfurt für immer verließ scheint er nach Würzburg zurückgekehrt zu sein, wo er auch 1838 sein Leben beschloß. (v. Scharold: "Würzburg und seine Umgebungen", 1856 S. 170.)

### Rudolph Burnis,

1816 geboren am 6. December 1788 zu Stuttgart, besuchte als Knabe bie bamals von bem Dichter Cong geleitete Schule zu Ludwigsburg, wo sein Bater als berzoglicher Schloßkastellan eine Anstellung gefun= ben hatte. Einer seiner Mitschüler war Justinus Kerner, mit bem er bis an sein Lebensenbe enghefrennbet geblieben ift. Seine Reigung zu ben mathematischen und technischen Wissenschaften führte ihn zunächst in die Schule Weinbrenners in Carlsruhe und dann in bas Geniekorps des königlich würtembergischen Militairs, in welchem er Gelegenheit fant, sich in ben gebachten Fächern vollständig auszu= bilben. Bereits hatte er ben Grab eines Lieutenants erlangt, als er 1816 seinen Abschied nahm, um sich fortan der bürgerlichen Baukunst zu widmen. Er kam nach Frankfurt, wo sein Bruder sich schon früher als Raufmann niedergelassen hatte, und erlangte 1822 im Wege ber Gnabe bas Bürgerrecht als Architekt. Zenge seiner Wirksamkeit in biesem Fache sind die von ihm herrührenden öffentlichen und Brivat= bauten, namentlich: bas Kurhaus zu Kronthal, bas hiefige Waifen= haus, bas Verforgungshaus, bas israelitische Arankenhaus, bas neue Haus im Saalhof, bas Manskopf'sche Gartenhaus an ber Windmühle, bas Gartenhaus ber Gräfin Weftphalen u. a. m.

Rudolph Burnitz war von dem Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen mit dem Titel eines Bauraths beehrt worden. Er starb am 28. Januar 1849.

Wenn von einem eigentlichen Kunstleben in Franksurt in den drei ersten Bierteln des 18. Jahrhunders kaum die Rede sein kann, jenes vielmehr, nicht getragen vom Genie, oder gestützt auf höhere Begabung, oder gepflegt und angeregt durch äußeren Einsluß, sich nur handwerksmäßig fortgeschleppt, und je geringer daher die Zahl der Künstler war, welche zu jener Zeit sich außer dem Weichbilde der Stadt bekannt gemacht haben, desto erfrenlicher ist die Erscheinung, daß dennoch eine ganze Familie tüchtiger Maler, durch zwei Genera-

tionen ihren Namen bewährend, eben jener düsteren Zeit ihren Ursprung verdankt. Ich meine

### Die Familie Schütz,

deren Gründer und hervorragendstes Glied der Architektur= und Land= schaftmaler

### Christian Georg Schüt, der ältere,

am 27. September 1718 zu Flörsheim am Main geboren ward. 1781. Schon als Knabe von dreizehn Jahren kam er zu dem hiesigen Frescomaler Hugo Schlegel in die Lehre, worin er die übliche Zeit von vier Jahren ausharrte. Auf der hierauf angetretenen Kunst-wanderung fand er an den fürstlichen Hösen von Hohenzellern und Nassau-Saarbrücken längere Zeit Beschäftigung und war so glücklich, an dem letzteren die Bekanntschaft des Geschichtsmalers Appiani zu machen, welcher damals die Decke der Jesuitenkirche in Mainz malte, und dessen Unterricht auf seine Fortbildung den wesentlichsten Einfluß übte.

Schon am 7. Januar 1744 derheirathete er sich mit Anna Maria Hochecker, ber Tochter bes Bildhauers Servatius Hochecker, und folgte, nachdem er nicht ohne Schwierigkeiten in den Beisassenschutz ausgenommen war, anfangs dem Vernse seines Lehrers Schlegel, das Alensere und Innere der Häuser mit Frescomalereien verziezend, wandte sich jedoch bald, seiner Neigung nachgebend, ausschließlich zur Landschaftsmalerei, worin er besonders von einem reichen und wohlwollenden Kunstsrennbe, dem Baron von Heckel, eisrigst unterstützt wurde. In dessen Gemäldekabinet sah Schütz mit besonderem Vergnügen die ausgezeichneten Kheinlantschaften von Hermann Sachtleven, die er sich zum Vordilde nahm und seine eigene, durch Naturstudien in den nahen Khein= und Maingegenden geläuterte Manier ohne fremde Unterweisung, kraft angeborenen Talents mit dem glücklichsten Ersolge danach bildete.

In Frankfurt gehörte es bald in den höheren Kreisen zum guten Geschmack, die Säle und Prunkzimmer mit Landschaften und Archi-

111111

<sup>1)</sup> Hüsgen sagt irrthstmlich 1749. Nagler verwirrt die Daten noch mehr und versetzt ilberdies bes Klinstlers Tod in das Jahr 1792. Meine Angaben sind den Archivalacten und Kirchenbilchern entnommen.

tekturstücken von Schütz und nur von Schütz auf Leinwand in Delfarben ausschmücken zu laffen. Diefe mit Talent und einem leichten freien Binfel in warmem Colorit gemalten anmuthigen Land= schaften sind häusig von 28. F. Hirt mit Thieren staffirt; in spä= terer Zeit liehen ihm Trautmann, selbst J. L. E. Morgenstern und zuweilen auch Pforr ihre Pinsel, um seine Architekturstücke mit schönen Figuren auszustatten. Er bezeichnete anfangs seine Bilber mit bem Monogramm 5, fpater mit seinem Namen und ber Jahrzahl. Noch jetzt findet man in manchen hiesigen Häusern Zimmer mit Schützischen Landschaften, die jedoch allmählig, wenn nicht einem besseren, boch einem heitereren Geschmacke, oft auch dem Princip der Mütlichkeit weichen müffen. Aus dem vormals v. Guaita'schen Gar= tenhaus, später Mainlust genannt, sind nicht weniger als 25 folcher Malereien in ben Besitz ber Stadt übergegangen, auch ber Kunft= händler Anton Baer hat aus bem v. Lersner'schen Hause an ber Zeil und aus dem Städel'schen Hause am Rohmarkt eine beträcht= liche Anzahl an sich gebracht. Mit den v. Lersner'schen hat Herr Dr. von Gnaita ein Zimmer in seinem Haufe an ber neuen Mainger= straße geschmackvoll ausgestattet.

Seinen eigentlichen Künstlerruf gründete Schütz indessen nicht durch diese immerhin mehr decorativen Arbeiten, sondern durch seine Staffeleibilder, in denen er dem Hermann Sachtleven nachstredte und diesen, wenn auch nicht im verweilenden Fleiße und in der Feinheit der Aussührung erreichte, doch oft durch größere Freiheit, Kraft und Wärme des Pinsels übertraf. Seine besten Arbeiten fallen in die Zeit nach seiner Rücksehr aus der Schweiz von 1762 bis 1775. Diese verdienen auch hente noch den ihnen seiner Zeit hier und ausswärts gezollten Beifall, der ihnen einen ehrenvollen Platz in den ersten Gallerien verschaffte.

Schon im Jahr 1749 war Schütz nach Salzbahlen bernfen worden, um mit Nicolini in dem dortigen Theater zu malen. Zwei seiner Landschaften in Del fanden Aufnahme in der herzoglichen Galzlerie. In dem folgenden Jahr nach Frankfurt zurückgekehrt, verzweilte er bald darauf mehrere Monate in Cassel, um das Schloß Amelienthal mit Architekturstücken zu schmücken. Bon einer Reise an den Rhein die Coblenz brachte er viele Entwürse und reiche Eindrücke mit, die ihn 1762 zu einem größeren Ausfluge nach der Schweiz aufzmunterten. Hier verwendete er seine Zeit gewissenhaft durch fleißiges Studiren der herrlichen Natur, besonders der großartigen Felsenpar

thien und Wasserfälle, wodurch er entschiedene Fortschritte in der Beshandlung des Colorits erzielte. Aber sein harmloser Bernf war zusweilen mit Gefahr verknüpft. Einst als er in einem Alpenthal eine malerisch gelegene Mühle in gemüthlicher Ruhe zu zeichnen gedachte, wurde er von dem arzwöhnischen Müller mit rothglühenden Eisenstangen verjagt — eine Erfahrung, die indessen vor ihm und nach ihm schon mancher andere Künstler nicht nur in der Schweiz, sondern anch in unserem guten Deutschland zu machen Gelegenheit hatte.

Schütz arbeitete mit außerordentlicher Leichtigkeit und Schnelligfeit, was die große Anzahl feiner Gemälbe erflärt. Diese erhält übrigens noch einen bedeutenden Zuwachs durch folche, die ihm fälsch= lich zugeschrieben werben. Hierzu haben namentlich die Arbeiten ber ihm verwandten Familie ber Hochecker, unterstützt von ber Unkennt= niß ber Liebhaber und ber Unredlichkeit ber Händler Anlaß, freilich aber auch die allzuflüchtige Behandlung mancher seiner Bilber einige Berechtigung gegeben. Es barf an seine Arbeiten nicht immer ber gleiche Maaßstab gelegt werden. Talent lenchtet aus allen her= vor; aber vorzüglich ift nur eine mäßige Zahl. Sie zeichnen sich burch fünstlerische Auffassung und Darstellung ber schönen Natur, burch anmuthige Thalgründe mit klaren fließenden oder herabstür= zenden Wassern, grünbewachsene Bergeshöhen, leichte Lüfte, duftige Fernen, warmes Colorit und einen flüchtigen, fastigen Pinsel aus. Diese werden ihren Platz auch in den größeren Gallerien behaupten und noch lange nicht von der neueren Effectmalerei oder der Unzahl moderner farb= und fraftloser, unklarer und verschwommener Nebel= bilber verbrängt werben.

In der Perspektiv nud Architekturmalerei war Schütz nicht weniger glücklich als in der Landschaft, wenngleich er diese als sein eigentliches Fach betrachtet zu haben scheint. Die von ihm mehrmals gemalten inneren Ansichten der hiesigen Dom und Liebfranenkirche sollen besonders in der Perspektive ausgezeichnet gewesen sein. Zwei solche in den Jahren 1757 und 1758 gemalte Kirchen wurden 1781 in der Gogel'schen Anction für 481, bald darauf weiter für 661 und 1815 in der Landberg'schen Bersteigerung für 516 Gulden verstauft, während zwei ganz kleine Aheinlandschaften mit 266 Gulden bezahlt wurden. Zwei ausgezeichnet schöne Landschaften mit großartigen Architekturen und vielen vortresslich gezeichneten Figuren, welche Schütz der Sage nach zum Zwecke seiner Bewerdung um die Gallerie-Inspektorstelle zu Cassel auf Kupfer gemalt hat, wurden in neuester Zeit zu Darmstadt für 350 Gulden verkauft.

Ganz besonderes Interesse gewähren mehrere perspektivische Anssichten innerer Stadttheile, wie die des Römerbergs vom Fahrthor aus, des Liebfrauenbergs mit dem Hause zum Grimmvogel, und der Hauptwache mit ihrer nächsten Umgebung. Die Darstellung des Liebfrauenbergs, um 1755 dis 1760 gemalt, giebt eine sehr interessante Anschauung von der äußeren Gestalt jenes Stadttheils und von dem Straßenleben damaliger Zeit. Unter den zahlreichen Figuren erblickt man den Künstler selbst in der Nähe eines Buchframs.

Handzeichnungen, mit schwarzer Kreibe ober ber Feder entworfen und mit Tusch ober Sepia schattirt, sindet man noch häusig. Sie sind alle sehr leicht und scizzenhaft behandelt. Seine Aquarellzeichnun= gen sind dagegen vollständig ausgeführt. Dergleichen hat er viele aus der Rhein=, Main= und Werragegend hinterlassen.

Im Nadiren hat Schütz nur einige unbedeutende Versuche gemacht, die ihm nach seinem eigenen Geständnisse nicht besonders gelangen. Es sind:

- 1. 2. Zwei Landschaften, bezeichnet: Huysmann von Mecheln p. C. G. Schütz Frst. 1749. Kl. quer 4°. 1)
- 3. 4. Zwei Rheinlandschaften. C. G. Schütz pinx. et fec. Quer Folio.
- 5. Eine Landschaft, im Vorgrund Wasser, auf einer Landzunge ist eine Signal: oder Warnungstafel aufgesteckt, worauf ein Mann und ein Knabe hindeuten. Jenseits des Wassers links auf der Höhe eine Schloßruine, rechts in der Ferne ein Dorf. Bez. "Schütz." Klein Folio. Aeußerst flüchtig radirt.

Die vier zuerst genannten Blätter, wovon 1 und 2 sehr selten sind, befinden sich in der Sammlung des Städel'schen Kunst: Instituts.

Delgemälbe bes Meisters werben bewahrt:

#### Bu Frantfurt:

- 1. Im Römer in dem Audienzimmer des älteren Bürgermeisters: Eine große Landschaft, mit Staffage von W. Fr. Hirt. 1780.
- 2. In der Stadel'ichen Sammlung:
  - a) Landschaft in Morgenbeleuchtung mit Staffage von J. L. E. Morgenftern. 1760.
  - b) Waldparthie am Strahlenbergerhof bei Oberrad.
  - c) Reiche Flußgegend, bez. Schut fec. 1750.
  - d) Ansicht bes Romerbergs am Markttage. 1754.
  - e) f) Zwei Landschaften mit Baffer.
  - g) Ansicht von Aschaffenburg.

<sup>1)</sup> Nagler, welcher mit Fueßli die Erfindung dieser beiden Blätter einem "Hauysmann" zuschreibt, vermuthet mit Unrecht, daß die Radirung dem jüngeren C. G. Schitz angehöre. Dieser ward erst 1754 geboren.

- 3. In ber ftabtifchen Sammlung: 12 Landschaften und Architekturstude.
- 4. In dem Prehn'schen Kabinet: 15 verschiedene kleine, meist landschaftliche Bilder, worunter zwei Alpengegenden nach den Zeichnungen seines Sohnes Franz.
- 5. Zwei ber schönsten, aus ber Mergenbaum'schen Sammlung stammenben Landschaften mit vorzüglicher Staffage, besitzt herr Constant in Fellner.
- Bu Caffel in der furfürstlichen Gallerie: 11 Rhein= und andere Landschaften.
- Bu Darmstadt in der großherzoglichen Gallerie: 12 Rhein= und Nedarge= genden und 1 Kirche im Inneren.
- Bu Mannheim im großherzoglichen Schloffe: 3 Rheingegenden.
- In Aschaffenburg im königlichen Schlosse: 16 Rhein: und andere Landsschaften, 4 dergleichen mit Architektur und 2 Landschaften nach Waterloo.

Nach Gemälben bes älteren Schütz ist eine ziemliche Anzahl, meist mittelmäßiger Blätter von Zingg, Byrer, Denker, Schwarz und M. C. Prestel in Aquatinta gestochen worden.

Sein Bildniß wurde nach E. Handsmanns Gemälde von J. F. Beer gut rabirt.

Am 7. Januar 1757, dem Jahrestag seiner Hochzeit, hatte er das Unglück seine erste Frau zu verlieren. Im Movember 1759 trat er in die zweite She und starb in demselben Monat des Jahres 1791.

In Mensels Museum, Heft 16 S. 290, widmet ihm sein "Busenfreund W. H. F." einen kurzen Nachruf, worin der 3. Decemster als Todestag angegeben ist, während er schon am 6. November beerdigt worden war.

Schütz besaß einen sansten, menschenfreundlichen Charakter, mit lebhaftem Sinn für geselligen Umgang, was ihm, verbunden mit einem stattlichen Aeußern, allerwärts günstige Aufnahme erward. Es herrschte in dieser Familie ein Geist heiteren Frohsinns, Gastlichkeit und Kunstliebe. Man malte, las, musicirte, führte Possen auf, wobei Franz und Better Christian Georg die Hauptrollen spielten. Hiesige und fremde Künstler und Kunstfreunde, namentlich Nikolaus Bogt, Hüsgen, Chandelle, Donnet, waren die täglichen Hausfreunde. Nicht zu verwundern ist es, daß Kinder und Nesse mit so viel Liebe auf der heiteren Bahn der Kunst dem Beispiel des Baters gesolgt sind. Dem ältesten Sohne

# Franz Schütz

würde ohne Zweifel die erste Stelle unter allen Gliedern dieser Fa- 1751 milie gebühren, wenn Genialität und angeborenes Talent allein den

Künstler machten. Aber sein Geist war zu ungeordnet, sein Charakter zu haltlos, als daß aus dem Kunstgenie ein harmonisch gebildeter Künstler hätte werden können.

Franz Schütz war am 15. December 1751 1) in Frankfurt geboren. Er hatte in der katholischen Schule bei damals dürftigem Unterricht noch dürftigere Kenntnisse erlangt, so daß es ihm noch im erwachsenen Alter an dem allergewöhnlichsten Wissen und selbst an klaren Begriffen in der Religion fehlte, beren äußerlichen Cultus er strenge beobachtete, ohne jemals bavon innerlich erwärmt zu werben. Dagegen verrieth er schon frühe nicht nur außerorbentliche Anlagen, sondern auch einen leidenschaftlichen Trieb zur Musik und zum Zeich= nen. Oft warf er mit wenigen keden Strichen eine gesehene Gegenb in großartigen Umrissen aus dem Gedächtnisse hin. Die schwierigste Aufgabe bes unterrichtenden Baters war offenbar, bas Genie bes Knaben in die rechte Bahn zu lenken. Sie ift ihm nicht gelungen. Frang blieb lebenslang in ber Kunft ein ebles, aber ungebändigtes Roß. Er zeichnete und componirte mit außerordentlicher Leichtigkeit, und war fast unerschöpflich in Ibeen. Bon ben reizenden Ufern des Obermains und bes Rheins hatte er längst die vortrefflichsten Zeich= nungen und Gemälde geliefert; aber diese lieblichen, ruhigen Gegen= ben genügten seinem Geiste zuletzt nicht mehr. Schon 26 Jahre alt geworden, sah er sich noch unbefriedigt und ohne bestimmtes Ziel. Da machte er im Jahr 1777 bie Befanntschaft eines wackeren Kunst= freundes, G. Burthard von Bafel, tem seine Arbeiten fo wohl gefielen, daß er ihn mit sich nach der Schweiz nahm, ihm freie Wohnung und Tafel gewährte und sich mit väterlicher Sorgfalt seiner annahm.

Die großartige Natur der Schweiz war freilich für einen solchen Geist geeigneter als die heimischen Fluren. Sorgfältige und fleißige Naturstudien zu machen, gestattete ihm sein unstätes Wesen nicht; er saßte seine Prospette stets im Großen und Ganzen auf, wobei ihm viele seine Nüancen und Detailschönheiten entgingen. Die Phantasie siegte oft über die Wahrheit. Die größte Meisterschaft bewährte er in der Darstellung des Wassers; seine Schiffe und Schweizerhäuser sind äußerst malerisch, die Bäume aber, ansangs schwer und klumpig, besonders die Tannen mager und steif, erlangten — wenngleich später etwas besser — niemals eine mit den übrigen Theilen harmonirende

<sup>1)</sup> Nicht 1753, wie es bei Hilsgen und anderwärts heißt.

Bollkommenheit. Figuren wollten ihm felten gelingen, weßhalb er sie entweder vermied oder von andern Künstlern seine Landschaften staffiren ließ.

Im Sommer 1778 nahm ihn sein Gönner mit sich auf einer Reise über den Vierwaldstädter See, durch Uri über den St. Gottshard, den Luzerner See nach Mailand und zurück über den Lago maggiore durch Oberwallis, über die Grimsel in das Haslithal, nach Meiringen, Grindelwald, das Lauterbrunnthal, über den Thuner See nach Basel. Diese Reise, für ihn die wichtigste seines Lebens, mußte nicht nur durch die großartigen Naturanschauungen, sondern auch durch den ihm noch ganz fremd gewesenen Genuß der zahlreichen Gemäldessammlungen Mailands seinem Geiste den tiessten Eindruck hinterslassen. Zwar konnte er sich seiner Manier nie ganz entschlagen, aber diese nahm doch seit jener Reise eine neue Wendung; sie ward männslicher, stark, groß und leicht; allein im Ausbrausen des Genies ließ er seinem wilden Feuer rücksaltlos den Lauf, wodurch seine Gebilde nicht selten Ruhe und Harmonie einbüßten.

Von der mailänder Reise brachte er viele vortreffliche, in ganz neuer Weise aufgefaßte Zeichnungen zurück: Die Kapelle Maria Zell bei Sursee, Sempach, Pilatus, Rigi mit den fernen Eisbergen, die herrlichen Wasserfälle im Canton Uri, die Straße am Platifer, die Barromäischen Inseln vom piemontesischen User, mit wunderbaren Wasserreslezen, den Gletscher auf der Furka, das Thal von Meiringen, eine Ansicht auf Scheideck mit dem Rosenlauigletscher und der fernen Spize des Wetterhorns, Grindelwald, Lauterbrunnthal, Thun und Unterseen, und verschiedene interessante Wassenfälle — alle in schwarzer Kreide auf blanem oder granem Papier, weiß gehöht. In gleicher Weise entstanden auch viele Ansichten aus anderen Theilen der Schweiz, namentlich aus den Cantonen Zürich und Basel mit dem Bisthum, Gegenden, die er meist mit Burthard bereiste.

Ungeachtet ber großen Zahl umfangreicher Zeichnungen, läßt sich boch nicht sagen, daß Schütz fleißig gewesen, daß er häusig und gern nach der Natur studirt habe. Dazu war er zu unstät und laß, auch in Folge eines unordentlichen, seine Gesundheit zerstörenden Lebens zu erschöpft. Er zeichnete meistens aus dem Gedächtniß, das ihn wunderdar unterstützte, und die Leichtigkeit, womit er arbeitete, erssetzte den Fleiß. Auch war ihm die Gewohnheit, sast nur mit Kreide zu zeichnen, besonders förderlich.

Ausgeführte Zeichnungen von ihm sind felten. Sein Gönner Burkhard bekam die meisten; alle Scizzen sandte er seinem Vater

nach Franksurt, welcher mehrere bavon vortrefflich in Del aussührte, was freilich wegen allzuleichtfertiger Behandlung bei den wenigsten möglich gewesen ist. Sie befinden sich zum großen Theil noch in der hiesigen Stadtbibliothek.

In Del hat Franz Schütz in früherer Zeit sehr vorzügliche, ben Rhein= und Maingegenden entnommene Lanbschaftsgemälbe ge= liefert, welche von Kennern den Arbeiten seines Baters in Ansehung ber malerischen und geistreichen Behandlung unbedenklich vorgezogen werben, wogegen aus ber Zeit seines vierjährigen Aufenthalts in ber Schweiz nur sehr wenige und fehr verschieden behandelte Gemälbe bekannt sind. Einige seltene Stücke, wovon mir vor nicht langer Zeit ber Rheinfall bei Schaffhausen und ber Reusfall im Canton Glarus, beibe auf Rupfer gemalt, burch bie Hände gegangen sind, stehen in ber Behandlung bes Wassers ben besten Arbeiten Everbingens nicht nach. Sie wurden mit vier Hundert Gulden, nicht ihrem Werthe entsprechend, bezahlt. Gewöhnlich aber befaßte sich Franz nur mit sogenannten Thürstücken (dessus de porte) weil er hier seinem Pinfel ben freiesten Lauf lassen konnte. Seine Bilber sind oft nur ein= fach: Schütz oder Schütz filius pinx. bezeichnet, während sein Bater bie Taufnamen C. G. hinzuzufügen pflegte.

Den größten Theil seiner Zeit opferte bieses Originalgenie seiner ungemeffenen Liebe zur Musik, zum Wein, zu endlosen Mahlzeiten und luftigen Gesellschaften, wobei er in Possen aller Art unerschöpf= lich und seinen Freunden unentbehrlich war. Oft wurde es zweifelhaft: ob er nicht mehr Musiker als Maler sei. Er spielte die Bioline meisterlich vom Blatte, spielte stundenlang ohne sichtbar zu ermüben. Renner fagten, sein Bogenftrich sei hart und fraftvoll wie sein Pinsel. Was er auf ber Bioline spielte, besonders seine eigenen Phantasien, begleitete er mit dem Munde in einem dem Hantbois und Waldhorn nicht unähnlichen Tone. Sein Mund war so geschmeidig wie seine Violine. Eine Menge Dinge ahmte er bis zur Täuschung nach. Sein ganzer Körper folgte babei ber nämlichen Regung, und seine Glieber hatten sich nach und nach maschinenmäßig bem Wollen ber Seele unterworfen. Oft ließ er sich von seiner Phantasie so fortreißen, daß er auf ber Straße stehen blieb, mit Händen und Füßen arbeitete und mit dem Munde ein auffallendes Geräusch machte. Nie handelte er nach Grundfätzen, wie andere Menschen, sondern folgte stets nur seinem Instinkt. Für die angenommenen gesellschaftlichen Formen, wie überhaupt für alles, was sich nicht auf Kunft und Musik bezog, hatte er keinen Sinn, für ben Werth bes Gelbes keinen Begriff. Er

Bohlwollen, ja mit wahrhaft kindlichem Vertrauen Alle umfassend, die ihm nahten. Rache war ihm fremd, ein Wort kounte ihn versföhnen. Nur der Gegenwart lebend, waren ihm Vergangenheit und Zukunft werthlose Begriffe. Stets heiter und glücklich, ohne sich des kläglichen Zuftandes seiner zerrätteten Gesundheit bewußt zu werden, ereilte ihn im noch nicht vollendeten dreißigsten Lebensjahr die Schwindsucht, welcher er am 14. Mai 1781 in Genf erlag. Seine längst gewohnte Blässe und Magerkeit hatte selbst seine Freunde über die Gesahr seines Zustandes getäuscht. Vurkhard, sein ihm dis zum Tode treu gebliedener väterlicher Freund, ließ ihn in der katholischen Gemeinde Sacconai auf französischem Gediete beerdigen und ihm auf dem Grabe ein Denkmal von Marmor errichten.

Ausführlicher als ber bei Hüsgen abgedruckte Genfer Brief schilzbert ein größerer Auffat in Mensels Miscellaneen artist. Inhalts, Heft 14 S. 80 ff. diesen psychologisch merkwürdigen Menschen, der im Leben wie in der Kunst keine Regel kennend, nur von einem unmotivirten Instinkt geleitet, sich gleichsam willenlos und doch eigenwillig dem Wellenschlag des Augenblicks überließ und dadurch das hohe Ziel verlor, zu dessen Erreichung er mit so großen Mitteln auszgestattet war. Es sohnt der Mühe, diesen Aufsatz zu lesen, dessen Berfasser während der drei letzten und wichtigsten Lebensjahre des Künstlers an dessen Seite lebte und durch sein ruhiges, partheiloses Urtheil volles Vertrauen erweckt.

Delgemälbe von Franz Schütz werden bewahrt: Zu Frankfurt:

- n) in der städtischen Sammlung: zwei Landschaften aus seiner frühesten Zeit. Eine dritte ihm gleichfalls zugeschriebene, No. 196 des Katalogs, ist von Schütz dem Vetter;
- b) in bem Prehn'ichen Rabinet : mehrere fleine Landschaften;
- c) in dem Städel'schen Institut: Ansicht der Teufelsbrücke auf dem St. Bernhard, auf Rupfer. Dieses Gemälde wurde früher für eine Arbeit des Baters nach einer Zeichnung des Sohnes gehalten und diese Anssicht scheint mir noch immer die richtigere zu sein;
- d) im Privatbesitze ber Herren Finger des Raths, und Rücker besinden sich gleichfalls einige vorzügliche Landschaften des Künstlers.

Bu Aschaffenburg im königlichen Schlosse sieht man mehrere.

Nach ihm hat C. M. Ernst eine Zeichnung des Rheinfalls von Schaffhausen geätzt und mit der kalten Nadel vollendet, eine sehr geringe Arbeit. Besser gelang ihm eine Ansicht von Stalvedro. Von Lienard geätzt und mit der kalten Nadel behandelt ist eine andere

L-ocule

von Schütz in Del gemalte Ansicht des Rheinfalls in dem Aupferswerke: Recevil d'estampes gravés d'après les tableaux du cabinet de Monseigneur le duc de Choiseul. E. Guttenberg stach zwei große Ansichten am Thuner und Brienzer See, irrig mit dem Namen E. G. Schütz bezeichnet. Zwei Mainansichten wurden von P. W. Schwarz und eine andere von Felix gestochen. Auch in dem Prestel'sschen Berlag erschienen einige Ansichten in Kreidemanier.

Franz Schütz selbst hat eine kleine Landschaft mit einer Mühle und weiter Fernsicht sehr zart radirt, 32°. Das seltene Blättchen ist "Schütz jun." bezeichnet.

Der zweite Sohn bes älteren Schütz,

### Johann Georg Schitk,

1655 geboren am 16. Mai 1755, hatte, nachdem er den ersten Unterricht bei seinem Bater genossen, das Fach der Historien= und Portrait= In seinem 21. Jahr begab er sich nach Duffel= malerei erwählt. dorf, um an der bortigen Afademie und im Studium der herrlichen Gemälbegallerie seine weitere Ausbildung zu suchen. Wenngleich nicht in dem Grade begabt, wie fein älterer Bruder, machte er doch bei geregelterem Fleiße rasche Fortschritte. Nach Verlauf eines Jahres fandte er seinem Vater zwei gute Copien nach Rubens: Castor uns Pollux, und ben Sturg bes Sanheribs vorstellent. Im zweiten Jahre 1779 erhielt er für die Darstellung ber Psyche, welche vom Bolfe für bie Benus gehalten und angebetet wird, ben zweiten Preis. Nach seiner Rückfehr verweilte er noch einige Jahre bei seinem Bater und malte u. a. 1783 mit diesem ben neuen Vorhang für bas hie= sige Theater, wozu er den ersten Entwurf verfertigt hatte. Im Mai 1784 ging er nach Rom, wo er bis zum Frühjahr 1790 verweilte, eifrig nach ben Antiken, nach Raphaels Werken und nach lebenben Acten studirend. Er brachte viele Zeichnungen und zwei Delgemälbe Hüsgen rühmt besonders eine allegorische Darstel= mit sich zurück. lung des bekannten: Auch ich bin in Arkadien gewesen. Namentlich foll man an diesem Bilbe in den edlen Formen der Frauen das Studium der Antike erkannt, den Faltenwurf der Gewänder in gutem Styl und die Bäume natürlich gefunden haben.

Johann Georg Schütz wohnte in Rom auf dem spanischen Platze mit mehreren deutschen Malern im trauten Verkehr zusammen. Ihnen gesellte sich auch Goethe bei, dessen anregender Umgang auf alle und insbesondere auf seinen Landsmann einen mächtigen Einfluß

übte. Der Dichter führte ben jungen Künstler in den Kreis der Herzogin Amalie ein, wo er seitdem täglich Zutritt hatte und an allen Ausschigen in die Amgegend Theil nahm, was ihm einst Geslegenheit bot, die Fürstin mit ihrem kleinen Gefolge in der reizenden Umgebung Tivoli's zu zeichnen. Ein damals von ihm vollendetes Gemälde: Luna und Endymion, nennt Goethe in: Winkelsmann und sein Jahrhundert "ein anmuthig erfundenes und fleißig behandeltes Bild.

Einen andern Gönner fand er nach der Abreise der Herzogin in dem Sohne der Dichterin Sophie La Roche, dem Oheim Betztinens von Arnim. Dieser war dem Künstler mit warmer Freundschaft zugethan, nahm ihn mit sich in die Heimath zurück, räumte ihm in seinem Hause zu Offenbach mehrere Zimmer ein und förderte durch Gewährung einer gesicherten Lage die unbeengte Ausübung seiner Kunst.

Johann Georg Schütz malte vorzugsweise historische Gesgenstände, Genrestücke und Portraite. Auf der Stadtbibliothek bestindet sich, vom Museum stammend, der sterbende Sokrates, 30" hoch, 41" breit auf Leinwand, eine schwache Arbeit. Wegen seines längeren Aufenthalts in Rom und zur Unterscheidung von seinem Better Christian Georg wurde er gewöhnlich der Römerschützt genannt. Nachdem er seinen Wohnsitz wieder in Frankfurt genommen hatte, trat er am 21. October 1798 mit Maria Thekla Würdwein aus Walldüren in die Ehe.

Die Hoffnungen, welche Schütz als junger Künstler erregt hatte, wurden in seinem gereifteren Alter nicht gerechtsertigt. Er wurde nach= lässig und widmete seine Zeit zum größeren Theil dem Unterricht im Zeichnen und Malen, den Rest aber seinen Vergnügungen. Er starb anfangs Mai 1813.

Seine Versuche im Radiren sind nicht bedeutend. Man hat von ibm:

- 1. Ein Savohardenmädden mit der Leher, nach einem rechts hängenden Wosgelkäsig sehend. "Erster Versuch von J. G. Schütz junior sculps. Francfort 1773." Klein 4°.
- 2. Das Bild des geistlichen Raths Amos, nach seiner eigenen Zeichnung. 1776. 4°.
- 3. Desgleichen bes lutherischen Pfarrers Schmibt. 40.
- 4. Desgleichen eines Kirchenvaters.

Eine ziemliche Anzahl seiner Entwürse wird, aus dem Nachlasse seines Vetters E. G. Schütz stammend, auf der Stadtbibliothek aufbewahrt. Sie sind zum größeren Theil in Rom nach Antiken in Bleistift und Kreide gezeichnet.

### Heinrich Joseph Schüt,

ber Sohn zweiter Ehe bes älteren Christian Georg, war 1760 in Frankfurt geboren. Er hatte die Handlung erlernt, sich jedoch später der Kunst zugewendet. Ein guter Zeichner, versuchte er sich unter J. G. Prestels Leitung in der Aquatinta-Manier und arbeitete darin von 1792 bis 1798 zu London bei Stadler und Ackermann, nach seiner Rückschr aber wieder bei Prestel. Hier lieferte er verschiedene Platten nach Jacob Ruisdael, Moucheron, Molitor, Heinrich Roos, G. Pforr, Schütz dem Better, Manskirsch u. A., serner mehrere gut radirte Ansichten aus hiesiger Gegend, besonders von der Bergstraße, nach eigener Aufnahme, wie auch in Tusch und Sepia ausgesührte Landschaften. Er blieb unverheirathet und starb am 2. Juli 1822 am Lungenschlag.

Mensel und Nagler nennen ihn irrigerweise Johann Heinrich. Nagler läßt ihn 1762 geboren werden und kennt sogar noch einen Doppelgänger dieses Künstlers, den er zur Abwechselung Heinrich Johann ann nennt und nach Wien versetzt! Aber alle die Stich- und Aquatintablätter, welche er diesem angeblichen Heinrich Johann zusschreibt, gehören unserem Heinrich Joseph Schütz an, der sie in London und hier versertigt hat.

Auch das weibliche Geschlecht ist dem Künstlerberufe dieser Familie treu geblieben:

### Philippine Schüt,

von ihrem Bater erhalten hatte, studirte sie hauptsächlich nach Jacob Ruisbael und Anton Waterloo. Des letzteren radirte Blätter hat sie beinahe sämmtlich in Kreide und Bleistift mit leichter Hand copirt. Ihre in Del gemalten Landschaften sind Zeugen ihres Talents und ernsten Strebens. Sie lassen die Tochter bes alten Schütz nicht vertennen. Leider erlag sie, gleich ihrem Bruder Franz, im dreisigsten Lebensjahr, am 25. September 1797, der Auszehrung. Sie wurde im Dominikanerkloster beerdigt.

## Christian Georg Schütz, der Better,

o. 1768 war im Jahr 1758 zu Flörsheim geboren und sehr frühe zu seinem Oheime und Taufpathen, bem älteren C. G. Schütz, nach Frankfurt

in die Lehre gekommen. Auch er hat zu dem Künstlerruf seiner Fa= milie und besonders zu bessen größerer Verbreitung nicht wenig bei= Nachbem er im Zeichnen und Malen einige Fortschritte gemacht hatte, copirte er zuerst verschiedene niederländische Thierstücke, gab aber diese ihm langweilige Arbeit bald wieder auf, um dem Beispiele des Oheims folgend, an den Ufern des Rheins die herrliche Natur und zu Düffelborf bie Werke ber großen Meifter zu ftubiren. Diefe im Sommer 1779 unternommene Reise erschloß bem jungen Manne eine neue Welt und erhob ihn schnell auf die Stufe eines anerkannten Künftlers. Seine Arbeiten fanden balb gleichen Beifall, wie die seines Oheims, ganz besonders seine Zeichnungen. In den Aguarellfarben übertraf er seinen Meister. Seine Zeichnung ist schär= fer, seine Fernen sind bestimmter und klarer, überhaupt ist seine Fär= bung heller. Mit vollem Necht fagt Goethe (Kunst und Alterthum am Rhein 2c.) von ihm: Seine Zeichnungen sind von bewunderns= würdiger Reinheit und Sorgfalt der Ausführung, die Klarheit bes Wassers und Himmels ist unübertrefflich, die Darstellung ber Ufer an beiben Seiten ber Anen, ber Felsen und bes Stromes selbst tren und anmuthig. In biefer Weise lieferte er eine große Anzahl ber reizendsten landschaftlichen Bilder der von ihm wiederholt bereisten Ufer des Rheins und des Mains, so wie der im Jahr 1789 besuch= ten Schweiz. Besonders gelang ihm die Behandlung der Aquarell= farben in größerem Format.

Eine Kunftreise nach bem Harze, nach Sachsen und Holstein im Sommer 1799 lieferte ihm neuen reichhaltigen Stoff für die interessantesten Anfuahmen, unter denen sich besonders die romantischen Ansichten von Plön und den umgebenden Seen anszeichnen. Diese Reise wird im Teutschen Merkur von 1800 irrig dem älteren Schützugeschrieben. In dem solgenden Jahr malte er zum wiedersholten Male Mainz von verschiedenen Seiten, Vingen, Lurlei mit St. Goarshausen, Rheinfels, Coblenz mit Ehrendreitstein z. und 1803, gleichfalls in Aquarell, ein Panorama hiesiger Stadt und Gegend mit dem Taunus im Hintergrunde, vom Sachsenhäuser Berg gesehen, für die Gerning'sche Sammlung. In den Mappen des Städel'schen Kunstinstituts besinden sich viele seiner Arbeiten, wo sie sich besser erhalten haben, als die unter Glas und Rahmen der Einwirstung des Lichtes ausgesetzten.

Nach den Schützischen Aquarell= und Sepiazeichnungen haben Prestel, R. E. Quarrh (Schönberger), H. J. Schütz u. A. gestochen. Günther stach 38 malerische Ansichten des Rheins von Mainz bis Düsselborf, welche 1804 mit Text von Nikolaus Bogt in gr. 8°. erschienen. Eine andere Folge von Rheinansichten ward von Nad'l in Aquatinta in großem Format gestochen, und eine dritte erschien seit 1819 bei Ackermann in London, mit dentschem und englischem Text von J. Gerning, 24 Blätter in gr. 4°. Er selbst hat nur wenige Blätter radirt:

- 1. Die Ruine Chrenfels am Rhein, "gezeichnet und geät von Schüt bem Better". Quer Folio.
- 2. Schloß Baugberg, auch Bautsberg a. N. "Schütz le neveu". Quer Folio.

3. Ein Aquatintablatt: "Im Münsterthal, C. G. Schütz" bezeichnet, gehört wohl gleichfalls biesem Künstler an. 4°.

Die beiden andern von Nagler verzeichneten Blätter sind, wie schon S. 312 erwähnt wurde, nicht von dem Neffen, sondern von dem Oheim.

Schütz, der Meffe, hat als Künstler von seinen Lehrjahren bis zu seinem Tode in Frankfurt gewohnt und gewirkt, ohne bas Bürgerrecht ober den Beisassenschutz zu erwerben. Er lebte, eingeschrieben als Gehülfe seines Betters Johann Georg Schütz, später bessen Wittwe, auf Permission. Dies hinderte nicht, daß er ganz als Angehöriger ber Stadt betrachtet und behandelt, auch bei manchen auf die Kunst bezüglichen Angelegenheiten zu Rath gezogen wurde. Alls Carl v. Dalberg bas Mufeum unter feinen Schutz nahm, wurde Schütz Vorsteher ber zweiten Klasse und von dem Fürsten mit der Ordnung und Herstellung der von den aufgehobenen Klöstern der Stadt zugefallenen Gemälbe, fo wie mit beren Ablieferung an bas Museum betraut. Wenn in dem Neuen Nefrolog ber Deutschen (Jahrg. I. S. 816) neben ber nicht zu bestreitenden bedeutenden Kunftbegabung des jüngeren C. G. Schütz, auch dessen "harmlose Biederkeit und redliches Gemüth" gerühmt wird, so kann ich in biesem Punkte mich nur auf die Thatsachen zurückbeziehen, beren Erwähnung bei dem Artifel "Holbein" S. 33 die unerbittliche Wahrheit gebot.

Better Schüt blieb, nachbem er von einer talentvollen Schülerin, die anfangs seine Neigung erwiedert hatte, hintergangen worben war, unvermählt. Diese schmerzliche Erfahrung mochte eine gewisse Bitterkeit in seinem Herzen zurückgelassen haben, die sich zuweilen
in nicht unberechtigten Klagen ergoß. Nur die Beschäftigung mit
seiner Kunst, das Studium der rheinischen Sagen, wofür er bei dem Walen der romantischen Kitterburgen Interesse gewonnen hatte, und
häusige Besuche seines lieben Kheines in heiterer Gesellschaft konnten
die trübe Stimmung zeitweise verscheuchen. Er starb am 10. April
1823. In seinem Nachlasse sand sich noch eine bedeutende Unzahl größerer Aquarellgemälbe vom Rhein vorräthig, welche im Wege ber Bersteigerung mit wenig Ausnahmen an Friedrich Wilmans gelangten.

Eine Sammlung Handzeichnungen — etwa 100 Kreide= und Bleistiftscizzen von Franz, eben so viele von Johann Georg und einige von Heinrich Joseph Schütz, zum größten Theil unbestentende, werthlose Entwürse — wurde nach der Bestimmung des Berstorbenen an die Stadtbibliothek abgegeben. Sollte dieses großmüthige Legat vielleicht ein Ersatz sein für jene acht Gemälde Holsbeins und für die Brönner'schen Kupferstiche?

Delgemälbe bes jüngeren Christian Georg Schütz vermag ich nur wenige nachzuweisen:

Die hiefige ftabtifche Sammlung befitt:

- 1. eine Aussicht vom Feldberg über das Gebirg nach dem Städtchen Usingen, im Vorgrunde mit dem Brunhildenstein, bei Sonnenaufgang;
- 2. eine Ansicht von Frankfurt unterhalb Sachsenhausen. Die steisen mit der vorzüglich gemalten Landschaft nicht harmonirenden mythologischen Figuren im Vorgrunde sind von Joh. Georg Schütz, die Beiwerke: Früchte 2c. von J. D. Vager.
- 3. Lurelei bei Sonnenuntergang.
- 4. Lurelei im Morgennebel.
- 5. Balduinftein an ber Lahn.
- 6. Gegend am Meißner in Kurhessen-In dem Prehn'schen Kabinet befinden sich:
  - 7. eine Flußgegend,
  - 8. eine Lanbichaft mit Bauernhaus,
  - 9. 10. ein Garten und ein Weinberg, Frühling und Serbst barftellend,
  - 11. eine Parthie aus Wilhelmsbad, ein Steeg führt über den Bach.

In der großherzoglichen Gallerie zu Darmstadt sieht man:

- 12. 13. zwei Nedargegenben und
- 14. eine andere kleine Landschaft.

#### Johann Meldior Krans,

Zeichner, Maler und Nadirer, war am 26. Juli 1737 in Franksturt geboren. Nachdem er unter der Leitung des berühmten Joshann Heinrich Tischbein bereits tüchtige Fortschritte gemacht hatte, studirte er von 1761—1767 in Paris mit dem glücklichsten Ersolge nach Grenze und Boucher, während er sich des anregenden Umgangs der dort weilenden Künstler Philipp Hackert, Weisrotter, Schmuzzer, Zingg n. a. ersreuen durste. Später lebte er geraume Zeit wieder in Franksurt. Hier versuchte er im Vereine mit dem älteren Schütz eine Malerschule zu gründen, die jedoch wegen ungenügender Unterstützung keinen Bestand hatte. Kraus zeichnete 21\*

und malte zu jener Zeit viele Ansichten aus hiefiger Stadt und ber Umgegend, u. a. die Bergschlösser bes Taunus in Agnarest. Dem strebsamen Künstler konnte aber bie beschränkte Thätigkeit in ber Baterstadt für die Daner nicht genügen. Er ergriff ben Wander= stab und zog 1772 in bie Schweiz, beren Berge, Seen, Sitten und Trachten ihm reichen Stoff für sein Scizzenbuch und spätere Ausarbeitungen barboten. Nach einer weiteren Kunstreise in bem nörblichen Deutschland finden wir ihn 1774 mit Goethe und Lavater in Ems, bessen freundliche Umgebungen er in verschiedenen Ansichten Seitbem trat er in ber Baterstadt mit bem ersteren in den freundschaftlichsten Verkehr. Goethe schildert den Künstler als einen heiteren Lebemann und guten Gesellschafter, und rühmt bef= sen Geschick in angenehmer Gruppirung häuslicher und geselliger Mit ber Familie von Stein in Raffan befreundet, begleitete Krans die Tochter des Hauses und deren Gemahl, den Grafen von Werther, nach Thüringen, wo er bald auch dem kunstliebenden Herzog Karl August bekannt wurde. Dieser zog den Künstler im Jahr 1776 nach Weimar und ernannte ihn, unter Verleihung bes Rathstitels, zum Director ber neuerrichteten Zeichenschule. Hierburch war ihm ein seinen Wünschen entsprechender Wirkungsfreis eröffnet. ber ihn aber keineswegs hinderte, vielniehr weiter anregte und ihm Gelegenheit bot, sich auf die mannigfachste Weise als schaffender Künstler zu bewähren und auf Geschmacks - und Kunstbildung seiner neuen Heimath den erheblichsten Einfluß zu üben. Dies wurde ihm um so leichter, da seine Bildung und sein liebenswürdiger Charafter ihm in ben gewähltesten Kreisen Zutritt verschaffte. Im Vereine mit Bertuch gab er das Journal für Mode und Kunst, das A B C des Zeichners, die beutschen und andern Nationaltrachten in sechs Heften, Ansichten von allen Theilen Europa's n. a. m. herans. zeichnete er sehr viele Portraite für Wielands Tentschen Merkur und eine auch von ihm felbst radirte Folge von Ansichten der Umgegend von Weimar, namentlich Jena, Jimenan, Oberweimar, Ettersburg, Allstedt u. a. Ueberhaupt studirte er mit großer Vorliebe nach der Natur, wozu ihm seine häufigen Ausflüge nach ben romantischsten Gegenden Deutschlands und Oberitaliens die erwünschte Gelegenheit Sein Fleiß war unermüblich. Er malte in Del= und in Wasserfarben Landschaften, Conversationsstücke und Portraite, unter ben letteren das Bild Goethe's, welches Chodowiecki in Kupfer Besonders interessant sind seine schweizerischen Bauernstuben und seine Darstellungen zu Wielands Oberon (1788).

haben Ch. Levasseur: »la gaîté sans embarras« und »la chaufferette«; A. de Buigne: »le chaudronnier« und »la raccommodeuse de fayence«; F. Hubert: »le cordonnier«, und Voyez j.: »la marchande de carpes« und »la marchande de plaisirs« etc. in Rupfer gestochen.

Kraus selbst radirte und ätzte, außer den schon gedachten Un= sichten, noch verschiedene andere Blätter:

- 1. Der Schuhflicker, welcher ein Madchen liebkofet, nach seinem eigenen Gemalbe.
- 2. Ein Bachanal in Poussins Geschmad. Sehr seltenes Schwarzfunstblatt. 40.
- 3. Ansicht des Schlosses zu Weimar mit Umgebung. Aquatinta. Folio.
- 4. Desgleichen bes Jagofchloffes zu Gifenach. Folio.
- 5. 6. Zwei Ansichten von Mainz während und nach der Belagerung 1797. Quer Folio.
- 7. Eine ichlafende Benus, von zwei Saturn belauscht.
- 8. Berschiedene ländliche Darstellungen, Kinderköpfe u. f. w.

Kraus, seit 1768 Mitglied der kaiserlichen Akademie der Künste in Wien, ward später auch von der Akademie der Wissenschaften in Berlin und von der Akademie der Künste in Hanan zum Mitgliede ernannt. Nächst Meher hat er auf Goethe bezüglich dessen Bestrebungen in der zeichnenden Kunst gewiß den bedeutendsten Einfluß geübt.

Nach ber unglücklichen, auch für Weimar so verhängnisvollen Schlacht von Jena wurde der friedliche Künstler von den stürmenden Franzosen rein ausgepländert und kurz darauf, am 5. November 1806, in Folge der erlittenen Schrecknisse, denen der siebenzigjährige Greis nicht mehr gewachsen war, ein Opfer des Todes. Er war unversheirathet.

Von seinen Delgemälden sieht man in dem Städel'schen Insti= tut, als Geschenk unseres in Mailand verstorbenen patriotischen Mit= bürgers Heinrich Mhlius, das Vild eines Knaben, in dessen Behandlung der Schüler Greuze's nicht zu verkennen ist.

Das Portrait des Künstlers mit dessen Biographie hat J. B. Bertuch geliefert.

### Gottlieb Welte,

ver Sohn des Landschaft- und Thiermalers Anton Welte, geboren zu Mainz um 1745, empfing den ersten Unterricht im Zeichnen und Malen bei seinem Bater, den er aber an Reichthum der Erfindung und in geistreicher Behandlung seiner Conversationsstücke und komi-

schen Genrebilber weit übertraf. Alle seine Zeichnungen sind originell und lassen auch in ben unbedeutenbsten Scizzen ben genialen Künftler erkennen. Die Wellenlinien scheint er absichtlich vermieben und eine absonderliche Liebhaberei an eckigen Umrissen gehabt zu haben. Diese kennzeichnen alle seine Arbeiten, die zwar baburch im Allgemeinen in ihrer Wirkung nichts verlieren, aber bennoch zuweilen an das Groteske streifen. Obgleich perfönlich mehr zum Trübsinn gestimmt, zieht boch durch die meisten seiner Bilder ein heiterer Humor. Besonders grazios sind seine Mädchengestalten; aber seine Figuren, zumal die Männer, sind oft etwas zu lang und schlauf gerathen. Sein Colorit ift manchmal vernachläffigt und auf bas Nothbürftigste beschränkt; aber keineswegs aus Mangel an richtigem Verständniß und an Geschick, sondern nur aus laumenhafter Gleichgültigkeit. Man findet Bilber, in benen er zur Genüge gezeigt hat, wie gut er die Farben zu behandeln verstand. Er hat in Del, Agnarell und Sevia gemalt und auch vortrefflich rabirt.

Durch den älteren Schütz veranlaßt, mit dessen Familie er sehr befreundet war, verlegte er frühzeitig seinen Wohnsitz nach Frankfurt, wo er seines Freundes Landschaften mit Figuren staffirte, auch Bieles nach eigener Laune zeichnete, malte und radirte, ohne daß er sich und die Kunst besonders gefördert hätte. Von der eigenthümlichen Weise dieses Künstlers mag der folgende, an den ihm geistverwandten Franz Schütz gerichtete Brief einen Beleg geben. Welte antwortet auf die Anfrage seines jüngeren Freundes wegen Bereitung eines Aetzgrundes:

"Zum höllischen Teusel! — Da wollte ich sagen — doch gezwungener Eid ist Gott leid. Ich weiß nicht, aus was für Absichten Sie einen schriftlichen Aufsat des Aekgrunds von mir verlangen; ich dächte, vernünstige Leute könnten leichter begreisen, wenn man ihnen einmal etwas zeigt, als wenn man 1000 mal etwas aufschreibt. Doch steht es bei Ihnen, ob Sie kein Bedenken tragen, mich mit Dero Person in meiner Clausur zu beehren, wo wir bessere Gelegenheit hätten, etwas zu unternehmen; denn ich kann es Ihnen ohne viele Umstände besser sagen, als aufschreiben. Wissen Sie es einmal, so können Sie es hernach selbsten aufschreiben. Verzeihen Sie meine Aufrichtigkeit, mit welcher ich Ihnen sage, wie sehr ich bin Dero aufrichtiger Knecht und Freund GW."

Auf der Kehrseite dieses Briefes hat Welte sich selbst an der Staffelei sitzend, mit Feder und Tusch gezeichnet, mit der Unterschrift: "Welte, wie er Mae Schenk mahlt".

Später ging er nach Rußland. Hier bot ihm Potemkin eine Anstellung an, die er jedoch, wahrscheinlich um seine Unabhängigkeit

zu bewahren, ablehnte. Er lebte seitdem in der Nähe von Reval, wo er um 1790 sein Leben beschloß. In dem Prehn'schen Kabinet besinden sich mehrere kleine Bilder des Meisters, die nicht zu seinen bedeutenderen gehören. Nagler verzeichnet siedenzehn seiner geistreich radirten Blätter, deren Zahl leicht vermehrt werden könnte.

### M. Siegwart, jun.,

ein aus Nothnagels Schule hervorgegangener Künftler, malte in ·  $\frac{1780}{1790}$ . Gonache und wahrscheinlich auch in Oel, ganz in der Weise seiner Zeitgenossen Karl Franz Kraul und J. A. F. Rauscher, der eben= salls einige Zeit bei Nothnagel gearbeitet zu haben scheint. Seine Landschaften sind wie angegeben bezeichnet. Ort und Zeit seiner Gesburt und seines Todes konnte ich nicht erfahren. Jedenfalls ist er zwischen 1780 und 1790 in Frankfurt thätig gewesen.

### Johann Abraham Schöll,

ein sehr geschickter Goldschmied und Miniaturmaler, war am 29. Mai 1733. 1733 zu Frankfurt geboren und wurde 1769 in die Junung der Gold und Silberarbeiter aufgenommen. In deren Stamm und Meisterbuche sindet sich dei dem Eintrage seines Namens eine recht gute Federzeichnung: Diogenes mit der Laterne, als Medail-lon, mit der Unterschrift: J. A. Schöll sec. 1770. Ich selbst des sitze ein vorzügliches, das Denkmal des Dichters Rabener darstel-lendes Miniaturgemälde des Künstlers. An einer abgebrochenen Säule ist die Büste des Dichters aufgestellt, sie wird von einem zur Seite stehenden Sathr gehalten, während zur andern Seite die allegorische Figur der Wahrheit, auf Wolfen ruhend, nach dem Dichter hindentet, unter ihm ein anderer Sathr mit abgezogener Masse. Den Sockel schmäckt ein Basselief. Bez. "J. Abraham Schöll, 14. Merz 1773". Kl. Folio. Der Meister starb am 24. August 1791.

### Christian Benjamin Raufdner,

Modelleur, Stuccateur und Bossirer, war 1725 in Naumburg ge-1747 boren. Nach längeren Reisen im Norden und Süden Europa's fand er 1747 in Frankfurt eine bleibende Heimath, die ihm 1752 auch das Bürgerrecht gewährte. Die schönen Stuccaturarbeiten, womit er die neuen Hänser von innen und außen im Geschmacke seiner Zeit

- Linesh

zu verzieren verstand, brachten ihm ausgebreiteten Ruf, verwickelten ihn aber 1752 mit dem Weißbenderhandwerk in einen Rechtsstreit, der bis zum Reichskammergericht gedieh und erst 1760 durch Bergleich geschlichtet wurde. Was ihn zunächst als Künstler qualificirt, ist seine Geschicklichkeit im Wachsbossiren. Er lieserte Genrebilder, Portraite und Landschaften in weißem und farbigem Wachs, und verstand nicht nur die in Italien zum Absormen der Antiken gebränchliche rothe Corallenmasse sehr gut anzusertigen, sondern lieserte auch hierin vortressliche Abdrücke antiker und moderner Münzen und Medaillen, namentlich die aller russischen Monarchen dis auf die Raiserin Catharina II. Das von Rauschner 1772 in Wachs bossirte, mit seinem Namen bezeichnete, lebensgroße Portrait des Med. Dr. Senkenderg wird noch in dem Stifte ausbewahrt. Er starb am 2. August 1793.

Sein Sohn Johann Christoph foll sich in der gleichen Kunst bekannt gemacht haben. Er war 1760 geboren. Sein Tod ist in den Sterberegistern nicht zu finden.

## Johann Friedrich Boitsburg,

1793. geboren am 25. December 1733 zu Ichtershausen im Herzogthum Gotha, war ein Schüler bes Hosmalers Johann Heinrich Ritter. Im October 1764 hatte er bei seiner Berheirathung das hiesige Bürgerrecht erlangt. Voitsburg malte gute Blumenstücke in brillanten Farben. Ein solches, 3' hoch,  $4^1/2$ ' breit, bezeichnet mit seinem Namen und der Jahrzahl 1764, hängt im Römer an der Kaisersstiege. Er starb am 11. December 1793.

## Georg Heinrich Bergenröder,

Darmstadt geboren, wo er den ersten Unterricht empfing. Später nahm er seinen Wohnsitz in Offenbach und gründete dort, unterstützt von dem Fürsten von Isenburg, eine Zeichenschule. Die Nähe seines Wohnorts führte ihn häusig nach Franksurt und brachte ihn in beständigen Verkehr mit hiesigen Künstlern und Kunstsreunden, so daß er selbst gleichsam als hierher gehörig angesehen wurde, was seine Erwähnung an dieser Stelle entschuldigen mag. Hergenröder malte vorzugsweise Ansichten unterirdischer Höhlen, Katakomben und andere Gewölbe in Cuhlenburgs Geschmack, worin er zerfallene, mit Bas-

reliefs und Statuen verzierte Springbrunnen und antife Grabmäler anbrachte, auch bas Ganze burch Zigenner und Räuberscenen, ba= bende Nymphen und ähnliche Darstellungen in schöner Beleuchtung finnreich zu beleben wußte. In der Perspektive war er nicht stark. Seine Figuren sind gut gezeichnet, seine Hauptlichter von richtiger Wirkung; aber bas allgemeine Colorit feiner Bilber entfernt sich von ber Natur, es fällt zu sehr in das schmutzig Rothe und macht in ber Regel keine angenehme Wirkung. Demungeachtet wurden biefe Darstellungen mit Beifall aufgenommen. Man findet auch freund= liche, nach ber Natur gemalte Lanbschaften von seiner Hand; sie sind meistens der Umgegend von Frankfurt entnommen und, wie alle seine Arbeiten, mit Fleiß behandelt, machen aber, bem rothgelben Tone seiner Katakomben gegenüber, einen etwas frostigen Einbruck. Auch in seinen mit leichter Nabel rabirten kleinen Landschaften im Geschmacke bes Schütz brachte er in ber Regel Ansichten ans ber hiesigen Gegend. Sie sind gewöhnlich: "G. H. Hergenröder fecit," mit der Jahrzahl bezeichnet. Bei geringeren Arbeiten fehlt der Na= men. In der kurfürstlichen Gallerie zu Cassel sieht man von ihm in Del gemalt eine Räuberhöhle und eine Landschaft mit Ruinen. Auch das hiefige Prehn'sche Kabinet besitzt einige kleine Bilder. starb um 1794. Wahrscheinlich ein Sohn von ihm ist J. M. Hergenröber, welcher Landschaften im Geschmacke von Schütz rabirte, von bem ich aber keine nähere Annbe geben kann.

### Christian Stöcklin, 1)

Architektur= und Frescomaler, war am 14. Juli 1741 in Genf ge- 1761 boren, wo sein im Canton Basel heimathberechtigter Vater temporair seinen Wohnsitz genommen hatte. Daselbst trat er bei dem mittel= mäßigen Portraitmaler Steudlin in die Lehre, verließ ihn aber sehr bald wieder, da er an dessen Unterricht keinen Geschmack gewinnen konnte, und ging 1757 nach Italien. In Vologna widmete er sich unter der Leitung des Malers und Architekten Antonio Galli da Bibiena ausschließlich der Architekturmalerei. Nachdem er in den folgenden Jahren auch in Rom gearbeitet hatte, wandte er sich 1761 nach Deutschland, fand bei der Ausschmückung der Theater zu Stuttgart und Ludwigsburg unter Johann Baptist Junocenz Colomba

<sup>1)</sup> So wird er in bem Genfer Taufzeugnisse genannt. Er selbst schrieb seinen Namen bald Stöckli, bald Stöcklin und Stöcklein.

und dem älteren Servantoni während drei Jahren Beschäftigung und kam 1764 zur Zeit der Krönung Josephs H. nach Frankfurt. Hier arbeitete er unter Nothnagels Direction an den Transparentmalereien für die Illumination. Im Jahr 1766 beward er sich bei seiner Bersheirathung mit Anna Elisabetha Bracht um das hiesige Bürgerrecht, welches ihm nur nach großen Weiterungen seitens des Magistrats und der Maler-Innung zwei Jahre später bewilligt wurde. Bezüglich des dei diesem Anlaß von ihm verlangten Lehrbrieses entgegnete er in einer Erklärung an den Rath, daß anderwärts dergleichen nicht erfordert würden; Maler, welche durch die ganze Welt als Künstler passirten, pslegten den Lehrbries im Pinsel und in der Hand zu haben, und der Schluß, daß weil er, ohne Ruhm zu melden, seine Kunst verstehe, solche nothwendig gelernt haben müsse, werde hoffentslich diesen Abgang ersetzen.

Stöcklins Arbeiten, in benen er vorzugsweise bas Junere gothischer Kirchen, namentlich ber hiesigen, aber auch landschaftliche Prospekte mit Ruinen und schönen Fernsichten, barzustellen pflegte, zeigen viele Kenntniß in ber Architektur, richtiges Gefühl für die Farben, und sind, ohne mechanische Hülfsmittel, beren sich J. L. E. Morgenstern bediente, mit freiem, sicherem Pinsel gemalt. Die Figuren wollten ihm nie gelingen, weßhalb er seine besseren Stücke von dem eben genannten Meister staffiren ließ. Diese nähern sich zuweilen den Werken eines Heinrich Steenwhs, während dagegen sehr viele seiner frühesten, sowie die meisten seiner späteren Arbeiten nachlässig, mit allzusschigem Pinsel hingeworsen sind, was gerade die Architekturmalerei am wenigsten verträgt. Die besten fallen in seine mittslere Lebensperiode.

Unerschöpflich war seine Erfindungsgabe; aber ber Mann hatte sich zuletzt einem unfleißigen und liederlichen Leben ergeben, wobei er sammt seiner Kunst, trotz den entschiedensten Anlagen, bedauerlich verkommen mußte. Außer seinen Delgemälden, die fast sämmtlich mit seinem vollen Namen bezeichnet sind, sindet man von ihm auch gute Aquarell= und Tuschzeichnungen, so wie einige mit sicherer und frästiger Nadel radirte antike Architekturstücke, quer 4°. Endlich hat er vier von verschiedenen Seiten ausgenommene Ansichten von Franksturt gezeichnet, die von Jacob Samuel Walwerth in Querfolio gestoschen wurden.

Eine seiner besten Arbeiten, das Juncre einer mit Gemälden ausgeschmückten Bibliothek, befindet sich nebst einigen andern in dem Prehn'schen Kabinet und die Wiederholung in der Gallerie zu Darm= stabt. Die städtische, vormals Daems'sche Sammlung besitzt gleich= falls zwei schöne Architekturstücke.

Er starb anfangs Juni 1795, nicht 1800, wie Nagler angiebt. Sein von Jacob Homburg gezeichnetes Portrait hat J. M. Zell 1780 sehr schlecht in Kupfer gestochen.

Sein Sohn Friedrich Stöcklin, hier geboren 1770 und gestorben 1828, war von dem leichtfertigen Vater wahrscheinlich ebenso leichtfertig in der Architekturmalerei unterwiesen worden. Er ist sein Leben lang ein Stümper geblieben. Oft trug er seine Kirchen für zwei Thaler das Stück seil. Auch dessen Sohn Christian Friedzrich, geboren 1809, gestorben 1852, war als Maler ohne alle Bestentung.

# 3. de Georgi,

Zeichner und Maler, ist, wenn er nicht, wie ich vermuthe, in Frank 1770 c. 1795. furt geboren sein sollte, jedenfalls in dem letzten Biertel des 18. Jahr hunderts längere Zeit hier thätig gewesen. Die beträchtliche Zahl der von ihm gemalten oder gezeichneten Portraite hiesiger Personen läßt daran nicht zweiseln. Es mögen die solgenden erwähnt werden:

- 1. Senator H. W. Lehnemann. J. de Georgi del. J. C. Berndt sc. Gr. 80. Oval.
- 2. Johann Jacob Heller, Drehermeister zu Frankfurt. J. de Georgi del. J. F. Gout sc. 1779. 4°.
- 3. Maria Eleonore Hocheder. J. de Georgi del. J. M. Zell sc. 80.
- 4. Johann Christian Gerning. J. de Georgi ad nat. del. Wicker sc. Gr. 40.
- 5. Maria Elisabetha Aumann, J. de Georgi del. Zell sc. Al. 8º.
- 6. Maria Elisabetha Lindenfels. J. de Georgi ad nat. del. J. M. Zell sec. 1772. Volio.
- 7. Joannes Jacob Romagnolo, natus Maroltae Vallis Bleny, 1733. J. de Georgi del. J. M. Zell sc. Francof. 1778. 8°.

Zeit und Ort der Geburt und des Todes dieses Künstlers sind mir unbekannt geblieben.

#### Johann Samuel Mund,

Landschaft Architektur und Frescomaler von sehr untergeordneter 1724 Befähigung, war 1724 hier geboren. Unter andern sah ich von ihm die vier Jahreszeiten, mit seinem Namen und 1777 bezeichnet, und serner einen großen in Del gemalten Prospekt der Stadt Frankfurt vom Mühlberge, zwar ziemlich gut aufgenommen und gezeichnet, aber in der Malerei wahrhafte Schülerarbeit. Eine andere Ansicht der

Stadt mit einer Schiffbrücke unterhalb der Windmühle, welche in dem Katalog der städtischen Sammlung unter No. 220 einem unsbekannten Maler zugeschrieben wird, scheint mir ebenfalls dem Meister Mund auzugehören. Er hat auch Zimmerdecorationen in Del gemalt. Der Mann ertheilte Unterricht im Zeichnen, wozu er mehr Beruf gehabt haben mag, als zum Malen. Er starb im Septemsber 1794. Seine Tochter

### Elisabetha Mund,

geboren 1752, 1) hatte sich frühe im Zeichnen und Blumenmalen ge= übt, auch darin eine ziemliche Fertigkeit erlangt, ist aber in der An= ordnung ihrer Blumenstücke nicht sehr glücklich gewesen. Ihr Unterricht wurde von den jungen Damen sehr gesucht. Nachdem sie sich 1776 mit dem Aupferstecher Cöntgen ehelich verbunden hatte, setzte sie ihre Versuche im Aegen fort. Man hat von ihr zwei kleine Blätter Das nicht übel gelungene Portrait einer jungen in Punktirmanier. Dame, wahrscheinlich ihr eigenes, ist bezeichnet: Elisabetha Mundin sc. Franckfort, mit bem handschriftlichen Zusatze: "Erster Bersuch Ao. 1772." 8°. Ihr frühzeitiger Tod — sie starb am 16. Juni 1783 — war nicht ohne nachtheilige Folgen für das von ihrem Gatten gegründete "Zeichnungsinstitut", beffen öffentlicher Jahresfeier durch die Theilnahme ihrer, ben höheren Ständen angehörigen Schülerinnen baburch ein besonderer Reiz verliehen worden war, daß diese bei der Preisvertheilung als Mitbewerberinnen auftraten und nicht felten ben Sieg errangen.

# Georg Joseph Contgeu,

Maler und Aupferstecher, war am 17. Mai 1752 zu Mainz geboren, wo er von seinem Vater, dem Aupserstecher Heinrich Hugo Cöntgen, den ersten Unterricht erhalten hatte. Nach seiner Verheirathung mit der Tochter des Malers Mund im Jahr 1776 nahm er in Frankfurt als Aupserstecher seinen Wohnsitz. Er lieserte Portraite und andere Gegenstände, namentlich mehrere auf die Localgeschichte Vezug habende Blätter, jene meistens in geschlagener Arbeit, oder radirt. Ausze Zeit arbeitete er gemeinschaftlich mit seinem jüngeren

- marale

<sup>1)</sup> Nicht 1751, wie Hisgen und nach ihm Nagler berichten.

Freunde Goepffert<sup>1</sup>). Dahin gehören namentlich die Portraite des Med. Dr. Reichard und des Consistorialassessors Chrenreich Reichard, beide kl. Folio, Oval. Von Cöntgens eigenen Blättern mögen hier erwähnt werden:

1. Das Portrait bes Dr. C. G. Mosche.

2. Philipp Witt, Anführer der bewaffneten Bauern im Spessart, in ganzer Figur. 1796. 40.

3. Die Luftfahrt Blandards, 1796.

4. Die Brandstätte der Judengasse vom 16. Juli 1796. Quer 80.

5. Krieg und Frieden vor Frankfurts Mauern, die am 22. April 1797 von den Franzosch versuchte Ueberrumpelung darstellend. Kl. Folio

Die Vermuthung Rüppells im Archiv, Heft 8 S. 69, daß der schlechte Stempel eines 1758 hier geschlagenen geringhaltigen Sechsalbusstücks, welches mit den Buchstaben G. C. F. bezeichnet ist, von Cöntgen verfertigt sei, ist irrig, da dieser damals kann sechs Jahre alt war.

Nach dem frühen Tode seiner Frau war er 1784 zur zweiten She geschritten; der Tod ereilte ihn aber schon 1799 im noch nicht vollendeten siebenundvierzigsten Lebensjahr.

Söntgen war ein sehr gebildeter, vielgereister und strebsamer Mann. Es entging ihm nicht, daß, wenn gleich Franksurt in dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts eine Anzahl wackerer Künsteler und eifriger Kunstsreunde besaß, doch nur die danernde Anergung eines den Geschmack an den schönen Künsten und diese selbst allgemein fördernden Kunstlebens den Bedürsnissen und Mitteln dieser Stadt entspreche. Er saste den ersten Gedanken der Gründung eines

#### Beidnungs=Inftitute,

bas er, unterstützt von einigen gleichgefinnten Freunden, im Jahr 1779 wirklich ins Leben zu rufen die Freude hatte. Wenn auch der klang-

<sup>&#</sup>x27;) Goepffert, ein geschickter Schüler Rylands, war 1760 in Schlettstabt geboren Während seines hiesigen Ausenthalts 1783 stach er sein eigenes Portrait, welches aber Hüsgen nicht ähnlich sand; sodann nach Hand das Portrait des Mathematikers J. W. A. Jäger, des Gründers der noch seinen Namen sührenden Buche und Landkartenhandlung. Kl. Fosio, und nach Kohlhaas das Bild des Gemäldehändlers J. B. Pfeisser. Oval, 8°. Er starb am 2. September 1788 zu Darmstadt, wo er außer dem Bilde des berühmten Rechtsgeslehrten L. Inlins Friedrich Höpsner und mehreren andern, als letzte Arbeit: Ischannes mit dem Jesustinde nach Rubens eben so meisterhaft gezeichnet, als gestochen hatte. (Meusels Museum VI, 102.)

volle Name einer "öffentlichen Zeichen=, Maler= und Aupfer=
stecher=Akademie," den man der Anstalt ansangs beizulegen den Muth hatte, niemals zur Wahrheit geworden ist, so bleibt doch den Gründern das unbestreitbare Verdienst: der bis dahin nur in beschei=
dener Stille und in engen Kreisen gepflegten Kunst zum erstenmal die öfsentliche Theilnahme erweckt, die Zahl ihrer Verehrer vermehrt und, wie angenommen werden darf, den Keim gelegt zu haben, wel=
cher später durch Städels großartige Stiftung eine Zierde unserer Stadt geworden ist.

Durch Beschluß vom 10. October 1779 nahm ber Senat bie junge Anstalt unter seinen Schutz. Die Gründer hatten sich "die bessere Förderung ber bildenden Kunfte und die Verbreitung bes Geschmacks und Kunftgefühls unter benen ber Zeichenkunft bedürftigen Professionisten" zur Aufgabe gestellt, und zu biesem Zwecke regelmäßige, ben Unterricht einer bestimmten Angahl unbemittelter Jünglinge beckenbe Beiträge unterzeichnet. Die Leitung ber ganzen Anstalt und den Unterricht ber Schüler übernahm Contgen, unter Mitwir= fung feines Schwiegervaters S. Mund, während feine Frau ben Lehrstunden der fast ausschließlich den höheren Ständen angehörigen Schülerinnen vorstand. Man zeichnete nach ber Natur, nach Gupsmobellen und guten Originalzeichnungen. Die erste öffentliche Preisvertheilung fand 1781 und die zweite am 31. Januar 1782 statt, worüber ein ausführlicher Bericht veröffentlicht wurde. Die Zuer= kennung der in goldenen und filbernen Medaillen und in Lorbeer= fränzen bestehenden Preise war, unter anonymer Einsendung der Arbeiten, ber kurfürstlichen Afabemie in Mannheim überlaffen worden. Talente, nicht Versonen, sollten belohnt werden. Die Vertheilung wurde, nachdem die Sitzung im Saale neben bem Rahmhofe in Anwefenheit bes Stadtschultheißen, beiber Bürgermeister, eines zahlreichen Publikums und sämmtlicher Schüler mit einer Symphonie eröffnet war und Cöntgen eine pathetische Rebe über die hohe Bedeutung ber bilbenben Künste gehalten hatte, mit vieler Feierlichkeit vollzogen. Ein junger Brentano und Fräulein Grunelins wurden mit der golbenen, die Herrn Johannot und Bunsen und Fräulein Guaita und Bernus mit der silbernen Medaille, jedesmal mit einer besonderen Anrede, unter Paufen= und Trompetenschall becorirt. Zum Schlusse sprach einer der Schüler in einer längeren Rede den anwesenden Gönnern des Instituts ben Dank der Lehrer und Lernenben aus. Die nächste feierliche Preisvertheilung wurde am 28. Januar 1783 in dem Theatergebäude des Junghofes in Gegenwart von mehr als

taufend Zuschauern, die folgenden theils in dem Sargischen Saale, theils in dem jetzigen Theater abgehalten. Gewöhnlich schloß sich an biese Feste ein Ball im goldenen Roß. Das Jahr 1813 machte biesem nicht mehr von der allgemeinen Theilnahme getragenen Bfleg= ling bes Friedens ein Ende. Zwar wurde noch im Jahr 1815 eine öffentliche Preisvertheilung veranstaltet; allein Frankfurts Bewohner wurden von wichtigeren Interessen in Anspruch genommen. Zeichnungsinftitut wirft seitbem burch Gewährung unentgeltlichen Unterrichts an unbemittelte, für ben Gewerbstand bestimmte Knaben in bescheibener Stille fort. Ein Legat bes verewigten Phil. Heinrich Fleck von 2200 Gulben gewährt seit 1812 bie Mittel für sechs Freischüler, beren Zahl gegenwärtig zwölf beträgt. Nach Contgens Tod war im Februar 1800 eine neue, aus fechs Mitgliedern bestehende Direction organisirt und ein 17 Baragraphen umfassendes Statut beschlossen worden, welches ein Jahr später die Bestätigung bes Senats erhielt. Die Zahl der beitragenden Mitglieder war im Jahr 1803 auf 366 gestiegen.

Seit 1799 leitete Reges bis zum Jahr. 1832 und von da an Deucker mit großer Uneigennützigkeit den Unterricht an dem Inftitut. Seit 1852 fand es die Administration für angemessen, den Schülern in Folge besonderer Bereinbarung den Unterricht in der Gewerbeschule ertheilen zu lassen. Die Stufe, welche dieser Ansstalt von ihrem wackeren Stifter zugedacht war, konnte sie niemals erreichen; dennoch bleibt diesem der Ruhm, Schönes erstrebt und manches Gute gewirft zu haben. Städels Mittel haben ihm nicht zu Gebot gestanden.

### Johannes Anieb,

Blumen= und Decorationsmaler, ber Sohn eines zur reformirten Ge-1796. meinde gehörigen Beisassen, 1735 hier geboren, hat fünf Jahre bei dem älteren Nothnagel in der Lehre gestanden, dann weitere zehn Jahre demselben als Gehülse gedient und gelangte, nach mehreren vorausgegangenen abschlägigen Bescheiden, 1769 als Kunstmaler zum Bürgerrecht. Sein Probestück: eine Base mit Blumen, bez. J. Knied sec. 1769, 3' h., 2' 3" br., hängt gegenwärtig in der Stadtsanzlei. Es ist nicht von Belang. Der Meister starb am 9. März 1796.

----

### Johann Peter Reef,

im Angust 1753 bahier geboren, hatte sich mit zweiselhaftem Ersolge ber Malerei gewibmet. Er war ein besserr Zeichner, als Maler. Seine Fernen und Lüste, auch bas Wasser sind ihm zwar öster gelungen; allein der Baumschlag scheint ihm große Schwierigkeiten bereitet zu haben. Eine in Oel ansgesührte Ansicht des Gutleuthoss vor seiner Zerstörung durch den großen Brand von 1801 giebt den Beleg seiner Kunststuse. Bei der hiesigen Gemälbeausstellung von 1827 sah man verschiedene andere Arbeiten dieses Künstlers, von dem auch auf der Stadtbibliothef in der Gerningschen Sammlung hiesiger Ansichten einige Aquarelle ausbewahrt werden. In dem Prehnschen Kabinet besinden sich zwei kleine Landschaften und in dem Katalog des Nothnagelschen Nachlasses von 1818 sind verschiedene kleine Conversationsstücke, sowie biblische und mythologische Gegenstände von ihm verzeichnet. Er starb am 3. April 1796.

#### Karl Franz Kraul 1)

1754 ein tüchtiger Zeichner und Landschaftmaler, war 1754 hier geboren. Es ist ungewiß, von wem er ben ersten Unterricht empfangen hatte, sicher aber, daß er längere Zeit unter des älteren Nothnagels Lei= tung gearbeitet, großen Fleiß auf bas Studium ber Werke Jacob Ruisbaels verwendet und diesen Meister häufig copirt hat, was die in seinen Arbeiten bemerkbaren Anklänge seines großen Vorbildes erklärlich macht. Dieses achtbare Bestreben erkennt man vorzugsweise in der Wahl und Anordnung seiner landschaftlichen Compositionen und in der Form seiner Blätterung. Wenn auch Kraul den berühm= ten niederländischen Meister nicht zu erreichen vermochte und besonders in dem weichen Schmelz des breiten, keden Farbenauftrags, wie im Colorit mit ihm keinen Bergleich zuläßt, so zeichnen sich doch unbestreitbar seine eigenen Erfindungen durch sehr natürliche und geschmackvolle Anordnung, einen schönen, wenn auch etwas ängstlich behandel= ten Banmschlag, in welchem sich besonders die vortrefflichen Eich= stämme bemerkbar machen, klare Wasser, heitere Lüfte, angenehme Fernen und anmuthige Staffage mit wohlgezeichneten Figuren und weibendem Vieh vortheilhaft aus. Hätte Kraul in seinem Laubwerke

1-00

<sup>1)</sup> So und nicht Grauel, wie Hüsgen und ihm nach Meusel und Nagler schreiben, nannte sich ber Künstler.

eine häusig bemerkbare hartgrüne Färbung vermieden, so würden seine Landschaften wenig zu wünschen lassen. Man sindet indessen doch einige seiner Arbeiten, die auch hierin befriedigen. Dahin kann seine in dem Sitzungszimmer des Appellationsgerichts befindliche Probestandschaft vom Jahr 1784 gerechnet werden, obwohl mir noch vorzüglichere vorgekommen sind.

Gouache=, Aquarell= und Tuschzeichnungen des Meisters von großer Schönheit sindet man häusiger, wie Delgemälde. Der Kunstfreund Dr. Grambs besaß deren viele, die jetzt an das Städel'sche Kunst= institut gelangt sind. In Holland wurden seine Arbeiten sehr gessucht und theuer bezahlt.

Kraul scheint schon frühe an einer melancholischen Gemüthsstimmung gelitten zu haben, die seinen Studien in der freien Natur
hinderlich gewesen sein mag. Schon Hüsgen deutet darauf hin. Diese Berstimmung entwickelte sich in seinem sechsunddreißigsten Lebensjahr zur vollständigen Geistesfrankheit. Er mußte 1791 in das Jrrenhaus aufgenommen werden, worin er am 16. März 1796 sein unglückliches Leben beschloß.

### Johann Georg Pforr,

zu Ulfen in Niederheffen am 4. Januar 1745 geboren 1), war eines 1781 Pachters Sohn und felbstverständlich für ben Beruf seines Vaters bestimmt. Er hatte barin schon ziemliche Kenntnisse erlangt, als die Stürme bes siebenjährigen Kriegs die gänzliche Berarmung ber Familie herbeiführten und ihn nöthigten, eine andere Unterkunft zu suchen. Er fand diese bei bem Bergwerke zu Richelsborf, wo er viele Jahre lebte und zum Theil sehr mühselige, seine Gesundheit untergrabende Arbeiten verrichten mußte, aber bennoch Gelegenheit fant, sich im Zeichnen, wofür er schon als Anabe entschiedene Neigung gezeigt hatte, zu üben. Ueberhaupt war er von strebsamem Geiste und wußte sich durch Fleiß mancherlei Kenntnisse, namentlich auch im mathematischen Zeichnen zu erwerben, was später seinen Gemälden die charafteristische Bestimmtheit und Correstheit verliehen haben mag. Von jeher war bas Pferd ber Lieblingsgegenstand seiner Beobachtungen und Nachbildungen gewesen. Der heffische Minister v. Waits wurde auf den jungen Mann aufmerksam und verschaffte ihm eine Stelle als Porcellanmaler in der landgräflichen Fabrif.

4.11

22

<sup>1)</sup> Ragler läßt ihn irrigerweise zu Upfen in Sachsen geboren werben.

Diese Beschäftigung konnte ihm aber für bie Dauer nicht zusagen. Ohne Aussicht auf eine erfreulichere Zukunft, legte er seine Stelle nach einigen Jahren nieber und wurde, nachdem er zuvor in bas Aelternhaus zurückgekehrt war, für einige Zeit Berwalter auf einem großen herrschaftlichen Gute. Aber seine unerschütterliche Redlichkeit gestattete ihm nicht, hier lange zu verweilen. Schon ein Mann von 32 Jahren, sah er sich trop allem guten Willen und ernsten Stre= ben noch ohne Verforgung und festen Lebensplan, als im Jahr 1777 zu Cassel die Malerakademie errichtet wurde. Seiner Neigung folgend. begab er sich bahin, trat als Schüler ein und machte alsbald bie auffallendsten Fortschritte. Er malte meistens nach ber Natur und er= hielt bei ber ersten Ausstellung 1778 ben Preis für ein Delgemälbe, welches tobte Rebhühner vorstellte. Bei ber zweiten Ausstellung im folgenben Jahr wurde er nicht mehr als Schüler, sonbern als Künftler betrachtet und zum Mitgliebe ber Akabemie aufgenommen. Seine leibenschaftliche Vorliebe für die Pferde, beren Zucht und Behandlung er schon auf bem väterlichen Pachtgute kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hatte, ließ ihn bei ber Wahl seiner künstlerischen Laufbahn Die Thier= und besonders die Pferdemalerei nicht lange schwanken. ward sein Beruf. In der Reitschule, die er seines Eisers und seiner auffallenden Befähigung wegen unentgeltlich besuchen durfte, hatte er sich Alles, was sich auf die Natur, den Bau und die Behandlung seiner Lieblinge bezog, so vollständig angeeignet, daß er bald nicht nur als tüchtiger Maler, sonbern auch als ausgezeichneter Kenner und Bereiter ber Pferbe auerkannt war. Aber er mußte endlich ba= ran benken, die materiellen Früchte seines Fleißes zu ernten. Frankfurt schien ihm ber Ort, wo er hoffen konnte, bieses Ziel zu erreichen. Er begab sich im Jahr 1781 bahin; aber Wochen verflossen, ohne daß es dem bescheidenen Manne gelang, irgend eine erhebliche Bekanntschaft zu machen. Muthlos, war er schon entschlossen, mit bem wenigen übrig gebliebenen Reisegelb seinen Wanderstab weiter zu feten. als ber Zufall ober vielmehr seine lebhaft geäußerte Freude an ben schönen Pferben, welche er an einem Sonntagnachmittag auf bem Forsthause sah, die Aufmerksamkeit eines ber Besitzer auf ihn zog. Es war Beinrich Lausberg, bamals einer ber eifrigften Runftfreunde und Gemälbesammler unserer Stadt. Die Bekanntschaft war balb gemacht. Lausberg gab ihm die ersten Aufträge und führte ihn in die Kreise ber zahlreichen, den angesehensten hiesigen Familien angehörenden Kunft= und Pferdeliebhaber ein, denen der verständige und unterrichtete Mann fast unentbehrlich wurde. Seine Rufunft

war jetzt gesichert. Schon 1784 sah er sich in der Lage, Johanna Tischbein, die Schwester seines Freundes, des Gallerie-Inspektors zu Cassel, als Gattin heimführen zu können. Mit ihr lebte er in der glücklichsten She. Sie gab ihm zwei Söhne, von denen der jüngste zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, die leider durch dessen frühzeitigen Tod unerfüllt bleiben sollten.

Pforrs einziges Vorbild war die Natur. Da er sich in der ersten Zeit nur aus eigener Kraft gebildet hatte, so blieben seine Gemälbe frei von aller Manier, sein Pinfel aber ift bennoch stets erkennbar. Ueberall zeigen seine Bilber bie genaue Kenntniß bes Baues, ber Bewegung und Eigenthümlichkeiten feiner Lieblingsthiere, bie er mit einer Sicherheit in ber Zeichnung und einer Zartheit und Reinlichkeit bes Pinfels nach ihren verschiedenen Racen und Situationen barzustellen wußte, wie vor ihm und nach ihm kaum ein an= berer beutscher Meister, weshalb er auch ber beutsche Wouwer= Die Thiere bilben zwar stets ben Haupt= mans genannt wurde. gegenstand seiner Gemälbe, aber er wußte sie immer in heiterer lanbschaftlicher Umgebung mit Waldpartien, flaren Wassern und schönen Fernsichten in warmer angenehmer Färbung bem Beschauer barzustellen, ohne jene zu auffallend und störend hervortreten zu lassen. Seine Delbilder find nur leicht untermalt und bann sogleich mit äußerstem Fleiße vollendet. Weniger gelangen dem Künftler bie menschlichen Figuren; man vermißt in ihnen die Leichtigkeit ber Bewegung, und die bunte Ausstaffirung seiner Reitsnechte und Lakaien schabet häufig ber Harmonie und guten Wirkung. Dieser Tabel trifft zumeist seine sogenannten eleganten Reiterstücke, bie felten gang be-Deßhalb werben Pferbestücke, in welchen folche Figuren fehlen, von den meisten Kennern vorgezogen. In seinen idhllischen, bie heiterste ländliche Ruhe athmenden Hirtenstücken, verschwindet ber gerligte Fehler, weil sie ihrer Natur nach bazu weniger Anlaß bieten, auch bem einfachen Wefen bes Meisters entsprechen.

Wenn schon das Pferd sein Lieblingsthier war, das er am häussigsten und in den verschiedensten Situationen zum Gegenstand seiner Gemälde gemacht hat, so war er doch nicht weniger sicher in der Darstellung des Hornviehes, der Ziegen und Schaafe, sowie aller jagdbaren Thiere, deren Leben und Wesen er durch eigene Naturstudien zu erforschen unablässig bemüht war.

Pforr malte in Del- und in Wasserfarben. Auch seine Sepiaund Tuschzeichnungen sind vortrefflich. Für den ihm befreundeten Dr. Grambs versertigte er eine Anzahl Gonachebilder von vorzüglicher Schönheit. Es wurden manche Blätter nach ihm von Heinrich Schütz, J. G. Reinheimer, H. J. Schulz, Susemihl, Bartsch und Schweher gestochen. Er selbst radirte:

1. Abbildungen zu Hünersdorfs Anleitung Campagnepferde abzurichten. Es sind sechszehn auch unter dem Namen: die Reitschule bekannte Blätter. J. G Pforr del. et sc. (1792) quer Folio. Fein ausgemalte Exemplare der Abbildungen allein kosteten ursprünglich drei und dreißig Gulden.

Eine eingehende Besprechung dieses Werks im Einzeln findet man in

Meufels neuen Miscellaneen St. VI. S. 802 ff.

2. Die vorzüglichsten Pferderagen, eine Folge von zwölf Blättern, wovon Pforr selbst bei seinem Tode nur 11 vollendet hatte. Diese vorzüglichen Blätter sind in alten Abdrücken selten. Man hat schwarze, in Sepia übergangene und colorirte Cremplare. Die letzteren kosteten urssprünglich zwölf Louisd'or.

3. Die Stute bei dem auf dem Ruden liegenden Esel. J. G. Pforr fec. Gr. auer 80.

4. Halt eines Reiters in militärischem Costume des 17. Jahrhunderts vor einem ländlichen Wirthshause. Die Bäuerin bedient ihn, während der Bauer bei seinen Pferden im Hofe neugierig zuschaut. J. G. Pforr 1789. Folio.

5. Der Pferdemarkt. Im Vorgrund wird ein Isabell-Hengst vorgeführt, um welchen ein reich gekleideter Herr mit dem Juden handelt. Folio.

Die beiben ebengenannten Blätter hat der Künstler auch mehr= mals mit besonderer Sorgfalt in Gouache gemalt.

Delgemälde bes Meifters fieht man:

Bu Frantfurt:

- 1. 3m Städel'ichen Institut:
  - a) Pferdemarkt. 1786,
  - b) Falkenjagd. 1786.
  - c) Landschaft mit Jägern.
  - d) Reiter por einer Schmiebe.
  - e) Zwei englische Pferde, vorn ein hund im Wasser. 1797.

2. In der städtischen Sammlung:

Pferde, worunter ein Schimmel, in einer Landschaft.

3. In bem Brebn'ichen Rabinet:

- a) Ein huhnerhund auf ein Rebhuhn anstehend.
- b) Ein Saufanger bei einem erlegten Gber.
- c) Ein schlafendes Windspiel.

d) Ein Ruraffier an ber Schmiebe.

4. Im Privatbesitze der Familie Manskopf befinden sich mehrere vortreffliche Bilder des Meisters. Ich selbst bewahre einen Tigerschimmel mit andern Pferden auf der Gestützweide im Walde.

Sein lettes, dem Fürsten von Schwarzburg-Audolstadt zum Geschenke bestimmt gewesenes Gemälde: Ein von der Tränke kommender türkischer Hengst, war von dem Fürsten der Wittwe des Künstlers überlassen worden. Der Sohn Franz hinterließ es als Vermächtniß seinem Freunde J. D. Passavant und dieser dem Städel'schen Institut.

Bu Darmstadt im großherzoglichen Museum:

Ein Reiter por bem Wirthshause.

Bu Mannheim in ber großherzoglichen Gallerie:

a) Eine Fuchshehe ju Pferd.

b) Bferbe werben gur Schwemme geritten.

Größer und allgemeiner noch als Pforvs Anerkennung als tüchtiger Künftler war die hohe Achtung und Liebe, welche ihm sein vortrefflicher Charafter bei seinen Zeitgenossen erworben hatte. Felsenseste Redlichkeit, Wahrheit, Sittenreinheit und natürliches, wohlwolsendes Benehmen gegen Jedermann, verbunden mit einer angenehmen äußeren Persönlichkeit, verschafften ihm in allen Kreisen der Gesellschaft zahlreiche Freunde. Sehr einfach in seiner Lebensweise, liebte er den engeren häuslichen Kreis und ging nie zu Gast. "Sein Leben und seine Kunst", sagt Dr. Engelmann in einer im Museum auf Pforr gehaltenen Gedächtnißrede, "waren unter männlichem Kampfe mit dem Schicksal herangereist zur reinsten Harmonie, welche sich gleich schön darstellte in seinen Bildern und in seinem Antlitz, dessen hohe, verklärte Einfalt in seinen sonst ähnlichen Portraiten nicht auszedrückt werden konnt e"."

Kein Wunder, daß die Nachricht von Pforrs plöglich erfolgtem Tode am 9. Juni 1798 allgemeine Trauer hervorrief. Sein Berlust wurde nicht allein von seiner schwerbetrossenen Familie, sondern auch im weiten Kreise seiner Freunde schmerzlich empfunden. Für die mittellose Wittwe und für die Erziehung der beiden Söhne wurde mit warmem Freundeseiser durch regelmäßige Beiträge gesorgt und deren Zukunst auf eine Reihe von Jahren im Voraus sichergestellt. Vorzugsweise gebührt dem verstorbenen Schössen Sarasin der Ruhm, sich des verwaisten jüngeren Sohnes mit väterlicher Liebe werkthätig angenommen zu haben. Der Abschied, welchen die Wittwe bei ihrem Scheiden aus Frankfurt in dem Wochenblatte veröffentlichte, möge hier, sie und ihre Freunde ehrend, eine Stelle finden:

"Ich muß mein schon zum Uebermaaße gedrücktes Herz schonen, wenn es nicht unterliegen soll, und darf also von den vielen edlen und guten Menschen, die ich in Frankfurt kenne und nun zurücklassen muß, nicht mündlich Abschied nehmen. Empfangen Sie also hier mit meinem Lebewohl den herzlichsten Dank für alle mir und meinem seeligen Manne bewiesene Theilnahme und Freundschaft. Das Denkmal, welches Sie badurch

<sup>1)</sup> Er wurde mehrmals gemalt. Ein recht gelungenes Miniaturbild von N. Peroux besitzt Herr Hilbebrand. Ein Aupferstich zeigt den Künstler in seinen jüngeren Jahren im Umrisse. Alein Folio. Der Autor ist mir nicht bekannt.

2.,

in meinem Herzen errichtet haben, kann nur mit diesem Herzen vergehen. Vergessen Sie mich und meine Kinder nicht. Frankfurt den Tag vor meiner Abreise nach Giesen, den 23. Oct. 1798.

Wittme Pforr, geb. Tischbein."

# Franz Pforr,

am 7. April 1788 hier in Frankfurt geboren und bemnach bei bes Baters Tob ein Knabe von 10 Jahren, hatte schon unter bessen Leitung im Zeichnen einige Fortschritte gemacht; boch bezweisle ich, baß die Bemerkung des Prosessors Karl Morgenstern zu Halle im beutschen Merkur von 1799: "Bei Herrn Pforr sah ich einige aus freier Hand gemachte Versuche seines 12 jährigen Sohnes, die Blätter zu Flaxmanns Divina Comoedia von Dante nachzuzeichnen. Der Knabe hatte meist so bestimmt ausgesaßt und so richtig getrossen, daß er mich zu der Hossung berechtigte, er würde in einigen Jahren unter seines vortresslichen Vaters Anleitung wohl der Mann werden können, jenes Meisterwerk nicht unglücklich nachzustechen", sich auf den jüngeren Sohn Franz beziehet. Wahrscheinlich ist dessen älterer Bruder Heinrich gemeint, welcher nach des Vaters Tod zu dem berühmten Ebenisten Röntgen zu Neuwied in die Lehre kam, wo er bald darauf starb.

Schon als Knabe zeigte Franz Geift, künstlerische Originalität und keine gemeinen Anlagen zum Dichter; dabei offenbarte er stets ein reines kindliches Gemüth. Die folgenden Nachrichten, über dessen künstlerische Entwickelung und frühes Ende sind einem von seinem Jugendfreunde, dem verstorbenen Inspektor Passavant, s. Z. in einer der Generalversammlungen des älteren Kunstvereins vorgetragenen und mir zum Gebranche mitgetheilten Aufsatze entnommen.

Im Jahr 1801 kam der Knabe zu seinem Oheime, dem Gallerie-Inspektor Tisch bein nach Cassel und im Spätjahr 1805 nach Wien unter die Leitung des Akademiedirectors Füger. Was die damaligen akademischen Studien geben konnten, waren sie ihm. Er zeichnete nach Ghpsabgüssen und Modellen und studirte die Anatomie. In seinen Compositionen jener Zeit dis zum Jahr 1808 ist die Nachahmung seines Lehrers in Wien auffallend bemerkbar, obzleich ein tieserer Sinn und eine größere Wahrheit in der Auffassung schon überall durchlenchtet. Dieses zeigt z. B. eine Zeichnung von Macbeth mit den Heren und der Erscheinung des blutenden Kindes, worin das Essetvolle des Füger doch mit Wahrheit und Poesie nachgeahmt ist. Sein erstes von ihm selbst componirtes Oelgemälde: Wallenstein in der Schlacht bei Lützen, nach dem sechsten Auftritte in Wallensteins Lager, war im Jahr 1808 als Engelmann seine Gesbächtnißrede auf den Bater vortrug in dem hiesigen Museum zur Aussstellung gebracht worden. Der junge Künstler konnte sich die Mängel dieses ersten Versuchs nicht verhehlen und äußerte sich darüber in dem Briefe, womit er ihn seinem väterlichen Freunde eingesandt hatte, mit bescheibener Offenheit.

Weit wichtiger, als der Unterricht in der Akademie war für eine gegenseitige Entwickelung das Freundschaftsbündniß zwischen ihm und Overbeck, welches die an des ersteren Tod ungestört fortbestand. In diesem trauten Bereine leuchtete Pforr mehr durch männlichen Ernst und durch Entschiedenheit, Overbeck durch jungfräuliche Anmuth und Schönheit. Eine Zeichnung Pforrs aus jener Zeit ist die der Freundschaft unter dem Bilde von zwei sitzenden Jungfrauen, die sich die Rechte drücken. Sie sind von mancherlei Allegorien umgeben. Oben in der Wand ist, als Shmbol der höchsten Bereinigung, das Abendmal in Basrelief angebracht. Diese Composition gab späterhin Overbeck die Idee zu dem schönen Gemälde, welches durch Wenner in den Besitz des Königs Ludwig von Bahern gelangte und unter der Benennung: "Italia und Germania" von Nikolaus Hoff lithographirt, bekannt ist. ')

<sup>1)</sup> Es bürfte nicht ohne Interesse sein, hier eine Stelle aus bem in meinem Besitze befindlichen Briefe zu lesen, womit Overbeck die Absendung bieses Bilbes an Wenner begleitete:

<sup>&</sup>quot;Rom ben 31. Januar 1829." 2c. "Erlauben Sie mir, bei bieser Gelegenheit noch Einiges über bas Gemalbe felbst anzumerken. Bor Allem gestehe ich Ihnen, bag ich es nicht ohne große Bangigkeit absenbe, wenn ich bebenke, wie fehr burch bie lange Bergögerung Ihre Erwartung mag gespannt worben sein. Bin ich mir gleich bewußt, redlich gethan zu haben, was ich vermochte, so fühle ich boch nur allzusehr bie Schwachheit meiner Arbeit und erkenne, wie wenig Ursache ich habe, ju hoffen Sie zu befriedigen. Möchten Sie benn was meiner Arbeit abgeht, auf Rechnung meiner geringen Kähigkeit schreiben, aber nicht auf Mangel an aufrichtiger Bemühung, Ihren Erwartungen möglichst zu entsprechen. Was nun bie weitere Ausbilbung ber bem Bilbe ju Grund liegenden Ibee anlangt, so wird es Sie wohl überhaupt nicht wundern, baß nach so vielen Jahren aus ben beiben Bräuten ein Paar ehrbare Frauen geworben find, bie Frauen Germania und Italia. Es trat nämlich in späterer Zeit ber Ausarbeitung natürlich bas Bedürfniß ein, ber jugenblich untlaren Borftellung eine bestimmtere Bebeutung unterzulegen, wogu icon bie häufige Frage: was benn bas Bilb eigentlich vorstelle? veranlafite. Daß ich nun aber gerabe bie Ibee einer Germania und Italia mählte, barüber

Ein äußerer Umstand gab dem vereinten Streben beider Freunte bald ein neues gemeinschaftliches Ziel, nach dem sie mit allen Kräften hinstredten. Im Frühjahr 1808 wurde nämlich nach langer Untersbrechung wieder die herrliche Bildergallerie des Belvedere eröffnet, wohin auch unsere Künstler erwartungsvoll wanderten. Kanm hatten sie die Werfe des Albrecht Dürer und der alten Italiener betrachtet, so wurde es ihnen klar vor dem inneren Auge; das Ziel der Kunst und die Art der Darstellungsweise erschien ihnen in einem ganz neuen Lichte und eben so verschieden vom akademischen Unterricht, als ihrem eigenen Wesen zusagend. Von dieser Zeit an konnte ihnen der dis jetzt befolgte Studiengang nicht mehr genügen; sie suchten daher auf eigenen Wegen sich Vahn zu brechen und fanden anfänglich an dem ausgezeichneten Maler Wächter eine große Stütze. Nicht lange blieb ihnen diese Gunst, indem dieser Künstler bald darauf Wien verließ.

Ihrem ernsten Streben schlossen sich nach und nach einige sinnsverwandte junge Künstler an, wie Wintergast, Sutter aus Wien, Vogel aus Zürich und ein anderer Schweizer namens Hottinger. Zu ihrer Ausbildung als theoretische und praktische Künstler hielten sie regelmäßige Zusammenkünste, worin sie sich über Gegenstände der Kunstbildung besprachen und Entwürse oder Gemälde, die sie in Ars

giebt mein besonderer Standpunkt bier als Deutscher in Italien Auffoluß. Es find bie beiben Elemente gleichsam, bie fich allerbings einerseits fremb gegenüberstehen, die aber zu verschmelzen nun einmal meine Anfgabe, wenigstens in ber äußeren Form meines Schaffens, ift und bleiben foll, und bie ich beghalb bier in schöner inniger Befreundung mir bente. Es ift einerseits bie Erinnerung ber Beimath, bie unverlöschbar bem Gemuthe eingeprägt fleht, und andrerseits ber Reiz alles bes Berrlichen und Schönen, mas ich bankbar in ber Gegenwart genieße, und Beibes zusammen, nicht getrennt und einander ausschließend, sondern in harmonie gebacht und in gegenfeis tiger Würdigung. Es ift endlich, wenn es allgemeiner ausgesprochen werben foll, bie Sehnsucht gemeint, bie ben Morben beständig jum Guben bin: zieht, nach feiner Aunft, seiner Natur, seiner Poefie; und bieß im bräutlichen Schmud, beibes bie Sehnsucht sowohl als Gegenstand ihrer Liebe, weil Beibes als Ibee fich fortwährend verjungt. - Das ift ungefahr, was ich gur Erflärung barüber zu fagen weiß; ob aber biefe Erklärung nun auch Anbern flar macht, was ich gewollt, weiß ich freilich nicht, ba ich wohl einsehe, baß eine Borftellung jum Grunbe liegt, bie aus meinem besonbern Standpunkt hervorgegangen; und so mag man bas Bilb benn auch schlechtweg bie Freundschaft nennen, wenn ihm einmal ein Rame gegeben werben foll. - Und nun habe ich nur noch für meine Arbeit um Ihre gutige Nachsicht, und für mich um bie Fortbauer Ihrer Gewogenheit zu bitten, und beharre 3hr bankbar ergebener J. K. Overbed."

beit hatten, vorzeigten und sich durch deren Besprechung besehrten und aufmunterten. Eine Folge kleiner Anffätze entstand auf diese Beise, wovon vier noch in Abschrift vorhanden sind. Sie geben Zeugniß, wie ernstlich sich die jungen Männer mit ihren Studien beschäftigten. Der von Pforr behandelt die Frage: ob es noth= wendig sei, das Gefühl des Künstlers durch die Ver= nunft (d. i. die Erkenntniß) zu befestigen. Sie wird affir= mativ beantwortet.

Pforr war in seinem Kreise Derjenige, welcher besonders Schlachten und die hiftorischen Begebenheiten des Mittelalters bar= stellte. Der Einzug Rubolphs von Habsburg in Basel ist ein un= vollenbetes Vild geblieben, in welchem die noch durchscheinende Aufzeichnung sehr schön und lebendig ist. Namentlich sind die Köpfe alle sehr charafteristisch. Aus bem Nachlasse bes Schöffen Sarasin ist es mittelbar in ben Besitz bes Herrn Dr. Böhmer übergegangen, welcher es für die städtische Sammlung bestimmt hat. Die Composi= tionen aus Goethe's Götz von Berlichingen geben einen schönen Beleg, mit welcher Lebendigkeit in ber Auffassung, mit welchem Studium bes bamals noch wenig bekannten mittelalterlichen Costimes, mit welcher Schärfe ber Charafteristik er solche Gegenstände behandelte. Ist auch die Zeichnung burchgehends nicht so schön und correkt, als man jetzt von einem in unferer Zeit gebildeten Künftler zu verlan= gen berechtigt ist, so kann boch nicht gelengnet werben, baß es bei= nahe unbegreiflich erscheint, wie Pforr unter ber Leitung Fügers sich so völlig von schulmäßiger Manier hat befreien können und so in seiner Kunft als Beispiel in einer Zeit geleuchtet hat, in welcher in Deutschland mit einzelen Ausnahmen noch ber größte Berfall ber afabemischen Regeln herrschte.

Von der großen Gemeinschaft zwischen Pforr und Overbeck geben zwei Zeichnungen des letzteren, im Besitze der Frau Rath Schlosser, die ganz dieselbe Behandlungsweise wie Pforrs Götz von Berlichingen zeigen, einen sprechenden Beleg. Auch ist zu beachten, daß um diesselbe Zeit Cornelius in Franksurt durch seine Zeichnungen zum Faust, einen ähnlichen Weg, wie Pforr zu betreten begann.

Im Mai 1810 ging sein sehnlichster Wunsch in Ersüllung, instem er mit drei seiner Freunde: Overbeck, Bogel und Hottinger, die Reise nach Rom antrat. Mit welcher Lebendigkeit er dort alle merkswürdigen Gegenstände und die mancherlei erlebten Begebenheiten aufsfaßte, bezeugt sein Reisetagebuch, später im Besitze des Schöffen Sasrasin, der ihm mehr noch ein wahrer väterlicher Freund, als Borschift, der ihm mehr noch ein wahrer väterlicher Freund, als Borschift

mund war. Die Beschreibung eines Ausslugs nach Urbino ist baraus im Morgenblatt No. 141 von 1811 abgebruckt worden.

In Rom trasen Overbeck und Pforr mit Cornelius zusammen, der gleichzeitig mit ihnen, aber ohne ihr Wissen, dasselbe Ziel versfolgt hatte. Ueber den beledenden Einsluß, den Pforr auch hier auf die jungen Künstler ausübte, geben mehrere Briefe von Cornelius und Overbeck das vollgültigste Zeugniß. Sie enthalten zugleich näshere Berichte über die letzten Lebensmomente unseres Künsteers, deren Beröffentlichung, wenn sie gestattet wäre, gewiß von Interesse sein würde.

Daß Pforr, wie fast allgemein die Künstler, in Italien eine zweite Heimath fand, bedarf keiner besonderen Versicherung. Er hatte bas Glück, in einer ber schönsten und gesundesten Gegenden Roms, in ber Villa Malta, zu wohnen. Von feinem Zimmer aus hatte er eine bezaubernde Aussicht über einen lieblichen Orangen = und Weingarten nach ber weithin ausgebreiteten ewigen Roma mit ber St. Petersfirche und beren mächtigen Kuppel nebst bem Vatican. "Beim Anblick biefer burch bie größten Meister ber neuen Runst verherrlichten Banwerke schienen dem jungen Künstler besonders brei Maler wie höhere Geister, die Rom durch ihre Werke verherrlichten, über bieser heiligen Stadt zu thronen: Fra Angelico ba Fie= fole, der in frommer Erhebung schon in dieser Zeitlichkeit scheint Beuge ber himmlischen Freuden gewesen zu fein; Michel Angelo, bessen große Individualität uns zurückführt in das kräftige Geschlecht ber ersten Menschen; und endlich Raphael, bessen harmonisch ge= bilbete und reichbegabte Seele bas Leben in seinen schönsten Berhält= nissen und mit nie erreichter Anmuth barzustellen verstand." Erscheimung stellte Pforr in einer schönen Bleistiftzeichnung bar, welche bem verstorbenen Passavant als ein theueres Vermächtniß zugefallen und jett, soviel mir bekannt, in bas Eigenthum bes Stäbel'schen Anstituts übergegangen ift.

Leiber konnte Pforrs Talent nicht zur völligen Neise gebeihen ober auch nur sich mit ganzer Kraft entfalten; benn schon in Deutschsland öfter leibend, wurde in Italien, besonders nach einer Neise nach Neapel, sein Brustübel immer bedenklicher, so daß er im Frühjahr 1812 genöthigt war, Rom zu verlassen und zu Albano im Lateiner Gebirg eine Eselsmilchtur zu gebrauchen. Trotz der treuen Pflege seines Freundes Wintergast nahm die Krankheit bald sosehr zu, daß ihm der Arzt seinen nahe bevorstehenden Tod ankündigte Er versnahm es nicht nur mit Ergebung, sondern es sprach selbst Heiterkeit,

437 1/4

fo berichtet Overbeck, aus seinen Mienen. Während ihm dieser Freund die Leidensgeschichte aus dem Evangelium Lucä vorlas, hing Pforr mit seinen schönen, klaren Augen an Overbecks Mund und schien so ruhig und heiter, daß alle — auch Cornelius hatte ihn besucht — sein Hinscheiden noch ferne glaubten. Doch bald nachdem sie ihn mit Wintergast allein gelassen, verschied er ruhig Abends den 16. Juni 1812 in dessen Armen.

Ohne Zweisel würde Franz Pforr jetzt neben Cornelius, Overbeck und andern ihm mit seltener Anhänglichkeit zugethanenen Freunden eine bedeutende Stelle als Künstler einnehmen, wenn nicht seinem Leben inmitten der vollsten Entwickelung seines schönen Talents eine Grenze gesetzt gewesen wäre. Wie hoch sein Verdienst im Vershältniß der damaligen Zeit anzuschlagen sei, was die Kunst an ihm verloren habe, zeigen die Nachbildungen von Compositionen und Handzeichnungen aus seinem Nachlasse, welche der ältere hiesige Kunstverzein seinen Mitgliedern s. Z. im Stiche mitgetheilt hat.

Das erfte Seft enthält:

1. Eine allegorische Composition, wodurch der Künstler andeuten wollte, was er für die Aufgabe der neueren Kunst hielt, nämlich: Berschmelzung der altdeutschen und altitalienischen. Albrecht Dürer und Raphael knieen vor dem Throne der Kunst, welche ihre Namen und Berdienste für die Nachwelt verzeichnet. Im hintergrund Nürnberg und Rom. Das Blatt ist von hoff jun. gestochen. Die Originalzeichnung befand sich damals im Besitze der Frau Schöff Thomas.

2. 3. 4. Darftellungen aus Goethe's Gog von Berlichingen, namlich:

- a) Götz und Bruder Martin, Herberge im Walde, gestochen von C. Müller.
- b) Der Knappe Georg, dem Götz und Selbitz die Nachricht von dem Abfalle Weißlingens überbringend. Im Spessart. Gestochen von Amsler.

c) Die Nürnberger Kausseute vor dem Kaiser Maximilian, in dem Garten zu Augsburg. Gestochen von H. Merz.

5. Darstellung aus der Reformationsgeschichte der Schweiz: Der Schultheiß Wengi schützt die Protestanten in ihrem Versammlungshause zu Solozthurn gegen den Angriff der Katholiken. Lithogr. von Dielmann.

6. Composition über Kap. 2. V. 3. 4. 5. des Briefs Pauli an Titus. Razdirt von H. Merz.

Die Originalzeichnungen der Blätter No. 5. 6. sind das Eigenthum von F. Overbeck in Rom.

Das zweite Seft enthält:

1. Die weiblichen Tugenden Reinheit, Frommigkeit, Treue. Gegenstück zu No. 6. des ersten Hefts. Radirt von H. Merz.

Auf dieser und der vorgenannten Zeichnung bediente sich Pforr des Monogramms FP 1810.

2. Die Freundschaft, zwei sitzende, sich bie Rechte brückende Frauen. Gestochen von Kramp.

Die Originalzeichnungen besitt &. Overbed in Rom.

- 3. Der beil. Sebaftian. Geftochen von C. Müller.
- 4. Die Bauernhochzeit aus Goethe's Götz von Berlichingen. Folge von . No. 2, 3. 4. des ersten Hefts. Gestochen von E. Schäffer.

Die vier schön ausgeführten Originalzeichnungen aus Göt von Berlichingen besaß Schöff Sarafin als Vermächtniß des Künstlers. Später wurden sie von des ersteren Erben an unbekannte Hände veräußert.

5. Die Legende von dem Ritter, welcher seine fromme Hausfrau dem Teufel verschrieben hat. Als er sie an denselben abliesern will, kehrt sie unterwegs in einer Kapelle ein und fleht die heil. Jungfrau um Hülfe an; diese versenkt sie in Schlaf und folgt unter deren angenommenen Gestalt dem Ritter. Der Augenblick, wo sich der Böse ihrer bemächtigen will, aber — die heil. Jungfrau erkennend — zurückschreckt, hat der Künstler zu seiner Darstellung gewählt.

Auch die Originalzeichnung dieses Blattes besaß Schöff Sarasin. Sie

ift mit ben andern in unbekannte Sande gekommen.

Außer den Zeichnungen und einigen Versuchen, in Del zu malen, sind noch viele Briefe, mehrere Gedichte und Aufsätze von F. Pforr, darunter seine Lebensbeschreibung, in Freundes Hand aufbewahrt. In seiner frühesten Zeit hatte er sich auch im Radiren versucht. Von solchen Blättern besitzt das Städel'sche Institut:

- 1. Das Opfer bes Abel. Gerhard Lairesse inv. F. Pforr fec. 1803. Quer 40.
- 2 Scene aus Göt von Berlichingen nach einer Originalzeichnung von W. Tischbein auf Stein gezeichnet von Franz Pforr 1805. Vom Stein gestruckt bei Johannot in Offenbach, quer Folio.
- 3. Die Tellstapelle am Vierwaldstädter See. Gezeichnet von E. Mieg, auf Marmor gestochen von Pforr, gedr. bei T. Johannot in Offenbach. Groß 4°.
- 4. Pferde und einige Ziegen auf der Weide, im hintergrund der hirte, nach Nikolaus Berghem. Quer 4°.
- 5. Mehrere belastete Maulthiere mit dem Treiber, nach Karl Düjardin 4°.

# Friedrich Wilhelm Honnt,

c. 1730 1799. viele Jahre fürstlich Münster'scher Agent bahier, war ein sehr eifriger Kunstsreund und Dilettant. Er hinterließ bei seinem 1799 im Alter von 61 Jahren erfolgten Tode eine kleine, aber sehr gewählte Sammslung von Delgemälden und Handzeichnungen, so wie eine Auzahl von ihm selbst auß Kork kunstvoll verfertigter römischer Ruinen, Bergsesten, gothischer Kapellen u. a. Sein Nachlaß kam um Ostern 1801 bier zum öffentlichen Verkause.

# Johann Kaspar Zehender,

Maler und Zeichner, bessen Heimath bis jetzt unermittelt ist, war 1770 muthmaßlich gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts geboren und scheint das Ende desselben erlebt zu haben. Alle seine, mir in großer Anzahl vorgelegenen Zeichnungen stammen aus den Jahren 1770 bis 1784, und alle geden Ansichten der Stadt Frankfurt und deren Umgebung längs des Mains auswärts dis Hanau und abwärts dis Mainz mit Einschluß von Bieberich. Ans entsernteren Gegenden habe ich seine gesehen, worans ich schließe, daß der Künstler, wenn nicht in Frankfurt selbst, doch in hiesiger Gegend einheimisch war, jedensfalls den größten Theil seines Lebens hier thätig gewesen ist. Er könnte auch ein Verwandter des 1751 im Kanton Vern geborenen Malers Karl Ludwig Zehender gewesen sein.

Er war ein fleißiger Zeichner, ber uns seine Prospekte mit aller Gewiffenhaftigkeit in forgfältiger Ausführung vor Augen stellt. Bon fünstlerischer ober gar genialer Auffassung ist keine Rebe; seine Arbeiten sind treue, aber trockene landschaftliche Portraite, die jedoch auch als solche, ba sie bas Bild ber Stadt und beren Umgebung aus jener Zeit ansprechend vergegenwärtigen, jedenfalls ihren eigenen Werth haben. An Christian Gerning hatte ber Künftler einen besonderen Gönner. Für biesen ift sein Binfel und seine Bleifeber viel= fach thätig gewesen, wie die große Zahl seiner Prospekte in der Ger= ning'schen Sammlung auf ber Stadtbibliothek beweift. Bon ben 155 in einem Rohal-Foliobande enthaltenen Zeichnungen sind bei Weitem bie meisten von Zehenders Hand in den Jahren 1770 bis 1773 theils in Kreide, theils in Bleiftift mit Sepia getuscht, theils auch in Aquarell = und Gouachefarben ausgeführt. Mit zu ben schönsten gehört die Ansicht des Strahlenbergerhofes; sie ist künstlerischer be= handelt, als die meisten andern, namentlich ift ber Baumschlag gut Auch ber Gutleuthof, in Gonache, giebt ein angenehmes Bilb; eben so die Schneidwallmühle. Die Mehrzahl dieser Blätter ist 1773 entstanden. Auch bas Städel'sche Kunstinstitut bewahrt eine Anzahl folder Zeichnungen.

Zehenders landschaftliche Delgemälde sind zart, in einem warmen duftigen Ton gehalten, in der Zeichnung jedoch zu unbestimmt. Er scheint aber wenig in Del gemalt zu haben; denn seine Arbeiten dieser Art sind sehr selten. Daß er auch die Radirnadel zu führen verstanden, beweist ein Blatt in gr. Folio mit der Aufschrift: Ueberschwemmung des Mahns zwischen dem Dorfe Oberrad und der Stadt

Frankfurt am 1. März 1784, nach ber Natur gezeichnet und geätzt von J. E. Zehender."

Ein mir vorliegendes in Kreidemanier oder mit der Punze fleißig gearbeitetes kleines Portrait mit der handschriftlichen Bezeichnung: "Madame de Streegen née Aul, par Zehnter à Frt. 1799" läßt vermuthen, daß der Künstler sich auch in diesem Fache versucht hat und noch am Schlusse des vorigen Jahrhunderts thätig gewesen ist. Weder sein Geburts= noch sein Sterbejahr ist mir bekannt geworden.

#### Johann Baptist Reiser

zeichnete und malte mit der Feder und mit Tusch, auch in Aquarell verschiedene Prospekte von Franksurt und der Umgegend nach der Natur. In dem letzten Bande der mehr erwähnten Gerning'schen Sammlung Franksurter Ausichten sinden sich auch einige mit der Bezeichnung: Joh. Baptist Reiser in loco ad naturam delineavit 1771. Sie übertressen alle andern in dieser Sammlung besindlichen Arbeiten an malerischer Aussafing, Richtigkeit der Zeichnung und Sorgfalt der Aussührung, was mir die Ueberzeugung ausdringt, daß Reiser, über bessen Lebensverhältnisse ich durchaus nichts ersahren konnte, kein bloßer Dilettant, sondern ein geübter Künstler gewesen ist. Franz Kraul hat 1773 nach dessen Aussuchme verschiedene Blätter gezeichnet.

## Johann Abam Rern,

geboren zu Frankfurt am 10. April 1750, wahrscheinlich ein Schüler bes älteren Nothnagel ober bes J. F. Beer, gelangte 1781 burch Heirath als Kunstmaler in das hiesige Bürgerrecht. Sein Probestück: eine große Landschaft mit Staffage, bezeichnet J. A. Kern 1781, 4' 6" breit, 3' 2" hoch, hängt an der Kaiserstiege. Die Arbeit ist nicht von Bedeutung. Kern hat anch Einiges radirt, u. a. "Gegend auf dem Wege von Frankfurt nach Bornheim, J. A. Kern, K. Mahler sec." Kl. quer Folio. Das Blatt stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und hat Aehnlichkeit mit den Arbeiten von J. F. Beer. Die Zeit seines Todes ist mir nicht bekannt geworden.

#### Friedrich Ludwig Haud,

1744 geboren zu Homburg v. d. H. am 10. August 1718, hatte ben ersten Unterricht im Malen bei seinem Vater, dem Hosmaler J. J. Hauck,

erhalten und nach längeren Reisen in Deutschland und England 1744 in Frankfurt als Portrait = und Miniaturmaler seinen Wohnsitz genommen. In späteren Jahren hielt er sich einige Zeit in Holland
auf. Sein Talent war im Ganzen ein mittelmäßiges; der Werth
seiner Portraite besteht nur in der Aehnlichkeit, die seinem Pinsel
mehr Beifall erworben hat, als er im Grunde verdiente.

Nach ihm gestochen haben u. a. Berningrobe: bas Portrait bes Pfarrers Johann Jacob Stark 1762. 4°. Haib: bas Portrait bes J. B. Firnhaber v. Eberftein, Folio, und bes J. G. Schweitzer v. Wieberhold. Gr. Folio. Gehser: bas Portrait bes Meb. Dr. G. W. Müller. Kl. Folio. Göpffert: bas Portrait bes Mathematikers J. W. A. Jäger 1783. 8°. Koller: das Portrait bes Peter Florus Gerning, 1777. Folio. J. M. Zell: das Portrait bes Senators H. B. von Barkhaus, 4°. und Liebe: bas Portrait bes Dr. G. C. B. Mosche. Hand felbst hat außer einigen geätzten Blättern, auch bas Portrait bes Shubicus F. R. Hofmann gemalt und gestochen. 1779. 4°. Das Senkenbergische Stift besitzt verschie= bene von Hauck gemalte Bildnisse hiesiger Aerzte, burch welche mein obiges Urtheil Bestätigung findet. Hiervon macht indessen eine erfrenliche Ausnahme das im Besitze der Frau Rath Schlosser befindliche kleine Portraitbild ber beiben im Jahr 1757 im Amte gestandenen Bürgermeister Erasmus Karl Schlosser und Nikolaus Conrab Hupka, beibe in ganzer Figur und in ber würdevollen Amtstracht jener Zeit, im Hintergrunde als Gefolge die bürgermeisterliche Bedienung in ro-Das interessante Bilb ist miniaturartig fein auf then Gewändern. Kupfer in Del gemalt.

Hauck starb am 4. October 1801 zu Offenbach. Sein Sohn, gleichfalls Portraitmaler, ist völlig unbekannt geblieben.

#### Karl Friedrich Dehme

war am 29. März 1751, nicht wie Hüsgen sagt, 1758, in Berlin 1779 geboren, wo ihm sein Bater, ber Bildhauer Karl David Dehme, ben ersten Unterricht ertheilte. Schon in seinem dreizehnten Jahre wurde er bei dem Bildhauer Gottsried Jenner in Potsdam auf 6½ Jahre in die Lehre gegeben, gerade zu der günstigen Zeit, als dieser in dem neuen Schlosse start beschäftigt war, was dem Schüler sehr zu statten kam. Nach beendigter Lehrzeit setzte er seine Studien während zwei Jahren auf der Akademie zu Oresden sort und arbeitete dann in verschiedenen deutschen Städten, namentlich in Leipzig, Halle, Merse-

burg, Cassel, war einige Zeit in ber Porcellanfabrik zu Höchst als Bossirer, wie auch an dem großen Bolongaro'schen Baue beschäftigt und trat endlich 1779 in das Atelier des Franksurter Bildhauers Leonhard Ausmuth, um hier seine neue Heimath zu sinden. Nachdem Dehme neun Jahre als Gehülse des gedachten, nicht sehr bedeutenden Meisters gearbeitet hatte, deward er sich 1788 um das Bürgerrecht, wobei er sich auf seine Studien in Dresden, auf seine vollständige Kenntniß der antiken Ornamentik und seine hier bereits ausgesührten Arbeiten, namentlich die über dem Eingange des Jrrenhauses besindliche Statne des Weltheilandes, berief. Sein Gesuch wurde ohne Anstand bewilligt. Dehme arbeitete mit Beisall in Stein und in Holz. Von ihm sind, außer dem v. Bethmannischen Marmormonument im Senkenderzischen Stiste, die schönen Säulen-Capitäle an den beiden resormirten Kirchen. Er starb am 8. März 1801.

Unter den zahlreichen Dilettantinnen, welche Frankfurt gegen das Ende des 18. Jahrhunderts vorzugsweise in den höheren Stänsten zählte, verdient ganz besonders die im Jahr 1802 im Alter von drei und dreißig Jahren verstorbene Fran

# Margaretha Sömmering geb. Grunelius

1768 ehrende Erwähnung. Angeborenes Talent und fleißige Uebung hatten sie auf die Stufe einer wirklichen Künstlerin geführt. Schon bei ber zweiten Preisvertheilung bes Zeichnungs=Instituts im Jahr 1782 wurde ihr ber erste Preis mit einer goldenen Medaille zu Theil. Bei dem Sohne, Herrn Hofrath Dr. Sömmering, sah ich Miniatur= malereien von ihrer Hand, welche mit einer Freiheit des Pinfels und einem so richtigen Verständniß behandelt sind, daß sie jedem namhaften Künstler zur Ehre gereichen würden. Vorzugsweise gebührt biese Anerkennung einem im Jahr 1800 gemalten Miniaturportrait ihres Gatten, des berühmten Anatomen und Augenarztes Samuel Thomas von Sömmering, und einer Copie nach Raphaels Ma= bonna »la belle jardinière« aus bem Jahr 1794. Herr Grunelius besitzt eine gleichvortreffliche Miniatur-Nachbildung der Raphaelischen Madonna della Sedia, und eine büßende Magdalena nach Correggio. Auch in Aquarell hat sie Proben ihrer Geschicklichkeit hinterlassen und sich in der Delmalerei versucht. Eine andere Dame, Frau

# Helene Elisabethe Charlotte von Barkhaus = Wiesenhütten, geb. von Beltheim,

die Gattin des Geheimeraths von Barkhaus = Wiesenhütten, geboren 1736 am 12. Februar 1736, gestorben am 29. März 1804, wußte gleich= falls ihre Mußestunden so geschickt mit Zeichnen, Malen und Radiren auszufüllen, daß ihr eine Stelle unter den ausgezeichneten Kunstdilet= tanten Frankfurts gebührt. Außer sechs kleinen Köpfen von'ihrer Hand, welche sich in dem Nothnagel'schen Kunstmachlasse verzeichnet sinden, verdienen insbesondere zwei radirte Blättchen erwähnt zu werden:

- 1. Brustbild eines singenden Knaben, das aufgeschlagene Notenbuch mit der Aufschrift: "Alzeit lustig, nimmer traurig" in der Hand haltend. Charlotte de Barkhaus née de Veltheim sec. 1773. 8°.
- 2. Brustbild eines Mädchens, ebenfalls mit dem Ramen, und der Jahrzahl 1774 bezeichnet. 16°.

Das erste ist in Rembrandts Manier gearbeitet; das zweite mit sehr belicater Nadel behandelt. Beide änßerst seltene Blätter versrathen viel Talent und lassen vermuthen, daß Nothnagel oder Joshann Friedrich Beer die Kunstübungen der Dame geleitet habe.

Zwei radirte landschaftliche Ansichten: Bingen mit dem Mäusesthurm, bez. C. de Wiesenhütten grav. und Drachenfels mit Rolandseck, bez. C. de W. grav., beibe quer 8°., dürsten ihr gleichfalls angehören.

Noch mehr Anerkennung verdienen ihre Leiftungen in der Oelmalerei. Das von ihr im Jahr 1767 gemalte Portrait einer Fräulein von Glauburg, nachherigen Frau von Stalburg, ein allerliebstes, ganz in Tischbeins Weise behandeltes Bildchen, befindet sich im Besitze der Familie von Oetinger.

Sicher ist ber Kunsteifer ber Frau von Barkhaus nicht ohne wesentlichen Einfluß auf ihre Tochter geblieben:

## Louise Friederike Auguste van Panhuns, geb. von Barkhaus= Wiesenhütten,

eine Dame, die unter dem bescheidenen Namen einer Dilettantin sich 1763 burch angeborene Anlagen, richtiges Kunstgefühl und unermüdlichen Fleiß zur wahren Künstlerin erhoben hat und deshalb da, wo von Frankfurts Kunst und Künstlern die Rede ist, nicht übergangen wers den darf. Schon Hüsgen hat dies erkannt und der "Fräulein Louise von Barkhaus" ein Blatt seines Werks gewibmet. Ihre späteren

- Limble

Leistungen sind ihm unbekannt geblieben. Sie war am 10. October 1763 in Frankfurt geboren und hatte eine ihrer hervortretenden gei= stigen Befähigung und ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprechenbe Bilbung genossen, die ihr frater den Ruf einer eben so unterrichteten als geiftreichen Dame erwarb. Vorzugsweise war ihre Neigung, als mütterliches Erbe, von früher Jugend an dem Zeichnen und Malen augewendet. Wem sie hierin den ersten Unterricht verdankte, ist ungewiß; aber Georg Chriftian Schütz, bem Better, wurde gulett bie Chre, bie junge Rünftlerin seine Schülerin nennen zu burfen. Nicht, wie so viele Dilettantinnen, babei ftehen bleibend, ihren Pinfel an Blumen und kleinen Lanbschaften in Aquarellfarben zu üben, fühlte sie sich balb stark genug, größere Arbeiten in Del zu unter= nehmen, und als Vorbilder wählte sie eben nicht bie einfachsten und Waterloo, Moncheron und andere beden= leichtesten Meister. tende Landschaftmaler waren es, benen sie nachstrebte; aber nicht als bloße Copistin, wie ihre eigenen Aufnahmen nach ber Natur beweisen, von denen Hüsgen namentlich einer Ansicht des Eschersheimer Thurmes in Gouache als vorzüglich gelungen gebenkt. Ich selbst sah viele von ihr während eines längeren Aufenthaltes in England aufgenommene, theils in Agnarell, theils in Sepia ausgeführte lanbschaftliche Ansichten.

Am 26. November 1805 vermählte sie sich mit dem verwitt= weten furhessischen Obristlieutenant, später königlich niederländischen Generalmajor, auch Generalgonverneur von Surinam Benjamin van Panhuns, bem sie im Jahr 1810 ober 1811 nach Baramaribo folgte. Hier war ber natur= und kunstliebenden Frau ein neues Feld eröffnet. Die üppige Natur bes Tropenlandes bot ihrem Pinfel reichen Stoff ber Nachbildung. Sie wußte benfelben mit bem regsten Gifer auszubenten. Frau van Panhuhs blieb bis zu bem um 1816 erfolgten Tobe ihres Gemahls in Paramaribo, kehrte bann in ihre Vaterstadt zurück, wo sie nach einer zweiten, aber kurzen Reise nach Surinam, bleibend ihren Wohnsitz nahm. Größten Theils in Indien selbst, theilweise auch während der Rückreise, in den Jahren 1811 bis 1816 verfertigte sie bie vortrefflichen Aquarellzeichnungen aus ber Tropenwelt, womit sie später ber Senkenberg'schen natur= forschenden Gesellschaft ein werthvolles Geschenk machte. Diese höchst interessante Sammlung enthält:

25 landschaftliche und See : Unfichten;

40 Blatter: Pflangen, Bluthen und Früchte;

35 Blätter: Schmetterlinge und andere Insetten;

<sup>24</sup> Blätter mit verschiedenen Gegenständen: Pflanzen, Kolibri, Krokodill=Ei nebst Embryo, Regertrachten 2c.

Sämmtliche Zeichnungen sind auf Groß- und Imperialfoliobogen, die Pflanzen und Insekten meistens in natürlicher Größe correkt gezeichnet und mit guten dauerhaften Saftfarben sorgfältig ausgemalt. Unter den landschaftlichen Ansichten sind viele wahrhaft künstlerisch, alle mit Geschmack behandelt, besonders die tropischen Bäume und Gestränche gut gelungen. Die Schmetterlinge kommen den Arbeiten der berühmten Maria Sibylla Merian nahe. Fran van Panhuys hat die meisten Blätter mit ihrem Namen und der Jahrzahl der Entstehung bezeichnet.

Auch die Nadirnadel soll sie mit Gewandtheit geführt haben. Eine Ansicht des Eschersheimer Thores mit dem Thurm und einem Theil des ehemaligen Walles, ein sehr leicht und gut radirtes Quart-blättchen, wird ihrer Hand zugeschrieben.

Fran van Panhuhs beschloß ihr reiches Leben am 18. October 1844.

#### Johann Gerlach Lambert,

am 25. September 1740 in Frankfurt geboren, war ein Schüler 1740 von Juftus Junker, beffen Blumen = und Früchteftucke er geschickt nachzuahmen verstand, ohne jedoch die Weichheit des Pinsels seines Lehrers zu erreichen. Sein Unterricht im Zeichnen und Malen wurde von zahlreichen Schülern besucht. Indessen scheint er für diese Kunst von der Natur nicht bestimmt gewesen zu sein. Neigung und Anlagen zogen ihn mehr zu den mathematischen, physikalischen und mechanischen Wissenschaften, beren Studium und Ausübung ihn zuletzt ber Malerei, ohne Nachtheil für biese, untren werden ließ. Seitbem beschäftigte er sich fast ausschließlich mit Anfertigung von Elektrisir= maschinen, optischen Gläsern, Bligableitern und Wettergläsern nach allen bekannten Systemen mit so entschieden gutem Erfolg und all= gemeinem Beifall, daß er im Jahr 1787 zum Lehrer der Zeichen= funst und Mathematik am Ghunasium ernannt wurde. Er starb am 26. Februar 1804.1) J. D. Bager, Lamberts Schwager, hat bessen Portrait rabirt, 1777. Al. Folio.

TOTAL

<sup>1)</sup> Magler läßt ihn, gleich Hüsgen, 1741 geboren werben und 1805 sterben. Beibes ift unrichtig.

# Johann Andreas Benjamin Nothnagel,

1747 Maler und Rabirer, ber Sohn bes lutherischen Predigers Johann Philipp Nothnagel zu Buch im Herzogthum Sachsen-Coburg, wo er im März 1729 geboren wart, scheint zu Nürnberg seine erste Kunft= bildung erhalten zu haben. Diese Vermuthung beruht indessen auf nicht sehr zuverlässigen Angaben. Es ist zu bedauern, daß Hüsgen, sein Zeitgenosse, bem es ein Leichtes gewesen sein mußte, etwas Rä= heres über die früheren Lebensverhältnisse dieses wackeren Mannes zu Soviel ist gewiß, daß Nothnagel bie erfahren, gänzlich schweigt. Kunst zu seinem Lebensberuf gewählt hatte und seine Arbeiten im Wege bes Kunfthandels verwerthet hat, mithin nicht ein bloßer Di= lettant gewesen ist, wofür er unbegreiflicherweise von Vielen ange= sehen wird. Seine Gemälbe und zahlreichen Rabirungen berechtigen in der That nicht, in ihm den Künstler zu verkennen, den er in höherem Grade bewährt hat, als hundert Andere, welche die Ehre biefes Namens beaufpruchen.

Im Jahr 1747 kam er nach Frankfurt und trat als Maler= gehülfe in das Atelier des Johann Nikolaus Lentner, welcher die schon von seinem Schwiegervater Kiesewetter begonnene Tapetenma= lerei betrieb. Nach Lentmers Tod heirathete Nothnagel am 11. Mai 17501) bessen Wittwe. Ein unternehmenber und praftischer Mann, gab er ber Fabrik gemalter Papier = und Leinwandtapeten eine bis babin in Frankfurt nicht gekannte Ausbehnung. Sein guter Ge= schmack und Reichthum an abwechselnden Erfindungen genossen so all= gemeinen Beifall, daß seine Fabrifate nach allen Theilen Europa's versendet wurden. Aus Goethe's Leben ist bekannt, daß auch der französische Graf Thoranne, als Frankfurt im siebenjährigen Krieg burch die Franzosen besetzt war, unsern Künstler vielfach in Anspruch Raifer Leopold II. begnabigte bas Geschäft bes betriebsamen Mannes mit bem Titel Raiferliche privilegirte Nothnagel'sche Fabrik. Es waren barin mehr als fünfzig Menschen in vielen neben einander gelegenen Zimmern beschäftigt. Unter feinen zahlreichen Schülern und Gehülfen, denen er stets als einsichtsvoller Rathgeber zur Seite ftand, bilbeten sich viele tüchtige Künftler, die sich später als Landschaft= und Genremaler einen geachteten Namen Der Meister selbst, dem als Beweis der Achtung seiner erwarben. Mitbürger schon frühzeitig die ehrenvolle Stelle eines Bürgercapi=

<sup>1)</sup> Nicht 1756, wie anderwärts behauptet wirb.

tains zu Theil geworben war, vernachlässigte bei seinen ausgebehnten Geschäften keineswegs seinen eigentlichen Künstlerberns. Er zeichnete Portraite und Charakterköpse in Tusch und Sepia, malte in Del kleine Landschaften und gut ersundene Kabinetstücke in Teniers Geschmack, benen nur eine angenehmere, weniger ins Röthliche fallende Färbung zu wünschen wäre. In der von Mergenbaum'schen Sammlung zu Nilkheim befanden sich ehemals viele seiner Arbeiten; in dem Prehn'schen Kabinet sieht man n. a. die Darstellung der Sage von dem Rabbi Naphtali Cohen, durch dessen kabbalistische Experimente der große Brand entstanden sein soll, welcher am 14. Januar 1711 den größten Theil der Judengasse in Asche legte. Dieses Bild ist in gleicher Größe von Regina Catharina Quarrh in aqua tinta geäßt worden. In dem Catalog des Prehn'schen Kabinets wird diese Darstellung von Passavant irrthümlich auf den großen Judensbrand von 1346 bezogen. ')

Weit mehr Beifall erlangte der Künftler durch seine eigenen Radirungen, in denen er Rembrandts geistreicher, wirkungsvoller Nadel mit vielem Glücke nachstrebte. Wenn er freilich sein großes Borbild nicht zu erreichen vermochte, so hat er doch eine bedeutende Zahl guter Blätter geliefert, wovon manche, namentlich einzelne Köpfe, vorzüglich genannt werden können. In magnis voluisse, wird ihm immer zur Ehre gereichen. Nothnagels Radirungen fanden nicht allein in Deutschland, sondern auch bei den verwöhnten Holländern in öffentlichen und Brivatsammlungen entschiedenen Beifall.

In dem nachfolgenden vielfältig berichtigten und möglichst vollsständigen Berzeichnisse der Nothnagel'schen Radirungen wurde die zuserst von Hüsgen angenommene Reihenfolge, obwohl sie allerdings zweckmäßiger geordnet sein könnte, beibehalten; denn die von Nagler beliebte Abänderung kann nur dazu dienen, die obwaltenden Unsichersheiten und Zweisel zu vermehren:

- 1. Ein alter Kopf en face mit großem Barte und breitem Hute. Nothnagel fec. 1764. Klein 4°.
- 2. Bildniß eines jungen Mannes mit Federn auf dem Barret, ein Viertel nach links gewendet. N. fec. 1771. 12°.
- 3. Bildniß eines Künstlers mit breitem Hute en sace, eine Zeichnung in der Hand haltend. Nothnagel sec. 20. Aber. 1771. Klein 4°.
- 4. Der Bauernframer mit dem Rorbe. Ohne Namen. 16°.
- 5. Die Taufe des Kämmerers nach Maulpertsch. N. fec. Klein Folio.
- 6. Ein alter Türkenkopf mit dem Turban, halb nach rechts gewendet. Ohne Namen. Klein 80.

<sup>1)</sup> Bergl. Shubts jübische Merkwürbigkeiten. Th. II. 70 ff.

- 7. Ein kleiner zart geätzter Ropf en sace mit Knebelbart und Federhut. N. fec. 1773. 16°.
- 8. Ein mannlicher Kopf mit struppigem Barte und getheiltem Hute, worauf zwei Febern, halb nach links gewendet. Nothnagel soc. Klein 8°.
- 9. Das Bauernweib mit dem Korbe auf dem Rücken und dem Henkelkorbe am Arme, nach rechts schreitend. Nothnagel sec. 1772. 16°.
- 10. Drei wachthabende Bauern tochen am Feuer. Nachtstud, ohne Namen. 80.
- 11. Der Bettler mit Stelzsuß und Krücke nebst einem Anaben am Bauernhause, aus dem eine Frau mit dem Lichte tritt. Nachtstück, ohne Namen. 16°.
- 12. Bildniß eines polnischen Prinzen mit Pelzmantel und Ordensband, en sace, ein wenig nach links gewendet. Kl. 4°.
- 13. Portrait des Frankfurter Schutzuden Beer Dann, mit hebräischer und beutscher Unterschrift. N. fec. 1774. 80.
- 14. Portrait bes Frankfurter Malers Abam Grimmer. Dhne Namen. Al. 4°.
- 15. Ein kleiner Türkenkopf mit Turban, nach links gewendet. N. sec. 1771, 8. November 16°.
- 16. Belifar mit seinem Anaben auf ber Wanderung. N. fec. 1771. Al. 40.
- 17. Ein Bauernköpfchen ohne Müge, nach rechts gewendet. N. fec. 1771. 16°.
- 18. Ein Bauernweib giebt ihrem Kinde zu effen. Nothnagel fec. 1772 (nicht 1771) à Francfort. 12°.
- 19. Alter bartiger Ropf mit Barret, nach rechts gewendet. N. 1771. 120.
- 20. Der sitzende Bauer mit der Bierkanne in der rechten und der Pfeise in der linken Hand, halb nach links gewendet. Nothnagel soc. 1772. Kl. 4°. Nicht mit No. 34. zu verwechseln.
  - Bon diesem Blatte findet sich eine etwas vergrößerte Copie von der Gegenseite. "Wilhelm Hofmann. Erster Versuch."
- 21. Bauernföpfchen nach rechts gewendet, mit hoher Müge und kurzem Barte. N. fec. 1771. 16°.
- 22. Ein alter Mann mit langem Barte und fleiner Mütze, nach links gewwendet, im Buche lesend. N. fec. 1776. Kl. 4°.
- 23. Kleiner Türkenkopf im Profil nach links gewendet, mit Glassedern auf dem Turban. Ohne Namen. Kl. 4°.
- 24. Ein alter Mann mit furzem Bart und hut, mit beiden handen sich auf einen Stock stügend, nach links gewendet. N. fec. 1773 (nicht 1776) tl. 4°.
- 25. Bildniß eines zeichnenden Runftlers. Ohne Namen, Al. 40.
- 26 Türkenkopf im Profil, nach links gewendet, mit Turban und Feder. N. 16°.
- 27. Zart geättes Köpfchen eines Alten ohne Müte im Profil, nach rechts gewendet. Nothnagel fec. 1771. 16°.
- 28. Der Engel führt Petrus aus dem Gefängniß. N. fec. 1772. 40.
- 29. Kleiner Ropf im Profil, mit Glasfedern auf der Belgmuge. Ohne Namen.
- 30. Der Schuhflicker mit seiner Frau in der Werkstätte. Im hintergrunde zwei Bauern. Ohne Namen. 16°.
- 31. Das Bildniß des Med. Dr. Senkenberg, Stifters des Bürgerhospitals, mit lateinischer Unterschrift. Al. 40.
- 32. Der auf dem umgestürzten Zuber sitzende und trinkende Bauer mit seinem Weibe, welches einen Krug hält. N. sec. 1773. 16°.
- 33. Der Eremit in der Höhle in einem Buche lesend, nach rechts gewendet. Ohne Namen 8°.

- 34. Der sitzende Bauer im Profil nach links gewendet, mit der hohen Müße, in der linken Hand den Bierkrug, in der rechten die Pfeise haltend. Nothnagel sec. 1772. 12°. Nicht mit No. 20. zu verwechseln.
- 35. Der in ein Buch schreibenbe, nach links gewendete Eremit. Ohne Namen. 80
- 36. Ein bärtiger alter Mann mit einem Buche in der Hand, nach links gewendet. Ohne Namen. 12°.
- 37. Das Bildniß Ali Ben's, Vicekönigs von Aegypten, nach links gewendet, mit französischer Unterschrift. 1773. Kl. 4°.
- 38. Die in einem Buche lesende Alte, halb nach links gewendet. Nothnagel fec. 25. Jan. 1772. 12°.
- 39. Ein junger Mann mit Febern auf bem Barret. Ohne Namen.
- 40. Der Alte im Profil, nach rechts gewendet, mit der Brille in der Hand, an einem Tische mit Geldsächen sitzend. "Dem Herrn J. F. Ettling in Frankfurt 1772 den 2. Jan." 4°. Hauptblatt.
- 41. Ein alter bärtiger Mannskopf en face, mit Febern auf dem Barret. N. fec. 1776, 4°.
- 42. Drei Bettler in einer Lanbschaft. Dhne Namen. 80. Zweifelhaftes Blatt.
- 43. Razivil, Prince de Pologne. Angeblich ohne Namen. Kl. Folio. Dieses Blatt ist auf dem in der Sammlung des Städel'schen Instituts besindelichen Exemplar bezeichnet: J. B. Nothnagel sen. del. Francs. G. J. Göntgen junior sc. Mog. Ein anderes habe ich nicht gesehen, vermuthe daher, daß das Blatt überhaupt von Nothnagel nur gezeichnet, nicht radirt ist, Hüsgen aber nur ein Exemplar vor der Schrift vor Augen gehabt hat.
- 44. Gruppe von zwei Bettlern am Feuer, wo sie tochen. Ohne Namen. 120.
- 45. Der Bauer im Profil nach rechts gewendet, mit hoher Müße, die Tabakspfeife in der Hand haltend. Nothnagel fec. 12°.
- 46. Lanbschaft mit ber hölzernen Brude. Ohne Namen. Quer 80.
- 47. Ein großer Türkenkopf mit langem Barte, zwei Federn auf dem Turban, mit einer Hand an den Tisch lehnend. A. B. Nothnagel sec. 1764. 4°.
- 48. Ein junger Mann en face, ein wenig rechts gewendet, mit Federn auf dem Hute. Nothnagel fec. 1764. 8°.
- 49. Ein junger Mann, der sich mit der einen Hand auf einen Stock stützet, mit der andern einen Uffen hält, nach Rembrandt. "A Monsieur le Conseiller Ehrenreich a Francfort. 1772." 4°. Hauptblatt.
- 50. Drei römische Soldaten in Callots Manier. Ohne Namen. 16°. Zweifels haftes Blatt.
- 51. Türkenkopf mit schönem Bart und dem Turban, en face, ein wenig nach links gewendet. N. fec. 1774. 8°.
- 52. Der Engel erscheint bem Hauptmann Cornelius. J. A. B. Nothnagel sculpsit. 4°. "Erster Bersuch."
- 53. Das Bildniß des Dr. Orth en face, ein wenig nach links gewendet. N. fec. 1774. Al. 4°.
- 54. Das Innere einer Bauernstube. Nachtstück. Ohne Namen. 40.
- 55. Ein alter Gelehrter mit Barret, welcher einen Jüngling unterrichtet. N. fec. 1776. 4°.
- 56. In einer kleinen Landschaft unterhalt sich ein Bauer mit dem Stocke in der Hand mit einer Bauerin, links zur Seite sitzen zwei Kinder. Ohne Namen. Quer 8°.

- 57. Lanbschaft, in der Mitte des Vorgrundes hält ein Reiter, dessen Pferd stallet. Links unten auf einem Steine N. mit dem Nagel. Quer 8°.
- 58. Landschaft, in der Mitte ein Brunnen, worauf man liest: "Etliche Landsschaften 1771." Rechts zwei stehende Männer und ein sitzender. Quer 8°.
- 59. Landschaft, links hinter einem Zaune Buschwerk mit einem hohen Baume, ein Bauer sitt auf dem Naine, ein anderer spricht mit ihm, neben ihm ein Hund, im hintergrunde rechts einige häuser. Ohne Namen. Quer 8°.

Die vorgenannten vier Blätter scheinen die von Hüsgen unter No. 57—60 und von Nagler unter No. 60—63 erwähnten kleinen Landschaften zu sein. Die beiden letzteren sind indessen rücksichtlich der Autorschaft höchst zweifelhaft.

- 60. Hugo Francis. Carol. Comes ab Elz Kempenich, mit Bischofsstab und Müße. Nothnagel sen sec. 80.
- 61. Ein junger Mann mit Barret en face. N. fec. 1771. 120.
- 62. Alte Frau mit Saube im Profil nach rechts gewendet. N. fec. Kl 40.
- 63. Bäuerin nach rechts schreitend, mit einem Bentelforbe. Ohne Namen. 160.
- 64. Christus in den Wolken schwebend, von einer Glorie umgeben. Nothnagel sec. 1771. Quer 12°. Sehr geringe Arbeit.
- 65. Schäferin mit Stab und Sund. Ohne Ramen. 160.
- 66. Ein Orientale mit Belgmuge und turgem Federbusch. N. 1791. 120.
- 67. Der Elephant, welcher ben 15. Juli 1773 in Frankfurt zu sehen war. Nothnegel fec. Gr. 40.
- 68. "Abbildung des sehr schön und zahmen Tiegers, welcher nebst einem Rahren Bock mit vier Hörnern und einem Falken in der Herbstmesse 1773 zu Franksurt a. M. zu sehen waren." N. sec. Quer Folio.
- 69. Kleine Landschaft mit Wasser und Schiffen, links ein durchbrochener Felsen rechts zwei hohe Baume. Ohne Namen. Quer 12°.
- 70. Landschaft mit Wasser, rechts ein Bauernhaus und verschiedene Figuren, wovon zwei im Nachen fahren, andere fischen. Ohne Namen. Al 4°.
- 71. Landschaft, rechts mehrere Bauernhäuser, in der Mitte ein Weidenbaum. Ohne Namen. Quer 8°.

Die No. 69. 70. und 71. find zweifelhaft.

Die Sammlung bes Stäbel'schen Kunstinstituts enthält, mit Ausnahme ber No. 29 und 39, bas ganze Nothnagel'sche Werk, babei viele Blätter in verschiedenen Abdrucksgattungen und manche welche dem Meister irrthümlich zugeschrieben werden. Das Blatt, welches Nagler unter No. 4 unserem Meister zuschreibt: die Erweckung des Lazarus, ist nicht von ihm, sondern von Trantmann radirt. Das Gleiche gilt in Ansehung des von Hüsgen und Nagler unter No. 47 erwähnten, im Profil halb nach links gewendeten Türkensopfs mit Turban und Feder. Beide Blätter sind mit Trautmanns Monogramm M und dem entscheidenden Zusatze "seeil" bezeichnet. Auch die von Nagler unter No. 7. 9. 64 und 65 genannten Blätter halte ich für apostruph.

Rothnagel starb am 22. December 1804. Sein Portrait

wurde in der Uniform eines Bürgercapitains nach einem Miniaturges mälde von Dechs in Punktirmanier von Felsing gestochen. Oval Al. Folio. Außerdem existirt noch ein größeres Portrait im vorgerückten Alter. Oval Folio. Der Stecher ist mir unbekannt.

### Johann Christian Benjamin Nothnagel,

ein geschickter Blumenmaler, geboren zu Buch am 4. October 1734, hatte seine Ausbildung in dem Atelier seines Bruders erhalten, bei dem er viele Jahre beschäftigt war, dis er sich 1762 selbständig als Kunstmaler hier etablirte. Die bei diesem Anlasse von ihm gelieserte Probearbeit, ein vorzügliches Blumenstück von brillanter Färdung, hängt gegenwärtig an der Kaiserstiege. Es ist bezeichnet: J. C. B. Nothnagel 1762 und stehet dem Pinsel Marrels wenig nach. Sein Tod ist in dem hiesigen Kirchenbuche nicht eingetragen. Nach einer unverbürgten Nachricht starb er in Holland.

# Johann Friedrich Beer,

Miniaturmaler von Eisseld, wo er 1741 geboren war, arbeitete seit  $\frac{1760}{1804}$ . 1760 in dem Atelier des älteren Nothnagel und ließ sich 1767 in Frankfurt hänslich nieder. Damals überreichte er dem Rathe das recht sleißig gemalte Miniatur=Portrait des Kaisers Joseph II. in ganzer, stehender Figur im Krönungsornat. Dasselbe ist noch jett in dem Rathszimmer aufgestellt. Neben der Miniaturmalerei und dem Unterricht im Zeichnen beschäftigte er sich auch fleißig mit der Radirnadel, deren Führung er bei Nothnagel erlernt hatte. Von seinen geätzten Blättern mögen die folgenden genannt werden:

- 1. Johann Friedrich Meg, med. Dr. Francof. J. F. Beer peint et gravé, premier essay. Francof. 1773. 4°.
- 2. Sein eigenes Portrait auf einem von einem Manne und zwei Kindern gehaltenen Blatte. Ipse sec. F. Beer. Gr. 8°.
- 3. Matthias Ritter, Eccles. Moeno-Francof, Pastor. Gr. 80.
- 4. Margaretha Bolzin, M. Ritteri I conjux. 1774. Gr. 80.
- 5. Johann Friedrich Armand von Uffenbach J. F. Beer del. 1768, geäßt 1774. 8°.
- 6. Chr. Schüß sen. E. Handmann p. 1762. J. F. Beer Francof. 1774. sc. 80.
- 7. Johann Beter Trautmann. Bager p. J. F. Beer grav. Frst. 1774. 80.
- 8. Johann Amos, Decan zu St. Bartholomai. Zavelli p. 1774. J. F. Berr del. et sc. 1774. Gr. 8°.
- 9. Gottfried Thomas Zeitmann, Pfarrer. F. Lippold p. 1740. J. F. Berr sc. 1774. 40.

- 10. Johann Christian Gerning. Entomolog. J. F. Beer ad nat. 1774. Kl. Folio.
- 11. Die drei geistlichen Jubilare: Matthieu, Amos und Schmidt. J.F. Berr, Kunstmaler in Franksurt a. M. inventirt, gezeichnet und gestochen 1775. Folio.
- 12. Johann Lind, Maurerhandlanger zu Frankfurt, mit Bierkrug und Pfeise. J. F. Berr del. et sc. 1777. 4°.
- 13. Albert Liepold, Bürger zu Frankfurt, J. F. Beer gez. und rabirt. 1779. Gr. 8°.
- 14. Joseph II., als Graf von Falkenstein in Frankfurt 1781. 80.
- 15. Bernhard Memminger, Vicarius zu St. Bartholomai in Frankfurt. J. F. Beer sc. 1782. 4°.
- 16. M. Blanchard, Wahre Abbildung des Herrn 2c. 1785.
- 17. M. Johann Jacob Stark, Pastor zu St. Catharinen. J. F. Beer fec. 1787. Gr. 80.
- 18. G. D. Mosche, Theol. Dr. Ministerii Senior. J. F. Beer gez. und gest. 1788. M. 4º.
- 19. Johann Georg Hausknecht ref. Prediger. J. F. Beer gez. und rad. 1788. Al. 4°.
- 20. Johann Heinrich Bechtold, evang. Prediger zu Frankfurt. J. F. Beer gez. und rad. 1788. Kl. 4°.
- 21. P. Chr. Kraft, Pfarrer. Die ersten Abdrücke sind ohne Einfassung und Schrift, die zweiten ohne die letztere. Gr. 8°. oval.
- 22. Friedrich Georg Schlicht, Harpfonettenspieler zu Frankfurt a. M. J. F. Beer del. et sc. 8°.
- 23. Maria Jacobina Fuchs geb. Thurnenssen. Al. 40.

Außerdem radirte er zwei Landschaften: Vues d'Angleterre. Oner 8°., und: Prospekt und Plan des von löbl. Bürgerschaft nen aufsgetragenen Gallenwalles und der darauf angelegten geschmackvollen Linden= und Pappelallee. 1794. Kl. Folio, ein schlecht gearbeitetes, aber für die städtische Topographie interessantes Blatt.

Alle diese Radirungen, welche der Künstler theils J. F. Beer, theils J. F. Berr bezeichnet hat, sind nicht ohne Geschick, aber ziem-lich ranh behandelt. Jedenfalls verdienen seine Miniaturarbeiten in Ansehung des künstlerischen Werthes den Vorzug. Nach seinen Gemälden haben gestochen: Maria Cath. Prestel: das sehr ähnliche Bild des Barons von Gleichen-Ruswurm, 1777; J. F. Schwarz: das Portrait des Fürsten Franz Wilhelm von Dettingen-Baldern, 1792; Halle in Berlin: das Portrait des Oberpfarrers Christ zu Cronenberg, 1795; und L. F. Stölzel: das Portrait des Naturdichters Isaak Mans.

Johann Friedrich Beer war dreimal vermählt und starb anfangs November 1804. Seine beiden Söhne: Christian Jacob, geb. 1772, gest. 1824, und Johann Peter, geb. 1782, gest. 1851, waren beide gleichfalls geschickte Zeichner und Miniaturmaler.

# Heinrich Jacob Tischbein,

bein und Schwager bes Pferbemalers Pforr, war 1760 zu Hahna geboren, hatte auf der Afademie zu Dresden studirt und, nachdem er sich einige Zeit in Hamburg aufgehalten, 1792, wahrscheinlich durch Pforr veranlaßt, in Franksurt seinen Wohnsitz genommen. Tischbein malte gut colorirte Landschaften mit Figuren und Thieren. Er war Mitzlied der Akademie zu Cassel. Hier in Franksurt, wo er wegen seiner Redlichkeit und Herzensgüte allgemein beliebt war, beschäftigte er sich hauptsächlich mit Unterricht im Zeichnen. Im Januar 1804, nicht 1803, wie Nagler angiebt, endigte der Tod sein bescheidenes Wirken.

### Georg Fuentes,

im Jahr 1756 in Mailand geboren, wo er auch seine fünstlerische 1796 1805. Ausbildung erhalten hatte, war ein gründlicher Architekt, ein vollen= beter Zeichner und Colorift und ein vorzüglicher Architektur=, Per= spektiv= und Landschaftmaler. Außer seinem Lehrer Gonzaga hatte er sich Galliani zum Vorbilbe genommen. Seinen Ruf als einer ber geschicktesten Künstler seines Faches gründete er zunächst durch seine Arbeiten für bas große Theater seiner Baterstadt. Im Jahr 1796 wurde er als Theatermaler nach Frankfurt berufen, wo er bis 1805 mit allgemeinem Beifall beschäftigt war. "Ihm verdankte bie frankfurter Bühne in ihren goldenen Tagen die täuschendsten Dar= stellungen. Hob sich der Vorhang, so stannte das trunkene Auge auf Palmyrens Tempel ober den Circus der alten Roma hin. Ein Gegen= stand, ben Tuentes ans ber Rähe nahm, die Zeil, ward sein Triumpf. Als sie zum erstenmal ausgestellt wurde, wollten die Zu= schauer nur sehen, nicht hören. Man nannte seinen Namen und vergaß Bühne und Schanspiel. Aber ber blöde, auspruchlose Mann ließ die Menge umfonst rufen und blieb verlegen hinter seiner Lein= wand." 1) Diese ihrer Natur nach vergänglichen Kunstwerke, nament= lich die vortrefflichen Decorationen zu Titus, Valmpra und dem Corfar, hat uns Radl durch seine schöne Nachbildung im Farbendruck theilweise erhalten.

Goethe, auf seiner Schweizerreise begriffen, schreibt von hier

<sup>1)</sup> A. Rirdner: Anfichten von Frantfurt I. G. 311.

ans am 18. August 1797: "Ich besuchte gestern den Theatermaler, bessen Werke mich so sehr entzückt hatten, und fand einen kleinen, wohlgebildeten, stillen, verständigen, bescheidenen Mann. Er heißt Tuentes, und als ich seine Arbeiten lobte, sagte er mir: er sei aus der Schule des Gonzaga, dem er, was er zu machen verstehe, zu danken habe. Seine Zeichnungen sind sehr sicher und charakteristisch, mit wenigen Federzügen gemacht, auf denen die Massen mit Tusch leicht angegeben sind. Es ist eine Frende, einen Künstler zu sehen, der seiner Sache so gewiß ist, seine Kunst so genau kennt."

Sein Atelier befand sich an ber großen Gallengasse im Kolligs'= schen Hause. Bon hier ging er nach Paris, um mehrere Decorationen für die große Oper zu malen, kehrte aber später nach Mailand zu= rück, wo er 1821 sein Leben beschloß.

Nach Fuentes sind der Reihe nach der jüngere Domenico Quaglio'), Bille, Meck, Meiler und dessen Schüler Schnepf als geschickte Theater=maler längere oder fürzere Zeit hier beschäftigt gewesen.

#### Michael Schlier

1744 war Schultheiß zu Königstein im Tannns, seinem Geburtsorte. In feiner Jugend hatte er hier in Frankfurt bei Chriftian Stöcklin Unterricht im Malen genommen und es so weit gebracht, daß seine Archi= tekturstücke, namentlich gothische Kirchen, häufig mit benen seines Lehr= meisters verwechselt werben. Oft hat er biesen erreicht, manchmal auch übertroffen. Seine Färbung ist im Allgemeinen etwas braun gehalten, die Zeichnung correkt und seine Staffage besser, als die feines Lehrmeisters. Er malte in Del und Gouache und pflegte fast alle seine Gemälde M. S. zu bezeichnen. Seine hiesigen Lehrjahre und sein späterer häufiger Verkehr mit den hiesigen Liebhabern, die seine jest ziemlich felten gewordenen Arbeiten gerne kauften, mogen veranlaßt haben, daß er von jeher als ein frankfurter Maler angesehen wurde. In dem Prehn'schen Kabinet findet man unter No. 554 und 796 zwei kleine Architekturstücke des Meisters: der Marktplatz in Antwerpen und antife Ruinen, beibe auf Holz gemalt. Ich selbst besitze eine recht verdienstvoll gearbeitete gothische Kirche.

Schlier war 1744 geboren und ist am 23. Juli 1807 gestorben.

<sup>1)</sup> Dieser bebeutende Künstler widmete sich seit 1819 ausschließlich der Architekturmalerei in Oel. Seine ausgezeichneten Erfolge hierin sind bekannt. Die von ihm gemalte Ansicht der hiesigen St. Leonhardskirche befindet sich jetzt in dem königl. Kabinet zu Berlin. Er war 1787 zu München geboren und starb baselbst 1837.

# Friedrich Wilhelm Schäfer,

ein tilchtiger Geschichts-, Genre- und Portraitmaler, war um 1763 1807. zu Frankfurt von unvermögenden Aeltern geboren. Den ersten Un= terricht im Zeichnen und Malen hatte er bei Nothnagel erhalten, sich aber in der Folge, von hiesigen Kunstfreunden unterstütt, auf der Akademie zu Wien durch eigenes Genie eine freiere Auffassung und einen großartigeren Sthl, als Nothnagels Schule erwarten ließ, augeeignet. Seine Zeichnung ist gut, seine Anordnung verständig, seine Kärbung natürlich und fräftig. Um besten gelangen ihm Kiguren in Der Künftler wurde vom Schicksale nicht begünftigt. Durch ein unüberlegtes, im zwanzigsten Jahr zu Wien geschlossenes Chebündniß batte er sich bie fernere Unterstützung seiner Gönner ver= Den hereinbrechenden Nahrungsforgen wußte er aber mit männlichem Muthe entgegen zu treten; sein Talent machte sich auch unter bem Drucke äußerer Berhältnisse geltenb. Der junge Künftler wurde der Kaiserin Katharina II. bekannt, von ihr nach Rußland berufen und zum Vorsteher einer Gemälbegallerie ernannt, welche auf Potemfins Antrieb zu Ekatarinoslaw errichtet werden follte. ber Kürst starb im October 1791 ehe der Plan zur Ausführung Schäfer lebte feitbem in Betersburg, wo ihn fräter unter Bauls Regierung sein Freisinn in Gefahr brachte. Er mußte Rußland verlassen und kehrte über Wien ohne Familie in die Heimath zurück. Seine Che scheint burch freiwillige Trennung ober burch ben Tob gelöst gewesen zu fein. Während ber wenigen Jahre feines Berweilens in Frankfurt erwarb er sich durch seine Leistungen bei ben Kunftkennern verdienten Beifall. Unter andern entwarf er damals die Stizze zu einem Altarblatte für die Deutschorbensfirche, bessen Ausführung aber unterblieb. Bald zog es ihn neuerdings in die Fremde. Er verließ 1807 Frankfurt zum zweitenmale in der Absicht, sich nach Paris zu begeben, erlag aber auf der Reise bahin in der Pfalz einem hitzigen Fieber. Todtfrank wurde er hierher zurück gebracht und starb nach einigen Tagen. In ihm verlor Frankfurt einen begabten eingeborenen Künftler. Wegen seines langen Aufent= haltes im fernen Auslande ist er in der Heimath nicht so bekannt geworden, wie es sein Talent verdiente. Auch bei Nagler findet man über ihn keine genügende Auskunft.

Von Schäfers Arbeiten vermag ich, da die meisten und besten in Wien und Petersburg entstanden und geblieben sind, nur einige nachzuweisen. Im Römer an der Kaiserstiege befindet sich ein größeres



die Rohle ergriff und die Gestalten des Gemäldes im Ruppelgewölbe mit solcher Genialität auf den Boden hinzeichnete, daß er die Verswunderung der Maler erregte und diese veranlaßte, sich des ganz rohen jungen Menschen durch Rath und Unterweisung freundlichst aus zunehmen. Sie gaben ihm Anpferstiche und Zeichnungen zum Copisten, woran er sich während des Winters üben sollte. Dies that er mit einem Eiser, daß die beiden Maler, als sie im nächsten Frühsiahr zu ihrer Arbeit zurücksehrten, ihre Erwartung weit übertrossen fanden, ihn als Gehülsen in ihre Werkstätte aufnahmen und ihn den älteren Gehülsen als Muster vorstellten.

Die Künstlerbahn war ihm aufgethan und er zögerte nicht, sie rasch zu verfolgen. Die Genossenschaft in der Abtei sagte ihm bald nicht mehr zu. Viel hatte er von den Künstlern und Kunstschulen Italiens gehört. Schnell entschlossen, wanderte der Bauernbursche in seiner Landestracht mit langen Neihen von Knöpfen auf Rock und Weste, ohne ein Wort italienisch zu verstehen, frohen Muthes nach Benedig. Seine Ungernld ließ ihn kaum rasten, jeden Tag legte er nenn dis zehn Meilen zurück und kam zu Fuß oft gleichzeitig mit Denen, die mit ihm ausgefahren waren, bei der Station an.

In Benedig machte er auf fonderbare, von Hüsgen ausführlich erzählte Weise bie Bekanntschaft bes Malers Ginseppe Nogari, ber ihn als Schüler zu sich in sein Hans nahm, mit ihm alle Kunst= schätze Benedigs befuchte und den jungen Mann so lieb gewann, daß er bemselben, zugleich mit ber Aussicht auf seine Erbschaft, seine Nichte zur Frau antrug. Prestel aber konnte sich nicht entschließen, seine Freiheit und seine kann begonnene Künstlerbahn jetzt schon in Fesseln zu legen. Mogari, im höchsten Grad aufgebracht, stieß ihn von sich mit dem Ausruf: Ingrato Tedesco! Aber Joseph Wagner, ber ausgezeichnete beutsche Aupferstecher, ward ihm ein zweiter Freund und Lehrer. Auf bessen Rath ging er in Begleitung eines Domherrn aus Mainz nach Rom und von hier, bas großmüthige Anerbieten seines Gönners, ihn mitzunehmen, ausschlagend, allein zu Fuß nach Der Domherr forberte ihn bort abermals auf, mit ihm und auf seine Kosten Italien zu burchreisen und für ihn zu zeichnen; aber Prestel kehrte nach wenigen Tagen zu Fuß nach Rom zurück.

Hier trat er in eine neue Welt. Die Aunstschätze Roms machten auf ihn, nachdem er sie näher kennen gelernt hatte, einen so gewaltisgen Eindruck, daß er muthlos von seinen Wanderungen heimkehrend in Tiefsinn versiel, sich für unfähig hielt, jemals ein Maler zu werden, seine eigenen Versuche sammt der Palette bei Seite warf und seinen

Unterhalt burch Anfertigung von Farben und Pinfel zu erwerben suchte. Aber wenn ihm dieses auch ansreichend gelang, so konnte doch sein Geist in solcher Beschäftigung keine Besriedigung sinden. Menschenseindlich zog er sich in die Einsamkeit zurück. Der Beharrlichkeit eines verständigen Laudsmannes gelang es endlich, den Trübsinn des jungen Mannes zu verschenchen und ihn seinem wahren Beruf wieder zuzuwenden. Er studirte jetzt eisrig die Antike und die großen Meister der römischen Schule, copirte ihre Werke und arbeitete vorzugsweise mit glücklichem Erfolge nach Pompejo Battoni. Bei den Geistlichen der reichen römischen Klöster fand er häusig gastfreie Ausunhme und Absatz seiner kleinen Compositionen. Noch im späten Alter zeigte er große Anhänglichkeit an die geistlichen Genossenschaften.

Anßer seiner Aunst wußte sich Prestel während seines vierjährigen Ausenthalts in Rom auch manche andere praktische Fertigkeiten
anzueignen. Er erfand ein Mittel, Frescogemälde gegen die Feuchtigkeit der Wände zu schützen; er verstand alte Oelgemälde von der
verdorbenen Leinwand abzulösen und auf neue zu übertragen — eine
damals noch undekannte Kunst, und wußte durch eigenes Nachsinnen
manche Schwierigkeiten beim Gießen der Ghpssignren zu überwinden. Allein alle diese Fertigkeiten tried er nur um ihrer selbst willen; die Ausbeutung solcher Entdeckung zu seinem unmittelbaren Vortheil hat
er niemals verstanden, Andere zogen den Gewinn.

Im Jahr 1766 verließ er Rom und begab sich nach Florenz. Hier wurde ber Künstler mit Auszeichnung behandelt; man bot ihm, um ihn festzuhalten, sogar eine ausehnliche Pension; aber auch diesmal folgte er seinem eigenen Kopfe und kehrte 1769 über Bologna und Benedig in die Heimath zurück. Bon Denen, welche ihn früher einen Tangenichts genannt hatten, wurde er jetzt als ein Wunder angestaunt und hoch geachtet. Aber sein Beruf führte ihn nach kurzer Rast nach Augsburg und von ba nach Nürnberg, wo er als Portraitmaler und Lehrer im Zeichnen und Malen vorerst eine neue Beimath fant. Gine feiner Schülerinnen, Die talentvolle Maria Catharina Höll, wurde seine Gattin und trene Kunstgenoffin. Prestel malte bamals in Del und Pastell. Er copirte 1772 nach Johann Creuzfelber bas große Gemälde: Raifer Matthias ertheilt bem Magistrat von Nürnberg in Gegenwart vieler Fürsten und Bischöfe die böhmische Belehnung: und eben so das berühmte Frieden= gastmal nach Sanbrart.

Sechs glückliche Monate, vielleicht die glücklichsten seines Lebens, brachte ber Künstler 1775 in der Schweiz zu, größtentheils in dem

Hause Lavaters, der ihn wie ein Glied seiner Familie aufgenommen hatte und ihm die väterlichste Zuneigung auch noch in späteren Jahren erwies. Im Kreise ausgezeichneter Männer und Frauen wurde sein Werth erkannt und sein Selbstgefühl gehoben. Zu jenen zählte auch Goethe, dessen Vild Prestel im Hause Lavaters malte. Des letzteren Empfehlung brachte ihm viele Beschäftigung und reichen Verdienst durch Portraitmalen, was er später, durch andere Arbeiten abgezogen, fast gänzlich vernachlässigte. Mit Kührung gedachte er stets dieser schönsten Zeit seines Lebens.

Nach Nürnberg zurückgekehrt, versuchte sich Prestel mit dem Grabstichel und im Aetzen, ansangs nur in Umrissen, dann in Rothstifts und Tuschmanier. Hierdurch kam er ganz selbständig und ohne fremde Unterweisung auf die Handzeichnungsmanier, durch deren kunstvolle und umfangreiche Anwendung er bald seinen Namen in weitester Ferne bekannt machte und mit vielen Männern der Aunst und Wissenschaft in briefliche Verbindung kam. Von jetzt an arbeitete er selten mehr mit dem Pinsel, er war nur Zeichner und Aetzer.

Während einer furzen Reihe von Jahren veröffentlichte Prestel, außer vielen Einzelblättern, drei Sammlungen treuer Nachbildungen von Fandzeichnungen berühmter Meister, welche er in verschiedenen Privat- kabineten Nürnbergs und anderwärts gefunden hatte. Im Jahr 1779 erschien das sogenannte Schmidtische Kabinet, zum größten Theil nach Handzeichnungen des Kunstfreundes G. J. Schmidt in Hamburg, 30 Blätter in Rohalfolio. Ihm folgte 1780 das Praun's che Kabinet, bestehend in 48 Blättern, Rohalfolio, und 1782 das sogenannte Kleine Kabinet, in 36 Blättern von der halben Größe der vorhersgehenden.

Diese Sammlungen machten in der damaligen Aunstwelt das größte Aufsehen. Biele Blätter waren in der That so täuschend nachzgeahmt, daß selbst Kenner irregeführt wurden und sie für Originale kauften. Die Prestel'schen Arbeiten wurden, ungeachtet ihres ziemlich hohen Preises, mit Begierde gesucht und in keiner bedeutenden Sammlung vermißt. Aber auch die Auslagen des Künstlers für Platten und Pressen waren bedeutend, ihm sehlte es an praktischer Geschäftszgewandtheit und an einem biegsamen, die Verhältnisse richtig erkennenden und würdigenden Sinn. Seine häusliche Lage wurde bedeutslich, seine Stellung in Nürnberg für die Dauer unhaltbar. Er entschloß sich, seinen Wohnsitz nach Frankfurt zu verlegen, was nicht ohne mancherlei vorausgegangene Unliedsamseiten im Jahr 1783 ausgeführt wurde. Hier fand er in dem Hause des älteren Chr. G. Schütz die

freundschaftlichste Aufnahme, und Hüsgen stand der Familie mit Rath und That zur Seite. Es wurde eine neue eiserne Presse angeschafft, um bie Arbeit mit neuer Kraft zu beginnen. Allein Hüsgen fand sich in seinen Erwartungen getäuscht; er hatte bas eigenthümliche Wesen dieses Künstlers nicht gehörig erwogen ober nicht begriffen. Prestel war nicht ber Mann, ber sich burch fremde, wenn auch noch so wohlgemeinte und wohlbegründete Nathschläge bestimmen ließ. Sein eigener Sinn artete oft in Eigenfinn aus, ben man wohl mit Recht auch Starrfinn nennen konnte. Es entstanden neue Schwierigkeiten und Berwürfnisse, die bem Künftler überall hemmend in ben Weg traten, ihm die Früchte seiner Mühen ranbten und ihn niemals zur behaglichen Ruhe kommen ließen. Nichtsbestoweniger waren in seinem Atelier') neben seiner vortrefflichen Fran und einigen Gliebern seiner Familie stets mehrere tüchtige Künstler beschäftigt, von denen mancher fpäter einen ehrenvollen Namen erwarb. Es wird genügen hier unr an W. Ostermeher") und ganz besonders an Anton Radl zu erinnern. And in Frankfurt ging aus Prestels Berlag eine bedeutende Anzahl größerer theils braun, theils in mehreren Farben gebruckter Blätter, sowohl einzeln, als in Collectionen hervor. Es befinden sich darunter viele gute Nachbildungen nach Gemälden der berühmteften älteren Meister aus öffentlichen und Privatsammlungen, namentlich eine Anzahl Bilber aus ber vormals von Brabeck'schen Gallerie zu Söber nach J. Ruhsbael, Cupp, van der Neer, Snehers 2c., aber auch manche von tüchtigen hiefigen Künstlern zum Zwecke ber Vervielfältigung aufgenommene Ansicht aus ber hiesigen Gegend. Exemplare, welche in dem Atelier in Gouache ober Aquarell besonders colorirt wurden, kommen den Originalien am nächsten; ja manche der historischen Blätter würden ohne diese Nachhülfe des Binsels ungenießbar fein, während landschaftliche Gegenstände, Wasserfälle, Baumschläge, sich für die Prestel'sche Manier weit besser eignen, beßhalb ber Nachhülfe weniger bedurften. Der Mitwirkung Rabls verbanken indessen — bas barf hier nicht verschwiegen werden — bie schönsten und besten der Prestel'schen Blätter ihre harmonische Bollendung. Prestel birigirte zwar die Arbeiten, aber Radl legte bie

- Doole

<sup>1)</sup> Dasselbe befand sich aufangs in ber Schäfergasse, bann in bem von Frantenstein'schen Hof in Sachsenhausen und zuletzt in bem von Holzhausen'schen Haus an ber Allerheiligengasse.

<sup>2)</sup> Filr eigene Rechnung ätzte bieser u. a. im Jahr 1795 eine Folge kleiner Lanbschaften nach Franz Kobell in Aquatinta, welche hier bei Wilhelm Fleischer erschien. Quer 4°.

letzte Hand an. Dies gilt ganz besonders in Ansehung der vorzüglichen nach Jacob Ruhsdael aus der Brabeckschen Sammlung. Es verdient gerechten Tadel, daß jener seinen geschickten Gehülsen nicht gestattete, ihren in seinem Verlag erschienenen Arbeiten ihren Namen beizusügen. Ohne diese egoistische Unbilligkeit würde der Name seines Schülers und langjährigen Mitarbeiters Schmarr, der u. a. den todten Heiland nach Correggio allein gestochen hat, nicht unbekannt geblieben sein.

Sicher würden die verdienstlichen Leistungen des Preftel'schen Ate= liers noch mehr Beifall gefunden haben, wenn er bei der Wahl feiner Gegenstände mehr Geschmack bewährt hätte ober fremdem Rath Diesem Mangel an sorgfältiger Auswahl und bem gefolgt wäre. Uebermaak ber Broduction, wodurch der Künstler auf den Standpunkt bes Geschäftsmannes herabstieg, mag es hauptsächlich zuzuschreiben fein, baß bie Preftel'schen Blätter, ehebem so hoch geschätzt, jett von ben meisten Aunstfreunden bei Seite geschoben und nur noch in größeren öffentlichen Sammlungen mehr aus funsthistorischem Interesse aufbewahrt werden. Nichtsbestoweniger verdienen die Leistun= gen und noch mehr die Bestrebungen Prestels, zumal in Berücksichtigung seiner Zeit und seines Bilbungsganges, hohe Anerkennung. Diese ist ihm schon im Jahr 1779 burch seine Ernennung jum außerorbentlichen Ehrenmitglied ber Düffelborfer Afademie geworben und wird ihm auch von ber Nachwelt nicht verfagt werden. Für unfer Frankfurt war seine fünfundzwanzigjährige Wirksamkeit jedenfalls von großer Bebeutung.

Ein vollständiges Verzeichniß aller seiner Arbeiten zu liesern, ist fast unmöglich. Ihre Zahl soll sich über 600 belausen. Hüsgen, Zeitzenosse und theilweise Verleger des Künstlers, hat sich auf die Angabe der hauptsächlichsten dis zum Jahr 1790 erschienen gewesenen Blätter beschränkt. Ein im Jahr 1796 gedrucktes Verlagsverzeichniß mag vollständiger gewesen sein; es ist mir nie zu Gesicht gesommen. Der 1806 in französischer Sprache erschienene neue Katalog enthält nur 81, nicht einmal alle von Prestel selbst gestochene Blätter, und eben so bezieht sich der zuletzt im Jahr 1816 von Prestels Sohn versössentlichte "Nouveau catalogue d'Estampes du Fonds de C. E. G. Prestel" nur auf den damaligen Vorrath. Auch der noch lebende Ensel, Herr Ferdinand Prestel, würde nicht im Stande sein, ein vollständiges Verzeichniß zu beschaffen. — Die Kupserplatten sind sämmtlich vernichtet.

Die letten Lebensjahre bes Künftlers waren äußerst trübe. Kör=

perlich leibend, gedrückten Gemüths, lebte er einsam dahin. Ganz zusletzt schien noch einmal die feurige Liebe zur Kunst wie eine Flamme in ihm aufzulodern. Er faßte die Idee zu einem Altargemälde für die neuhergestellte St. Leonhardstirche, seine Phantasie beschäftigte sich damit in jugendlicher Lebhaftigkeit. Von dem Fürsten Primas hatte er den Auftrag zu einem historischen Vilde angenommen und auf R. Ritters Rath dazu den Traum des Perikles gewählt, auch eine den Abschied Heftors von Andromache darstellende Zeichnung entsworfen; allein zur vollendeten Aussührung eines dieser Entwürse scheint es nicht gekommen zu sein. Durch einen Schlagsluß wurde Prestel am 5. October 1808 vom Tode überrascht.

Sein Bildniß hat er felbst gemalt und gestochen:

- 1. Seine Büste. J. Th. Prestel pinx. et sculp. Norimbergae 1777. Punktirt, oval, Folio. Für Lavaters Physiognomik. Das Originalgemälde besitt der Enkel Ferdinand.
- 2. In seinem Atelier vor der Staffelei sitzend. A. D. Prestel ad naturam. Radirt. Folio. Die Buchstaben A. D. sollen vermuthlich Amadeus (Gott-lieb) bedeuten.

Es bleibt mir noch übrig, über die Perfonlichkeit und Sinnesweise dieses sonderbaren Mannes einige Bemerkungen hinzuzufügen. Nach Brauns Beschreibung war bessen äußere Erscheinung keine angenehme, sein erster Anblick fast zurückstoßenb. "Sein Gesicht verrieth finsteren Ernst und eine stille verborgene Kraft. Er war von hohem, starkem Körperwuchs, seine Stirne war sehr hoch und zeigte unbezwingliche Festigkeit, die Nase scharfeckig, die untere Lippe stand ber oberen auffallend vor, das Kinn war tief geschnitten und hervor= springend, sein Gang meist langsam, ber Blick in sich verfunken und ber äußeren Welt abgewendet. Sein Ernst wurde selten bis zur Fröhlichkeit gestimmt, lachen sah man ihn nie." "Ueberwiegend," sagt R. Ritter, "war im Leben sein Gemüth über die Erkenntniß, sein Gefühl über den Gedanken, in der Aunst beherrschte seine Kraft die Grazie, sein Ansbruck die Form, seine Wahrheit bas Schöne." -"Weltbildung kannte er gar nicht, selbst in seiner Muttersprache fehlte ihm Richtigkeit und Gewandtheit, aber wenn er seine Ideen mit= theilte, so sprachen zugleich der Mund und die Augen, die Stirnabern, alle Gesichtsmuskeln, Arm und Fuß." Zu bes Künftlers von ihm selbst gestochenen Portrait schreibt Lavater: "Er hat Gefühl für Größe und Erhabenheit, ift aber unbiegfam, zu hartsnochigt, um die zarten Umriffe nachzuahmen. Kanm einen Maler fah ich, ber feinen Charafter, sein Temparament, seine Leibesfarbe sogar in alle seine

Gestalten hineinphhssiognomisirt wie bieser." Oft pflegte Lavater ihn "ben Mann mit ber eisernen Stirn" zu nennen.

Hüsgen, welcher mit Prestel in geschäftliche Zerwürfnisse gefommen war und ihm Undank vorwirft, darf nicht als ganz zuver= lässiger Gewährsmann betrachtet werden, zumal ba er sich auch an= bern Künftlern und Verhältnissen gegenüber oft auf einer gewissen leidenschaftlichen Gereiztheit betreffen läßt, welche dem Biographen Andere Zeitgenossen haben Prestel milber beurtheilt. nicht ziemt. Aber bennoch kann selbst Braun, während er ihn gegen Hüsgen warm in Schutz nimmt, nicht längnen, baß fein unüberwindlicher Eigenfinn feine Festigfeit war, sondern im Grund eine Schwäche, hervorgebracht burch bas Uebergewicht maaklosen Freiheitstriebs über die Bernunft, daß diefer ungezügelte Hang zur Freiheit in Egoismus ausartete, ber von Andern zu viel begehrt und ihnen nur Weniges leisten und geben mag; baß er eine kalte, verschlossene Natur ge= wesen, eigentlich niemand als sich selbst geliebt, burch seine Launen sich die Menschen entfremdet und selbst seine vortreffliche Gattin, die brave Lebensgefährtin und Aunstgehülfin, von sich entfernt habe. Er vermochte selbst die Fesseln der Liebe nicht zu ertragen. war eine unglückliche, unglücklich burch seine Schuld. Seine Frau hatte ihm brei Söhne und eine Tochter geboren, die alle, wenn auch in verschiedener Weise, der Kunft gedient haben. Die Mutter

### Maria Catharina Prestel geb. Söll

war am 22. Juli 1747 in Nürnberg geboren. Als J. G. Prestel 1783 seit 1769 bort seinen Unterricht begann, ward sie eine seiner talents vollsten Schülerinnen, die er wegen ihrer Geschicklichkeit lieb gewann und heirathete. Noch in späteren Jahren, als beide längst getrennt lebten, gedachte er oft mit Rührung der nächsten Beranlassung seines Entschlusses. "Durch diese Zeichnung," sagte er, indem er einen Kopf nach van Ohk in schwarzer Kreide vorwies, "ward sie meine Frau, und ich kann mich noch nicht satt sehen an dieser Reliquie, so voll Geist und Seele ist jeder Zug."

Unter seiner Leitung ward sie eine gewandte Zeichnerin und Aupferätzerin, die ihn bei der Heransgabe seiner Werke kräftig untersstützte und daneben die Pflichten der Hausfrau und Mutter einer zahlreichen Familie gewissenhaft erfüllte. Diese musterhafte Frau arsbeitete vom frühen Morgen dis zum sinkenden Abend und vermochte dennoch nicht die hereinbrechende Noth abzuwenden. Mit unaussprechs

-----

licher Ansbauer und Gebuld bekämpfte und ertrug sie alle Mißgesschieste nebst den Launen, Schrossheiten und Ausschweisungen ihres Mannes, dis sie zuletzt keine andere Hülse mehr sah, als die schmerzsliche Trennung von ihrer Familie. Im September 1786 ging sie allein und ohne hinreichende Kenntniß der englischen Sprache nach London. Hier übte sie selbständig ihre Kunst mit solchem Ersolge, daß sie schon nach einigen Jahren die beiden jüngsten Kinder Michael und Ursula zu sich nehmen und trene Mutterpflicht an ihnen erfüllen konnte.

Noch immer stand sie mit ihrem Manne im Brieswechsel. Einst sandte sie ihm eine Zeichnung, die er hoch in Ehren hielt. Ihr von ihm gezeichnetes Portrait hing stets vor seinen Augen. Wie glücklich hätte diese She, wie fördernd für die beiderseitige Wirksamkeit sein können, ohne die beslagenswerthen Eigenheiten des Mannes!

Maria Catharina Prestel lieserte in London eine bedeutende Zahl der schönsten Aquatinta-Blätter, wovon Abdrücke mit drei bis sechs Gnineen bezahlt wurden. Nagler hat von ihr in Allem 73 Blätter verzeichnet.

Am 16. März 1794 vollendete die Künstlerin zu London ihr schwergeprüftes Leben. Ihr Portrait ist nach ihres Mannes Zeich= nung von F. C. Vogel in kl. Folio lithographirt worden. Der älteste Sohn

## Christian Erdmann Gottlieb Prestel,

am 12. August 1773 in Nürnberg geboren, wurde, wie es scheint, von den Aeltern zur praktischen Uedung der Kunst nur wenig ansgehalten. Im Jahr 1793 ging er zur Mutter nach Loudon, wo er auch nach deren Tod die 1800 verweilte, Einiges in Kupfer ätze, hauptsächlich aber durch Unterrichtsertheilung in der Musik sich ersnährte. Das Wesen des Baters gab ihm keine Aufsorderung, lange bei ihm auszuharren. Er suchte eine unabhängige Stellung und versdand sich zu diesem Zwecke auf kurze Zeit mit seinem nachherigen Schwager Reinheimer. Im Jahr 1805 gründete er einen eigenen Kunsthandel. Die wenigen Uquatintablätter, welche ihm zugeschrieben werden: Zwei Ausichten aus der Gegend von Genf nach J. A. Link, und die Ansicht des Schlosses Epstein sollten nur dazu dienen, ihm in der Eigenschaft eines Kupferstechers das hiesige Bürgerrecht zu verschaffen. Radl hatte das Meiste dabei gethan. Dagegen galt Christian Prestel als Kenner alter Kupferstiche und Radirungen in der

Kunstwelt für eine ber ersten Antoritäten. Sein Urtheil wurde allseitig in Anspruch genommen.

Durch des Baters Einfluß war er in jüngeren Jahren zum Katholicismus übergetreten. Nachdem er nur fünf Jahre verheirathet gewesen, starb er am 1. April 1830. Sein Sohn ist der noch lebende, als tüchtiger Kenner in seinem Fache bekannte Kupferätzer und Kunst-händler Ferdinand Prestel.

Der zweite Sohn Johann Gottliebs,

# Johann Abam Preftel,

am 25. Januar 1775 in Nürnberg geboren, ward Maler und Kupfersstecher. Er half an den Kupferplatten des Baters, malte Portraite in Pastell, und zeichnete sich besonders als geschickter Harfenspieler aus. Im Zeichnen und in der Musik gab er Unterricht. Er war der Bater des 1806 geborenen, gegenwärtig in Mainz lebenden aussgezeichneten Pferdemalers Joh. Erdmann Gottlieb Prestel, und starb am 17. October 1818.

Der britte Sohn Johann Gottliebe,

## Michael Gottlieb Prestel,

am 12. Juli 1779 zu Nürnberg geboren, blieb nach ber Aeltern Trennung vorerst hier bei dem Bater, ging dann 1789 mit seiner Schwester zur Mutter nach England und kehrte 1793 nach Franksurt zurück. In dem väterlichen Atelier leistete er wenig, etwas mehr im Kunsthandel; er reiste zu diesem Zwecke namentlich 1798 mit dem Kunsthändler Testolini auf kurze Zeit nach England, wo wir ihn 1803 abermals sinden, ging dann nach Ostindien und skudirte nach seiner Kücksehr 1808 in Göttingen die Rechte, ohne es zu etwas zu dringen. Aus dieser Zeit kennt man ein von ihm gezeichnetes und stellend, wozu er den Stoff wahrscheinlich aus seiner kurzen akademischen Lausbahn genommen hatte. Es hat keinen künstlerischen Werth.

Nach seiner Mutter Tob war er von dem Bater nach London gesandt worden, um den Nachlaß zu erheben. Diesen Auftrag vollzgeg er zwar, blieb aber unterwegs in Hamburg sitzen und brachte seinen Kreuzer nach Hans. Ueberhaupt führte er ein liederliches Leben, dem der Tod am 13. März 1815 ein Ende machte.

Das Meiste und Beste hat von den Prestel'schen Kindern die Tochter geleistet.

## Ursula Magdalena Reinheimer, geb. Prestel

war am 27. November 1777 in Nürnberg geboren und frühe zur Mutter nach London gekommen, was für ihre Ausbildung von den günstigsten Folgen gewesen ist. Nach der Mutter Tod 1794 kehrte sie nach Frankfurt zurück. Hier war sie bei dem Stiche vieler Platzten des väterlichen Berlags betheiligt. Dahin gehören namentlich die Termen des Caracalla, das alte Schloß zu Nödelheim, die Sachsenshäuser Brücke zc. Im Jahr 1798 begleitete sie nebst Rabl ihren Bater nach Söder, wo sie dis in den Mai 1799 verblieb, auch in den solgenden Jahren öfter verweilte.

Im December 1805 heirathete sie den Kunsthändler J. G. Reinheimer. Sie war eine geschickte Portrait-, Landschaft= und Blu= menmalerin. Das von ihr in Del gemalte Portrait Anton Radls ist täuschend ähnlich. Während ihres Ausenthalts bei dem Grasen von Bradeck zeichnete sie nicht nur die meisten der in dem Atelier ihres Baters erschienenen landschaftlichen Blätter aus des Grasen Sammlung, sondern malte auch sür denselben 1805 und 1806 zwei Landschaften im Mondschein aus der Gegend von Goslar. Das hiessige Museum, jetzt die Stadt, besitzt gleichfalls zwei von ihr in Del gemalte Ansichten aus dem cölnischen Samerland. Der Wasserfall zu Lausen wird wegen seiner großen Wahrheit als eins ihrer besten Bilder gerühmt; eben so verdient eine nach der Natur gemalte Anssicht von Thun alles Lob.

Auch als Kupferstecherin zeigte sie Talent und Fleiß. Unter andern ätzte sie in Aquatinta eine Ansicht von Nizza nach der Zeich= nung einer englischen Dame; dann die Ansicht einer alten Brücke, und das von Radl gezeichnete Gesecht zwischen den Oesterreichern und Franzosen am 22. April 1797 vor dem Bockenheimerthor. Gr. Roh. Folio.

Urfula Magdalena Reinheimer war eine sein gebildete, Achtung einflößende Frau. Mit Frau v. Bethmann=Holweg hatte sie Frankreich und die Schweiz bereist und sich überhaupt in besseren Kreisen bewegen gelernt. Sie starb im Jahr 1845 zu Brüssel bei ihrem dort wohnenden Sohne.

Nagler führt diese Künstlerin als Catharina Prestel versehelichte Steinheimer auf, was hier zur Beseitigung von Mißversständnissen berichtigend bemerkt wird.

#### Johann Georg Reinheimer

im Jahr 1776 bahier geboren und den 13. Juni 1820 gestorben, des alten Prestels Schüler und Schwiegersohn, gleichfalls Kupsersstecher und Kunsthändler. Bei den Arbeiten des Prestel'schen Verlags war er mehrfach betheiligt. Im eigenen Verlage erschienen verschies dene von ihm radirte und geätzte Prospekte hiesiger Stadt und Umsgegend, namentlich:

- 1. Frankfurt von der Sachsenhäuser Seite. Aquatintablatt nach J. F. Morgenstern. Folio.
- 2-7. Sechs Unfichten ber Stadtthore, nach Demfelben. Folio.
- 8. 9. Ansichten des Forsthauses und des Sandhofs nach Demselben.
- 10. 11. Zwei Unfichten von Wiesbaden, nach Demfelben.
- 12. Ansicht der Stadt mit dem Schneidwall nach A. Radl. Quer Folio.
- 13. Die von Bethmann'sche "Louisa" mit der Aussicht nach der Stadt. Desine et grave d'après nature. Quer Folio.
- 14. 15. Saufen und Bornheim im Winter. Quer flein Folio.
- 16. Die Delmuble zu Epstein. Quer 80.
- 17. Ansicht von Mainz vor der Belagerung nach Schneider. Alein Folio.
- 18. Unficht von Regensburg, nach Radl, Quer Folio.
- 19. Caub mit ber Pfalz und Schloß Gutenfels, nach Schut bem Better. Folio.
- 20. Wallmich am Rhein, nach Demfelben. Folio.
- 21. Ein Pferbeftud nach G. Pforr. Folio.
- 22. Der von den Neufranken gefangene und transportirte Oesterreicher, nach Rabl. Klein 4°.
- 23. Der mit Beute beladene neufrantische Soldat, nach Demselben. Rlein 40.
- 24. Frangösische Sufaren, nach Demselben. Rl. 40.
- 25. Der Weinkeller, nach der Natur gezeichnet von A. Radl. Duer Folio.

Der von Nagler als ziemlich unbekannt erwähnte Kupferstecher Franz Prestel gehört, wenn hier nicht eine Berwechselung stattsfindet, jedenfalls nicht zu der hiesigen Familie dieses Namens. Dasgegen zählt zu deren Kunstgenossenschaft

#### Regina Catharina Quarry, geb. Schöneder.

Nagler läßt, gleich Huber und Rost, diese Künstlerin, ohne Unsabe einer Quelle, um 1762 zu Franksurt und an anderer Stelle, wo er sie nochmals unter dem Namen Schönecker aufführt, um 1760 in Nürnberg geboren werden. Das Richtige ist, daß sie in letzterer Stadt um 1762 geboren wurde und mit Prestel oder doch auf bessen Veranlassung um 1783 nach Franksurt gekommen ist. In seinem Atelier zur Künstlerin gebildet, hat sie für seinen Verlag und in seiner Manier viel gearbeitet. Das sogenannte kleine Kabinet ents

hält sieben und das Schmidtische drei Blätter von ihrer Hand, was beweist, daß sie schon in Nürnberg unter Prestels Leitung gearbeitet hat. Außerdem wurden von ihr nicht wenige Einzelblätter, meist braun, in Aquatinta geätzt, wie namentlich Prospekte des Heidelberger Schlosses, ein Hirtenstück nach Dietrich, eine große Felsenlandschaft und die Bequemlichkeiten eines Schweizer=Bauernhauses nach Franz Schütz, zwei Landschaften nach Cats und eine nach dü Jardin, ein Seestück nach Bitringa, die Ansicht einer holländischen Stadt nach Rademacker, ein Hirtenstück nach J. H. Roos, zwei bergige Landschaften nach Klengel, eine Ansicht von Frankfurt mit dem Bombardement vom 13/14. Juli 1796, nach Schütz dem Better, und Rabbi Naphtali Cohen nach Nothnagel.

Einige ihrer Blätter sind Regina Carey so. bezeichnet.

Am 24. Februar 1786 verheirathete sie sich hier mit dem engslischen Sprachlehrer Jacob Carl Quarry. Nach Nagler soll sie um 1818 gestorben sein; das hiesige Kirchenbuch giebt keine Auskunft.

#### Johann Friedrich Heinrich Diehl,

aewandter Zeichner und Maler, arbeitete gegen das Ende des 18. und noch im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts in Frankfurt Thier-ftücke und Genrebilder in Aquarell, Sepia und Tusch, oder auch bloß mit der Feder. Sie sind meistens mit seinem Namen bezeichnet. Delgemälde habe ich von ihm keine gesehen, doch bezweisse ich nicht, daß er auch in Del gemalt habe. Zuweisen hat er sich Ridinger zum Borbild genommen, auch sindet man von ihm Tuschzeichnungen nach Angelika Kausmann.

#### Seinrich Wilhelm Ritter

- 1810. aus Cassel, machte seine Studien als Kupferstecher in Berlin und nahm um 1810 seinen Aufenthalt in Frankfurt, wo er theils für Silberbergs Kunstverlag und für die Jäger'sche Landkartenhandlung, theils für eigene Rechnung beschäftigt war. Die folgenden Blätter sind von ihm gestochen:
  - 1. Das Portrait des Pfarrers Deefen, nach J. N. Peroup. 1810. Folio.
  - 2. Offian mit der Harfe. Nicolaus Abildgaard pinx. II. Ritter sc. nach dem Stiche von Clemens Klein Folio. Schönes Blatt.
  - 3. Die Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde auf dem Schooße, rechts Joshannes, nach Raphael. Copie nach Tomkins Stich mit Dedication an Jerome Napoléon. 1811. Gr. Folio.

5.0000

- 4. Der Evangelist Johannes, nach Dominichino. Quer Folio.
- 5. Die heilige Cacilie, nach Demselben. Folio.
- 6. 26 pantominische Stellungen der Henriette Hendel, nach J. N. Perour, mit Text von N. Bogt und dem Bildniß der Hendel. Gr. Folio.
- 7. Darstellungen aus den Niebelungen nach P. Cornelius, sieben Blätter, ges stochen von Ritter, Amsler, Barth und Lips. Quer Royal-Folio.
- 8. Ansicht des Denkmals Kepplers in Negensburg. Gr. Royal Quer Folio. Ritter hat Frankfurt nach längerem Ankenthalt wieder verlassen und foll noch vor einigen Jahren in Cassel gelebt haben.

#### Die Familie Urland

machte sich um die Mitte des achtzehnten bis in die erste Hälfte des c. 1785 neunzehnten Jahrhunderts durch eine Reihe von Künstlern bekannt, welche alle einen gewissen Grad von Kunstfertigkeit, zum Theil auch unverkenndare Begadung an den Tag legten. Sie stammten sämmtzlich aus Franken und widmeten ihre Kunst fast ausschließlich ihrem engeren Heimathlande — Ansbach, Bamberg, Würzburg 2c. Einige davon wagten sich auch in die Nachbarländer, und diese sind es, denen hier eine kurze Erwähnung gebührt:

#### Georg Anton Urland,

1744 in Bamberg geboren, Portraitmaler in Oel und Pastell, übte seine Kunst in den meisten Städten am Main und Mittelrhein, nasmentlich auch in Mainz und Franksurt. Von ihm besinden sich in der städtischen Sammlung als Geschenk der Frau Sänger geb. Prehn unter No. 277 und 278 zwei Familienstücke. F. L. Neubaner stach nach ihm das Bild des Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Mainz. Daselbst starb er im Jahr 1788.

#### Georg Karl Urland,

geboren zu Ansbach am 3. October 1749, erhielt seine Ausbildung als Geschichts=, Portrait= und Genremaler in Oel und Pastell in seiner Baterstadt, führte dann, obgleich von vieler Begabung, aber vom Glücke nicht begünstigt, ein unstätes und kümmerliches Leben, bald in Bürzburg, bald in Schweinsurt, Hanau, Franksurt und zusletzt in Marburg sich aufhaltend, wo er 1804 erblindete und 1809 starb. Seine kleinen Kabinetstücke schöpfte er theils aus der Mythoslogie, theils aus dem Leben des bürgerlichen Mittelstandes. Beliebt

t solo

waren vorzugsweise seine gemüthlichen Familienscenen, Frauen mit ihren Kindern am Kaffeetische, in der Küche oder mit andern häus= lichen Dingen beschäftigt. Die Erfindung und Anordnung bieser kleinen Bilder ist in der Regel angenehm, die Färbung meisterhaft, aber der Rünftler hielt sich in ber Regel streng an die geschmacklosen bürger= lichen Trachten seiner Zeit, was oft ben guten Einbruck stört; auch find seine Arbeiten sehr ungleich in der Ausführung. Die Invasion ber neufränkischen Revolutionshorben in ben Jahren 1792—1798 lieferten ihm reichen Stoff zur Darstellung friegerischer Scenen zwi= schen den kaiserlichen, hessischen, mainzischen Truppen und dem Speffarter Landsturm einerseits und ben Franzosen andererseits. Creignisse, u. a. die Erstürmung Frankfurts burch die Hessen 1792, in ber städtischen Sammlung irrthümlich unter No. 119 bem Georg Anton zugeschrieben, bas Bombardement der Festung Königstein 1793, ber Brand ber Judengasse und die Gefechte vor den Thoren hiesiger Stadt 1796 und bei Höchst, sowie die Kampfe im Spessart, malte Urlaub in Del und in Wasserfarben. Sie fanten wegen ber richtigen Auffassung und lebendigen Darstellung, obwohl meist sehr flüchtig und fabrifmäßig behandelt, vielen Abfat. Auch die Feldherrn der dama= ligen Periode, namentlich Clairfait und Wurmfer in militairi= scher Umgebung, und andere hervorragende Personen wurden von ihm, oft mehrmals, gemalt. Hätte biefer Künstler weniger mit ben Bedürfniffen des Lebens zu fämpfen gehabt, hätte er mehr Fleiß auf feine Arbeiten verwenden können und den Zopf-Geschmack seiner Zeit vermieben, so würde sein Name einen ungleich höheren Rang in ber Künftlergeschichte einnehmen. Sein Sohn

#### Anton Urland,

Maler und Aupferstecher, zeichnete und copirte im Anfange dieses Jahrhunderts längere Zeit bei Prestel dahier, für den er auch in Aquatinta arbeitete. Später lebte er in Darmstadt und zuletzt bis zu seinem 1820 erfolgten Tode in Aschaffenburg. Seine Delmale-reien sind meistens nur mittelmäßige Copien.

#### Johann Willd,

Maler aus Schwerin, um 1793 Schüler von Casanova, arbeitete in den Jahren 1809 bis 1811 in Frankfurt. Zwei für die hiesige Localgeschichte höchst interessante Vilder, die Verbrennung der englischen Waaren auf Napoleons Besehl darstellend, sind bezeichnet: "Willek pinx. Franksurt a. M. 1810." Die bei diesem schmachvollen Gewaltstreiche handelnden Personen sind nicht übel gruppirt und ausbrucksvoll gemalt, das Ganze aber etwas flüchtig behandelt; am meisten läßt die Färbung zu wünschen.

Die Staffage des von J. F. Morgenstern in den Jahren 1808 bis 1810 aufgenommenen großen Panorama's von Frankfurt ist gleich= falls von Willcks Hand. Er soll um 1820 gestorben sein.

#### Johann Martin Kunft,

Landschaftmaler, ward am 10. Juli 1767 in Lämmerspiel geboren. 1798 Den Unterricht in der Malcrei erhielt er zu Frankfurt von einem unbekannten Meister. Im August 1798 erward er das hiesige Bürsgerrecht als "Kunstmaler", nachdem er nach hergebrachter Borschrift ein sogenanntes Meisterstück geliesert hatte. Dieses ist eine Landschaft mit Wasser, worüber eine Brücke führt, bez. J. M. Kunst 1798, 2' 2" br. 1' 8" h., auf Holz, gegenwärtig in dem Amtszimmer der jüngeren BürgermeistersAudienz, und keines der schlechtesten der dort ausbewahrten Probestücke. Die sonstigen Leistungen des Meisters mösgen nicht von Bedeutung sein, da sein Name wenig bekannt geworsden ist. Er starb am 22. April 1811.

#### Johann Chriftoph Berndt,

Aupferstecher, am 15. April 1748 in Nürnberg geboren, erhielt ben 1775 ersten Unterricht im Zeichnen bei Preißler und im Aupferstechen bei seinem eigenen Vater. Nachdem er in seinem siebenzehnten Jahre in Würzburg verschiedene Stempel für das dort erschienene große Münzewerf gestochen und sich dann zu Leipzig unter Desers und Stocks Leitung weiter ausgebildet hatte, begab er sich nach Wien zu dem Hoffupserstecher Winkler, kehrte aber nach einiger Zeit nach Würzedurg zurück, um gemeinschaftlich mit seinem Bruder Oswald an Salevers "Proben des hohen dentschen Reichsadels" zu arbeiten. Im Jahr 1775 endlich wandte er sich nach Frankfurt. Hier stach er zunächst Landsarten sür den Jäger'schen und den Brönner'schen Verlag, besonders das Titelkupser zu dem großen Atlas, auch verschiedene historische Blätter und Portraite, u. a. das des Senators H. W. Lehnemann nach J. de Georgi. Durch seine eheliche Verbindung gelangte er 1780 in das Bürgerrecht und war die an seinen am 26. Februar

15,000

1812 hier erfolgten Tod '), wenngleich ein sehr mittelmäßiger, boch ein fleißiger und vielbeschäftigter Arbeiter. Man verdankt ihm verschiedene nicht uninteressante Ansichten und Erinnerungsblätter aus Frankfurts Geschichte des letzten Viertels des vorigen und des ersten Jahrzehnds des gegenwärtigen Jahrhunderts. Von diesen mögen hier genannt werden:

1. Ansicht bes Forsthauses.

2. Prospekt der Bergfestung und des Städtchens Königstein während der Belagerung der Franzosen durch die Preußen im November 1792. Quer Folio.

3. Die Einnahme Frankfurts durch die heffen am 2. December 1792.

- 4. Vorstellung der letzten Feindseligkeiten zwischen den Franzosen und den Kaiserlichen am 22. April 1797 vor Frankfurts Mauern. Klein Folio.
- 5. Patriotismus der Frankfurter Bürger bei Demolirung der Festungswerke, angefangen 1805. "Der löbl. Bürgerschaft zum Andenken gewidmet." Duer Folio.
- 6. Die vier Wartthürme und der Eschersheimer Thurm. Gr. 4°. Das Blatt gehört zu einem Hefte Zeichnungsvorlagen.

7.8. Die Schneidwallmühle und die Gerbermühle. Quer 80.

9. Allegorisches Blatt mit den verborgenen Portraiten Ludwigs XVI. und seiner Gemahlin und des Königs und der Königin von England. Die Krone der ersteren ist zerbrochen, die der letzteren von strahlendem Glanze umgeben. Klein 4°.

#### Jeremias Paul Schweher,

Maler und Kupferstecher, war der Sohn eines Kaufmannes zu Nürnberg, wo er am 3. November 1754 geboren wurde. Seine früheren Lebensverhältnisse liegen völlig im Dunkeln. Unbekannt ist, wo und bei wem er sich in der Malerei und Kupferstecherkunst ausgebildet hat und wie ihn sein Lebensweg nach Zweidrücken geführt haben mag, wo wir ihn schon in seinem acht und zwanzigsten Jahr als herzoglichen Hof= und Kabinetsmaler sinden. Dieses und weiter ergiebt sich aus den hiesigen Archivalacten, daß sich der Künstler in der ebengedachten Eigenschaft am Schlusse des Jahrs 1783 mit einer Franksurterin verheirathet und das Bürgerrecht erworden, dei dieser Gelegenheit aber wegen des ihm seitens der Maler=Immung zugemutheten Eintritts in ihre Gesellschaft einen harten Kampf zu bestehen gehabt hat. Während Schweher sich auf seinen Rang als herzoglicher Kabinetsmaler berief, der ihm nicht gestatte, ein "Handwerfsgenosse" zu werden, machten

<sup>1)</sup> Freig lassen ihn Hüsgen 1750 und Magler 1755 geboren werben, ber letztere setzt bessen Tob in bas Jahr 1798. Meine Angaben beruhen auf Archivalurkunden und ben Sterberegistern.

bie Maler geltend, daß er sich ihrer Gesellschaft, welcher selbst ein Merian und ein Heinrich Roos angehört hätten, nicht zu schämen habe. Ein Rathsschluß ließ ihn schließlich zum Bürgerrecht als "Kunftmaler" zu, bie Entscheibung wegen feiner Stellung zur Innung aussetzend, bis er seinen Wohnsitz von Zweibrücken nach Frankfurt verlegen werde. Dieses letztere scheint um das Jahr 1790 geschehen zu sein, jedenfalls hat Schweper schon 1793 mit seiner Familie hier gelebt und gearbeitet. Er malte in Del Bauernstücke im niederlän= bischen Geschmack und in Urlaubs Manier, weßhalb seine, obgleich geringeren Arbeiten zuweilen mit benen bieses Meisters verwechselt wurden, was namentlich mit einem mir befannt gewordenen, den Abschied eines Officiers von seiner Familie vorstellenden Genrebilde ber Fall gewesen ist. Indessen hat sich ber Künstler — wenigstens wäh= rend seines Wirkens in Frankfurt — mehr mit der Radirnadel als mit dem Binfel beschäftigt, wozu ihn, obwohl seine Frau einer ver= mögenden Familie angehörte, seine Verhältnisse und die Auregung speculativer Kunftverleger veranlaßt haben mögen. Seine Arbeiten in diesem Fache sind ziemlich rauh und flüchtig, sie entbehren oft der guten Wirkung. Nagler hat eine Anzahl seiner Rabirungen und auch solcher, die ihm nur muthmaßlich beigemessen werden, verzeichnet. Sicher gehören ihm die folgenden an:

- 1. Portrait des Johann Heinrich Roos nach rechts gewendet. Se ipse pinx. J. P. Schweyer sc. Nadirt. Gr. Folio. Nglr. 1. Gehört zu den besseren Arbeiten des Meisters.
- 2. Portrait des Generals Custine, J. P. Schweyer fec. (1793) Kreidemanier. 80.
- 3. Vue de la Montagne de Bons-yeux. Dessinė par J. J. Boissieu 1793. Gravė par J. P. Schweyer 1799. Gr. Quer Folio. Ngl. 8. Die Originalzeichnung besitt das Städel'sche Kunstinstitut.
- 4. Hirtenfamilie mit ihrer Heerde an einem Brunnen mit zwei zerbrochenen Säulen. J. H. Roos pinx. 1666. J. P. Schweyer sc. Francof. 1799. Royal-Duerfolio. Ngl. 10.
- 5 Landschaft mit drei Kühen, wovon die eine vor dem Bauernhause liegt, links zwei ruhende Schaase. D. van Dongen pinx. J. P. Schweyer aqua sorti fec. 1799. Gr. Quer Folio. Ngl. 11.
- 6. Landschaft mit Hütten rechts hinter einem alten Baume, links ein Mann mit dem Hunde bei einem sitzenden Weibe, nach J. Ruisdael. J. P. Schweyer fec. aqua forti. Quer Folio. Ngl. 12.
- 7. Eingang in ein Gehölz, im Borgrund ein abgebrochener Baumstamm. J. Wynants pinx. J. P. Schweyer sec. aq. fort, Kl. Quer Folio. Ngl. 13. Eine der besten Arbeiten des Meisters.
- 8. 9. Zwei Landschaften mit Ruinen. Rauscher inv. Schweyer sc. Quer Folio. Ngl. 15.
- 10. Scharmugel bei Söchst am Main, nach Urlaub. Al. Quer Folio. Ngl. 21.

- 11. 12. Zwei Landschaften: a) Halt vor einem ländlichen Wirthshause, b) Jagdsgesellschaft bei einem zerfallenen Thurme. Pforr del. J. P. Schweyer sc. "Du Cabinet de Mr. le Dr. Grambs à Francsort s/m. de la même grandeur." Quer Folio.
- 13. 14. Zwei Landschaften nach J. Ruisdacl: a) Dorf am Fluße mit einem großen Thurm, im Borgrund zwei Personen in einem Nachen; b) Dorf am Wasser, mit hohen Mauern umgeben, links ein großer Baum, unter dem ein Angler steht. Al. Quer Folio.
- 15. Landschaft mit Rühen und Ziegen nach J. van Stry. Folio.

Schweher ftarb am 16. December 1813.

#### Johann Daniel Bager,

c. 1754 ber Sohn eines Bauinspectors in Wiesbaden, ward baselbst 1734 geboren. Den ersten Unterricht im Zeichnen und Malen hatte er von seinem Better Bager empfangen, sich hierauf einige Zeit bei Johann Christian Fiedler zu Darmstadt aufgehalten und zuletzt in Frankfurt bei Juftus Junker seine Ausbildung vollendet. Indessen dürften mehr noch seine natürlichen Anlagen und sein Fleiß ihn zu der im reife= ren Alter von ihm eingenommenen bedeutenden Stufe geführt haben. Bagers Talent war ein vielseitiges; er war Portrait=, Genre=, Land= schaft= und Früchtemaler. Ich weiß nicht, ob ich seinen Miniatur= ober seinen Delgemälben ben Borzug einräumen soll. Seine in Del ausgeführten Früchtestücke zeugen von einer entschiedenen Vorliebe bes Meisters für dieses Fach. Manche bavon, in denen er einen gewissen kalten Ton zu vermeiden wußte, was ihm nicht immer gelungen ift, sind wahrhaft vorzüglich zu nennen. Alls Beweis können die beiden auf Holz gemalten Früchteftücke in bem Stäbel'schen Institut bienen, und ein ähnliches in meinem Besitze, auf bessen sorgfältige Ausführung in einem wärmeren Tone ber Meister ganz besonderen Fleiß verwendet hat. Es ist im Jahr 1782 auf Kupfer gemalt und stellt in geschmackvoller Anordnung blaue und weiße Trauben, Johannis= und Stachelbeeren, Quitten, Pflaumen, Erdbeeren, verschiedene Infeften und ein Vogelnest mit Eiern bar. Die großberzogliche Gemälde= gallerie in Darmstadt besitzt gleichfalls ein Früchtestück des Meisters. Auch seine kleinen Familienportraite, wie die der Familien von Guaita, Gogel, Geis und Bernard, die er in landschaftlicher Umgebung als Genrebilder angenehm zu gruppiren verstand, fanden vielen Beifall. In ähnlicher Weise behandelt sind die in dem Prehn'schen Kabinet befindlichen Portraite des Malers Nothnagel und dessen Frau. Des Künstlers eigenes Portrait und bas seiner Frau, beibe fehr ähnlich,

werben nebst ben gleichfalls von ihm in Del gemalten Bildnissen seiner Schwiegermutter und seines Schwagers, des Malers Lambert und dessen Fran, als Bermächtnisse des Sohnes Johann Conrad Bager in der städtischen Sammlung ausbewahrt. Sein sehr vorzügliches Miniaturportrait besitze ich selbst von seiner Hand. J. F. Beer und J. G. Saiter haben nach ihm gestochen. Aber Bager wußte die Radirnadel auch selbst zu sühren. Unter anderen radirte er 1776 das Knabenportrait seines Sohnes Isaak, sitzend im Prosil nach rechts gewendet. Ferner das Portrait des Malers Lambert, 4°. und das Bild einer jungen Fran mit ihrem Kinde an der Brust, in Haldssigur. Dieses Blatt war im Netzen mißlungen, weßhalb der Künstler denselben Gegenstand auf einer andern Platte wiederholte. Die letztere soll in der Art des Boissien recht zart geätt sein. (Katal. der Dressener Kunstversteigerung vom 20. November 1848.)

Im Jahr 1764 heirathete Bager die Tochter seines Lehrers Justus Junker, Johanna Elisabeth, die ihm jedoch schon im August 1768 durch den Tod entrissen wurde. Nach einem neunjährigen Witt-werstande schritt er im August 1777 mit Johannetta Catharina Häne-lein zur zweiten She. In dieser wie in der ersten ward ihm ein Sohn geboren. Er unterrichtete beide in seiner Kunst, hatte aber das Unglück, den älteren im frästigsten Alter zu verlieren. Er selbst starb am 17. August 1815.

#### Ffaak Bager,

1768 zu Frankfurt geboren, hatte sich ber Geschichtsmalerei gewidmet und recht schöne Anlagen gezeigt, auch im Aetzen einige schwache Bersuche gemacht, wie außer dem Portrait seines Baters vom Jahr 1786 und dem des reformirten Predigers Jacob Max. Stirn, noch zwei mit seinem Namen bezeichnete Savohardenknaben nach Seekaz beweisen. Der Tod ereilte ihn aber zu Mainz am 16. September 1797. Sein jüngerer Bruder

### Johann Conrad Bager

war am 18. December 1780 hier geboren und durch seinen Bater zum geschickten Miniaturmaler gebildet worden. Er ertheilte Unterricht in dieser Kunst, beschäftigte sich aber mehr noch mit der Musik. Seine Stelle in dem Orchester des hiesigen Theaters hat er bis an seinen am 25. Januar 1855 erfolgten Tod ehrenvoll ausgefüllt. Eine sehr geschickte Schülerin bes älteren Bager war die Dislettantin

#### E. A. Spohrer,

beren in Del gemalte Früchtestücke so gut gezeichnet und gruppirt und mit so zartem Pinsel ansgeführt sind, daß sie häusig für Arsbeiten ihres Lehrmeisters gehalten oder von betrügerischen Kunsthändslern, nachdem der Name der Urheberin gelöscht war, dasür ausgegeben wurden. Alle sind jedoch an dem zu kalten Colorit erkennbar, ein Fehler, welcher hier nech greller als in Bagers Arbeiten hervortritt. Die besten Bilder dieser Dilettantin sind in den Jahren 1790 bis 1810 entstanden. Um 1825 hat sie noch gelebt. Das Jahr ihres Todes konnte ich nicht erfahren.

## Johann Michael Zell,

- 1767 ein sehr mittelmäßiger Aupserstecher von Nürnberg, wo er 1740 geboren war, kam 1767 nach Frankfurt und trat, nachdem er sechs
  Jahre auf Permission hier gelebt und für verschiedene Buchhandlungen gearbeitet hatte, zu Ansang des Jahrs 1778 in den Beisassenschutz. Er lieferte theils nach eigener, theils nach fremder Zeichnung eine Anzahl Portraite hiesiger Personen, namentlich:
  - 1. Senator Bernhard Beinrich von Barkhausen nach Saud. 40.
  - 2. Friedrich Samuel Schmidt, Herr von Rossan, Areisgesandter. Melling del. Klein Folio.
  - 3. Johann Chriftian Gerning. Gr. 80.
  - 4. Jfaat Gerning, als Knabe von 13 Jahren, nach J. de Georgi. 80.
  - 5. Maria Sibylla Merian nach Houbracken. 8°.
  - 6. Jacob Marrel, nach diefem felbst, 1780. 80.
  - 7. Maria Eleonore Hocheder, nach J. de Georgi, 80.
  - 8. Johann Melchior Roos, nach diesem selbst, 1781. 80.
  - 9. Christian Stödlin, nach Jacob homburg. 80.
  - 10. Johann Lingelbach. 80.
  - 11. Peter Boy sen., nach diesem felbst, 80.
  - 13. Maria Elisabetha Aumann geb. Käuffel, nach J. be Georgi. 1779. Gr. 8°.
  - 13. Maria Margaretha Lindenfels, nach J. de Georgi. 1772.
  - 14. Rebecca Kneiselin, eine vormals hier renomirte Kaffeeschwester, J. C. G. del. 12°.
  - 15. Joseph Leonhard Benkert, s. 3. berühmter Buchbinder in Frankfurt, nach J. Homburg. Gr. 80.
  - 16. Anna Margaretha Hoffmann. Silhouette. 80.

- 17. Joannes Jacob Romagnolo, natus Maroltae Vallis Bleny 1733, mach be Georgi 1778, 8°.
- 18. Sein eigenes Bildniß, so ipse ad naturam Francof. 1783. 12°. Schlechte Arbeit.

Für das bekannte Gerning'sche Schmetterlingswerk, welches von 1779 bis 1793 in Paris erschien, lieserte Zell mehrere in Wassers farben ausgeführte Zeichnungen. Er starb am 21. Januar 1815.

#### Franz Rarl Tielfer, 1)

Portraitmaler und Aupferstecher, wurde um 1765 in Braunschweig 1812 geboren. Er malte in Del, zeichnete aber noch öfter mit bem Silber= stifte in ganz eigener Manier. Diese Portraite sind schwarz gewischt und weiß gehöht, so daß sie Schwarzkunstblättern gleichen. Sie fan= ben großen Beifall. Tielker ging, nachdem er sich einige Zeit in Berlin aufgehalten hatte, nach Caffel, wo er bis 1812 für den west= phälischen Hof beschäftigt war. Im Herbste bieses Jahres nahm er seinen Aufenthalt in Frankfurt. Hier arbeitete er unangefochten bis 1817; in Folge der Beschwerden der hiefigen Malerzunft wurde er aber plötlich auf Grund eines einseitigen, seiner fünstlerischen Bega= bung ungünstigen Berichts, in die Zahl ber fremden Künstler einbe= griffen, benen man ben ferneren Aufenthalt versagen zu müssen glaubte. Nicht ohne Grund vermuthe ich, daß Chr. G. Schüt, der Better, obgleich selbst Permissionist, diesem Treiben der Zunftmaler nicht ganz fremd gewesen ist. Am 3. März 1817 wurde dem Polizeiamte aufgetragen, den von der Acht betroffenen fremden Künstlern den ferneren Aufenthalt zu verweigern. Die Acten schweigen über den weiteren Verlauf.

Gewiß ist, daß Tielker als Kupferstecher, namentlich in der Schwarzkunft, ein entschiedenes Talent bewährt hat. Es sind nach= folgende Schwarzkunstblätter von ihm bekannt:

- 1. Arthur, Herzog von Wellington, Buste nach Beschen. Folio.
- 2. Jacobson, Consistorialpräsident und Mitglied der westphälischen Neichs= stände. Brustbild, oval. Schöner pinx. F. K. Tielker sc. Folio.
- 3. Professor Feßler, nach Darles. Folio.
- 4. Schauspieler Lux, Brustbild, Teichmüller del. Klein Folio.

Tielker soll um 1824 gestorben sein. In den hiesigen Sterberegistern findet er sich nicht.

151 1/1

<sup>1)</sup> So steht in den hiesigen Polizeiregistern. Nagler nennt ihn Friedrich Karl. 25\*

#### Johann Caspar Wiift,

Dete sich bei Nothnagel. Er malte sowohl in Del als in Gonache und Aquarell. In seinen Blumenstücken hat er die Barbara Regina Dietzsch nachzuahmen sich bestrebt, sein Borbild aber nicht erreicht, wie denn überhaupt dieser Künstler einen untergeordneten Kang einenimmt. Seine Arbeiten sind mittelmäßig und haben auf das ihnen von Hößen allzu freigebig gespendete Lob keinen Anspruch. Häusig wird er mit dem ihn weit übertreffenden Züricher Landschaftmaler Johann Heinrich Wüst turwechselt. Beide sind Zeitgenossen gewesen. Johann Caspar starb in seiner Vaterstadt am 17. Februar 1818 im Alter von 66 Jahren und drei Monaten. Nagler läßt ihn irrthümlich 1758 geboren werden und schon 1812 sterben.

#### Andreas Joseph Chandelle,

1743 von mütterlicher Seite ein Enfel des Bildhauers C. A. Donett, ge= hört zu den Dilettanten, die sich auf die Stufe wahrer Künftler er= hoben haben. Er war am 6. August 1743 hier geboren und begleitete die Stelle eines Oberpostamtssecretärs. Seine Mußestunden wußte er eben so gemüthlich als erfolgreich mit der gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts so sehr beliebten Pastellmalerei auszufüllen, worin er es ohne andere Anleitung als burch das Studium guter Delgemälde in dem Hause eines Oheims zu erstaunenswerther Vollkommenheit brachte. Der von ihm nach Abraham Mignon copirte tobte Hahn, jetzt in der Dr. Goldschmidt'schen Sammlung, sodann ein todter Haafe nach J. Weenix, ein Stillleben nach Jacob Marrel, und viele andere vortreffliche Nachahmungen der verschiedensten niederländischen und beutschen Meister kommen in richtiger Zeichnung, fräftigem Colorit und fleißiger Ausführung den Originalen nahe und zeigen, was bei geschickter Behandlung mit Pastellfarben geleistet werden kann. Seine Arbeiten sind in der Farbe heute noch so frisch und wohler= halten, als wenn sie soeben aus der Hand des Meisters kämen. Er ist seitdem in diesem Fache unerreicht geblieben.

Seinen Kunstsinn und guten Geschmack bewährte Chanbelle außerstem burch eine gewählte, noch lange nach seinem Tode im Besitze ber Familie gebliebene Sammlung guter Delgemälbe, welche er größtenstheils in Pastell copirt hatte. Er starb am 1. März 1820.

Seine Tochter Dorothea, geboren am 22. Juli 1784, hat

5.000

sich unter der Leitung ihres Baters gleichfalls in der Pastellmalerei große Fertigkeit erworben. Auf der Stadtbibliothek befindet sich eine von ihr für das Museum gemalte knieende, die Hände ringende weißsliche Figur, und bei der Ausstellung von Gemälden Frankfurter Künsteller 1827 wurde eine heilige Familie gezeigt.

#### Die Familie Morgenstern,

jetzt in der vierten Generation der Kunst ergeben, stammt aus Rusdolstadt in Thüringen. Hier lebte bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts in bescheidener Wirksamkeit der herzogliche Kammersdiener und Portraitmaler Johann Christoph Morgenstern, (geb. 12. August 1697) nicht ahnend, daß sein Name dereinst durch seine Nachkommen rühmlichst bekannt werden würde. Sein Sohn:

#### Johann Ludwig Ernst Morgenstern

ward am 22. September 1738 in Rudolstadt geboren 1). Seine erste, 1770 fast ausschließliche Neigung war bem Studium der Pferde zugewendet. wozu ihm die Aupferstiche des Rugendas die nächste Auregung gaben. Bei dem Bater in dieser Richtung nur wenig Unterstützung findend. zeichnete und malte ber Knabe emsig die Schlachtenstücke seines Vorbilbes in einem nach eigenem Gutdünken gewählten Colorit so gut es eben gehen wollte. Sein heißer Wunsch, daß ihn ter Vater auf eine Akademie schicken möge, sollte erst 1766 nach langem Harren in Erfüllung gehen. Er fand Aufnahme zu Salzbahlen, um unter der Leitung des damaligen Gallerie-Juspectors Busch nicht nur Pferde, sondern alles, was ihm vorgelegt wurde nachzubilden. Als der Jüng= ling zum erstenmal die Gallerie betrat, überwältigte ihn bei dem An= blick der großen Meisterwerke, dergleichen er in seinem stillen Rudol= ftabt niemals gesehen hatte, bas Gefühl seiner Schwäche. traten ihm in die Augen und er konnte sich kaum der Hoffnung hingeben, jemals auch ein Künftler zu werben. Indessen verwendete er ben angestrengtesten Kleiß auf seine Studien. Seine ersten Arbeiten waren zwei große, auf die Belagerung von Angsburg bezügliche Ge=

Learning to the second

<sup>1)</sup> In einigen Künstlerbiographien wird er unrichtig Johann Lucas genannt. Er war nicht am 24. October geboren, wie Hüsgen sagt. Sein jüngerer Bruder Friedrich Wilhelm Christoph, geb. 1739, folgte dem Bater als herzoglicher Kammerdiener und Hof- und Kabinetsmaler.

mälbe nach Rugenbas, welche so gut gelangen, daß sie der Fürst von Rudolstadt für 150 Thaler ankanste. Lange nachher ersuhr Morgenstern, daß diese Bilder nach des Fürsten Tod zu Leipzig in einer Bersgantung als Originale des Rugendas für 600 Thaler verkauft worden seien.

Allzu frühe fah er sich veranlaßt, Salzbahlen wieder zu ver= lassen. Schon 1768 begab er sich zu einem Gemäldehändler nach Hamburg, bei dem er nur ältere verdorbene Gemälde auszubessern hatte, eine Beschäftigung, die zwar sein eigentliches Studium nicht unmittelbar förderte, aber bennoch sein Kunftverständniß bebeutend erweiterte und seine Technif in sofern vervollkommnete, als ihm die Werke der verschiedenartigsten, mitunter der größten Meister unter bie Hand kamen, in beren Geist und Malweise er sich einzustudiren hatte, um die restaurirten Stellen mit dem Ganzen in die erforderliche Harmonie zu bringen. In der That hat unser Künstler aus ber hierdurch erlangten Uebung in der Folge den wesentlichsten Ruten gezogen. Ein Kunsthändler Namens Dorelli wollte ihn mit sich nach Petersburg nehmen, und Morgenstern hatte bereits zugesagt; allein ber Anblick bes stürmischen Meeres bei einer sonntägigen Spazierfahrt nach Travemünde schreckte ihn bergestalt ab, daß er von der Reise abstand und sich balb barauf nach bem füdlichen Deutschland wendete. Im Jahr 1770 wanderte er in Frankfurt ein, wo er bald bei dem älteren Chr. G. Schütz freundliche Anfnahme und Beschäftigung fand. Bon 1771 bis 1772 arbeitete er zu Darmstadt bei ber Wittwe Seekaz nach Gemälden ihres verstorbenen Mannes, an denen er damals besonderen Gefallen fand und befhalb viele in Del und Sepia copirte, auch einige rabirte. In der Absicht, nach Utrecht zu wandern fehrte er nach Frankfurt zurück, zog es jedoch vor, in des älteren Nothnagels Atelier zu treten, worin er mehrere Jahre auf bem bis bahin betretenen Telbe ber Lanbschaft=, Genre= und Pferdemalerei fleißig fortarbeitete. Unterdessen hatte er durch den älteren Schüt bie Befanntschaft eines wandernden Zimmergesellen Namens Johann Vögelin aus Zürich 1) gemacht, welcher so entschiedene Befähigung zur Architekturmalerei zeigte, daß Morgenstern, hieran lebhaftes In-

<sup>1)</sup> Bögelin wanderte von hier nach Düsseldorf, wo er das Zimmermannsbeil für immer bei Seite legte, um Professor an der dortigen Kunstschule zu werden, eine Stelle, die er dis zu seinem frühzeitigen Tode mit Auszeichnung begleitete. A. Kirchner und nach ihm Dr. Hepden (Gallerie berühmter Franksurter) nennen diesen Künstler irrthümlich Köchlein.

teresse nehmend, sich von ihm in den Regeln der Perspektive und Architektur unterrichten ließ und sich fortan diesem Kunstzweige beisnahe ausschließlich und mit dem glücklichsten Erfolge zuwandte.

Am 17. September 1776 verheirathete er sich mit Anna Maria Alleinz, wodurch er das hiesige Bürgerrecht erwarb. Welchen Fortschritt er bereits in der Architekturmalerei gemacht hatte, beweist sein bamals vorgelegtes Probestück, bas Innere einer Kirche in gemisch= tem Baufthl, mit seinem Namen und ber Jahrzahl 1776 bezeichnet. Seine späteren und besseren Arbeiten in diesem mit warmer Liebe gepflegten Fache find sehr zahlreich, und bennoch kann Frankfurt beren verhältnißmäßig nur wenige aufweisen. Sie wurden gleichsam von ber Staffelei weggekauft und gingen meistens nach auswärts, obwohl sich ber Künstler ungern von seinen Lieblingen trennte. Einst als ihm ein Engländer eine eben vollendete Kirche abkaufen, er aber sie nicht lassen wollte, ging ber Engländer weinend nach ber Thur und — Morgenstern gab ihm bas Bild um ben gewöhnlichen Preis. im Jahr 1857 entführte ber spanische Gefandte, Marquis d'Estrada, brei schöne Kirchen bes Meisters aus unserer Stabt. Seine gelungensten Werke stammen aus ben Jahren 1780 bis 1810, die späteren — er arbeitete mit unausgesetztem Fleiße bis an sein Lebensenbe tragen mehr ober weniger die Spuren des Alters, obwohl auch in seinen allerletzten, im zweinnbachtzigsten Lebensjahr ohne Brille gefertigten Arbeiten bie ungemein fleißige Ausführung und bie Schärfe ber Linien immer noch Staunen erregen. Die vortreffliche Berspektive, die oft magische Beleuchtung und die vorzügliche Staffage seiner gothischen Kirchen mit allerliebsten kleinen Figuren sichern biesen Ge= mälden, von benen manche in der Technif den Werken eines Beter Reef und Heinrich van Steenwht nicht nachstehen, einen bleibenden Werth. Sie wurden mit 200, 300, 500 ja bis zu 1000 Gulben, und felbst kleinere, Gefängnißhallen und Burggewölbe barstellende Bilber mit 100 Gulben bezahlt. Indessen läßt sich bennoch nicht längnen, daß Morgensterns Kirchen mehr burch die vollendete Technik, bie Präcision ber Zeichnung und die äußerft glatte, saubere Ausfüh= rung, als burch fünstlerischen Geist bestechen. Um die allzugroße Nachfrage nach feinen Bilbern zu befriedigen, suchte er sich die Ar= beit durch mechanische Hülfsmittel zu erleichtern, wodurch es gekom= men sein mag, daß sie zuweilen den Beschaner kalt lassen, ein Uebelstand, welcher ben weit flüchtiger und weniger correft, aber mit freiem Pinsel gemalten Kirchen Stöcklins, ber biese zuweilen von Morgenstern staffiren ließ, selten zur Last gelegt werben kann.

Neben bem felbständigen Schaffen eigener Werke übte Morgen= stern die Kunst des Retouchirens, wozu er schon in Hamburg den ersten Grund gelegt hatte. Unzählige Bilber ber berühmtesten Meister wurden ihm zu diesem Zwecke im Berlaufe ber Zeit anvertraut. Warmes Interesse für die Kunst, die Freude, welche ihm oft die Rettung eines bem Verberben nahe gewesenen vorzüglichen Gemäldes bereitete, und endlich das Beispiel seines Freundes Prehn ließ ihn ben Gebanken fassen, bevor er sich von einem wiederhergestellten Bilde trennte, eine kleine Copie als Andenken zuruck zu behalten. So ent= stand nach und nach ein fleines Gemäldekabinet nach ben beften Mei= stern aller Schulen, sämmtlich ausgeführt im Geifte ber Drigingle. zu beren forgfältigem Studium ihn schon sein Beruf als Retoucheur von selbst führte. Diese Delminiaturen, wozu der Künstler die Brettchen in verschiedenen Größen im Vorans zugerichtet hatte, sind in schmale, von ihm selbst gefertigte und vergoldete Rähmchen gefaßt und in brei gleichfalls von ihm selbst gemeiselte flache, mit Flügel= thuren versehene Schränfchen symmetrisch zusammen gestellt gewesen. Jedes ber letzteren bot eine Fläche von 4' 10" Breite und 2' 10" Höhe. Das mittlere faßte 75, jedes der beiden andern 65 Bilber. Bei Morgensterns Tobe war eine Anzahl jener Holztäfelchen noch unbenutt. Der Sohn Johann Friedrich, gleichfalls ein geschickter Retoucheur, ergänzte nach und nach bie fehlenden, und dem Enkel Karl Morgenstern blieb zur Bollendung bes Werkes seiner Bäter nur noch die Einfügung der letten Tafel, eine Landschaft nach Swane= velb, übrig.

Dieses höchst interessante, in seiner Art wohl einzige Kabinet, bas Werk dreier Künstlergenerationen, bessen Erhaltung für Franksturt schon Goethe anempsohlen hatte 1), sollte bennech entführt werden. Im Jahr 1857 erwarb basselbe ber Kunstantiquar Anton Baer um den verhältnismäßig geringen Preis von beiläusig achtzehn Hundert Gulden und verkaufte es, da sich in Franksurt zu dem gesorderten mäßigen Aufgelde sein Känser fand, einige Monate später nach England. Es bleibt mir neben der Klage über den Verlust dieser interessanten Erzeugnisse einheimischer Kunst, den abzuwenden mindestens das Städelische Kunstinstitut sich hätte berusen fühlen sollen, nichts übrig, als hierunten ein genanes Verzeichniß des Inhalts des Morgensternischen Kadinets als bleibenden Vorwurf auszubewahren.

<sup>1)</sup> Runft und Alterthum, erftes Seft, S. 67.

# Das erfte Schränken enthielt nach ben Ordnungsnummern Gemalbe nach.

|                          | Gemälde nach:          |                        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Beter Trautmann.      | 23. F. Zuccarelli.     | 45, Anton Tischbein.   |
| *2. Anton Correggio.     | 24. M. Hemsterk        | 46. Bonavent. Peters.  |
| 3. Peter Trautmann.      | 25. Franz Solimena.    | 47. 3. B. Santerre.    |
| 4. Adrian Brouwer.       | 26. Pietro de Cortona. | 48. Thomas Rombouts.   |
| 5. G. v. Echout.         | 27. Nikolaus Poussin.  | 49. R. Zeemann.        |
| *6. Peter be Hooghe.     | 28. Ferdinand Bol.     | *50. F. Francia.       |
| 7. W. J. Brasch.         | 29. J. G. Lambert.     | 51. Simon de Blieger.  |
| 8. Johann Weenig.        | 30. Franz Floris.      | 52. J. Horemans.       |
| 9. Kans Holbein.         | 31. Thomas Wyk.        | 53. Simonini de Parma. |
| 10. Emanuel de Witte.    | 32. Nikolaus Maas.     | 54. Th. van Thulden.   |
| 11. Hans holbein.        | 33. J. van Afen.       | 55. Johann de Wette.   |
| 12. C. E. Bisset.        | 34. Paul Nembrandt.    | 56. Nifolaus Blefers.  |
| 13. Lucas Cranach.       | 35. P. van Bloemen.    | *57. Johann Ribera.    |
| 14. Jacob Ruisdael.      | *36. Raphael Sanzio.   | 58. H. van Bliet.      |
| 15. Jacob Ruisdael.      | 37. Joh. Seinr. Roos.  | *59. Dom. Zampieri.    |
| 16. Michael Carré.       | 38. Benj. Nothnagel.   | 60. C. D. Baelleur.    |
| 17. Gimon Bouet.         | *39. Joseph Heinz.     | 61. A. Maulbertsch.    |
| *18. M. J. Mirevelt.     | *40. Tizian Becellio.  | 62. J. van Hunssum.    |
| *19. Joh. v. Hugtenburgh | . 41. Jacob Bassano.   | 63. Jakob van Artvis.  |
| 20. Georg v. Schooten.   | 42. Georg Fuentes.     | 64. J. G. Vergmüller.  |
| *21. Caspar Poussin.     | 43. Roland Savery.     | 65. Johann Weenix.     |
| 22, C. W. E. Ditrici.    | 44. G. Schalken        |                        |
|                          |                        |                        |

| Das zweite ober n      | littlere Schränkchen   | Nachbildungen nach:       |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Dav. Teniers sen.   | 26. Tizian Becellio.   | *51. Lucas van Uden.      |
| 2. 3. van Goven.       | 27. Balthafar Beschen. | 52. Aug. Querfurt.        |
| 3. A. F. v. d. Meulen. | *28. Carlo Dolce.      | 53. Aller. Thiele.        |
| 4. F. Moucheron.       | *29. H. Carracci.      | 54. David Binkeboom.      |
| 5. Thomas Pynader.     | 30. Joh. Bylert.       | *55. Chr. Georg Schütz.   |
| 6. Thomas Rombouts.    | 31. W. Schellings.     | *56. Peter de Molyn.      |
| 7. C. S. Legel.        | 32. G. Honthorst.      | 57. B. v. Bemmel.         |
| 8. Quentin Messis.     | 33. C. dü Jardin.      | 58. J. Wynants.           |
| 9. B. da Luini.        | *34. H. v. Culmbach.   | 59. Wilhelm de Heusch.    |
| 10. Aug. Querfurt.     | 35. G. Honthorst.      | 60. Jacob Ruisdael.       |
| 11. Heinr. Golzius.    | 36. Joh. Heinr. Roos.  | 61. Rudolph Manzoni.      |
| 12. Georg Pencz.       | 37. Joh. Kupekky.      | 62. H. Swaneveld.         |
| 13. G. Ferrara.        | 38. Franz Frank.       | 63. J. B. Piazetta        |
| 14. A. v. d. Belde.    | 39. J. B. Piazetta.    | 64. Jacob Bermeulen.      |
| 15. Rosa di Tivoli.    | 40. Franz du Chatel.   | 65. J. B. Piazetta.       |
| 16. D. Teniers jun     | 41. Franz Hals.        | 66. Barthol. v. d. Helst. |
| 17. Luc. v. Leyden.    | 42. A. van Dyk.        | 67. Hans Memeling.        |
| 18. P. P. Rubens.      | 43. C. W. E. Ditrici.  | 68. J. F. Ermels.         |
| 19. Conrad Seekaz.     | 44. Conrad Seekaz.     | 69. J. F. Ermels.         |
| 20. J. A. Schopf.      | 45. Joh. Heinr. Roos.  | 70. Barthol. Spranger.    |
| 21. Adam Elsheimer.    | 46. J. Luifen.         | 71. Ludwig Buti.          |
| 22. Ary de Voys.       | 47. F. W Hirt.         | 72. C. v. Harlem.         |
| 23. Naphael Mengs.     | 48. C. W. E. Ditrici.  | 73. Richter.              |
| 24. G. Honthorft.      | 49. Conrad Seekaz.     | 74. Ph. Jac. Loutherburg  |
| 25, Aug. Querfurt.     | 50. Momper u. Breughel | . 75. Joseph Vernet.      |

#### Das britte Schräntchen Gemalbe nach:

| 1. Dav. Teniers.         | 23. B. Cornelis.        | 45. Nifolaus Berghem.   |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| *2. Peter Bloot.         | 24. Jan Molenaer.       | 46. E. Martinotti.      |
| 3. F. H. Mans.           | *25. B. Breemberg.      | 347. Anton Waterloo.    |
| *4. Beter v. Glingeland. | 26. J. M. Noos.         | *48. R. Bradenburg.     |
| *5. Ludolph Bachunsen.   | 27. A. v. d. Reer.      | 49. M. v. Plattenberg.  |
| *6. O. Breflinkamp.      | *28. Jean Both.         | *50. Wilh. v. d. Belde. |
| 7. Antonio Canaletto.    | *29. W. D. Porter.      | 51. Ferd. Kobell.       |
| *8. K. Molenaer.         | *30. Paul Potter.       | *52. A. v. Everdingen.  |
| *9. Phil. de Champagne.  | *31, J. Asselyn.        | 53. Vonzales Coques.    |
| 10. Johann Bictor.       | *32. Ph. Wouwermans.    | *54. H. Sachtleven.     |
| 11. Johann Jordaens.     | 33. W. v. Buytenweg.    | *55. Sal. Ruisdael.     |
| *12. Jan Steen.          | 34. A. Fabricius.       | 56. C. dü Bois.         |
| *13. Caspar Netscher.    | 35. L. Bramer.          | *57. J. Schoreel.       |
| 14. Joj. v. Craesbeck.   | *36. Albr. Dürer.       | 58. P. Nembrandt.       |
| *15. Anna de Fren.       | 37. Pet. Wouwermans.    | 59. Saffo Ferrato.      |
| *16. A. v. Ostade.       | 38. Joh. Livens.        | 60. Jan Uchterfeld.     |
| *17. Cornelius du Sart.  | 39. Joach. v. Sandrart. | 61. Gabriel Megü.       |
| *18. Cornelius Bega.     | 40. Joach. v. Sandrart. | 62. A. M. vel Bataille. |
| 19. Cuplenburg.          | 41. Negid. v. Tilburg.  | 63. Le Nain.            |
| *20. Rachel Aunsch.      | 42. Franz. Post.        | *64. M. Hobbema.        |
| 21. Salvator Rosa.       | *43. Palamedes.         | *65. Paul Potter.       |
| 22. Ban Spaendonk.       | *44. Isaak Oftabe.      |                         |

Die mit \* bezeichneten Nummern sind von J. F. Morgenstern und No. 62 des zweiten Schränkchens ist von Carl Morgenstern hinzugefügt.

Auch Morgensterns Handzeichnungen in Sepia, besonders die nach Gemälden von Seekaz, sind vorzüglich zu nennen. Er pflegte fast alle seine Arbeiten mit I. L. E. M. und der Jahrszahl oder auch nur M.\* zu bezeichnen.

Bon Delgemälben bes Meisters sieht man:

- 1. In dem Stadel'ichen Inftitut:
  - a) Einen Bauernhof nach Seekaz.
  - b) Das Innere einer römischen Kirche. 1792.
  - c) Das Innere einer gothischen Kirche. 1793.
- 2. In ber städtischen Sammlung:
  - a) Der Römerberg im 18. Jahrhundert; der Kaiser fährt sechsspännig vor das Nathhaus.
  - b, c) Zwei Schlachtstücke.
  - d, e) Zwei Landschaften.
  - f, g) Zwei innere Kirchenansichten.
  - h, Die St. Bartholomäustirche bei Kerzenbeleuchtung. Kpfr. 20" h., 23" br., um 1810 gemalt.

Die unter a) bis g) verzeichneten Stücke stammen aus dem Legat des verewigten Daems, das unter h) gehört zu den Bildern des Museums.

3. In dem Römer, im Local des Forstamtes: Das Innere einer Kirche in gemischtem Baustyl. 1776.

- 4. In bem Prehn'ichen Rabinet:
  - Zwölf verschiedene kleine Architekturstücke, Landschaften, Soldatenscenen und andere Darstellungen.
- 5. Im Privatbesite des Herrn Senator Keßler, des Herrn Consulent Dr. Rumpf u. A. besinden sich gleichfalls einige vorzügliche Stücke des Meisters.
- 6. In der großherzoglichen Gallerie zu Darmstadt werden sechs theils auf Holz, theils auf Rupser gemalte Kirchen, darunter eine bei Kerzenlicht, ausbewahrt.

In den Mußestunden beschäftigte sich Morgenstern auch mit der Radirnadel. Seine Kadirungen sind bis jetzt sehr unvollständig und ungenau verzeichnet. Nach sorgfältiger Prüfung gehören ihm die folgenden, von den Arbeiten des Sohnes zu unterscheidenden Blätter an:

- 1. Ländliche Scene: unter einem Baume versammelte Vauern, ein Geiger hebt das Glas empor. Nach Seekaz. M\* fecit. C. A. Grosmann exc. Folio. Selten.
- 2. Landleute und Bettler an einem Brunnen. Gegenstück; ebenso.
- 3. Brustbild eines nach links schauenden Moscowiters, die linke Hand auf die Brust legend. 4°.
- 4. Bruftbild eines Moscowiters en face. M\* sen, fec. 1796. 16°.
- 5. Brustbild eines bärtigen Mannes mit reichem orientalischem Kopfpute. M. Senior 1809. Im oberen Rande liest man: "Original 1." 12°.
- 6. Ein Madden halt eine Rage im Arm. Nach Seefag. Rl. 40.
- 7. Ein Reitergefecht. 12º.
- 8. Ein barfüßiger Mann mit dreieckigem Hute, einen Bierkrug in ber Hand haltend. Nach Seekaz. 8°.
- 9. Büste eines nach links schauenden jungen Mannes mit Federbarret. 12°. Hiervon giebt es Abdrücke ohne die Federn.
- 10. Bufte eines alten Juden, en face. 120.
- 11. Lesendes Kind bei Lampenlicht im Sessel sigend. 320.

Am 13. November 1819 beschloß Morgenstern nach überschritztenem einundachtzigsten Jahr sein thätiges Leben. In den letzten Jahren hatte er viel mit körperlichen Leiden zu kämpsen gehabt, die er, seinem ruhigen, gelassenen Charakter gemäß, mit Standhaftigkeit und Ergebung ertrug, ohne durch sein Siechthum der Familie lästig zu werden. Sein heiteres und zufriedenes Gemüth führte ihn auch über diese letzten Beschwerden des Lebens. Anton Kirchner widmete ihm in einer öffentlichen Sitzung des Museums einen warmen Nachrus.

Bilbnisse des Künstlers existiren mehrere. Er selbst hat sich 1784 gemalt, mit Hut und gelbem Tuchmantel bekleidet, an einer mit schwarzem Marmor eingefaßten Fensteröffnung stehend, auf deren Brüstung ein kostbar gewirkter Teppich liegt. Das Bild mißt 10" in der Höhe und 8" in der Breite. Ein anderes, lebensgroßes Brustsbild, im Besitze seiner Familie, malte Frau U. M. Reinheimer geb. Prestel. Sein Sohn

#### Johann Friedrich Morgenstern,

311 Frankfurt geboren am 8. October 1777 1), erhielt ben ersten Un= terricht von bem Bater, ber ihn soweit führte, daß ein späterer mehr= jähriger Anfenthalt in Dresben genügte, um seine Ausbildung zu vollenden. Bevor er sich bahin begab, hatte er sich nach des Vaters Beispiel hauptsächlich mit Architekturmalerei beschäftigt und barin schon eine bebeutende Stufe erreicht. Hiervon geben den Beweis: eine schon 1793 von ihm in Del gemalte perspektivische Ansicht der Zeil vom rothen Sans bis zum Weibenhof, mit Fernsicht über ben Parabeplatz; eine Ansicht der ehemaligen Mainzerpforte von der inneren Seite mit dem Schneidwall, und verschiedene innere Ansichten gothischer Kirchen in seines Baters Weise. In Dresben, wo er 1797 und 1798 unter Klengel studirte, fand er zugleich reichliche Gelegenheit, an den Meisterwerken der berühmten Gallerie seinen Geschmack auszubilden. Seinem Lehrer in der Kunftrichtung folgend, waren besonders Landschaften, Hirten= und Thierstücke das Feld seiner Thä= tigkeit. Gleichzeitig eignete er sich die leichte Führung der Radirnadel an, so daß er, nachdem er Dresben verlassen und noch öfter um Thiere zu malen, in Darmstadt verweilt hatte, bei seiner bleibenden Rückfehr in die Baterstadt als vollendeter Künftler betrachtet werden konnte. Seine Zeit war bamals zwischen Zeichnen, Malen und Ra= viren getheilt. Seine geätzten Arbeiten sind so zahlreich und theil= weise so wenig befannt, daß bas von mir gegebene möglichst genaue und vollständige Berzeichniß als das erste angesehen werden kann. Morgensterns landschaftliche Delgemälde sind meist aus der nächsten Umgegend genommen. In der städtischen, vormals Daems'schen Sammlung sieht man die mit vielem Verständniß gemalte Ansicht des Wäld= chens am Ausgange bes Sandhofs, bas Dorf Haufen im Winter, eine Waldparthie bei Schwanheim, ben Steinbruch bei Bockenheim und das Innere einer gothischen Kirche; ferner in dem Prehn'schen Rabinet: ein Schiff auf bewegter See, zwei Flußgegenden, mit Fi= guren von seinem Bater staffirt, zwei Lanbschaften aus ber Gegenb von Dresben, die Borhallen eines Gefängnisses und eines Palastes,

<sup>1)</sup> Richt 1778, wie Ragfer angiebt.

ein Paar ruhende Ochsen am Pfluge, eine idhllische Landschaft: ein Mann hilft einem Mädchen über den Waldbach, serner die Ansicht vom Niederwalde am Rhein, die Erweckung des Lazarus und eine alte Frau mit der Pelzmütze auf dem Stuhle sitzend, in Horemans Geschmack.

Bei Erlangung des Bürgerrechts im Jahr 1806 übergab er, damaliger Borschrift gemäß, eine größere Landschaft mit Staffage als Probestück. Bei Fr. Wilmans erschienen nach Morgensterns aqua-rellirten Anfnahmen 36 Ansichten in und um Frankfurt. Quer 8°.

In den Jahren 1808 — 1810 malte er in Del ein höchst insteressantes Rundgemälde der Stadt und Umgegend, vom Katharinensthurm gesehen, auf mit Papier überzogener Leinwand. Dasselbe war 150' lang und 22' hoch und enthielt im Ganzen einen Flächenraum von 3300 Quadratsuß. Die nicht minder interessante Staffage hatte Johann Willschinzugesügt. Das Panorama war damals in einer besonderen Bude im Rahmhose längere Zeit zur Schan ansgesstellt. Im Jahr 1811 erschien davon eine Beschreibung von Hundesshagen, mit einer verkleinerten, von Morgenstern selbst gezeichneten und geätzen Nachbildung. Die erste Original-Aufnahme besitzt jetzt der Kunst-Antiquar Anton Baer. Die oben beschriebene größere Ausssührung ging vor Jahren in Ferchheim bei einem Brande zu Grund.

In bemselben Jahre nahm er in ähnlicher Weise ein halbrundes Panorama des Niederwaldes auf, wovon Herr A. Pfeil eine
schöne Zeichnung besitzt. In späteren Jahren widmete sich J. F.
Morgenstern beinahe ausschließlich der Restauration älterer Gemälde.
Er hatte sich in diesem schwierigen Fache die Geschicklichkeit und
ben ausgebreiteten Auf seines Baters erworden, wodurch er sich
mit Zusendungen aus weiter Ferne oft so überhäuft sah, daß er
nicht allen Ansprüchen genügen konnte. Nicht selten war er, sonst
zum Empfange besuchender Freunde stets bereit, genöthigt, sich vor
ihnen abzuschließen, um ein begonnenes Restaurationswerk zur versprochenen Zeit vollenden zu können. An eigenes Schaffen war
sortan kaum mehr zu benken. Doch gewährte ihm der Unterricht
und der sichtbare Fortschritt seines zu großen Hoffnungen berechtigenden Sohnes Karl in manche heitere Stunde in dem sonst mühe=

<sup>1)</sup> Dieser hat sich seitbem als tüchtiger Laubschaftmaler einen bebeutenben Namen erworben. Als solcher wird er s. Z. bei Besprechung ber neueren hiesigen Kunstperiode seine ehrenvolle Stelle finden.

vollen Berufe, der ihm aber Gelegenheit bot, das schon vom Bater begonnene Kabinet kleiner Copien in Del um acht und vierzig Stücke zu vermehren.

Nach kurzem Krankenlager verschied er am 21. Januar 1844 im kann vollendeten sechsundsechzigsten Jahr seines Lebens.

Seine rabirten Blätter find folgenbe:

1. Vorstellung des merkwürdigen freihängenden steinernen Gewölbes in der St. Leonhardstirche. J. F. Morgenstern sec. 1796. Folio. Fehlt bei Nagler.

2. Vorstellung der Nebenkapelle in der St. Leonhardskirche zu Frankfurt a. M.

Folio. Fehlt bei Nagler.

- 3-8. Ein Heft mit dem Titel: Anfang einer Sammlung radirter Blätter nach Originalgemälden des Joh. Heinr. Roos von Joh. Friedrich Morgenstern zu Frankfurt a. M. (1805), enthält folgende in den Jahren 1803 und 1804 geäßte Blätter:
  - a) Das Portrait des J. H. Roos. Aus der Sammlung der Frau de Neufville (jetzt des Städel'schen Instituts). J. H. Roos se ipse pinx. Folio. Nagler 1.

b) Landschaft mit einer Heerde und dem auf einem Esel reitenden Hirten. J. H. Roos pinx. 1670. Aus dem Kabinet des Dr. Grambs.

Quer Foliv. Nagler 2.

c) Landschaft mit einer Heerde, welche links auf einer Anhöhe von dem Hirten und der Hirtin überwacht wird; im fernen Hintergrunde die Ruinen eines römischen Amphitheaters. J. H. Roos pinx. 1673. Aus dem Kabinet des Dr. Siegler. Folio. Nagler 3.

d) Landschaft mit einer Heerde; der hirt und die hirtin lagern in der Mitte auf einer Anhöhe, rechts im hintergrunde eine Burgruine. J. II. Roos pinx. 1678. Aus dem Kabinet von Quaita. Quer Folio.

Maaler 4.

e) Der liegende Ochs in einer Landschaft mit römischen Ruinen. J. H. Roos pinx. Aus dem Kabinet von J. M. Andreä. Quer Folio. Fehlt bei Nagler.

f) Der Stier im Wasser. J. II. Roos pinx. Aus dem Kabinet von J. B.

Brehn. Quer Folio. Nagler 6.

9. Landschaft mit einer Hirtin bei ihrer Heerde in der Nähe eines antiken Brunnens, rechts auf der Höhe die Trümmer des Tempels von Tivoli. J. H. Roos pinx. 1669. J. F. Morgenstern sec. 1800. Gr. Royal Folio. Fehlt bei Nagler.

10. Das Innere eines Stalles, rechts zwei angebundene Pferde, links im Vorgrunde eine alte Mähre, zwei Knaben spielen mit einem Ziegenbock.

J. H. Roos pinx. 1675, 40. Magler 5.

11. Der Bauer bei dem weißen Pferde, knieend seine Schuhe bindend. Wouwermans pinx. J. F. Morgenstern sec. 1800. Kl. 4°. Nagler 7.

12. Waldige Landschaft, im Vorgrunde ein Mann mit einem Bündel. Ruisdael pinx. J. F. Morgenstern sc. 1800. Aus dem Kabinet des Dr. Grambs. 4°. Naaler 8.

a support

- 13. Die vor einem Hause Brod backenden Bäuerinnen, links ein Kind. Peter Bloot pinx. J. F. Morgenstern sc. a Dresde 1799. Kl. 4°. Nagler 9.
- 14. Das Schaaf mit bem Lamme auf der Wiese. 1798. Rl. 4°. Nagler 10.
- 15. Der Dorffänger und ein Musiker unter einem Baume. Al. Folio. Magler 11.
- 16. Eine kleine Marine, in der Art des van Gopen. M\*. 1800 inv. et fec. Qu. 12°. Nagler 12.
- 17. Waldige Landschaft, im Vorgrunde unter einem großen Baume ruhet ein Wanderer, weiterhin sieht man einen Reiter auf einem weißen Pferde, dem ein Hirt mit seiner Heerde folgt; rechts und im Hintergrunde mehrere Hütten. v. d. Lahr pinx. J. F. Morgenstern aq. f. sec. Aus der Sammlung des Dr. Grambs. 4°. Nagler 13 (?).
- 18. Anficht eines Canals. 80. Nagler 14.
- 19. Der Regenschirm-Bandler. M\*. 1793. Bart radirte Studie. 120. Nagler 15.
- 20. Der Levermann. Cbenfo. 120. Ragler 16.
- 21. Der Bauer, welcher am Baumstamme die Strümpfe anzieht. M. Studie. 8°. Nagler 17.
- 22. Bufte eines Bauern mit ber Pfeife im Sute. M. f. 160. Ragler 18.
- 23. Brustbild eines Mannes im Pelzrode mit hoher Mühe, nach Dietrich. Klein Folio. Nagler 19.
- 24. Brustbild einer alten Frau mit dem Muffe, nach Demselben. Klein Folio. Nagler 20.
- 25. Bufte eines bartigen Mannes. 80. Nagler 21.
- 26. Buste eines Mannes mit Mütze und Schnurbart. M\*. 1796. 8°. Die beiden unteren Eden abgerundet. Nagler 22 (?).
- 27. Bufte eines Greises. 8°. Nagler 23.
- 28. 29. Zwei Büsten von Orientalen nach Dietrich. 12°. Nagler 24. Wenn Nagler nicht irrt und, wie ich vermuthe, diese beiden Blätter mit den von mir unter No. 3. und 4. dem J. L. E. Morgenstern zugeschriebenen verwechselt hat.
- 30. Kopf eines mit halbgeschlossenen Augen abwärts sehenden Alten, mit einer Müße, wahrscheinlich nach D. Teniers. 32°. Geistreich radirtes Blättchen, wovon auch eine Copie existirt. Fehlt bei Nagler.
- 31. Ropf eines Hundes M. (nicht J. II.) Roos pinx. J. F. Morgenstern f. 1800. Aus dem Kabinet von Prehn. Klein Folio. Nagler 25.
- 32. Gruppe von vier liegenden Schaafen nach Ditrici. Morgenstern a Dresde 1798. Quer 8°. Nagler 26.
- 33. Ein Pferdetopf nach Wouwermans. M\* à Dresde 1798. Quer 8º. Nagler 27.
- 34. Ein Widderkopf, Studie. M\*. 1797. 16°. Magler 28.
- 35. Ein Ziegenkopf, Studie. M\*. 1797. 16°. Magler 29.
- 36. Ein stehender Ochs. Gr. 40. Nagler 30.
- 37. Ein ruhender Ochs. Gr. 4°. Nagler 31.
- 38 41. Bier ruhende hämmel, nach Dietrich. Dresten 1798. Nagler 32-35.
- 42. Ein Hut. Studie. M. 1797. 160. Ragler 36.
- 43. Carritatur einer lachenden Mannsbuste, nach einem Stud Rindsleisch. M\*. sen. del. M\*. jun. sc. 1797. 8°. Nagler 37.
- 44. Das Innere eines im gothischen Style gebauten Schlosses, anscheinend als Gefängniß bienend. J. F. Morgenstern sc. Kl. 4°.

Dieses von dem Künstler nach einer Zeichnung seines Baters radirte

Blatt ift dasselbe, welches Nagler irrig dem J. L. E. Morgenstern zuschreibt.

- 45. Die Aepfelschälerin. D. Teniers pinx, J. F. Morgenstern f. aq. f. Frankfurt 1802. Aus dem Rabinet von Huth. Quer Folio.
- 46. Buste eines nach rechts gewendeten lachenden Bauern mit dem Pfeifenstummel am Hute. D. T. pinx, M\*. sclp. 120.
- 47 50. Vier Landschaften mit ländlichen Wohnungen und Staffagen, nach eigener Ersindung. J. F. Morgenstern fec. 1802. Quer 8°.
- 51. Eine ähnliche Landschaft, im Vorgrund rechts eine steinerne Brücke. M\*. inv. et sec. 1801. Gr. 120.

Es ift wahrscheinlich, daß dieses Blatt einer Folge angehört, die mir jedoch nicht zu Gesicht gekommen ist.

- 52-55. Bier Darstellungen aus dem Frankfurter Volksleben: a) Ablader, b) Klotsspalter und Schiebkärcher, c) Lampenfüller, d) Reffträger und Holzbauer. Klein 4°.
- 56. Das ruhige Feldlager. Im Borgrund mehrere Meiter vor einem Zelte P. v. Bloemen pinx. J. F. Morgenstern sec. 1812. Dedie a Mr. Lang. Ouer 12°.
- 57. Ein nach links schreitender Bauer, der einen an einem Stabe hängenden Zuber auf der Schulter trägt. Morgenstern 1804. 16°. Zeichnungsmanier.
- 58. Das große religiöse Danksest am 18. October 1814 geseiert am Grindsbrunnen von dem Franksurter Landsturm und der Besatung der Stadt als Jahrestag der Errettungsschlacht bei Leipzig. Nach eigener Zeichnung radirt. Gr. Duer Folio.
- 59 87. Malerische Wanderung auf den Altkönig und einen Theil der umliegenden Gegend im Sommer 1802, von Joh. Fr. Morgenstern. Frankfurt 1803. Gr. 8°.

Dieser Führer in den Taunus, welcher später mehrere Auflagen erlebte, enthält 29 Radirungen nach eigener Aufnahme mit kurzem Texte, nämlich:

- a) Die Bodenheimer Warte. Ohne den Namen. Gr. 80.
- b, c) Zwei verschiedene Ansichten von Bockenheim auf einem Blatte Ohne den Namen. Gr. 8°.
- d) Andere Ansicht von Bockenheim. Bignette. M\*. 120.
- e) Saufen, größere Unficht. Ohne den Namen. Gr. 80.
- f, g) Hausen, zwei kleinere Ansichten auf einem Blatte. Ohne den Namen. Gr. 8°.
- h) Ansicht von Eschborn. M\*. Gr. 80.
- i) Eschborn im Inneren. Vignete. Ohne Namen. 120.
- k) Ansicht hinter Niederhöchstadt. M\*. del et fec. Gr. 80.
- 1) Ansicht von Kronberg. M\*, del et fec. Gr. 80.
- m) Der vor dem Crucifix knicende Aitter von Aronberg. Bignette. Ohne den Namen. 8°. Auf der Rehrseite das Wappen derer von Aronberg. 1573.
- n) Ansicht von Falkenstein. Ohne den Namen. Gr. 8°.
- o) Ansicht der Schloßruine Falkenstein. Bignette. Ohne Namen. 120.
- p) Ansicht der Stadt und Feste Königstein. Ohne Ramen. Gr. 80.
- q, r) Zwei kleinere Ansichten der Festung auf einem Blatte. Ohne Namen. 12°.

-constr

- s, t, u) Die drei in Stein gehauenen Basreliefs in der Schloßruine von Königstein: der Ritter mit dem Römerglas, die Frau mit der Gans. M\*. 12° und die zerplatte Bombe. Bignette. 12°. Ohne Namen.
- v) Die gewölbte, auf Säulen ruhende Festungsfüche. 80.
- w) Ansicht von Fischbach. Ohne Ramen. Gr. 80.
  - x) Ansicht von Epstein. Ohne Namen. Gr. 80.
  - y, z) Zwei kleinere Unsichten bei Epstein auf einem Blatte. 80.
  - aa) Eingang zu einer Felsenhöhle bei Epstein. Bignette, ohne Namen. 120.
- bb) Die ehemalige Saline bei Soben. Ohne Namen. Gr. 80.
- cc) Das Ginbacher Kapellchen. Bignette. Ohne Namen. 120.
- dd) Ansicht von Kleinschwalbach. Ohne Namen. Gr. 80.
- 88. Planimetrische Nachbildung des von dem Künstler selbst aufgenommenen großen Rundgemäldes der Stadt Frankfurt und deren Umgegend.

Von diesem interessanten Gemälde hat Vernhard Hundeshagen 1811 unter dem Titel: Panorama der Stadt Frankfurt a. M. 12° eine Besschreibung veröffentlicht, welcher die erwähnte, verkleinert in Kupfer gesstochene und colorirte Nachbildung in Folio beigegeben ist.

- 89. Der am Plankenzaun sitzende gehörnte Haase, ein merkwürdiges Natursspiel. Duer 12°. Zweiselhaftes Blatt.
- 90. Der Frankfurter Dom mit dem Pfarrthurme und den Fleischschirnen, vom Leinwandhause gesehen. J. F. Morgenstern nach der Natur 1813. Folio. Später wurde die Blatte von Reinermann in Aqua tinta geseht.
- 91. Der leidende hiob, von seiner Frau mit Wasser begossen, nach dem in dem Städel'schen Kunstinstitut befindlichen Flügelbilde eines hausaltars. Auf Stein gravirt. Klein Folio. Nagler 38.

Die vorstehend unter No. 14. 15. 18. 25. 27. 28. 29. 36—41 verzeiche neten Blätter sind mir bis jest nicht zu Gesicht gekommen, weßhalb ich sie nur nach Naglers Angabe aufnehmen konnte, ohne für die Richtigskeit einzustehen.

#### Friedrich Christian Zichoche,

am 3. Juli 1751 zu Meißen in Sachsen geboren, trat im August 1797 als Kunstmaler in das hiesige Bürgerrecht. Sein "Meisterstück" befindet sich in dem Sitzungszimmer des Appellationsgerichts. Es ist eine Landschaft mit schöner Fernsicht und guter Staffage. Der Baum=schlag ist ängstlich, die Luft kalt und das Colorit überhaupt zu blaß=grün. Zschoche malte häufig die Ansicht der hiesigen Stadt von Süden gesehen, wobei er seine schwache Seite, die Bäume, vermeiden konnte. Auch in der Historienmalerei und im Stillseben machte er Versuche. Alte verdorbene Gemälde wußte er mit Geschick zu restauriren.

Der Mann scheint vom Glücke nicht begünstigt gewesen zu sein; gegen bas Ende seines Lebens, im Jahr 1813, finden wir ihn als

26

Pfründner der Brönnerischen Stiftung, in welcher er am 27. December 1820 starb.

#### Beter Joseph Lütenkirchen,

-1820 ein sehr talentvoller Portrait= und Genremaler in Del und Miniatur, auch Rupferstecher, um 1775 in Coln geboren, arbeitete seit 1810 in Frankfurt, wo er am 28. Juni 1820 starb. Als 1817 die hiesige Maler = Junung allen fremden Künftlern ben Krieg erklärte, follte auch Lütenfirchen von der beantragten Ausweisungsmaßregel betroffen werden; ber Neid bezeichnete ihn als einen "mittelmäßigen Maler und Aupferstecher", konnte aber sein Ziel nicht erreichen; Lützenfirchen blieb mit Recht verschont. Für seinen Werth als Mensch und als Künftler spricht nicht nur sein freundschaftlicher Umgang mit bem funstverständigen Wenner und mit Peter Cornelius wäh= rend bessen Aufenthalts in Frankfurt, sondern auch Goethe's Zeug= niß in "Kunft und Alterthum" (1. 25). Lütenfirchens Zeichnung ist richtig, seine Färbung lebhaft. Das sehr ähnliche Portrait bes Schreib= lehrers J. Müller wurde nach feiner Zeichnung von Bitthäuser ge= ftochen. Er selbst übte die Schwarzfunft mit dem besten Erfolge, wie bas von ihm gezeichnete und geschabte Portrait bes Freiherrn Karl von Stein und bas Bruftbild eines alten Mannes in orientalischer Kleidung nach Ury be Boys, bessen Original sich in dem Städel'schen Inftitut befindet, genugsam beweisen. Die Bildniffe feiner beiben ansgezeichneten Landsleute F. F. Wallraf und B. C. Harby, nach Beckenkamp, scheint er in Cöln gestochen zu haben.

#### Johann Conrad Ulmer,

1818
1820. ber Sohn eines Geistlichen zu Beroldsheim, wurde 1783 taselbst geboren. Seine Neigung zur Aunst führte ihn, nachdem er in früher Jugend zu Anspach bei Prosessor Naumann im Zeichnen Unterricht erhalten und hierauf an der Afademie zu Angsburg sich der Aupfersstecherkunst gewidmet hatte, in die Lehre von Johann Gotthard Müller zu Stuttgart, dessen berühmter Sohn Christian Friedrich sein Miller schüler und später zu Paris sein Kunstgenosse wurde. Während seines zwölssährigen Ausenthalts in dieser Stadt verschaffte ihm sein entschiedenes Talent erhebliche Arbeiten sür das Musée Napoléon, von denen "der Bürgermeister" oder "das Preisvertheilen beim Bosgenschießen" nach van der Helst (het Doelenstuk) zu den Haupts

werken der Anpferstecherkunft gehört, aber sehr selten geworden ist. Außerdem stach Ulmer zu jener Zeit für eigene Rechnung bie Dla= bonna bella Sevia nach Raphael, die heil. Cäcilie nach Mignard, und bas Portrait bes Carlo Dolce nach diesem selbst, höchst vorzüg= liche Blätter, durch welche er seinen Ruhm hauptsächlich begründete. Im Jahr 1818 wurde er als Professor der Aupferstecherkunft an bas Städel'sche Institut berufen, wo er in Eugen Eduard Schäfer einen ausgezeichneten Schüler fant. Leider ist seine Thätigkeit an biefer Anstalt nur von furzer Daner gewesen. Schon nach zwei Jahren, am 26. August 1820, gab sich ber wackere Künstler in Mitten einer rühmlichen Laufbahn in einem Aufall von Melancholie — die Folge einer Leberverhärtung — freiwillig ben Tob. Zwei Platten, burch welche er seinen Ruhm zu vermehren gedachte: "Der Triumph ber Religion" nach le Sueur und "Maria mit bem Kinte" nach Raphaels Madonna di S. Sisto, blieben unvollendet. Bon dem lets= teren Blatte, welches später C. Piotti unter Longhi's Leitung been= bigte, hatte Ulmer wenige Tage vor seinem Tode Probeabbrücke ver= fertigen lassen, die nicht zu seiner vollen Zufriedenheit ausgefallen waren. So mußte er merkwürdigerweise, gleich seinem Freunde Christian Friedrich Müller 1) während ber Arbeit an dem gleichen Gegenftande einen unglücklichen Tob finden. Sein ebler Charakter und sein liebenswürdiges Benehmen im geselligen Umgange hatten ihm in Frankfurt in kurzer Zeit viele Freunde erworben, die sein Schicksal aufrichtig beklagten.

### Johann Georg Betich,

hier geboren am 31. December 1774, Maler und Aupferstecher, über=\frac{1774}{1824.} reichte bei seiner Aufnahme in das Bürgerrecht als "Probestück" eine in Del gemalte seindliche Attaque an der Friedberger Warte, bez. 1798, gab auch ein Heft: "Prospekte der auf dem Territorio der frehen Stadt Frankfurt a. M. gelegenen Ortschaften, Höse und son=

<sup>1)</sup> Dieser große Künstler hatte burch bie Darsiellung übersinnlicher Gegensstände, die er gleichsam zur Aufgabe seines Lebens gemacht hatte, besonders während ber Arbeit an seinem Meisterwerke, der Madonna di S. Sisto, seine Phantasie bergestalt gesteigert, daß er in Schwermuth versiel und zuletzt, um zu der ihm wundersam vorschwebenden vollendeten Entförperung zu gelangen, hartsnäckig den Genuß aller Nahrung verweigerte und buchstäblich den Hungertob starb. (Nagler.)

stigen merkwürdigen Gegenden," unter seinem Namen heraus. Diese Blätter sind äußerst selten. Eine mir vorgelegene, das Junere der St. Catharinenfirche darstellende, wenngleich ziemlich rauh und flüchtig hingeworfene Federzeichnung des Künstlers, in Folio, bekundet auch in diesem Fache seine Befähigung. Er starb am 2. Januar 1824.

Mehr Dilettant, als Künstler war ber Baron

#### Heinrich Angust von Wagdorf,

1813 welcher wegen seines häufigen, burch die Nähe seines Wohnorts er= leichterten Verkehrs mit hiesigen Kunstfreunden hier eine furze Er= wähnung findet. Er war als Sprosse einer altabeligen Familie im Jahr 1760 zu Greiz im Boigtlande geboren. Durch seinen Hofmeister Dörnberg, eines Bilbhauers Sohn, empfing er den ersten Unterricht im Zeichnen, wozu er frühe schon Anlagen zu erkennen gegeben hatte. Auch während seines dreijährigen Studiums auf der Universität Leip= zig in den Jahren 1778 — 1780 wurde dieser Unterricht fortgesetzt. Nach beendigten Studien trat er in kursächsische Kriegsdienste und machte die Feldzüge von 1793 und 1794 am Rhein mit, nahm aber 1796 seine Entlassung. In Dresben, wo er lange in Garnison gestanden, hatte er sich unter Klengels Leitung in der Malerei so weit heran gebildet, daß er später selbständig fortarbeiten konnte. Schon in Dresten waren von ihm mehrere Bilder nach Oftate und Lingel= bach zur Ausstellung gekommen. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Meißen lebte er seit 1808 an verschiedenen andern Orten Sachsens, bessen Verheerung aber burch die Kriegsereignisse bes Jahrs 1813 auch sein kleines Landgut traf, was den Verfall seines Vermögens nach sich zog. Dies bewog ihn, in bemfelben Jahre im füblichen Deutschland eine Zuflucht zu suchen; er nahm sie in Darmstadt, um von jest an gang der Kunft und von der Kunft zu leben. Seinem Lehrer Alengel folgend, dessen Unterricht die Hauptgrundlage seiner nachberigen Leistungen bilbete, malte von Watborf Landschaften und Biehstücke, besonders Pferde, im Geschmacke der niederländischen Mei= fter dieses Faches. In den meisten seiner gut gezeichneten, mit zar= tem Pinsel fleißig in Delfarben ausgeführten Arbeiten findet man ganz beutliche Reminiscenzen bieser Vorbilder, insbesondere von Wouwermans, Lingelbach, Berghem, Potter und van ber Belben, die er zwar nicht förmlich copirte, aber boch stark benutzte; benn eigene Er= findungsgabe war ihm nicht beschieden. Bäume scheint er absichtlich vermieben zu haben. Inbessen fanden bamals seine ausprechenden

111111

Compositionen auch hier in Frankfurt, wo er sich fleißig einfand, bei bescheibenen Kunstfreunden vielen Beisall. Ein etwas kräftigeres Colorit würde seinen Bildern wesentlich zu Statten gekommen sein. Ob Watborf sich auch im Radiren versucht hat, wie behauptet wird, ist zweiselhaft. Alle seine Gemälde sind mit dem Monogramm XX und entsprechender Jahrzahl bezeichnet. Er starb zu Darmstadt am 18. August 1824, nicht wie Nagler sagt, um 1815.

#### Georg Schlefinger,

Portrait-, Geschichts- und Genremaler aus Grünftabt in ber Pfalz, 1816. Israelit, kam im Jahr 1816 hierher und erhielt förmliche Aufent= haltserlaubniß, die aber auf Andringen ber Zunftmaler schon zu An= fang bes folgenden Jahrs wieder eingezogen wurde, weil ihn der offi= cielle Bericht als einen "miserabelen Portraitmaler" bezeichnet hatte. Seine Arbeiten, beren ich manche gesehen habe, stellen bieses sicher aus trüber Quelle geschöpfte Urtheil als ein höchst ungerechtes bar. Schlefinger war ein correfter Zeichner und geschickter Maler, beffen Pinfel Zartheit mit Kraft vereinigte, während sein natürliches, frisches Colorit alle Anerkennung verdient. In der 1827 stattgehabten Ausstellung von Werken hiefiger Künftler sah man von ihm "die Verspottung Hiobs". Der gegen ihn erlassene Bannstrahl war nicht voll= zogen worden. Schlefinger gab erft in ben zwanziger Jahren seinen hiesigen Aufenthalt freiwillig auf. Sein weiteres Schickfal ist mir eben so unbekannt wie seine Berwandtschaft, wenn nicht Identität, mit bem von Nagler erwähnten Jacob Schlefinger aus Grünftabt.

#### Frang Joseph Mansfirfd,

nicht Manskirch, wie er häufig genannt wird, ber Sohn bes kur=\frac{1828}{1826.}
trierischen Hofmalers Gottsried Manskirsch, war um 1778 zu Cob=
lenz geboren und hatte die Ansangsgründe der Kunst bei seinem Vater erlernt. Als junger Mann arbeitete er einige Zeit in Cöln
und zeichnete u. a. für die Kaiserin Josephine die schönsten Gegen=
ben um Aachen und am Rhein; bald aber wandte er sich nach Lon=
ben, wo er lange Jahre reichliche Beschäftigung sand. Im Jahr
1822 oder 1823 erhielt er einen Ruf als akademischer Zeichenlehrer
nach Bonn; das Schiff aber, das ihn aus England herüber führen
sollte, wurde durch einen heftigen Sturm nach Memel verschlagen,

was ihn — nach Künstlerart — zu einem längeren Aufenthalt ba= felbst veranlaßte und seine Ankunft in Bonn, wahrscheinlich ohne daß er Nachricht von sich gab, verzögerte. Später fand er die ihm zu= gebacht gewesene Stelle besetzt. Rathlos wandte er sich nach Frankfurt. Hier fand er anfangs bei den Kunfthändlern Jügel und Brestel Beschäftigung. Für ben letzteren nahm er Ansichten vom Ober= und Untermainthor auf und Heinrich Schütz stach nach ihm eine Land= schaft mit gothischen Ruinen, "Night" betitelt. Mansfirsch malte in Del und Agnarell, Landschaften und Portraite. Seine Zeichnung und seine Verspektive sind vortrefflich, seine Färbung ist natürlich und warm, aber seine Blätterung etwas steif und manirirt. Ungeachtet alles Fleißes kam er gar bald in finanzielle Berlegenheiten, er vermochte seine Ausgaben nicht nach seiner Einnahme zu bemessen. Ein Verfuch, seinem Leben im Main ein Ende zu machen, wurde verhin= bert. Durch Unterstützung einiger Freunde ward es ihm möglich. sein Heil auswärts zu versuchen. Er kam nach Berlin und Danzia. Aber bas Glück hatte ihn geflohen; in Danzig erstach sich ber Berzweifelnbe um 1827 mit bem Malspatel.

#### Johann Anfelm Fenerbad,

Triminalisten, war ein sehr gewandter und correster Zeichner mit der Feder. Eine in meinem Besitze besindliche getuschte Federzeichenung nach M. Merian sen., die Ansicht von Adolphseck bei Schwalbach, bezeichnet: "Joh. Anselm Feuerbach del. and 1772", setzt die technische Geschicklichkeit dieses Dilettanten außer Zweisel. Bon eigener Ersindungsgabe desselben ist mir nichts besannt. Nach einer handsschrischen Rotiz Lehnemanns in der auf der Stadtbibliothes bessindlichen ersten Ausgabe von Meusels Künstlerlexicon hat Fenerbach auch einige landschaftliche Blätter radirt. Er war am 19. Februar 1755 hier geboren und starb am 1. März 1827.

#### Michael Anton Fnetscher,

1807 ward am 21. Juli 1774 zu Ludesch in Borarlberg geboren. Ueber seine Heranbildung zur Kunst und sein früheres Leben sehlen die Nachrichten. Im Jahr 1822 gelangte er durch Ehelichung der Tochster des Sprachlehrers Perault als Kunstmaler in das hiesige Bürgersrecht, nachdem er vorher schon von 1807 bis 1813 hier auf Pers

1,000

mission gewohnt und wahrscheinlich bei 3. G. Prestel Beschäftigung gefunden hatte. Fuetscher theilte das Schicksal so mancher stillen Ta= lente, beren Bescheibenheit es ihnen nicht gestattet, aus ber Berbor= genheit, zu welcher sie trot aller Begabung verurtheilt zu sein scheinen, heranszutreten und zur Geltung zu gelangen. Seine Landschaften, in benen er schöne, wohlgezeichnete Rinder, Schaafe und Ziegen anzubringen wußte, sind bezüglich ber Perspektive, bes Baumschlags und ber natürlichen Färbung ohne Tadel. Man findet sie, obwohl selten, in den Kabineten der Privaten, aber meistens unter fremden Namen. Auch im Agnarellmalen war er nicht ungeschickt. Bon ge= ringer Uebung zeugen bagegen seine Bersuche mit ber Rabirnabel n. a. vier kleine Ansichten aus bem Taunus für ein Taschenbuch bes Pahrs 1814. Der fränkliche Mann lebte in fehr gedrückten häns= lichen Verhältnissen, die ihn nöthigten, seine Zeit auf die Wiederherstellung alter Gemälde zu verwenden, worin er eben so viel Ge= schick als gewissenhaften Fleiß zeigte, weßhalb er auch bei ber im Jahr 1817 seitens ber Malerinnung gegen die fremben Künftler veranlaßten Ausweisung verschont geblieben war. Er hat namentlich in dem Raisersaal die älteren, auf die Wände der Nischen gemalten Raiserbilder, wie sie noch jetzt hinter ben neuen sichtbar sind, in ber letten Zeit seines Lebens theilweise restaurirt. Wenn jene Malereien nicht für Kunftwerke gelten können, so ist es ihrer Urheber und nicht Fnetschers Schuld, ber aus schlechten Bilbern keine Meisterstücke schaffen konnte, ja, wenn ihm bieses auch möglich gewesen wäre, nicht einmal gedurft hätte, da ihm ftreng anempfohlen war, die Bilber sorgfältig nach ihrem ursprünglichen Zustande herzustellen und sich jeder Aenderung zu enthalten. Er wurde während bieser wenig loh= nenden Arbeit vom Tode überrascht. Schulze ward sein Nachfolger.

Die Mühseligkeiten bes Lebens wußte Fuetscher mit Gleichmuth zu tragen und oft mit Humor zu bekämpfen. Er war ein gemüthelicher Erzähler und Virtuos auf der Maultrommel. Wäre diesem Manne ein glücklicheres änßeres Loos und ein längeres Leben bestchieden gewesen — er starb am 11. November 1827 — so würde sein Name so wenig der Vergessenheit verfallen sein als der mancher Anderen von weit geringerem Verdienste.

#### Friedrich Ludwig Neubauer,

ein geschickter Zeichner und Kupferstecher, war 1767 zu Franksurt 1767 geboren. Schon in seinem fünfzehnten Jahr hatte er bei ber öffent=

lichen Preisvertheilung bes Zeichnungs = Instituts ben zweiten Preis erhalten. G. J. Cöntgen war sein Lehrer. Man hat von ihm eine Anzahl sorgfältig gestochener Landschaften, auch Portraite, die jedoch jenen an Werth nachstehen. Sein Grabstichel ist nicht immer frei von einiger Härte, auch etwas trocken, aber stets rein und klar. Von seinen Arbeiten mögen die folgenden genannt werden:

- 1. 2. Zwei Landschaften mit Wasserfällen bei Ossingen und Weißlingen in der Schweiz, nach H. Wüst. Al. Quer Folio. Sie tragen die Nr. 67 und 68, scheinen daher zu einer größeren Folge zu gehören, die wohl nicht durchgehends von demselben Meister gestochen ist.
- 3 Ein Nachstich der Landschaft von Najwincx, B. 1, von der entgegengesetzten Seite, mit unbedeutenden Beränderungen und etwas größer als das Original. N. sec. Kl. 4°.
- 4. Landschaft mit großen Bäumen im Vorgrund. In der Mitte schreitet ein Mädchen mit einem Knaben nach einer Bauernhütte, deren sich im Mittelgrund noch mehrere zeigen. Kl. 4°.

Das Blatt scheint nach Bust gestochen zu sein und zu den vorhergehenben zu gehören.

- 5. Landschaft mit Bauernhütten, im Vorgrund ein Reiter mit seinem Hunde, rechts ruht ein Wanderer bei seinem Gepäck. Quer 8°.
- 6. Landschaft, links auf einer Anhöhe stehen zwei alte Cichstämme, rechts im hintergrund sind ferne Berge sichtbar. Quer 80.
- 7. Kleine Landschaft, in der Mitte ein Jäger mit seinem hunde, rechts treibt ein Schäfer seine heerbe durch ein seichtes Wasser. Kl. quer 8°.
- 8. Gegenstück zu bem vorigen; ein hirte mit zwei Ziegen. M. quer 80.
- 9. Kleine Landschaft mit einem verborgenen Eselskopf und der Unterschrift: "Wer diese Gegend rau und wild, genau betrachtet in der Ferne, der sieht sogleich sein Ebenbild."
- 10. Ansicht des vormaligen Schneidwalls in Frankfurt, nach A. Radl. Quer Folio. Bon diesem schönen Blatte findet man fein colorirte Abdrücke.
- 11. Eine Faunin mit ihren Kleinen bei zwei Ziegen an einem Zaune sitend. N. f. 12°.
- 12. Der Schauspieler Lux und Prestels Geschäftsführer Schalhaas umarmen sich als Neujahrsgratulanten. 80. Sumoristisches Blatt.
- 13. Nachbildung eines merkwürdigen Achatsteins, welcher als Naturspiel das Brustbild Ludwigs XVI. mit blutiger Krone auf dem Haupte und einem blutrothen Streifen um den Hals, in auffallender Aehnlichkeit darstellt. F. L. Neubauer sec. 1799. 20 Millimeter hoch und 13 breit.
- 14. Verschiedene Darstellungen zu Romanen von A. Lafontaine und Andern, theilweise nach Jury.
- 15. Der Brand der Judengasse im Jahr 1796. Kl. Querfolio.
- 16. Darstellung des festlichen Einzugs des ersten Erntewagens am 7. Juli 1817. Neubauer fec. Quer 4°.
- 17. Cammtliche hiefige Stadtthore nach Ramadier. Querfolio.
- 18. Eine Folge von Ansichten der Kirchen und anderer Gebäude Roms. Quer 40.

- 19. Portrait bes Königs Guftav III. von Schweden. 1792. 80.
- 20. " Friedrichs bes Großen. Punktirt. Gr. 40.
- 21. " bes römischen Kaisers Franz II. Gr. 4°.
- 22. des Pabstes Bius VII., zweimal. 4°. 8°.
- 23. , bes Kurfürsten Friedrich Karl Joseph von Mainz, nach Urlaub.
- 24. bes Rurfürsten Karl Theodor von ber Pfalg. 40.
- 25. " des Seniors Dr. Theol. Hufnagel. 8°.
- 26. " bes Med. Dr. Oppenheimer. Folio.
- 27. " bes Senators Brönner, nach des Künstlers eigener Zeichnung. 1809. Folio.
- 28. " Johann Friedrich Schillers. 120. Oval.
- 29. " Johann Wolfgang Goethes. 12°. Oval.
- 30. " bes Dichters Matthison. 8°.
- 31. " bes Dichters Langbein. 1815. 8°.
- 32. " des reformirten Pfarrers Des Cotes zu Kirchheim Polanden, nach J. F. Beer. 1796. 8°.
- 33. " bes Friseurs und burlesten Bolfsbichters J. F. Ferber. 80.
- 34. " eines jungen Maddens mit aufgeloften haaren. 120. Oval.

Als geschickter Wappenstecher war Neubauer in jüngeren Jahren nach Dessau berusen worden, um das sämmtliche fürstliche Silbersgeräth mit dem Familienwappen zu versehen. Während einer langen Reihe von Jahren bis zu seinem Tode stach er die Blätter für das hiesige Modejournal. Die erste, in Crefeld erschienene, Ausgabe der sehr geschätzten Heinrigsischen SchulsVorschriften ist gleichfalls von seiner Hand gestochen.

Mehr aus Liebhaberei als im Bernfe malte er zuweilen auch wohlgelungene Landschaften mit schönen Baumgruppen und Fernsichten in Oel, sowie einige Portraite, barunter sein eigenes, in Miniatur.

Daß selbst die Ausübung der harmlosen Aunst ihre Gefahren hat, davon mußte Nendauer einst die betrübende Erfahrung machen. Zwei Fremde hatten ihm den Stich von Wechselblanketen unter Umsständen angesonnen, die ihm verdächtig schienen. Er lehnte die Arsbeit ab, und die Fremden zogen sich verdroßen zurück. Einige Tage später, als der Künstler in seiner Wohnung in der Weißadlergasse bei der Arbeit am Fenster saß, wurde plötlich aus der gegenüber mündenden Rosengasse auf ihn geschossen. Die Kugel pralte an der Wand ab und versehlte ihr Ziel; der Thäter war verschwunden.

Als tüchtiger Kenner alter Gemälde wurde Neubauer bei Einund Verkäufen häufig zu Rath gezogen. Er selbst besaß eine kleine Sammlung guter niederländischer Radirungen. Nagler giebt diesem Künstler einen Doppelgänger, den er, wahrscheinlich wegen der beiden unter 1. und 2. genannten Landschaften, in die Schweiz versetzt. F. L. Neubauer starb am 30. Juni 1828. Sein Sohn

#### Johann Raspar Friedrich Neubauer,

hier geboren am 6. December 1795, bildete sich unter bes Baters Leitung ebenfalls zu einem geschickten Kupferstecher. Die besten niesberländischen Radirer dienten ihm als Borbilder. Schon 1810 lieserte er recht gute Nachstiche nach Potter und van der Velben. Zu seinen früheren Arbeiten gehört auch die Ansicht der Zeil vom Wolfseck dis zur Schäfergasse in Querfolio. Später erschienen von ihm verschiesdene, Anerkennung verdienende, Kunstblätter, wohin namentlich das historisch und architestonisch höchst interessante Kausshans zu Mainz und andere innere Ansichten dieser Stadt nach den Ausnahmen des Grasen Franz von Kesselstadt gehören. Für die hiesige Localgeschichte nicht ohne Interesse, wenn auch ohne Kunstwerth, ist die Darstellung der mit Fackeln belenchteten und. mit Kränzen geschmückten Phramide, welche am 18. Ostober 1816 zum Gedächtniß der Leipziger Schlacht in Frankfurt aufgestellt war, ein Aquatintablatt, J. C. F. Neubauer sec. Kl. Quersolio.

Eine Kunstwanderung hatte ihn in jüngeren Jahren nach Nordshausen geführt. Hier legte er durch eine leichtsinnige Heirath den ersten Grund zur Zerrüttung seiner bürgerlichen Berhältnisse. Nach des Baters Tod im Jahr 1828 kehrte er mit seiner Familie nach Frankfurt zurück, um in Gemeinschaft mit seiner Schwester das Modejournal fortzusetzen. Aber in Folge seines ungeregelten Lebens und wegen Theilnahme an dem politischen Treiben der Jahre 1830 bis 1832 hatte er beständig mit Nahrungssorgen zu kämpfen, die ihn zuletzt nöthigten, mancherlei mechanische Arbeiten für Verleger zu übersnehmen, und nicht mehr dazu kommen ließen, Bedeutenderes in seiner Kunst zu leisten. Er starb am 12. Februar 1851.

Sein Sohn, Fr. Neubauer, ein talentvoller, aber in seinem Leben gleichfalls ungeordneter Aupferstecher, Schüler von Ed. Schäfer, wird bei den lebenden Künstlern zu besprechen sein.

Auch die noch lebenden Töchter von Friedrich Ludwig Neubauer, die verwittwete Fran Schöff Anna Helena Cöster und Fran

Meggenhofen, haben beibe bas künftlerische Talent von ihrem Bater geerbt. Die erstere malte in jüngeren Jahren als geschickte Dilettantin Blumen in Aquarell und Gonache, und die andere stach alternirend mit ihrem Bruder die Blätter zum Modejournal.

#### Karl Thelott,

der Sohn des Aupferstechers Ernst Karl Thelott, geboren 1793 zu 1825. Duffelborf, ging, burch feinen Bater vorbereitet, 1814 nach Mün= chen, um unter Langer seinen eigentlichen Studien im Jache ber Historienmalerei obzuliegen. Später durchreiste er als Portraitmaler einen großen Theil Deutschlands, kam 1825 nach Frankfurt, wo er, viel beschäftigt, bis 1828 verweilte. Hier malte er u. a. 1827 die Büften der Raifer Leopold II. und Franz II., welche damals in bem Kaisersaal noch gefehlt hatten, und 1828 bas Bilb bes Geheimeraths von Soemmerring. 1) Seine Portraite wurden wegen ihrer Aehnlichkeit und belicaten Behandlung mit Beifall aufgenom= men. Liebevoll nahm er sich im Vereine mit dem Pferdemaler Prestel und anderen Freunden des unglücklichen Manskirsch an und sorate für bessen weiteres Fortkommen. Nach München zurückgekehrt, starb Thelott 1830 mährend eines furzen Aufenthalts in Augsburg. ihm ift auch das Brustbild bes Grafen Karl von Pappenheim mit Tonplatten lithographirt. Gr. Folio.

#### Courad Christian l'Allemand,

geschickter Wappen= und Stempelschneiter in Metall, war 1752 in 1784 ber französischen Gemeinde zu Neu-Hanau geboren. Frühzeitig Witt= wer geworden, verheirathete er sich 1784 zum zweitenmal mit einer Tochter des Buchhändlers Fleischer, wodurch er im August dieses Jahrs in das hiesige Bürgerrecht gelangte. l'Allemand machte sich bald weithin als tüchtiger Künstler befannt. Seine Arbeiten waren allgemein beliebt und lange galt er hier als der Geschickteste in seinem Fache. Von ihm sind die Stempel zu den schönen Jubel- medaillen des Consisterialraths Deesen und des Senators Brönner (1807 und 1809), sowie der Militairverdienstmedaille des Fürsten

<sup>1)</sup> Seite 352 ift biefer Name unrichtig nur mit einem r gebrudt.

Primas. Er starb, nachdem ihn lange vorher sein Gesicht verlassen hatte, im Jahr 1830.

#### Christian Roed.

Der hochbegabte Anatom und Phhsiolog Samuel Thomas von Soemmerring, 1) bessen sich Frankfurt als ihm angehörenb rühmen darf, zwar selbst ein geübter und streng correkter anatomischer Zeichner, wie feine Abbildungen ber Gehörorgane zu Wilhelm Beinfe's "Hilbegard von Hohenthal" und zu mehreren seiner eigenen Werke beweisen, war begreiflicherweise nicht im Stande, die erforderliche Zeit zu erübrigen, um alle zu seinen zahlreichen wissenschaftlichen Werken gelieferte Zeichnungen eigenhändig auszuarbeiten. Er mußte sich fremder Hülfe bedienen. Diese fand er seit 1784 an dem ge= schickten Mobelleur Christian Roeck in Mainz. Derselbe hatte sich unter seiner speciellen Leitung zum vollendeten anatomischen Zeichner ausgebildet, begleitete ihn später nach Frankfurt und war hier bis zu Soemmerrings Ueberfiedelung nach München für diesen, wie für bie Anatomen Joseph und Karl Wenzel und Ackermann in Mainz, unausgesetzt beschäftigt. Auf Soemmerrings Empfehlung arbeitete er von da an zu Moskau in gleicher Weise für den Professor Fischer, kehrte aber 1807 nach München zu Soemmerring zurück, zeichnete bort noch einige Zeit für Dr. Spix und starb baselbst zwischen 1820 und 1830.

Da ich auch dem praktischen Dilettantismus, in soweit sich derselbe unter dem Einflusse der wandelbaren Richtung der Zeit öffentlich besmerkbar gemacht hat, in dem Frankfurter Kunsts und Künstlerleben eine Stelle eingeräumt habe, so darf ich unter allen Umständen den Dichtersfürsten

<sup>1)</sup> Herr Web. Er. Wilhelm Stricker hat sich das nicht zu unterschätzende Berdienst erworben, durch die in dem Nenjahrsblatte des Bereins sür Geschichte und Alterthum in Franksurt a. M. für 1862 gegebene Lebensschilderung Soem-merrings die Bedeutung dieses ausgezeichneten Manues einem weiteren Areise seiner gebildeten Mitbürger veranschaulicht zu haben, als dies durch größere, nur sür Fachgelehrte berechnete wissenschaftliche Werke disher geschen konnte. Dem Neujahrsblatte ist zugleich eine sehr zart behandelte lithographische Nach-bildung des von Thelott gemalten Portraits des Geseierten beigegeben.

# Johann Wolfgang von Goethe,

ben Frankfurt mit Stolz den Seinigen nennt, nicht mit Stillschweis 1749 gen übergehen. Freilich sind es mehr seine Bestrebungen als seine Leistungen in der bildenden Kunst, welche hierzu auffordern, wenn gleich auch die letzteren durch den an sie sich knüpfenden Namen stets ein lebhaftes Interesse in Anspruch nehmen werden.

Goethe's Einfluß auf Kunst und Künstler seiner Zeit durch Leben und Dichtung ist bereits oft und besser besprochen worden als ich es vermag, gehört auch zunächst nicht in den engen Rahmen dieser Schrift. Es kann nicht auffallen, daß ein so universeller Geift einen Reiz barin fand, sich auch auf dem Boben der bilbenden Kunst praktisch zu versuchen, sei es auch nur, um sich mit ben Schwierigkeiten bekannt zu machen und sein Urtheil zu schärfen. Schon als Knabe fand er in bem väterlichen Hause bie nächste Anregung. Des Baters häufiger Verkehr mit einheimischen und fremben Künstlern machten ihn mit diesen und ihren Arbeiten frühe bekannt. Der im Hause einquartirt gewesene französische Graf Thorane, ein eifriger Liebhaber ber Malerei, gestattete bem zehnjährigen Anaben, bei ben Besprechungen mit Seekaz, Schütz, Trantmann, Hirt und Junker über auszuführende Gemälde gegenwärtig zu sein, ja die Künstler selbst ließen sich seine Beurtheilung ihrer Entwürfe gefallen und führten fogar, falls man feiner Erzählung in "Wahrheit und Dichtung" Glauben schenken barf, seine in einem größeren Auffatze niedergelegten Ibeen theilweise ans. Um dieselbe Zeit besuchte er auch schon die Kunstauctionen und zeigte ein besonderes Verständniß historischer Dar= stellungen. Erst einige Jahre später scheint er seine eigenen Versuche begonnen und den erften Unterricht im Zeichnen genommen zu haben. Der Bater hielt ihn bazu ernstlicher an als zur Musik, und ging bem Knaben mit gutem Beispiel voran, indem er selbst Köpfe nach Piazetta zart und fein in Bleiftift zeichnete, benen jedoch eine fräftige Haltung fehlte. Der Sohn mußte tiefogenannten Affecte von Lebrün copiren, was ihn wenig förderte. Wer der kluge Lehrer war, ist nicht gesagt, wahrscheinlich ber Legationsrath Moritz.

"Das Auge", heißt es in Wahrheit und Dichtung, "war von allen andern das Organ, womit ich die Welt faßte. Ich hatte von Kindheit auf zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, die Gegenstände wie sie in Bezug auf die Kunst anzusehen. Wo ich hinsah ers blickte ich ein Bild und was mir auffiel wollte ich festhalten, und fing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen.

- 2000

Es fehlte mir hierzu nichts weniger als Alles; boch blieb ich hartsnäckig daran, ohne ein technisches Mittel das Herrlichste nachbilden zu wollen. Aber ich faßte die Gegenstände nur insofern sie Wirfung thaten; und so wenig mich die Natur zu einem descriptiven Dichter bestimmt hatte, eben so wenig wollte sie mir die Fähigseit eines Zeichsners für das Einzelne verleihen." — "Es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weißes, völlig reines Papier zu gebranchen, grane, veraltete, ja schon auf einer Seite beschriebene Blätter reizten mich am meisten." "So war keine Zeichnung ganz ansgesüllt, und wie hätte ich denn ein Ganzes leisten sollen, das ich wohl mit den Angen sah, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu solgen ich weder Fertigkeit noch Geduld hatte."

Der Bater war mit diesen leichten Versuchen gar wohl zufrieden, zumal da "Gevatter Seekaz" einst geäußert hatte, es wäre Schade, daß der Anabe nicht zum Maler bestimmt sei. Er zog Linien um jede unvollkommene Stizze des Sohnes und legte eine Sammlung solcher Productionen an, um sich an den Fortschritten zu erfreuen.

Während seines Aufenthalts in Leipzig von 1765—1768 nahm Goethe Privatunterricht im Zeichnen bei Oeser, ohne in der Technik weiter zu kommen. Er zeichnete ohne Plan und Richtung Figuren, Landschaften und Blumen. "Da der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war; denn es machte mir nichts Vergnügen, als was mich an flog, so wurde ich nach und nach, wo nicht lässig, doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gefallen, wohin er (Oeser) mich zu führen gedachte."

Wichtiger als diese erfolglosen Bemühungen für seine Kenntniß und Geschmacksbildung war der durch Deser vermittelte Umgang mit Leipzigs bedeutendsten Kunstfreunden: Winkler, Huber, Kreuchauf und Richter, an deren vorzüglichen Sammlungen er sich häusig erfreuen durfte. Ein ausschließlich der kurfürstlichen Gallerie gewidmeter Aussflug nach Dresden erschloß ihm zunächst die Einsicht für die niedersländische Schule. "Was ich nicht als Natur ausehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem befannten Gegenstand vergleichen konnte, war für mich nicht wirksam." Mit der italienischen Schule sollte er erst später bekannt werden.

In dem Hause des Buchhändlers Breitkopf lernte Goethe den Kupferstecher Stock von Nürnberg kennen. "Die reinliche Kunst des Nadirens" reizte ihn; seine Neigung hatte sich wieder mehr auf die Landschaft gelenkt, die ihm "leichter erreichbar und faßlicher" erschien als die menschliche Figur, die ihn abschreckte. Unter Stocks Leitung radirte und ätzte er einige Landschaften nach A. Thiele und Andern, "die einigen Effect machten und gut aufgenommen wurden." Diese beiden Landschaften nach Thiele in überhöhtem Quartsormat zeigen beide im Borgrund kleine Wasserfälle und einige Figuren, im Hintergrund hohe Berge. Sie sehen sich beide ziemlich ähnlich und sind, vom Standpunkte der Kunst betrachtet, ohne Bedeutung. Das eine dieser Blätter hat er seinem Bater, das andere seinem Freunde Dr. Hermann in Leipzig gewidmet. Andere von dem Dichter mit der Radirnadel ausgesührte Arbeiten sind mir nicht zu Gesicht gekommen. In dem Katalog des Nothnagel'schen Kunstnachlasses von 1818 werden unter No. 60 zwei radirte "Landschaften von H. G. A. v. Goethe" aufgesührt, was wohl auf einem Schreibsehler in der Bezeichnung beruht.

Damit alles versucht würde, schnitt er auch in Holz und versfertigte namentlich in Leipzig verschiedene kleine Druckerstöcke nach französischem Muster, "woron Manches brauchbar gefunden wurde." Angeregt durch Dr. Hermann, zeichnete er auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide "manches Weidicht an der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser." Daneben wurden Winkelmanns Werke und Lessings Laokoon studirt.

Auch nach der Rückfehr in die Vaterstadt 1768 fand manche müßige Stunde ihre Ausfüllung mit Zeichnen von Portraiten, des Inneren seines Zimmers und allerlei Stadtgeschichten "mit ziemlich mißlungenen Figuren und nebulistischer Aussührung." Der alte Morsgenstern mußte oft auf des Vaters Veranlassung die perspektivischen Linien hineinzeichnen, die dann grell gegen das Ucbrige abstachen. Auch im Radiren wurden wieder Versuche gemacht — eine Landschaft eigener Ersindung, in die sich aber weder Licht noch Schatten bringen lassen wollte. In diese Zeit dürften auch das Portrait seines Jugendsfreundes, des Kastenschreibers Riese, in schwarzer Kreide, und eine allegorische Tuschzeichnung fallen, welche beide im Jahr 1827 durch den Besitzer hier zur Ausstellung gebracht wurden.

In Straßburg waren Goethe's Bemühungen mehr auf theorestische Studien in der Aunst gerichtet. Seiner ernsten Beschäftigung mit dem gothischen Bausthl verdankte damals ein besonderer Aufsatzseine Entstehung, dessen Abdruck von Herber vermittelt wurde.

Wenn Goethe in seinem späteren Leben auch weniger Zeit fand, sich mit der bildenden Kunst praktisch zu beschäftigen, so wurde diese Liebhaberei doch niemals ganz vernachlässigt, ja stets mit neuem

Eifer gepflegt, sobald sich Muße und Gelegenheit bot, wie namentlich während seiner italienischen Reise.

Aus Rom schreibt er im Juli 1787: "Ich bin fleißig auf alle Weise, wie es die Stimmung geben will. Im Zeichnen sahre ich sort, Geschmack und Hand zu bilden. Ich habe Architestur angesangen ernstlicher zu treiben; es wird mir alles erstaunend leicht, d. h. der Begriff; denn die Aussührung erfordert ein Leben." — "Uebrigens helsen mir alle Künstler, alt und jung, mein Talentchen zuzustutzen und zu erweitern. In der Perspektive und Baukunst bin ich vorgerückt, auch in der Composition der Landschaft. An den lebens digen Creaturen hängt's noch, da ist ein Abgrund, doch wäre mit Ernst und Application weiter zu kommen. Ueberhaupt geht es gut; ich treibe nur immer zu viel." 1)

Und im Angust: "Nun hat mich zuletzt das A und O aller uns bekannten Dinge, die menschliche Figur, angesaßt, und ich sage: Herr ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, und sollt ich mich lahm ringen. Mit dem Zeichnen geht es gar nicht, ich habe mich zum Modelliren entschlossen, und das scheint rücken zu wollen. Ein Herstuleskopf ist angesangen."

Und im September: "Ich bin immer fleißig. Nun hab' ich ein Köpschen nach Ghps gezeichnet. Man wollte nicht glauben, daß ich's gemacht habe. Ich mag gar Nichts mehr wissen als Etwas hervorzubringen; ich liege an dieser Krankheit von Jugend auf krank und gebe Gott, daß ich sie einmal auslöse." Und weiter: "Ich bin immer fleißig und halte mich jetzt an die menschliche Figur. Es fängt nun an zu gehen, wenn es nur recht ginge. Die Vollendung liegt nur zu weit, wenn man weit sieht."

Im Oktober: "Meine erste Angelegenheit ist und bleibt, daß ich es im Zeichnen zu einem gewissen Grad bringe." — "Nach meiner Anlage und meiner Kenntniß des Wegs bin überzeugt, daß ich es hier in einigen Jahren weit bringen müßte." — "Daß ich zeichne und die Kunft studire hilft dem Dichtungsvermögen auf, statt es zu hindern; denn schreiben muß man nur Wenig, zeichnen Viel." — "Wie viel ich einem stillen einsam fleißigen Schweizer Namens Meher schuldig bin, kann ich nicht sagen. Er hat mir zuerst die Augen über das Detail aufgeschlossen, hat mich in das eigentliche Machen initiirt. Sein Unterricht giebt mir, was mir kein Mensch geben konnte. Alles,

<sup>1)</sup> Bu vielerlei!

was ich in Deutschland lernte, vornahm, bachte, verhält sich wie Baumrinde zum Kern ber Frucht."

Im December: "Diese Woche ist mit Zeichnen zugebracht worben, da es in der Dichtung nicht fortwollte; man nuß sehen und suchen, alle Epochen zu benutzen."

Im Januar 1788: "Das Studium des menschlichen Körpers hat mich ganz. Es wird fleißig fortgezeichnet; Abends in der Perspektivstunde."

Im März: "Ich habe diese Woche einen Fuß modellirt, nach vorgängigem Studio der Knochen und Muster, und werde von meinem Meister gelobt. — Drei, vier Künstler kommen täglich auf mein Zimmer, deren Kath und Anerkennung ich nutze, unter welchen jestoch, genau besehen, Heinrich Mehers Kath und Nachhülse mich am meisten fördert."

Nach des Dichters Heimkehr von dieser in seinem Leben einen Wendepunkt bildenden Reise trat die zeichnende Kunst mehr in den Hintergrund; aber niemals ist das Bedürsniß, sich damit zu beschäftigen ganz erloschen. Während seiner zeitweisen Zurückgezogenheit in Dornburg und Jena, während seines öfteren Ausenthalts in Carlsbad, selbst in den gemüthlichen Zirkeln bei Anebel wurde gezeichnet, und in den kleinen geistreichen Abendgesellschaften der Hofräthin Schopenhauer zu Weimar liebte es der Dichter, während Andere vorlasen an einem besonderen Tischen den Griffel zu führen. Herr S. Hirzel zu Leipzig besitzt noch ein aus Goethe's spätester Zeit stammendes, ihm aus Anebels Nachlaß überkommenes Zeichenbrett mit verschiedenen von des Dichters Hand, wahrscheinlich in Jena, entworsenen Stizzen.

Im Jahr 1821 gab Schwerdtgeburt sechs Blätter nach Goethe's schen Handzeichnungen (Stizzen) in Quer 4°. heraus. Sie sind von Holdermann und Lieber radirt und der Dichter hat kleine Verse beisgefügt, "damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich gestäuscht werde, als wenn er das mit Angen sähe, was er fühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute."

Die Zahl ber in Goethe's Nachlaß vorgefundenen Zeichnungen von seiner Hand ist sehr bedeutend, da wenige in fremde Hände geslangt waren. Das Städel'sche Kunstinstitut besitzt deren mehrere — freilich nur unbedeutende Stizzen. Ich selbst bewahre eine landschaftsliche braungetuschte Federzeichnung des Dichters in Kl. 4°, deren Schtheit von dem Eustos des großherzoglichen Kupferstich-Kadinets in Weimar, Chr. Schuchard, am 1. April 1832 unter Beidrückung des öffentlichen Siegels auf der Kehrseite des Blattes attestirt worden ist.

Die Ansicht von Frankfurt, welche als angebliche Sepiazeichnung Goethe's in bessen Geburtshaus eingerahmt unter Glas gezeigt wird, ist weder von Goethe's Hand, noch überhaupt eine Handzeichnung. Nur der darunter besindliche Vers ist von ihm eigenhändig geschrieben. 1)

So unerheblich der Kunstwerth der Goethe'schen Handzeichnungen in technischer Beziehung sein mag, so deuten sie doch immer irgend eine Idee, eine Stimmung an; sie sind der bildliche Ausdruck dessen, was gerade seine Phantasie beschäftigte; man sieht hinter schwach angedeuteten Borgründen weite Fernen, Thäler, Felsen, Wasserstürze, Tempel und großartiges Mauerwerk, leicht, oft nebelhaft hingeworsen. Sie bleiben immer höchst interessante und werthvolle Reliquien des großen Mannes. Aber alle diese dilettantischen Bersuche treten gegen sein Wirsen im Interesse der Kunst durch Wort und Schristen weit in den Hintergrund. Sein anregender Umgang mit den bedeutendsten Künstlern und Kunstkennern seiner Zeit übte auf diese und in Wechselzwirkung auf ihn selbst einen solgereichen Einsluß. Seine Schristen: "die Prophläen," "Benvenuto Cellini," "Winkelmann und sein Jahr=

"Fluth und Ufer, Sand und Höhen Rühmen seit geraumer Zeit So bein Kommen, so bein Gehen, Zeugen beiner Thätigkeit.

Weimar, 5. Mai 1816.

Goethe."

Aus Gernings Nachlaß kam dieses Exemplar in den Besitz der damaligen Eigenthümer des Goethe'schen Geburtshauses und wurde von ihnen irrthümlich als Originalzeichnung des Dichters in dessen Studierzimmer ausgehangen. Im Jahr 1844 hatte der Aupserstecher E. Müller das Blatt nachgestochen und als später diese Müllerische Platte in den Besitz des Aunstantiquars A. Baer gesommen war, löschte dieser, um die Abdrücke als Briestöpse benutzen zu können, die facssmilirte Goethe'sche Unterschrift aus und versetzte sie in die obere Ecke des Blattes. Abdrücke die ser Gattung kommen häusig vor. Daß das im Goethe-Hause besindliche Blatt keine Handzeichnung, sondern der Abdruck einer gesstochenen Platte ist, ergiebt der sachverständige Augenschein, und daß dieselbe überhaupt nicht von Goethe, sondern von Frau Schöff Thomas gezeichnet und radirt ist, habe ich aus deren eigenem Munde. Sie war geboren am 11. April 1782 und starb am 16. März 1845.

<sup>1)</sup> Frau Anna Rosina Magbalena Stäbel geb. Willemer, seit 1819 in zweiter She mit bem Schöffen und Syndicus Dr. Thomas verheirathet, zeichnete und malte als Dilettantin mit vielem Sifer nach guten Borbilbern und nach der Natur. Eine von ihr mit der Feder gezeichnete, radirte und in Tuschmanier braun gedruckte Ansicht von Franksurt, von Süd-Westen gesehen, hatte sie, wahrscheinlich in mehreren Exemplaren, dem ihr befreundeten Goethe verehrt, der einen solchen Abdruck dem Dichter Gerning als Gedenkblatt überließ, mit der eigenhändigen poetischen Unterschrift:

hundert" und "die italienischen Briefe" sind bessen Zeuge, weniger die Sammel-Schrift: Kunst und Alterthum am Rhein und Main, welche, unbeschadet des Ruhmes des Dichters, ungedruckt hätte bleiben können.

Auch durch seine Farbenlehre hat Goethe, wenigstens mittelbar, die Kunst gefördert. Schon findet sie bei denkenden Malern in Italien wie in Deutschland ihre praktische Anwendung und Newtons Shstem wird als Jrrthum erkannt.

Goethe, am 28. August 1749 in Frankfurt geboren, endete sein ruhmreiches, vom Glück begleitetes Leben zu Weimar am 22. März 1832.

Sein Bildniß ist in Aller Hände, was mich überhebt, ein Berzeichniß der zahllosen Bervielfältigungen durch Kupferstich und Lithozgraphie hier zu liesern. Acht Medaillen wurden auf ihn geprägt, deren Beschreibung Sduard Rüppell im 7. Hefte des Archivs aussführlich gegeben hat.

In der Vaterstadt sind ihm zwei öffentliche Denkmale errichtet wors den, zu deren kurzen Besprechung hier wohl der geeignete Ort sein dürfte.

Bei ber am 28. August 1819 hier stattgehabten Feier seines siebenzigsten Geburtstags war die Ibee zur Errichtung eines Denkmals für den Dichter zum erstenmal in Anregung gekommen. Zufällig war Thorwaldsen hier anwesend. Dieser veranlaste Sulviz Boisserée, eigens von Stuttgart hierher zu reisen, um ben Plan fördern zu helfen. Ein größeres Comité hatte sich gebildet; in bessen Namen baten die Senatoren von Guaita und Dr. Thomas am 16. October 1819 ben Senat um die Erlaubniß zur Errichtung eines Denkmals, welches in ber von Dannecker zu verfertigenden coloffalen Bufte bes Dichters bestehen und in einem von Boifferee entworfenen Tempel auf ber Main = Insel am vormaligen Schneib= wall seinen Plats finden sollte. Die Genehmigung wurde durch Rathschluß vom 28. März 1820 ertheilt. Indessen traten ber Ausführung des Planes manche Hindernisse, zunächst der entschiedene Wunsch Goethe's, daß ihm zu seinen Lebzeiten kein Denkmal errichtet werden möge, entgegen. An den erforderlichen Mitteln hatte es keineswegs gefehlt.

Erst fünf Jahre nach des Dichters Tod, im Jahr 1837, trat ein neues Comité zusammen, um zur endlichen Abtragung der Nationalschuld zu schreiten. Dasselbe forderte am 12. Mai Frankfurts Bürger und Einwohner in warmer Sprache zu Beiträgen für ein Standbild des Dichters auf. Unterzeichnet war dieser Aufruf von den Herren G. von St. George, Stadtbaumeister Heß, F. John, Senator Dr. Neuburg, Philipp Passavant, Maler J. D. Passavant und Med. Dr. Spieß.

L-odille

Die Beiträge wurden so schnell und reichlich gezeichnet, daß das Gelingen des Unternehmens nicht mehr zweiselhaft war. Anknüpsend an die frühere Betheiligung Thorwaldsens, ersuchte man diesen um einen Entwurf zu dem jetzt großartiger beabsichtigten Denkmal in Erz. Der berühmte Meister nahm den Auftrag an, zögerte aber jahrelang mit der Borlage des Entwurfs, und als dieser endlich angelangt und genehmigt war 1), erlitt die Ausertigung des eigentlichen Modells nenen Berzug. Thorwaldsen ging zuletzt nach Copenhagen und erklärte, vor seiner Rücksehr nach Kom die Arbeit nicht beginnen zu können. Das Comité verlor nach allen diesen Auszüglichkeiten die Geduld und wandte sich endlich im Frühjahr 1841 an den deutschen Meister Ludwig von Schwanthaler. Mit Frende nahm dieser den Anstrag an und mit Liebe und Begeisterung schritt er zur Aussährung.

Im October 1844 war das Werk vollendet. Die geschickten Erzgießer Johann Baptist Stiglmaher und Friedrich Miller in München hatten den Guß geleitet. Modell und Erzguß waren in einem jede billige Kritik befriedigenden Maaße gelungen. Man kann mit Arthur Schopenhauer<sup>2</sup>) der Ansicht sein, daß dem Dichter, wie dem Philosophen, Gelehrten und Künstler überhaupt keine Statue, sondern nur eine kolossale Büste gebühre, weil er nur mit dem Kopfe der Menschheit gedient habe; man kann auch Schopenhauer beipflichten, daß Goethe's Name in der Inschrift nicht zu nennen, vielmehr als allbekannt voranszusetzen gewesen, und jene etwa hätte lauten können:

Dem Dichter ber Deutschen seine Baterftabt 1844,

so ist boch, wenn man einmal eine Statue haben wollte, was immer auch einzelne Stimmen, namentlich in anatomischer Beziehung, an Schwanthalers Werke anszusetzen sinden mögen, sein Totaleindruck ein großartiger, die ganze Auffassung eine glückliche und der Ausdruck des Kopfes, also des wesentlichsten Theils, ohne Tadel. Sicherlich hat Schwanthalers Goethe die Vergleichung mit Thorwaldsens

L-odille

<sup>1)</sup> Er hatte zwei kleine Modellstizzen in Gyps eingesenbet, wovon die eine den Dichter stehend, die andere sigend darstellt, ähnlich dem Werke Marchesi's. Obgleich die sitzende Figur in Auffassung und Modellirung den Borzug verzbiente, wurde bennoch die stehende zweckentsprechender befunden. Beide Modellsstizzen sind jetzt in dem Frescosaale des Städel'schen Instituts ausgestellt. Aus diesem Berlaufe ergiebt sich, das Herr Dr. Rüppell im Irrthum ist, wenn er im 7. Heft des Archivs behauptet, das Modell Thorwaldsens sei verworfen worden.

<sup>2)</sup> In einem an bas Comité gesandten Gutachten über bas zu errichtenbe Denkmal.

Entwurf im Stäbel'schen Institut nicht zu schenen. Dieser läßt ben Rücktritt des dänischen Künstlers nicht bedauern. Indessen darf ich das Todesurtheil, welches eine moderne Kunstautorität, Franz Kugler in seinen kleinen Schriften, über das Standbild fällt, nicht verschweigen:

"Die eherne Goethe-Statue von Schwanthaler hat mich unendlich miberwartig berührt. Bunachst ift bas Berhaltniß ber toloffalen Figur zu bem breiten, turgen Biedestal fehr unschon (?). Un dem letteren macht sich bie architektonische Doppelcuriosität bemerklich, daß über den Eden Antefiren angebracht find, die aber vor bem flachen Erdhügel, auf welchem die Statue steht, boch nur reliefartig vortreten. Der Beros trägt Ueberrock und Mantel. ben letteren nicht bes rauben nordischen Klimas wegen; benn alsbann batte er auch hut und Anderes nöthig gehabt, sondern einfach als das heut zu Tage allgemein übliche Testimonium paupertatis in Betreff monumentaler Stylistik. Der linke Urm hangt los herab; trop bes losen hangens halt er ben Mantel so fest, daß dieser nothgedrungen sich in eine Art klassischer Falten fügen muß. Die Geftalt lebnt fich an einen Baumftamm, um welden hinterwarts ber Mantel berum hangt. Das Naturgefühl ift außerst mangelhaft; die Bruft und die linke Schulter find unendlich rob. Das Gefälte hängt in einer lappig mulftigen Weise, ohne alle Ahnung von Stol und irgend welcher feineren Naturbeobachtung (?). 3ch habe einen zu hohen Begriff von Goethe, von monumentaler Bürde, von der Bebeutung ber Kunst überhaupt, als daß ich dies Denkmal nicht fast als ein Nationalunglud (!) bezeichnen sollte."

Ich muß gestehen, um in ber Sprache Ruglers zu reben, baß mich lange nichts so widerwärtig berührt hat, als dieses animose, auf Bemäkelung unbedeutender Nebendinge und offenbaren Unwahrheiten bernhende Urtheil und daß ich es allerdings als ein Nationalunglück betrachten würde, wenn solche monumentale Kunstanschauungen in Deutschland für die Dauer Geltung finden follten. Ich räume gerne ein, daß bie fogenannten Antefixen an ben Eden bes Sockels beffer weggeblieben wären; aber bas ist ein kann rebenswerther Neben= punkt. Das Testimonium paupertatis, welches in bem Mantel gefunden werden will, kann nicht die moderne Sthlistik, sondern nur bie abgeschmackte, zur monumentalen Darstellung sich nicht eignende Mode ber Zeit treffen. Die classischen Falten bes Mantels werden weniger burch den linken Arm, als durch die herausgebeugte Hüfte Der Mantel hängt nicht "hinterwärts um ben Baumstamm herum", sondern es fallen die Falten ganz naturgemäß zu beiben Seiten herab, minbestens brei Viertel bes Stammes freilaffend. Die Durchführung im Einzelen, namentlich an Bruft und Schulter, mag Manches zu wünschen laffen; aber "unendlich roh" ich weiß nicht, wie ich biesen Ausspruch bezeichnen soll. Nach meiner Ansicht muß ein öffentliches Standbild zunächst und vor allem An-

bern nach bem Gesammteinbruck beurtheilt werden, nach bem be= ftimmten Ausbruck bes Gebankens und der glücklichen Conception des Ganzen, wobei die künftlerische Aus- und Durchführung des Details außer Betracht bleibt. Und bieser Totaleindruck ist hier ein mäch= tiger, ben Dichterfürsten in seiner ganzen Eigenthümlichkeit und imposanten Größe zeichnenber, ein Eindruck, ber, wie er foll, auf bas Bolk wirkt und selbst ben Kunstkritiker im ersten Augenblick bie unfertige Detailarbeit, ben Mangel funstreicher Cisselirung und soustigen Schmuchwerks, die in der Entfernung, aus welcher eine Colossal= statue gesehen werden muß, dem Auge ohnehin entschwinden, leicht und gerne vergessen läßt. Das Denkmal eines großen Mannes soll einen erhabenen Einbruck machen. Das Erhabene ist stets einfach. Der Werth unferes Goethe = Denkmals besteht in seiner einfachen, zweckentsprechenden Großartigkeit, welche ähnlichen Werken berühm= terer Meister, obwohl artistisch weit burchgeführter, (ich erinnere nur an Thorwaldsens klägliche Schiller-Figur in Stuttgart) gänzlich abgeht.

Leidenschaftsloser und mit mehr Würde beurtheilt ein anderer Kunstschriftsteller, Wilhelm Fueßli, 1) das ihm nur im Entwurf bekannt gewesene Modell und findet gerade in der breiten Massistrung und in der großartigen Ruhe, welche den geseierten Dichter charakterisirt, einen besonderen Vorzug.

Nachdem zur Aufstellung des Denkmals verschiedne andere Plätze, namentlich die Main = Insel, die Promenade zwischen dem Bocken= heimer = und Gallusthor, der Paradeplatz, der Platz, wo die Haupt- wache steht, der Roßmarkt, die Zeil da, wo vormals der Adlerbrunnen gestanden, in Vorschlag gekommen und insbesondere gegen den von Schwanthaler empschlenen Theaterplatz polizeiliche, wie mir scheint unbegründete, Bedenken zur Geltung gekommen waren, entschied sich das Comité schließlich für die Stadtallee, welche fortan den Namen Goetheplatz erhielt. Daß diese Wahl die glücklichste gewesen, will ich nicht behaupten, jedenfalls war sie nicht die schlechteste. In solchen Dingen ist es schwer, alle Ansichten zu vereinigen.

Am 16. October 1844 kam das Standbild von München hier an, wurde mit festlichem Geleite eingeholt und am folgenden Tage unter Millers Leitung aufgerichtet; den 22. aber fand die seierliche Enthüllung des Denkmals statt, worauf dasselbe als Eigenthum der Stadt dem Senat förmlich und urkundlich übergeben wurde.

<sup>1) &</sup>quot;Die wichtigsten Stäbte am Mittel- und Nieberrhein mit Bezug auf alte und neue Architektur, Sculptur und Malerei." Bb. 2 S. 123.

Das vierzehn Fuß hohe Standbild erhebt sich über wenigen Stufen aus Granit auf einem an den vier Seiten mit auf die Werke des Dichters bezüglichen Basreliefs verzierten Sockel. 1) Auch in Ansehung der Reliefs ist Auglers Urtheil ein hartes, doch vielsleicht weniger unbegründet als bezüglich des Hauptwerks.

Die über die Enthüllungsfeier erschienenen Erinnerungsblätter<sup>2</sup>) haben eine so allgemeine Berbreitung gefunden, daß eine wiederholte Beschreibung hier unterbleiben kann.

Schwanthaler erhielt für die ganz unentgeltlich übernommene Verfertigung der Modelle ein Chrengeschenk von 5000 Gulden, wovon er sogleich 2000 Gulden mit der Bitte zurücksandte, diesen Betrag den hiesigen Armen zuzuwenden. Das Comité übergab davon
1800 Gulden dem allgemeinen Almosenkasten unter der Bestimmung,
daß diese Summe als Kapitalsond der Ludwig Schwanthaler'schen Stiftung besonders verwaltet und der Zinsenertrag jährlich
am Enthüllungstage des Denkmals an die Armen der dreichtlichen
Consessionen vertheilt werde. Dem israelitischen Armensond wurden
zwei Hundert Gulden zugewendet.

Die Liebe und Uneigennützigkeit, womit der kunstvolle Meister das Denkmal des Dichters ausgeführt hatte, sand seitens der obersten Behörde im Namen der gesammten Bürgerschaft die wohlverdiente Anerkenung. In seiner Sitzung vom 31. October 1844 ernannte der Senat Ludwig von Schwanthaler zum Ehrenbürger der freien Stadt. Das in Schrift und Malerei sehr geschmackvoll von Johann Georg Brand auf Pergament ausgesertigte Diplom lautet:

Wir Bürgermeister und Rath ber Freien Stadt Frankfurt ur=

Nachdem Wir beschlossen haben, dem Herrn Professor

#### Ludwig von Schwanthaler

Ritter des Verdienstordens der baperischen Krone, des königlich baperischen Berdienstordens vom heiligen Michael, des königlich griechischen Erlöser-Ordens, des königlich preußischen Ordens pour le merite, Friedensklasse, in München, einen öffentlichen Beweis Unserer Anerkennung der vollendeten Ausführung

2) Das Goethe-Denkmal in Frankfurt a. M. Mit artistischen Beilagen. Frankfurt bei J. D. Sauerländer 1844. Lex. 8°.

<sup>1)</sup> Das Nietenblatt bes älteren hiesigen Kunstvereins vom Jahr 1844 giebt in einem Kupferstich von Amsler eine gute Abbildung bes Denkmals.

J. W. Appell, bas Haus mit ben brei Lyren und bas Goethe-Denkmal in Frankfurt a. M. Daselbst bei Jabusch. 1849. 8°.

bes beutscher Runft zur Ehre und hiefiger Stadt zur Bierde gereichenden Standbildes und Denkmals

#### Johann Wolfgang Goethe's

und der bei dieser Veranlassung bethätigten Uneigennützigkeit zu geben; als ertheilen Wir obgedachtem kunstbegabten edlen Meister

#### Schwanthaler

mittelst dieser Urkunde das Ehrenbürgerrecht hiesiger Freien Stadt und versordnen die Eintragung des gefeierten Namens in die Bürgerbücher.

Zur Urkunde haben Wir gegenwärtiges förmliches Diplom unter Unferer gewöhnlichen Unterschrift ausfertigen und mit Unserem großen Staatssiegel versehen lassen.

So geschehen Frankfurt am Main ben 31. October bes Jahrs Ein Tausend acht Hundert und vierundvierzig.

#### \* Bürgermeister und Rath der Freien Stadt Frankfurt.

Dieses Diplom konnte erst am 20. December 1844 von hier abgesandt werden. Der Künstler sprach in seinem Antwortschreiben vom 6. Januar 1845 für die ihm gewordene Anerkennung und Auszeichnung seinen sebhaften Dank aus.

Schon im Jahr 1834, also noch ehe bas zweite Comité zur Errichtung des Goethe=Monuments zusammen getreten war, hatten zwei patriotische Bürger, ber unvergefliche Heinrich Mylius in Mailand und der rastlose Reisende Dr. Eduard Rüppell, denen die Abtragung der Nationalschuld zu lange währte, in allzuschwachem Bertrauen auf die Theilnahme ihrer Mitbürger den Entschluß gefaßt, auf ihre Kosten dem Dichter in seiner Baterstadt ein Denkmal Ihnen schloß sich später ber verstorbene Marguard zu errichten. Seufferfeld, stets bereit zur Förderung alles Guten und Schönen, freudig an, und so wurde im Spätjahr 1834 ber Mailander Bilbhauer Pompeo Marchesi mit der Anfertigung einer colossalen sitzenden Statue des Dichters in carrarischem Marmor beauftragt. Diese wurde im December 1838 hierher abgeliefert und ist seit dem 13. April 1840 (nicht 1839, wie auf dem Postament zu lesen ist) in der Vorhalle der Stadtbibliothek als Geschenk der Stifter aufgerichtet. Der Dichter sitt, in ber Rechten ben Griffel, in ber Linken bie Schreibtafel haltend, das Haupt sinnend emporgerichtet, in bem auf einem Untergestell von beutschem weißen Mamor ruhenden antifen Seffel.

Eduard Rüppell, bessen Mittheilungen in dem Archiv diese Nach-

richten theilweise entnommen sind, ohne daß damit alle bei diesem Anlaß von ihm geäußerten Bitterseiten, die besser unterdrückt worden wären, gedisligt und anerkannt werden sollen, übernimmt persönlich zu seinen Lasten jeden Tadel, welcher gegen Stellung, Bekleidung und Inschrift dieses Kunstwerks etwa vorgebracht werden könnte, da die ganze Anordnung von ihm ausgegangen. Diese Berantwortung ist gewiß leicht zu übernehmen, mehr eine Ehre als eine Last; denn Marchesi's Goethe ist anerkannt ein ausgezeichnetes Kunstwerk, das temjenigen Schwanthalers würdig zur Seite steht, ja dasselbe in vieler Beziehung übertrifft. Die Aehnlichkeit und der Ansbruck des Kopfes sind nach dem Ausspruche aller, welche den Dichter näher gekannt haben, überraschend gelungen. Ehre den patriotischen Stiftern dieser Zierde der Baterstadt.

Die Zeitfolge führt uns nun wieder in eine bescheidenere Sphäre.

# Heinrich Franz Schalf

war der Sohn des hiesigen Decorationsmalers Johann Peter Joseph 1791 Schalf, bessen Probearbeit, eine 1783 in Oel gemalte, gegenwärtig in dem Sitzungszimmer des Appellationsgerichts besindliche Ansicht der Stadt Franksurt, geringe Besähigung bekundet. ) Heinrich Franz, am 3. März 1791 während eines zeitweisen Ausenthalts seiner Aeltern in Mainz geboren, hatte sich zu einem geschickten Miniatur Maler und Kupserstecher herangebildet, dessen Portraite besonderen Beisall fanden. Er starb zu Carlsruhe im besten Mannesalter am 15. October 1832, nicht wie Nagler angiebt 1834. Sein Sohn Adam Ernst, ein phanstasiereicher Künstler, wird später unter den lebenden Malern zu bessprechen sein.

#### Johann Daniel Scheel,

hatte sich ursprünglich auf der älteren Düsseldorfer Schule der Land= 1773 schaftmalerei gewidmet, aber später in Paris allzuviel Zeit auf die

<sup>1)</sup> Johann Peter Joseph Schalf verheirathete sich im September 1785 mit Agnes Contgen von Mainz und starb am 3. September 1801.

sogenannte Mechanicographie verwendet und dadurch seinen eigentlichen Beruf vernachlässigt. Nach seiner Rücksehr in die Heimath erward er sich jedoch als geschickter Decorations und Zimmermaler allgemeine Anerkennung. Das im Jahr 1803 bei seiner Aufnahme in die Maler Innung gelieserte Prodestück — eine große in Del gemalte Landschaft mit gutem Banmschlag, wohlgezeichneten Figuren und natürlicher Färbung — hängt gegenwärtig in einem der Zimmer des Appellationsgerichts. Es zeugt von sehr guten Anlagen, deren volle Entwickelung der leidige Broderwerd in den Weg getreten zu sein scheint.

In dem Schlosse zu Aschaffenburg hat Scheel verschiedene Malereien ausgeführt. Auch eine Radirung: das Schloß La Trappe bei Düsseldorf, in Duerfolio, ist von ihm bekannt, und 1826 sah man in einer Ausstellung einige Malereien auf Glas. Die von ihm hinterlassene nicht unerhebliche Gemälde= und Aupferstichsammlung zeugte von seinem geläuterten Aunstsinne. Er war im Jahr 1773 zu Frankfurt geboren und starb daselbst am 25. Januar 1833.

## Friedrich Christian Reinermann,

1834. Maler und Kupferätzer, im Jahr 1764 zu Wetzlar geboren, empfing ben ersten, jedenfalls dürftigen Unterricht im Zeichnen bei einem Bortraitmaler Cramer. Wir finden ihn einige Jahre später in Frankfurt bei Nothnagel beschäftigt. Hier erst wurde er durch den Umgang mit ben zahlreichen Gehülfen bes Meisters zu weiterem Streben angeregt. Indessen blieben ihm für seine Privatübungen nur die Somitage übrig, die er abwechselnd dem Gottesdienst und der Kunft widmete. Nach mehrjähriger Vorbereitung, in welcher ber junge Künstler rasche Fortschritte gemacht haben mußte, gedachte er nach Holland zu wanbern, was aber die Kriegsunruhen verhinderten. Er kehrte deßhalb vorerst nach Wetslar zurück, arbeitete als Zimmermaler am Hofe zu Weilburg und anderwärts, und ging 1789 nach Cassel, um in der bortigen Gallerie vie Landschaft zu studiren. Hier zogen ihn die herrlichen Werke Claube Lorrains, Paul Potters und Nikolaus Berghems, beren er mehrere copirte, besonders an. Auf den Rath der Maler Böttner und Strack begleitete er ben letzteren im Herbste besselben Jahrs ohne ausreichende Mittel zu besitzen, nach Rom. Freunde, besonders der edle Biermann, erleichterten ihm den dortigen Aufent= halt. Bei bem Lanbschaftmaler Dücros fand er Beschäftigung und Unterricht im Aguarellmalen, ba er vorher nur in Del gemalt hatte.

111111

Die eigennützige Denkart bieses Künstlers schreckte ihn aber zurück und ba um jene Zeit seine Freunde Biermann und Nahl Rom verließen, ihm auch alle Unterstützung aus ber Heimath fehlte, so ent= schloß er sich, mit ihnen burch bie Schweiz nach Deutschland zurück zu kehren. Nach kurzem Verweilen in Zürich, bann in Frankfurt und Wetslar folgte er mit Freude einem Auf des Aupferstechers und Aunstverlegers von Mechel nach Basel. Von hier aus durchwanderte er ben für ben Maler klaffischen Boben ber Schweiz nach allen Richtungen, balb allein, balb in Gesellschaft seiner Freunde Wocher, Halbenwang Dem ersteren besonders verdankte er manche Belehrung und Benz. in der Kunst. Der letzte Ausflug ging durch das wundervolle Münster= thal. Sein Kunsteifer wurde so reichlich belohnt, daß er sich erst nach Jahren zur Heimkehr entschließen konnte. Die bedeutende Zahl ber in jener Zeit von Reinermann gelieferten interessanten Ansichten aus ber Schweiz, besonders aus dem Berner Oberland und dem Münster= thal in Aguarell und Aguatinta, und seiner verschiedenen Nachbil= bungen nach älteren Meistern ist Zeuge seines Talents und uner= müblichen Fleißes. Es würde fehr schwer sein, sie alle zu verzeich= nen, beshalb mögen hier nur bie schönen Ansichten ber Infel Meinau und aus bem Oberhaslithal, ber Wandelbach bei Meiringen und bas Schelmenloch bei Reicholtswhl, theils in Tuschmanier, theils in Farbenbruck, ferner eine Folge von fechs radirten Landschaften vom Jahr 1798, fl. quer 40, und endlich zwei in Aquatinta geätzte Biehstücke nach Berghem und Wouwerman erwähnt werden. umfassenderes Berzeichniß seiner Arbeiten aus jener Zeit findet man in der: "Bibliothek der rebenden und bildenden Künfte". St. 1. S. 29 ff.

Reinermann kehrte 1803 nach Frankfurt zurück, wo er sich, nachbem er in dem folgenden Jahr die Stieftochter seines Oheims geheirathet und kurze Zeit zu Cassel in der Hoffnung auf eine Anstellung an der kursürstlichen Gallerie verweilt hatte, häuslich niedersließ. Um den Drangsalen des Kriegs ferner zu sein, nahm er von 1811—1818 seinen Aufenthalt in Wetzlar, von da an aber dis an sein Lebensende wieder in Frankfurt, wo er das Bürgerrecht erworben hatte.

Im Laufe dieser Jahre lieserte er eine weitere Reihe vortreff= licher Blätter in Aquarell, Sepia und Aquatinta nach eigener Aufnahme aus der Schweiz, der Rhein=, Mosel= und Lahngegend, dem Taunus und der Pfalz. Ich nenne darunter namentlich:

1. 19 Ansichten der Lahn, von deren Ursprung bis zum Aussluß in den Rhein, in Aquatinta, schwarz und colorirt. Quer Folio.

- 2. 24 Unfichten ber Mofel von Cobleng bis Trier. Cbenfo. Al. quer Folio.
- 3. Eine Ansicht bei Roche an der Birs, radirt und colorirt. Gr. Folio.
- 4. Gnampl im Canton Unterwalben. Gbenfo.

Diefe Blätter find aus des Künftlers befter Zeit, alle von ihm felbst nach ber Natur aufgenommen, selbst geätt und gebruckt. Außer= bem ätzte er auch verschiedene Landschaften und Thierstücke nach Jacob Ruisdael, Snepers und Johann Heinrich Roos. Von biesen findet man schön colorirte Exemplare. Der Charafter ber Meister ist gut wiedergegeben. Seine landschaftlichen Ansichten sind alle mit Verstand und fünstlerischem Gefühl aufgefaßt und behandelt, niemals bloße trockene Bedutten. Jeder Gegend wußte er mit richtigem Takt die malerische Seite abzugewinnen. Biele seiner Aquarell= und besonders feiner Sepiazeichnungen sind vorzüglich zu nennen, manche freilich, zumal die aus seinen späteren Jahren, weniger correkt, obgleich auch hier des Künstlers ernstes Wollen nicht zu verkennen ift. Seine Land= schaften erfreuen burch richtige Zeichnung, guten, wenn gleich von einer gewissen Manier nicht freien Baumschlag, schöne heitere Fern= sichten und anmuthige Staffage. Das Colorit, an sich ohne Tabel, hat leider in den Aquarellzeichnungen beinahe ohne Ausnahme durch Verblassen so bedeutend gelitten, daß viel von der ursprünglichen Wirfung verloren geht. Aus biefem Grunde find Reinermanns Sepiazeichnungen vorzuziehen. Auch hat er viel und gern in Del ge= malt. Schon in der Schweiz gab er ein kleines Werkchen mit Vorlagen zum Landschaftzeichnen und Malen in 18 Blättern heraus.

Der Größherzog von Frankfurt verlieh dem Künstler in Anerstennung seiner Verdienste im Jahr 1812 den Titel eines Prosessors, und von dem König von Preußen erhielt er 1818 eine werthvolle goldene Dose.

Reinermann war ein sehr freundlicher und gemüthlicher Mann, mit ganzer Seele seiner Kunst ergeben. Die letzten Jahre seines Lebens waren durch eine bedauerliche Gemüthsverstimmung getrübt, die ihm den Tod, als dieser ihn 1834 abrief, als willkommenen Boten erscheinen ließ.

Das hiesige Museum besitzt von ihm einen großen Prospekt der Stadt Wetzlar, und in der Stadtcanzlei sieht man die Ansicht von Meiringen im Oberhaslithal vom Jahr 1804, beide in Aquarell. Sein Sohn besitzt noch eine große Anzahl seiner Zeichnungen sowohl, als auch gedruckter und colorirter Aquatintablätter.

# Anna Margaretha Reinermann, geb. Hollerbach,

die Frau des Vorgenannten, geboren zu Frankfurt 1781, hat mit vielem Talent anmuthige Blumen= und Früchtestücke in Gonache und Aquarellfarben gemalt, sich auch im Delmalen versucht. Ihre Vilder sind in warmer, lebendiger Färbung mit Gefühl und großer Zartheit ausgeführt. Besonders gut gelang ihr die Darstellung der Moose und wolligen Blätter. Sie starb im Jahr 1855.

## Johann Philipp Ulbricht,

Lanbschaft= und Genremaler von unverkennbar guten Anlagen, die 1836. ihn befähigt haben würden, in der Kunst eine höhere Stuse einzu= nehmen, wenn nicht äußere Umstände ihn verhindert hätten, mehr Zeit und Fleiß auf seine Ausbildung zu verwenden. In seinen Landschaften sindet man schöne dustige Fernsichten, gut individualisirte Baumstämme und wohlgezeichnete Figuren; aber seine Blätterung ist steif und deren Färdung zuweilen hart. Nothnagel war sein erster Lehrer, später arbeitete er auswärts, namentlich längere Zeit in Regensburg und Wien zum Nachtheil seiner Kunst als Decorations= maler. Nach seiner Rücksehr in der Regel auf Kupser gemalt. Unter den Gemälden des Museums, jett in der städtischen Sammlung, besinden sich drei größere Landschaften von seiner Hand, die ihm alle Ehre machen. Auch in dem Prehn'schen Kadinet sieht man zwei kleine Landschaften und zwei Pserdestücke des Meisters.

Ulbricht ertheilte Unterricht im Zeichnen und Malen. Eine seiner eifrigsten Schülerinnen ist Maria Dorothea Cunt, früher versehelichte Hofmann geb. Lindheimer, gewesen. Sie hat als Dislettantin ihres Lehrmeisters Landschaften und Prospekte nachgeahmt, weßhalb darauf zu achten ist, ihre Arbeiten nicht mit den seinigen zu verwechseln. Diese sind indessen beinahe ohne Ausnahme mit seinem Namen bezeichnet. In der Ausstellung Frankfurter Künstler von 1827 befanden sich drei Landschaften von M. D. Cunts.

Ulbricht war 1762 hier geboren und ist 1836 gestorben.

#### Johann Daniel Schulze,

ein geschickter Fresco= und Blumenmaler, der Sohn eines Berliner 1815. Schiffers, war am 1. October 1786 geboren. In seiner Vaterstadt

431 1/4

hatte er von 1801 bis 1805 bei Friedrich Wilhelm Clevicus die Malerei erlernt, dann in Berlin, Wien und mindestens seit 1815 in Frankfurt seinem Beruse gelebt, dis er 1823 als "Aunstmaler" zum hiesigen Bürgerrecht gelangte. Das bei diesem Aulasse als "Probe" gelieserte Blumenstück besindet sich in dem Audienzzimmer des jüngeren Bürgermeisters. Seine Arbeiten zeichnen sich durch gesschmackvolle Anordnung und brillante, naturgetreue Färbung aus. Nach Fnetschers Tod vollendete er 1828 die Wiederherstellung der alten Kaiserbüsten im Kaisersaale, eine höchst undankbare, seines Pinsels nicht würdige Arbeit. Schulze war ein liebenswürdiger und geachteter Künstler, dessen früher Tod, er starb am 18. Januar 1836, allgemein beklagt wurde.

#### Philipp Jacob Bauer

1792 war am 16. September 1792 in Frankfurt geboren und von dem Landschaftmaler Ulbricht unterrichtet worden. Er hatte sich ber Ma= lerei mit ganzer Liebe ergeben, als ihn in seinem achtzehnten Jahre bas Loos traf, zum Militärdienste gezogen zu werden. Mit den pri= matischen Truppen follte er nach Spanien ziehen. Indessen gelang es, burch ein von ihm gemaltes, bem Fürsten überreichtes Bild seine Dispensation zu erhalten. Mit Eifer lebte er seinem Berufe bis die Stunde der Befreiung von fremden Joche schlug. Jett hielt ihn nichts mehr zurück, mit Begeisterung folgte er bem Rufe ber Vaterstadt und nahm in ber "Schaar ber Freiwilligen" an ben beiben Feldzügen von 1814 und 1815, das erste Mal bei ben reitenden Jägern, Theil. Sein offenes, ehrliches Gemuth, sein unerschöpflicher Humor und fein musikalisches Talent — er sang vortrefflich zur Guitarre machten ihn bald zum Lieblinge aller feiner Kameraben. Nach been= bigten Feldzügen griff Bauer mit neuer Liebe zum Pinsel und beenbigte seine Studien während zweier Jahre auf ber Malerakabemie Vorzugsweise hatte er sich als Architektur= und Theater= maler auszubilben gefucht, auch hierin eine achtungswerthe Stufe er= langt, wie seine Delgemälde, namentlich sein auf dem jüngeren Bür= germeisteramt beim Antritt des Bürgerrechts 1819 übergebenes Probestück, noch mehr seine Agnarell= und Sepiazeichnungen, worunter sich besonders die innere Ansicht der Stephanskirche in Wien auszeichnet, genügend barthun. Eine von Bauer schon 1812 nach einem älteren Vorbilde in Del gemalte, sehr interessante Ansicht ber Brandstätte ber Jubengasse vom Jahr 1796 bewahrt ber hiesige Verein für Ge=

schichte und Alterthumskunde. Weniger künstlerischen Werth hat die 1836 für die Urschützengesellschaft gemalte Scheibe mit der Ansicht der Catharinenkirche und der Hauptwache; aber für die Zeitgenossen interessant sind verschiedene als Staffage angebrachte Figuren, bes sonders die charakteristische Gestalt des bekannten Malers Schmidt, des sogenannten "Raphael."

Durch seinen liebenswürdigen Charakter erward sich Philipp Bauer zahlreiche Freunde. Er war von seinen Mitbürgern zum Quartiervorstand und bald darauf 1836 als Mitglied britter Ord-nung in den Senat gewählt worden. Aber es wurde ihm nicht mehr die Freude zu Theil, die fünf und zwanzigjährige Festseier des an die Freiwilligen der Jahre 1814 und 1815 ergangenen Fahnenrufs, welche am 11. December 1838 begangen wurde, zu erleben. Wenige Tage zuvor, am 2. December, wurde er durch eine unheilbare Untersleibskrankheit im kräftigsten Mannesalter dahin gerafft.

Sein Sohn Gottlieb Bauer ist Theilhaber der unter der Firma Bauer und Steinberger rühmlich bekannten photographischen Austalt.

## Ludwig Christian Wagner

war am 5. April 1799 zu Wetzlar geboren. Schon als Anabe 1818 machte er sich bei seinen Gespielen burch sein auffallendes Talent im Zeichnen bemerkbar, welches rechtzeitig zu entwickeln ihm leiber nicht beschieden gewesen ist. Aeußere Berhältnisse und bie Liebe zu seiner Mutter bewogen ihn, seine Neigung zu unterbrücken und sich in Frankfurt der kaufmännischen Laufbahn zu widmen. Im Sommer 1813 trat er bei dem Lederhändler Engelhard in die Lehre, genügte von 1818—1819 feiner heimathlichen Militärpflicht, arbeitete bann wieder bei seinem ehemaligen Lehrherrn und verband sich 1822 mit bem hiefigen Leberhändler Graumann zum selbständigen Geschäftsbe= Aber erst burch ein von ihm 1825 geschlossenes glückliches trieb. Chebündniß hatte er eine vollkommen unabhängige Lage erlangt, die ihm verstattete, sich in den Musestunden seiner Lieblingsneigung zu überlassen, ja fünf Jahre später burch ben Austritt aus bem Geschäfte sich vollständig freizumachen, um von jetzt an ausschließlich bem Berufe zu leben, wofür ihn bie Natur bestimmt zu haben schien. Anfangs hatte er ohne fremde Anweisung gezeichnet und gemalt, bann aber bei bem trefflichen Rabl gründlichen Unterricht genom= men, wodurch er in seiner angeborenen Vorliebe für die heimathliche Waldlandschaft bermaßen bestärkt wurde, daß ihm der glänzende him-

- stands

mel Italiens, welches er 1831 zu sehen die Freude hatte, seine deut= schen Buchen= und Eichenwälber nicht vergessen machen konnte. Sehnsucht nach der heimischen Waldeinsamkeit führte ihn bald zurück. Indessen finden sich noch viele landschaftliche Stizzen als Früchte jener italienischen Reise. Bevor er biese angetreten, war ihm ein längerer Aufenthalt in Schleißheim und München von entschiedenem Bortheil. Im Jahr 1835 sette er seine Studien in Dusselborf Hier konnte sein enges Freundschaftsverhältniß mit Lessing, Schirmer und andern ausgezeichneten Mitgliedern der bortigen Afadamie, und ihre gemeinschaftlichen Ausflüge am Rhein und Neckar auf seine weitere Entwickelung ben erfolgreichsten Einfluß nicht ver= fehlen, ohne daß der Künstler, so dürfen wir ihn jetzt nennen, seiner von den Freunden stets geachteten selbständigen Richtung untreu ge= Die Kunftansstellungen zu Frankfurt, Straßburg, worden wäre. Hannover, Hamburg, Stettin und bes rheinischen Kunftvereins saben zu jener Zeit viele Beweise seines glücklichen Fortschritts. und Gebirgslandschaften bilbeten fast ausschließlich ben Borwurf sei= ner Bestrebungen, und seine Liebe zu biesem Genre war so groß wie sein Talent. Wenn Leffings Waldparthien mehr Poesie ent= falten, ift Wagners Baumschlag wahrer. Ungeachtet des Einflusses feiner Düffeldorfer Freunde und seines fleißigen Studiums nach Ruisdaels herrlichen Vorbildern, ist doch in Wagners Arbeiten die Grundlage ber Radl'schen Schule niemals zu verkennen, ebensowohl in der gemüthlichen Auffassung der Natur und in dem meisterlichen Baumschlage, als in ber allzulebhaft=grünen Färbung seiner Land= schaften. Wagner malte gleich vortrefflich in Del und Agnarell, und wußte die Radirnadel mit großem Geschick zu führen. Den Beweis liefert namentlich eine tänschende Copie des seltenen Blattes von Jacob Ruisbael, welches Bartsch unter ber Bezeichnung "bie Reisenden" (No. 4) beschrieben hat, und eine andere Landschaft mit Wasser und wilden Schweinen, 1838. Quer Folio. Seine auf häufigen Ausflügen mit seinem Freunde Rosenkranz nach bem baberischen Hochlande, Salzburg und anderen Gebirgsgegenden gesammelten lanbschaftlichen Stizzen sind Zeugen seines unermüblichen Eifers und Fleises. Es kann nur als ein Verlust für die Kunft angesehen werben, daß biesem Talente, bem die Künstlerbahn so spät eröffnet wor= ben, auch ein allzu frühes Lebensziel gesteckt war. Nachdem er län= gere Zeit gefränkelt hatte, starb er am 21. August 1838 während eines Besuchs in seiner Vaterstadt Wetslar im kaum vollendeten vierzigsten Lebensjahr.

Wagner befaß einen bieberen, höchst liebenswürdigen Charakter, zwar von edlem Stolze beseelt, doch gemüthlich im Umgange, große Aufopferungsfähigkeit und werkthätigen Sinn für Linderung mensch-licher Leiden. Alle, welche mit ihm in Berührung kamen, wurden geistig angeregt.

Nach seinem Tobe kaufte seine Wittwe aus Pietät viele seiner Gemälde zurück, was mit der Grund sein mag, daß man sie in den Kabineten der Liebhaber nicht häusig findet. Die meisten sind mit seinem Namen bezeichnet. Sine vorzügliche Waldlandschaft befindet sich in der vormals Daems'schen, jetzt städtischen Sammlung.

Nagler hat in seinem Lexicon aus diesem Künstler drei gemacht, indem er ihn einmal als Kunstliebhaber zu Frankfurt, dann als Landschaftmaler zu Wetzlar und endlich als L. B. Wagner, der ansgeblich 1810 zu Frankfurt geboren wurde, aufführt.

## Karl Friedrich Wendelstadt

ward am 13. April 1786 in Neuwied geboren, wo sein Vater ba= c. 1792 mals als fürstlicher Leibarzt lebte 1). Später verlegte biefer seinen Wohnsitz nach Wetslar, starb aber bald, ben Sohn als sechsjährigen Anaben hinterlassend. Dr. Grambs in Frankfurt nahm sich seiner väterlich an, erzog ihn und ließ ihn im Zeichnen und Malen unterrichten, fandte ihn auch später nach Paris, um unter Davibs Leitung sich weiter auszubilden. Dort lernte er seine nachherige Fran, Anna Antoinette Bailly von Grenoble, kennen, ließ sich mit ihr im December 1812 civiliter trauen und kehrte nach Frankfurt zurück?). Hier lebte er seitbem auf Permission und ertheilte in Familien und einigen Erziehungsanstalten Unterricht im Zeichnen. Unterbeffen war sein Wohlthäter Dr. Grambs Mitvorsteher des Städel'schen Kunst= instituts geworden und glaubte den Anlaß ergreifen zu sollen, um bei Abtretung seiner Kunstfammlung gegen eine Leibrente an bas Institut die Anstellung seines Schützlings als Inspektor der Anstalt mit einem Gehalt von 2000 Gulben und freier Wohnung auszubedingen. Am 1. April 1817 trat Wendelstadt diese Stelle an und

<sup>1)</sup> Zu seinem Berbrusse wurde er häufig Wenbelstäbt genannt. Die Angaben Naglers über Ort und Zeit ber Geburt bes Künstlers sind irrig.

<sup>2)</sup> Auch Frau Wendelstadt lag in jüngeren Jahren ber Malerei ob. Bei ber Ausstellung von Arbeiten Frankfurter Künstler 1827 sah man von ihr ein männliches Portrait und ein in den Wolken schwebendes Kind, beide in Del gemalt.

1819 erlangte er, nachdem er sich ein Jahr zuvor mit seiner Frau firchlich hatte trauen lassen, für sich und seine Familie bas hiesige Bürgerrecht. Seit 1825 übernahm er im Institut auch den Untersicht im freien Handzeichnen.

Wendelstadts eigentliches Fach war die Historien- und Portraitmalerei. Was er hierin leistete verdient Anerkennung; aber er war
nicht sehr productiv. Außer dem Altarblatte: Christus und Maria
Magdalena in der Weißfrauenkirche und einer Grablegung Christi am
Altar der St. Peterskirche, beide Copien nach italienischen Meistern,
sodann einem Portrait des Dr. Grambs im Städel'schen Institut,
dem Vilde seines Söhnchens Karl Ednard in ganzer Figur, einer
Copie der Verkündigung der Geburt Christi an die Hirten nach J. H.
Noos, und einer weiblichen Figur, beide letztere von dem Museum
an die Stadtbibliothek gelangt, sind mir keine Delgemälde von ihm
bekannt geworden; doch will ich keineswegs behanpten, daß nicht noch
andere von seiner Hand existiren. In den letzten Jahren seines Lesbens beschäftigte er sich auch mit Versuchen in der Glasmalerei.
Proben davon waren im Jahr 1838 ausgestellt, doch scheint es ihm
anch hierin an Ausbauer gesehlt zu haben.

Radirungen und Blätter in Crahonmanier sind folgende von ihm bekannt:

- 1. Christus mit den Jüngern auf dem Wege nach Emaus. C. F. Wendelstadt fec. (C. F. verschlungen.) Quer 4°. Radirt.
- 2. Ein alter Mann en sace mit Müße, einen Lichtstummel in ber rechten Sand haltend. Halbsigur. Oben rechts C. W. sec. 4°. Radirt.
- 3. Ein junges Mädchen, einen Bündel auf dem Kopfe tragend. A. v. d. Velden del. C. Wendelstadt fec. Folio. Radirt.
- 4. Ein Bauer zu Pferd, letteres ungesattelt, nach links gewendet. A. v. d. Velden del. C. Wendelstadt sec. 4°. Radirt.
- 5. Ein sitzender bartiger Bauer mit breitrandigem Hut, nach rechts gewendet. J. Berkheyden del. C. Wendelstadt sec. Kreidemanier. 4°.
- 6. Ein auf einem vierectigen Stein sitzender Bauer vom Rücken gesehen. C. Dusart del. C. Wendelstadt secit. 1805. Oben rechts No. 8, links 3. Nadirt. 8°.
- 7. Ein stehender junger Bauer mit breitrandigem Hut und niedergetretenen, zerrissenen Schuhen, nach rechts gewendet. Er hat die rechte Hand in der Rocktasche, die linke auf der Brust in die Weste gesteckt, und schlägt wie schlasend die Augen nieder. Unten rechts No. 7, oben links 2. Kl. Folio. Radirt.
- 8. Ein liegendes Schaaf, nach rechts gewendet, nach J. Berkbeyden. Crayons manier. C. W. 80.
- 9. Ein liegendes Schaaf, nach links gewendet, nach J. Berkheyden. Craponmanier, mit dem Namen bez. 8°.

- 10. Ein am Fuße eines großen Baumes sitzender hirt, nach J. Berkheyden. Lavismanier. Gr. 8°.
- 11. Landschaft mit einem Bauern, welcher zwei Esel treibt, nach Dujardin. Kl. 4°. Radirt.
- 12. Der mit Dornen gefronte Beiland, in Rreibemanier lithogr. 1830. Folio.
- 13. Der Kopf eines Alten mit Pelzmüße, nach rechts gewendet. R. W. bez. (Zweifelhaft, vielleicht nach einer Zeichnung Rembrandts). 8°. Radirt.

Von diesen Blättern habe ich nur die sieben ersten und das zuletzt genannte gesehen; die andern sind nach Nagler verzeichnet, welcher meine No. 7 nicht kennt, während seine No. 8 und 9 ein und dasselbe Blatt sein dürste, nämlich meine No. 6, die aber 1805 bezeichnet ist.

Wendelstadt hinterließ eine Privatsammlung werthvoller Radirungen, Handzeichnungen und altitalienischer und deutscher Gemälde. Bon den letzteren hatte er 1828 lithographirte Umrisse in fünfzehn Großquartblättern veröffentlicht.

Im Jahr 1840 begab er sich nach Antwerpen, um einer baselbst abgehaltenen Gemäldeauction beizuwohnen, kehrte aber nicht zu den Seinigen zurück. In Folge von Mißverständnissen mit andern dort Anwesenden und von diesen erlittener Beleidigung gab er sich am 17. September 1840 den Tod.

Wohl nicht mit Unrecht legte man dem Inspektor Wendelstadt zur Last, die damalige Administration des Städel'schen Instituts zur Beräußerung mancher guten Gemälde veranlaßt, auch bei dem Berstaufe der Doubletten der Kupferstichsammlung geringere Exemplare für die Austalt zurückbehalten und die besseren weggegeben zu haben.

Sein Sohn Karl Ebnard, hier geboren am 28. Juni 1815 und gestorben am 6. November 1841¹), war ein sehr talentvoller, zu den schönsten Hoffnungen berechtigender Bildhauer, dessen früher Tod als ein Verlust für die Kunst betrachtet werden kann. Den ersten Unterricht hatte er in dem Städel'schen Institut erhalten, dann unter Henschel in Cassel studirt und seine letzte Ausbildung in München bei Schwanthaler empfangen, der ihn als einen seiner besten Schüler liebte.

Sein Leben war zu kurz, als daß er viel geschaffen haben könnte; aber das, was sein Meisel schuf, zeugt von großen Anlagen, wie namentlich seine Hagar mit Ismael, die Büsten Beethovens, Franz Lißts, Thalbergs und des Herzogs von Leuchtenberg; sodann die Figur der Afrika an der neuen Börse dahier und endlich das Modell zu einer

<sup>1)</sup> Auch bier finb Maglers Angaben unrichtig.

colossalen Statue Karls bes Großen, an bessen Ausführung ben Künsteler ber Tod verhinderte. Das Standbild wurde später von Schwestes, einem jüngeren Schüler Zwergers (nicht von diesem selbst, wie Nagler berichtet) in röthlichem Sandstein, aber leider nicht in den Dimensionen und dem Charaster des Modells, ausgeführt. Karls hohe Heldengestalt, wie sie im Modell erschien und allgemein bewuns dert worden war, ist in der Ausführung zu einer untersetzen, geistlosen Figur geworden. Die Kosten hat das Städel'sche Justitut bestritten.

Ein lithographirtes Blatt: Agar labet den Jomael in der Wüste, mit der Unterschrift: "Auxilium de Sancto" ist bezeichnet: Chr. Lotsch inv. Romae. Ed. Wendelstadt sec. Jan. 1832. Rund in Folio.

Als Dilettanten machten sich seit dem Anfange des 19. Jahrhunderts auch die beiden Geschwister Stricker bemerkbar:

## Christiane Friederife Strider

c. 1810 war am 3. April 1780 zu Weilburg geboren und kam um 1810 mit ihrem Bruder nach Frankfurt. Bon besonderer Liebe zur Kunst beseelt, nahm sie bei Zschoche Unterricht im Zeichnen und Malen, worin sie sich schon früher versucht hatte. Mehr ihrem angeborenen Talent, als jenem Unterrichte ist es zuzuschreiben, daß sie bald nicht nur im Kreise ihrer näheren Bekannten, sondern auch weiterhin als tüchtige Blumenmalerin in Gouache und Aquarell bekannt und ihr Unterricht von jungen Damen gesucht wurde. In Goethe's "Kunst und Alterthum" wird ihrer ehrend gedacht. Sie starb unvermählt am 27. October 1840. Ihr jüngerer Bruder

# Philipp Salentin Wilhelm Stricker,

gleichfalls in Weilburg geboren am 10. Februar 1782, gelangte 1810 bei seiner Berheirathung mit der Tochter des würdigen Seniors Dr. Hufnagel als Kaufmann in das hiesige Bürgerrecht. Ein geschickter Zeichner, beschäftigte er sich in freien Stunden damit, die besten Radirungen von Ridinger, Rugendas, J. A. Klein und Andern mit der Feder zu copiren. Doch zeichnete er auch häusig nach der Natur, meistens Pferde, Schiffe und landschaftliche Gegenstände. Bon seinen radirten Blättern sind die Büffel nach P. de Laar am gelungensten. Er starb am 13. Juni 1830.

## Johann Balentin Tilchert,

Bilbhauer von Herbstadt in Franken, wo er am 23. Januar 1761 1784. geboren warb, empfing ben ersten Unterricht bei Zeherd in Königs= hofen, bilbete sich bann weiter in Würzburg und zuletzt bei bem Bilb= hauer Pfaff zu Mainz. Er arbeitete in Stein und Holz. Um 1783 verfertigte er die Statuetten und andere Bildhauerarbeit an dem b'Orville-Bernardischen Hause zu Offenbach, und nahm dann, nachbem er im Wege ber Gnade das Bürgerrecht erlangt hatte, im Mai 1784 feinen Wohnsitz in Frankfurt. Bei biesem Anlasse hatte er sich erboten, "bie steinerne Statua Salvatoris" am Kaftenhospital nach bem zu übergebenden Modell unentgeltlich zu verfertigen. Dieses Werk wurde aber nachher von Dehme ausgeführt. Tücherts Kunst war mehr eine becorative, die sich an vielen öffentlichen und Privatgebäuben geschmackvoll erwies. Die Bildhauerarbeit an bem von Schweiter'= schen Hause auf ber Zeil, bas von Bethmann'sche Epitaphium auf bem Betersfirchhofe und bie Sockel und Capitäle ber Säulen in ber Paulskirche sind von ihm modellirt und ausgeführt. Wegen hohen Alters war er jahrelang zur Unthätigkeit verurtheilt. Er starb am 18. September 1841 im einundachtzigsten Lebensjahr. Sein Neffe und Schüler

#### Matthäus Krampf,

am 24. November 1798 in Herbstadt geboren, fand nach seines Baters Tod 1808 bei seinem Oheim Zuflucht und eine neue Bei-Nachdem er bessen Kunft erlernt und sich während einer vierjährigen Wanderung in München, Wien, Paris und andern größeren Städten weiter ausgebildet hatte, fehrte er 1823 zur glücklichen Stunde nach Frankfurt zurück. Die nüchterne Geschmacklosigkeit in ber Civilbaufunst begann, wiewohl langfam, sich zum Beffern zu wenden, die Bilbhauerei fand wieder ihren Plat in der Architektur; besto fühlbarer war ber Mangel an tüchtigen Bilbhauern. Krampfs Arbeiten im Fache ber Ornamentif erhielten Beifall. Obgleich nicht im Besitze bes gesetzlichen Vermögens, wurde ihm 1824 auf sein Ansuchen, nach erlangter Dispensation burch bie Gesetzgebenbe Ber= sammlung, das Bürgerrecht ohne die üblichen Leistungen ertheilt. Er hatte sich bei diesem Anlasse erboten, ein Erncifix ober einen anderen Gegenstand für die neue Barfüßerkirche unentgeltlich zu verfertigen. was inbessen unterblieb.

- Lynch

Bei ber im Jahr 1827 stattgehabten Ausstellung ber Werke hiesiger Künstler sah man von ihm ein in Holz geschnittenes Erucisix, sodann die Grablegung Christi und Maria mit dem Christuskinde und dem kleinen Johannes, beide halberhaben in Ghps modellirt. Irrigerweise wurde dem Künstler damals der Taufname Julius beisgelegt. Bon ihm sind auch theilweise die Capitäle an dem Säulensportal der Stadtbibliothek. Krampf lag seinem Beruse mit vielem Sifer und Ersolg ob; aber körperliche Schwäche hemmte schon frühe seine Thätigkeit. Die letzten vierzehn Jahre seines Lebens brachte er auf qualvollem Krankenlager zu, wovon ihn der Tod am 3. Novemsber 1858 erlöste.

# Rosa Huth,

1815 geboren in Franksurt am 6. Januar 1815, begann ihre künstlerische Laufbahn mit Blumenmalen, ging aber bei sich weiter entwickelnbem Talent zur Portraitmalerei über. Nach einigen glücklichen Versuchen in biesem Fache unterzog sie sich dem gründlichen Unterricht des ge= schickten Portraitmalers und Zeichners Conrad l'Allemand. Seitbem fand sie während einer zehnjährigen Thätigfeit allseitige Anerkennung. Ihre Arbeiten sind frei von dilettantischer Schwäche, die Zeichnung ist fest und sicher. Sie hat nahe an 1500 Portraite, theils nach ber Weise ihres Lehrers in Kreide gezeichnet, theils in Aguarell gemalt. Darunter zeichnen sich als befonders gelungen aus die Bildnisse ber Herzogin von Mecklenburg-Strelit, des öfterreichischen Generals Belli= Robepth, und des Pfarrers Dr. Friederich, das lettere von Deufer in Kupfer gestochen. In ben angesehensten Familien ertheilte sie Un= terricht. Auch im Lithographiren hat sie sich mehrfach versucht; bas gelungene Portrait bes Zeichenlehrers Reges bient als Beleg. ben ersten Versuchen, in Del zu malen wurde die strebsame Künftlerin im kaum vollendeten achtundzwanzigften Lebensjahr am 28. Januar 1843 vom Tode ereilt.

# Beinrich Friedrich Söffler,

geboren zu Frankfurt am 29. März 1793, bekämpste in der Jugend mit unermüdlichem Eiser die Hindernisse, welche ihm seine Verhält= nisse und der damals allgemein fühlbar gewesene Mangel an Vil= dungsmitteln für die Annst entgegenstellten. Es gelang ihm indessen, unter tüchtiger Leitung seine Vorschule zu machen. Im November

1817 verließ er Frankfurt und begab sich, ben Weg zu Fuß zurücklegend, nach Paris, wo er vier Jahre mit angestrengtem Fleiße in bem Atelier bes berühmten Gros bem Studium der Figur oblag: hierbei förderte ihn wesentlich der häufige Besuch der Kunftschätze des Louvre. Im Jahr 1822 nach Frankfurt zurückgekehrt, nahm er im Berein mit Paffavant, F. Fellner, M. Oppenheim und einigen Un= bern am Mobellzeichnen in bem Städel'schen Institut Antheil: hauptsächlich beschäftigte ihn die Portraitmalerei. Er errichtete eine Zeichenund Malschule, die ihn später ausschließlich in Auspruch nahm. Sein ernster, strebsamer Geist blieb, unberührt von ben Aeußerlichkeiten bes Lebens, nur seinem Berufe und in ben Nebenstunden mit Borliebe bem Studium der Natur zugewandt. Bei der im Jahr 1827 stattgehabten Ausstellung von Werken Frankfurter Künftler sah man von ihm zwei Studienköpfe und ein männliches Portrait in Del gemalt. Sine langwierige Krankheit machte seinem Leben allzufrühzeitig ein Enbe — er starb am 15. Mai 1844, betrauert von seinen zahl= reichen Schülern, von benen fein Sohn Johann Abolf, geboren 1825, als tüchtiger Landschaftmaler unter ben lebenben Künstlern eine ehrenvolle Erwähnung verdient.

# Joseph Dechs

war am 2. März 1787 zu Regensburg geboren. Sein Bater, ber c. 1807 Maler Anton Deche, ber um 1790 seinen Wohnsitz nach Offenbach verlegt hatte, unterrichtete ihn in seiner Kunft. Joseph etablirte sich gleichfalls in Offenbach, kam aber regelmäßig nach Frankfurt, um hier Unterricht im Zeichnen und Malen zu ertheilen. Er portraitirte in Del und Miniatur. Im Auftrage des Fürsten Primas malte er bessen Bildniß für das Museum. Es befindet sich jetzt auf der Stadtbibliothek. In dem Prehn'schen Kabinet sieht man ein kleines männ= liches Brustbild von ihm. Nach Dechs hat auch Felsing das Bild bes Malers A. B. Nothnagel gestochen. Oval, 8°. Der Großherzog von Heffen ernannte ihn zum Professor ber Zeichenkunft. Seit 1820 hatte Dechs bas hiefige Bürgerrecht erlangt und seinen Wohnsitz in Frankfurt genommen, wo er am 13. December 1844 starb.

Die Bemerkung, daß Kunstsinn und dilettantische Kunstübung in der zweiten Hälfte des vorigen und im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts hier vorzugsweise von den Damen der höheren Kreise mit Liebe und entschiedenem Erfolge gepflegt wurden, bestätigt auch Frau

a support.

# Susanna Maria Rebecca Elisabeth von Ablerflycht geb. von Riese.

1775 Unter der Leitung ihres Lehrers Johann Daniel Bager hatte sie sich schon in jüngeren Jahren im Zeichnen und Malen große Fer= tigkeit erworben. Auch nachdem sie sich im Mai 1797 mit dem nach= herigen Senator und Schöffen Justinian von Ablerflucht vermählt hatte, blieb sie ihrer Lieblingsbeschäftigung treu und zeigte badurch, baß biefe nicht, wie so häufig, in eitler Mäbchenlaune, sondern tiefer ihren Grund hatte. Frau von Ablerflycht malte in Aquarell= und Delfarben Blumen, Früchte, Lanbschaften, Portraite und Genrestücke nach andern Meistern und nach der Natur. Ihre Befähigung zum felbständigen Schaffen hat sie am besten bewiesen burch bas von ihr während einer Rheinfahrt im Jahr 1811 gezeichnete und nachher in Farben ausgeführte Panorama des Rheinthals von der Mündung der Nahe bis zur Mosel. Die Ibee war bamals noch ganz neu. Ber= anlaßt burch Herrn Cotta von Cottenborf, wurde nach bieser Zeich= nung 1823 in Stuttgart eine Lithographie verfertigt. Diese ist be= zeichnet: "Elisabeth v. A., lithogr. von Keller;" sie wurde später bem Kupferstecher Delkeskamp überlassen, welcher seitdem sein vor= treffliches Rheinpanorama, zuerst 1825 in größerem Maßstabe und künstlerisch vervollkommnet, heransgegeben hat. Die erste Ivee zu biesem schönen und nützlichen Werke dürfte also ber Frau von Abler= flycht angehören. Der Kunftsinn bieser Dame bewährte sich auch in bem von ihr geschmackvoll gesammelten fleinen Gemäldefabinet. Sie war geboren am 23. September 1775 und starb am 15. März 1846.

Mit gleicher Berechtigung gebührt in diesen Blättern eine Stelle ber Frau

#### Polyrene Baffe, geb. von Goldner.

1798
1836. Sie war die Tochter des fürstlich Jsenburgischen Ministers, nach=
herigen Großherzoglich Hessischen Geheimeraths Karl von Goldner
und am 3. April 1798 zu Offenbach geboren. Ihr bedeutendes
Talent in der Landschaftmalerei in Tusch, Sepia und Delsarben
hatte sie unter der Leitung von Joseph Dechs ausgebildet und es
darin zu einer mehr als bloß dilettantischen Bollkommenheit gebracht.
Zwar ist mir dis jetzt nur vergönnt gewesen, eine einzige ihrer Arbeiten, im Besitze ihres Sohnes, des Herrn Pfarrers Dr. Basse,
persönlich zu sehen; aber diese ließ mich kaum die Hand einer Di-

lettantin erkemen. Es ist eine kleine in Del gemalte Landschaft im Geschmacke Jacob Ruisbaels, vielleicht auch nach ihm, mit so richtigem Gefühl, so belicat und boch mit voller Freiheit und Sicherheit bes Pinsels vollendet, der Laumschlag, das Wasser so vorzüglich und das Colorit so kräftig, daß ich das Bild unbedenklich einem der besseren deutschen Maler aus dem Ansange dieses Jahrhunderts zugeschrieden haben würde. Als Jungfrau und in den ersten Jahren ihrer 1817 mit Handelsmann Karl Basse geschlossenen She wußte sie sich während einer langwierigen Krankheit manche trübe Stunde mit ihrer Kunst zu erheitern. Aber Muttersorgen und die Pflichten der Haussfrau zwangen sie später, den Pinsel ruhen zu lassen. Sie starb am 28. September 1836.

## Johann Andreas Benjamin Reges

war am 31. Januar 1772 in Frankfurt geboren. Er hatte sich unter 1772 Nothnagels, seines Taufpathen, Leitung zum geschickten und correkten Zeichner im historischen Fache ausgebildet. Einige mit feinem Namen bezeichnete Radirungen, Bauernscenen in niederländischem Geschmack, wie es scheint nach Nothnagel, verrathen viele Fertigkeit. gelungen sind seine Versuche in der Oelmalerei, wie eine in dem Sitzungszimmer bes Appellationsgerichts befindliche Darftellung bes sterbenden Seneca zeigt, die er 1796 bei Gelangung zum Bürger= recht als Probestück übergeben hatte. Dagegen erwarb sich Reges nicht geringe Berdienste als vieljähriger Lehrer an bem von Contgen gegründeten "Zeichnungsinftitut." Gleichzeitig leitete er ben Unterricht im Zeichnen am Ghmnasium und in andern Schulen und nahm als Quartiervorstand und Mitglied ber Gesetzgebenden Versammlung an den öffentlichen Geschäften des hiesigen Gemeinwesens thätigen Antheil, weßhalb ihm auch in den Jahren 1822 – 1827 viermal die Ehre zu Theil wurde, bei Rathswahlen zur dritten Ordnung in die Augelung gebracht zu werden, jedoch ohne daß ihm das Glück günstig gewesen. Wegen seines ehrenfesten, liebenswürdigen Charafters genoß Reges die allgemeine Achtung feiner Mitbürger, sowie als tüchtiger Lehrer die Liebe seiner zahlreichen Schüler und Schülerinnen aus allen Klassen der Gesellschaft. Er hatte sich zweimal vermählt: im Jahr 1796 mit Maria Rosine Hochecker, der jüngeren Tochter von Franz Hochecker, und nach beren Tod 1810 mit Maria Christina Kapfer. Er starb am 18. Januar 1847.

L-or h

## Joseph Nitolans Berong,

1795 ward am 26. Juni 1771 zu Ludwigsburg, nicht, wie Magler angiebt, 1769 zu Ludwigsluft, geboren. Er empfing die erste Anleitung in ber Kunft burch ben Galleriedirector Nicolaus Guibal zu Stuttgart, einem Schüler von Raphael Mengs, und fetzte feine Studien auf ver Karlsschule fort. Die Portrait= und Historienmalerei hatte er sich als Ziel seines fünstlerischen Berufs erwählt. Im Jahr 1795 vermählte er sich in Frankfurt mit Anna Catharina Müller') und nahm hier seinen Wohnsitz. Die Unruhen bes Kriegs, ben Künsten nicht hold, veranlaßten ihn zu einer Wanderung nach Norden; er weilte geranme Zeit in Hamburg und zuletzt in Lübeck. Hier er= richtete er eine Kunftschule und hatte bas Glück, einen Jüngling, bessen Namen Deutschland jetzt mit Stolz nennet, zuerst auf die Bahn ber Kunst zu führen. Es war Friedrich Overbeck, ber noch in späteren Jahren, als er schon zu den Korpphäen der neudeutschen Kunst zählte, seinem ersten Lehrer mit bankbarer Pietät zugethan blieb. Aus Rom schrieb er ihm einst:

"Wie oft, lieber Lehrer — Sie erlauben, daß ich Sie immer noch so nenne — dent' ich an Sie und die Zeit, da Ihr Unterricht das erste Liebesseuer zur göttlichen Kunst in mir ansachte. Wollte Gott, jener Wunsch: daß wir uns einst im Vatikan wiedersehen möchten, könnte wirklich in Erfüllung gehen! Wie sollte mich Ihre Gegenwart von Neuem anspornen, darnach zu ringen, wahrzumachen, was Sie einst zu mir sagten: wenn ich sleißig sei, so würde ich Raphael erreichen können! Uch! noch immer denke ich eitler Mensch an dieses Wort, und es klingt mir noch in der Seele, als ob Sie es gestern gesagt hätten! Aber so etwas ist auch nothwendig; denn wenn der Anblick der höchsten und vortresslichsten Werke mich ganz und gar niedergebeugt hat, dann kann mich nur eine solche Erinnerung auszichten und von Neuem stärken, um weiter zu dringen."

Gewiß ein schönes Zengniß für den Lehrer, wie für den Schüler! Allgemeinen Beifall erndete Clemens Brentano bei einem 1831 zu Ehren Overbecks auf dem hiesigen Forsthause veranstalteten Festessen durch die humoristische Bemerkung: der beste Schwabenstreich, den Peroux gemacht habe, sei der gewesen, daß er Overbecks Lehrer geworden.

Nach den Schreckenstagen des Novembers 1806, die in Lübecks und des Vaterlands Geschichte ein dunkles Blatt füllen, war Peroux nach Frankfurt zurück gekehrt. Hier erhielt er zunächst von dem Groß-

<sup>1)</sup> Man hat von ihr fleine Lanbschaften in Bafferfarben.

herzog den Auftrag zu zwei größeren historischen Gemälden für das Museum. Das eine stellt Günther von Schwarzburg bar, wie er sterbend sich mit seinem Gegner Karl versöhnt, das andere Christus als Kinderfreund. Diesem gebührt vor dem ersteren, welches in Auffassung, Zeichnung und Ausführung gänzlich mißlungen ist, unbedingt ber Borzug. Es ist jett in ber städtischen Gemäldesammlung aufgestellt. Besondere Erwähnung verdient ein von Peroux für den Ho= spitalmeifter Gruner, einen bekannten hiesigen Kunstfreund, im October 1817 zum Reformationsjubiläum ausgeführtes Gemälte, bas sich noch im Besitze der Erben befindet. Die von Anton Kirchner ansgegangene 3bee, welche ber Künftler in biesem Bilbe zu verherrlichen suchte, ist: ber Sieg ber religiöfen Wahrheit burch bie Macht bes Geistes, unter bem Schute bochherziger Fürsten. Die Wahrheit in Gestalt einer Jungfrau wird entschleiert, Waldus und Wifleff, Suß und Hieronymus von Prag haben das Werk begonnen, noch ift's bei Weitem nicht gelungen; aber Luther und Zwingli, unter= ftützt von Melanchton und Calvin, sind schon bereit, dasselbe zu vollen= ben. Spalatin und Decolampadius ermuntern den Kurfürsten von Sachsen und ben Landgrafen von Heffen, beibe Fürften, bie Sanb am Schwert, ruften sich, Gut und Blut für die Freiheit des Glaubens einzusetzen. Das Bild ift mit sichtbarer Liebe und, wie alle Delgemälde Perours, mit einem zarten, etwas zu weichen Binfel aus= geführt, die Anordnung im Ganzen ist gelungen. Es ift 311/2" h. und 251/," br.

Perouxs zahlreiche Portraite zeichnen sich hauptsächlich burch Aehnlichkeit aus. Vorzugsweise ist hier bas im Jahr 1815 für ben Buchhändler Eichenberg, und 1817 nochmals für ben Justizrath Karl Hoffmann mit besonderem Fleiße gemalte Vildniß Ernst Morits Arl Lrnbts zu gedenken. Alle, welche in jenen Tagen der beutschen Erhebung den wackeren Arndt mit hellem Plicke, in stolzer jugendslicher Manneskraft in Frankfurt umherschreiten und wirken sahen, begrüßen in Perouxs Gemälde ein liebes Andenken an eine schöne vergangene Zeit. Diejenigen aber, welche den verehrten Greis nur in der Paulskirche sahen, werden ihn freilich in dem jugendlichen Bilde kaum wieder erkennen. Als Kunstwerk kommt es wenig in Betracht. Wohlgetroffen ist auch das Portrait des lutherischen Pfarrers und Consistorialraths Deeken, welches H. Ritter durch den Stich bekannt gemacht hat.

Als Miniaturmaler hat Peroux Besseres geleistet; davon liefert u. a. das Portrait des Pferdemalers Pforr den Beweis. Die mimischen Darstellungen ber Henbel=Schütz gab er in 24 Blättern und später eben so viele zu Nikolaus Vogts Geschichte bes Rheins nach bes Verfassers eigenen Entwürfen heraus, wodurch er sich damals vielen Beisall erwarb.

Peroux war ein stiller sinniger Mann, der mit einem liebenswürdigen Charafter die angenehmsten äußeren Formen verband. Nachdem er 1809 das Unglück gehabt hatte, seine erste Gattin zu verlieren, war er 1813 mit der Schwester des Malers Petsche in die Ehe getreten, jedoch 1833 abermals Wittwer geworden. In demselben Jahre hatte ihn die Administration des Städel'schen Kunstinstituts zum Bibliothekar-Gehülsen ernannt, welcher Stelle er dis zu seinem am 12. Januar 1849 ersolgten Tode, in soweit sein hohes Alter und seine Kräfte es gestatteten, gewissenhaft vorstand. Peroux hat unserer Stadt als Bürger und schaffender Künstler über ein halbes Jahrhundert angehört und ein gutes Andensen hinterlassen.

#### Anton Radl,

einer ber letzten, aber auch ber tüchtigsten hiesigen Maler, bie ihre Bildung noch im achtzehnten Jahrhundert auf dem alten handwerksmäßigen, aber soliden Wege erlangt hatten, war, der jüngste von vier Geschwistern, am 16. April 1774 zu Wien geboren. ¹) Da er schon in seinem sechsten Jahre den Bater, einen Zimmermaler, versloren hatte, so siel die gauze Sorge der Erziehung der wackeren Mutter anheim, die des Knaden frühe Neigung zur Kunst gerne unterstützte, ihn ansangs die Kupfer einer Vilderbibel abzeichnen ließ und ihn häusig nach der Gemäldegallerie des Belvedere begleitete, um durch den Andlick der herrlichen Werke seinen Kunstsinn anzuregen und zu bilden. Nach erlangtem vorschriftmäßigen Alter als Schüler in die Zeichenakademie aufgenommen, studirte er mit Lust und rastlosem Fleiße, konnte aber die Akademie nur zweimal wöchentslich besuchen, weil er schon in zarter Jugend genöthigt war, seinen Unterhalt durch Coloriren und Zimmermalerei zu erwerben.

Als im Jahr 1790 wegen Ausbruchs der französischen Revolution in Oesterreich alle jungen Leute zum Militairdienst gezogen wurden, erwog Radl mit seiner Mutter, welche schon zwei Söhne unter Joseph II. vor Belgrad verloren hatte, seine Pflicht, der Mutter

<sup>1)</sup> Nicht 1775, wie in Naglers Künstlerlexicon, ober 1772, wie in bem Neuen Netrolog ber Deutschen behauptet wirb.

ben letzten Sohn zu erhalten. Von ihren frommen und heißen Segenswünschen begleitet, mit einem Rosenkrang und wenigem Gelbe versehen, reiste er nach Bruffel zu dem seinem Bater befreundet gewesenen Maler Kormer, bei welchem er väterliche Aufnahme und einen tüchtigen Unterricht fand. Aber nur ein Jahr durfte er sich bessen erfreuen. Das Herannahen ber französischen Armee nöthigte alle Ausländer, die Stadt zu verlaffen. Seine Wanberung führte ihn nach Aachen, dann nach Cöln und endlich nach Frankfurt, wo er am 1. Januar 1794 bei furchtbarer Kälte, bie Haare weiß bereift, einzog. Ohne alle Befanntschaft und Empfehlung fah er einer trüben Zukunft entgegen; aber seine gewinnende Persönlichkeit erwarb ihm schon nach einigen Tagen bas Bertrauen bes bamals vielbe= schäftigten J. G. Prestel, in bessen Familie er wie ein Kind bes Hauses sieben heitere Jahre verlebte. Auch bei bem Architekturmaler R. L. E. Morgenstern und bessen Sohne war er gerne gesehen.

In der Kupferstecherkunft erkannte er Prestel als seinen Lehrer. Unter bessen Leitung handhabte er mit Fleiß und Gifer ben Grabstichel und die Radirnadel im Interesse des Verlags seines Meisters. Zahl= reiche vorzügliche Blätter von feiner Hand, theils eigene Erfindungen, theils Nachahmungen alter Meister, sind bessen Zeugen. beiten nach guten Borbilbern, befonders nach Jacob Ruisdael, neben bem eifrigen Studium ber Natur waren ihm zugleich für seine Ausbildung als Landschaftmaler von dem entschiedensten Ruten. Sein em= pfänglicher Geist wußte bas Charafteristische ber verschiebenen Baum= gattungen mit einer Schärfe aufzufassen und einer Wahrheit barzustellen, wie es zu seiner Zeit noch ungekannt war und worin er seitdem noch nicht übertroffen worden ist. Seine zahlreichen in den benachbarten Waldungen aufgenommenen Gonachegemälde würden unübertrefflich schön zu nennen sein, wenn ihre Färbung eben so vollkommen, wie die Zeichnung wäre. Es ift besonders der zu bestimmte, zu hart grüne Ton in den Schatten, der das Auge nicht befriedigt, ein Fehler, welcher theil= weise in der den Deckfarben mangelnden durchsichtigen Klarheit einige Entschuldigung finden dürfte, jedenfalls aber allen Künstlern seiner Ent= wickelungsperiode zur Last fällt. In seinen ber Natur entnommenen vortrefflichen Aquarellen — Parthien aus bem Tannus, bem Schwarzwalde und vom Donanufer — tritt jener Mangel weniger hervor, und fast ganz frei bavon sind die einfachen Tusch = und Sepiazeich= nungen, welche burch die Vortrefflichkeit und Zartheit des Pinfels oft wahrhaft überraschen. Die von ihm für ben Aunstwerleger Wilmans im Jahr 1818 aufgenommenen Ansichten ber vier Freien Stäbte

und deren Umgebungen lassen darüber keinen Zweisel. Der Künstler hat hier aus den wenig malerischen Gegenden Norddeutschlands oft die lieblichsten landschaftlichen Bilder geschaffen, in denen überall der leichtgeblätterte, meisterhaft individualisirte Baumschlag den Glanz-punkt bildet. 1)

Eine Reise nach seiner Baterstadt zum kurzen Besuche seiner Berwandten benutzte er gleichfalls zu ergiebigen landschaftlichen Stubien längs der Donau, und noch im Alter wurde dem Künstler die Freude, die Schweiz zu sehen, ohne daß er, der ungünstigen Witterung halber, Gelegenheit gesunden hätte, für seine Mappe eine besondere Bereicherung zu gewinnen.

Auch Rabls landschaftliche Delgemälde sind vorzüglich. Sie wurden von hiesigen und auswärtigen Liebhabern stets eifrig gesucht. Indessen lag dennoch seine größte Stärke in der Aquarelle, deren langgewohnte Behandlung man in der Färbung der Delbilder—nicht immer zu deren Bortheil—wiederzuerkennen glaubt. Auch sehlt es den letzteren bei aller Bortresslichkeit der Ausssührung zuweislen an dem leichten und durchsichtigen Farbenauftrag des Aquarells. Einige kleine auf Kupfer gemalte Waldlandschaften machen hiervon eine erfreuliche Ausnahme. Diese lassen kann etwas zu wünschen übrig.

Ju ber größerzoglichen Gallerie zu Darmstadt befinden sich sechs größere Landschaften des Meisters, worunter sich eine Waldparthie mit breit einfallendem Sonnenlicht besonders auszeichnet. Auch in der hiesigen städtischen Sammlung sieht man eine Waldwund eine Felsenlandschaft, beide s. Z. für das Museum gemalt. Im Privatbesitze der Herren Pfarrer Deichler, Med. Dr. Kellner und John besinden sich gleichfalls ausgezeichnete Stücke. Ich selbst bewahre eine ganz vorzüglich schön und sein ausgesührte kleine Waldslandschaft mit besonders gut charakterisirtem Baumschlag und weisdendem Hornvieh. Dieses Bildchen hat sür mich noch das besondere Interesse, daß ich es von dem ersten Pinselstrich dis zur Vollendung unter des Meisters Hand entstehen sah und sein Aublick mir stets die liebenswürdige Persönlichseit und die gemüthliche Unterhaltung des Künstlers während des Malens in das Gedächtniß zurücksührt.

<sup>1)</sup> Die Original-Tuschzeichnungen ber in Quartformat ausgeführten Ausichten von Hamburg und Bremen befinden sich gegenwärtig im Besitze bes Herrn G. Finger, des Raths, die von Frankfurt und Lübeck aber in dem meinigen. Es sind zusammen etwa 75 Blätter, in vier schöne Maroquinbände gebunden. Rabl erhielt von dem Berleger für jede einzelne Aufnahme vier Louisdor.

Das Talent unferes Künftlers blieb inbessen keineswegs auf bas Landschaftsfach beschränkt; er war nicht nur ein geschickter Thier= maler, wie die vorzüglichen Staffagen seiner Landschaften zeigen, fonbern machte auch bas Volksleben zum Vorwurfe feiner fünftlerischen, oft wahrhaft humoristischen Darstellungen. Dahin zählen namentlich einige heitere Kirchweihscenen, als flüchtig colorirte Kohlenzeichnungen entstanden, später aber auch in Gonache und in Del ausgeführt, ferner ber Empfang ber französischen republikanischen Truppen vor bem Fürstened nächst ber Brücke, bas Gefecht vor bem Bodenheimer Thor am 22. April 1797 in dem Augenblick als der Friede von Campo Formio bekannt wurde und die Frangosen sich ber Stadt noch bemächtigten wollten. Mit zu seinen interessantesten Blättern gehören bie Decorationen zu ben Opern Titus, Palmpra und Corfar nach G. Fuentes, wovon zwei colorirt erschienen. Seine schönsten aber find unstreitig: eine Mondscheinlandschaft nach A. van ber Neer aus bem Etling'schen Rabinet, und bas Kornfeld nach Jacob Ruisbael, ferner: ein Biehstück (ber weiße Ochse) nach Baul Botter, und eine Bärenjagd nach F. Snapers, bie beiben letteren ans ber Gallerie von Söber, in Aquatinta, braun und auch colorirt gebruckt. Ueber= haupt barf hier nicht unbemerkt bleiben, daß fehr viele ber vorzüg= lichen unter Preftels Namen erschienenen Blätter, insbesondere bie vortrefflichen Landschaften nach Jacob Ruisbael, ihre Vollendung nur Es war eine schon anberwärts gerügte unserm Meister verdanken. Unbilligfeit Preftels, bie Namen feiner tuchtigften Gehülfen im Dun= feln zu lassen.

Nach Rabls Zeichnungen hat J. G. Reinheimer brei Solbaten= fcenen der französischen Revolutionsarmee, eine Ansicht der Stadt, von der Mainseite, mit dem diesseitigen Brückenthurme, eine Wein= probe, im Keller u. a. m. geätzt.

Ein von dem Künstler selbst radirtes, höchst seltenes Quaktblättschen, einen Wald mit Wasser darstellend, worin Kühe weiden, ist sehr geistreich und mit der größten Feinheit der Zeichnung behandelt, entbehrt aber noch der nöthigen Haltung durch Licht und Schatten, wie er es nach einem von ihm selbst in Tusch schattirten Exemplar zu vollenden beabsichtigte, woran er aber durch Entwendung der Blatte verhindert wurde.

Von Rabls Gonachebildern, sowohl landschaftlichen, als Scenen aus dem Volksleben, ist eine ziemliche Anzahl durch seinen Freund Dr. Grambs an das Städel'sche Kunstinstitut gelangt. Die von dem Künstler gleichfalls in Gonache ausgeführten, im Farbendruck bei Prestel erschienenen Burgruinen und Schlösser der Maingegend: Hardenberg, Freudenberg, Henneberg, Steinheim, Hain, Rödelheim, Stauffen 2c. erwarb theilweise der Herzog von Weimar.

Rabl war ein anspruchloses, heiteres Gemüth, ohne Falsch, eine echte Künstlernatur nach altehrensester Weise, ohne alles äußerliche Ausblähen, wie man es so häusig sindet, und doch seines Werthes sich bewußt, nie vorlant im Urtheil, fremdes Verdienst gerne anerstennend, verständig, gerade und ehrlich im Umgange, würdevoll und doch angenehm in seiner äußeren Erscheinung, ein munterer Gesellsschafter, liebevoller Familienvater, beliebt bei Allen, die ihn näher kannten. Aber auch auf dem Lebensweg dieses wackeren Mannes sehlte es nicht an mancher trüben Stunde.

Im Jahr 1800 hatte er sich mit Rosina Margaretha Hochschlitz verheirathet, einer gemüth= und talentvollen Frau, die burch ihre große Geschicklichkeit im Drucken ber Prestel'schen farbigen Aquatintablätter und anderer Aupferplatten, so wie durch Reinigen alter Aupferstiche und Aufziehen selbst der größten Zeichnungen, ihrem Gatten eine nicht unerhebliche Beihülfe gewährte. Er lebte mit ihr in ber glücklichsten Che; aber die sieben Kinder, welche sie ihm gebar, mußte er alle im zarten Alter bahin fterben sehen. Besonders hart war ihm ber Verluft eines neun Jahre alten Sohnes, ber frühe ein ausge= zeichnetes Talent für die Kunst gezeigt hatte. Roch schwerere Prüfung follte er erfahren, als seine Frau, vom Schlage getroffen, bas Augenlicht verlor und während ihres achtjährigen, zuletzt mit Geiftes= verwirrung verbundenen Siechthums seine treueste Pflege erforderte. Erst 1844 wurde sie burch ben Tob erlöst. 1) Währen dieser trüben Zeit fand er in ber Gesellschaft bes Lieberkranzes manche erheiternbe Stunde. Obgleich nicht Herr bes Gesanges, verstand er boch mit Anmuth die Guitarre zu spielen und bewundernswürdig in einem vollen, runden Tone allerlei Melodien zu pfeifen. Bei Anordnungen von heiteren Festen war er stets bereit, burch Malen von Transparenten behülflich zu fein.

Das ausgezeichnete Talent und die liebenswürdigen Eigenschaften des Künftlers hatten ihm bei seinen jüngeren Berufsgenossen hohe Achtung und in weiteren Kreisen viele Freunde erworden. Es entstand der Wunsch, dem Altmeister durch ein besonderes Fest wohls verdiente Anerkennung zu bezeugen. Dieses fand am 17. December 1843 in höchst gemüthlicher Weise statt. In dem Lokale des Städel'schen

<sup>1)</sup> Sie war im Mai 1770 babier geboren und ftarb am 17. Januar 1844.

Instituts war schon eine Ausstellung ber Werke bes Meisters veranstaltet worden. Am Festabend wurde er in dem Augsburgerhof
im geschmückten Saal, an dessen oberem Ende sein sehr ähnliches
von Frau Reinheimer gemaltes, mit Blumen bekränztes Bild aufgestellt war, von den Sängern des Liederkranzes begrüßt und mit
einer Ansprache des Inspektors Passavant empfangen. Auch seine
Schülerinnen, Damen aus den ersten Familien, wollten bei dieser
Huldigung nicht zurückstehen. Sie ließen dem verehrten Lehrer bei
dem Festmahle einen nach Ballenbergers Zeichnung kunstvoll gearbeiteten silbernen Pokal überreichen, gefüllt mit köstlichem Rüdesheimer aus dem Jahre seiner Geburt und begleitet von einem Korbe
des nämlichen Weines nehst einem heiteren Gedichte der Fräulein
Rosa Gontarb:

"Im Keller lag ich lang verborgen, In eines dunkeln Fasses Nacht, Bis Deines Zestes froher Morgen Mich an das Licht der Welt gebracht.

Wir sind jett beide alte Anaben, Geboren in demselben Jahr; Drum darf ich wohl beim Mahl Dich laben, Weil ich ein Jüngling mit Dir war.

Dem Beteran der Tafelrunde Dem bring' ich meinen Gruß daher; Er prüfe mich in dieser Stunde, Ob ich nicht fraftig bin wie er.

Ein ächter Künstler altert nimmer, In ihm glüht fort der Jugend Araft, So bleibet auch der goldne Schimmer Dem edlen beutschen Rebensaft.

Zwar stammst Du von der Donau Strande, Und meine Wiege stand am Rhein, Doch Freunde sind in jedem Lande Ein deutscher Mann und deutscher Wein.

Was kummert uns der Süd und Norden Nichts störe unsern Jubel-Chor; Wir sind zusammen alt geworden, Drum nimm ein herzlich Lebehoch!"

Die nähere Beschreibung dieses gemüthlichen Festes sindet sich in dem Franksurter Conversationsblatte vom 27. und 28. December 1843. Den heiteren Humor, welcher unseren Radl durchs Leben be-

-0150/6

gleitete, bezeichnend, mögen hier noch einige von ihm felbst mitge= theilten Begegnisse seines Künftlerlebens eine Stelle finden:

"An der Donan", erzählt er, "zeichnete ich eine Felsenparthie, die hoch in die blane Luft ragt; wegen der blendenden Sonne hatte ich meinen Regenschirm über mich ausgespannt. Da diese Parthie dicht an der Straße lag, so sehlte es nicht an Zuschauern. Einer derselben bückte sich, sah in meinen Schirm und sagte erstaunt: ""Da dürfte ich aber auch ein Jahr hinein sehen, ich könnte nichts erkennen."" Er glaubte, ich hole die aufgenommenen Gegenstände aus dem Regenschirm heraus."

"Auf dem Sachsenhäuser Berge hatte ich von den vorüberziehenben Gärtnern viele Schmähungen zu erdulden. Ich nahm von da
aus die Stadt auf; die liebe Jugend versammelte sich um mich und
blieb bei mir stehen. Das dauerte aber der dabei wartenden Mutter
zu lange und sie ließ aus ihrem breitgeöffneten Munde die Donnerworte erschallen: "Macht fort, ihr Schinneser, daß'r on die Arweit kummt, wollt'r aach so e Doagdieb wär'n, wie
dar gruß Karl, dar sich net schämt un stunnelang dohin
hockt un dumm Zeng mächt."

Rabl hing mit väterlicher Zuneigung an seiner Schwester Sohn, bem ausgezeichneten Componisten Mahseber in Wien, ben er als einen Knaben von vier Jahren vom Tode errettet hatte, als er, in einen Wafferbehälter gefallen, dem Ertrinken nahe war. Mit ihm ftand er beständig in freundschaftlichem Brieswechsel und übersandte ihm noch bei seinen Lebzeiten einige ber ihm werthesten Gegenstände, da= bei auch den erwähnten Festpokal. Eine gleiche väterliche Fürsorge erwies er einem nahen Verwandten seiner Frau, bem jungen Maler Wilhelm Beer, ben er in ben Abendstunden durch Lecture, Belehrung und Ermahnung zu einem tüchtigen Künftler zu bilben suchte. Dieser sein sehnlichster Wunsch konnte erft nach seinem Tobe in Er= füllung gehen. Alterschwäche und förperliche Leiden mehrten sich, mit Gott und der Welt zufrieden, sah er ruhig dem Tode entgegen, der seinem bescheibenen, aber schönen Leben am 4. März 1852 bas Riel fette. Als sein treuer Freund C. M. Meher sich zum lettenmal bei ihm mit den Worten verabschiedete: "Lebe wohl, auf Wiedersehen!" war seine Antwort: "Auf ewig." Zum Begräbnisse begleiteten ihn mit vielen andern Freunden die hiefigen Künftler und, seinem Wunsche gemäß, ein Männerchor bes Liederfranzes, ber mit erhebendem Ge= fange seinem werthen Genoffen die lette Ehre erzeigte.

Die hier gegebenen thatsächlichen Momente aus Rabls Leben

sind seinen eigenen aus Anlaß bes erwähnten Festes von ihm einem Freunde in die Feder dictirten Mittheilungen entnommen.

## Rarl Heinrich Rosenkranz,

ein begabter Landschaftmaler, war 1802 in Frankfurt geboren. Nachbem er bei Reges die erste Anleitung im Zeichnen erhalten hatte. genoß er seit 1822 auf Kosten bes bamals noch nicht förmlich er= öffneten Städel'schen Instituts den vortrefflichen Unterricht Anton Rabls, bessen anregendes Vorbild ben jungen Künstler ausschließlich bem landschaftlichen Fache zuführte. Sein erstes Streben war neben bem Studium ber Natur und ber Werke Jacob Ruisbaels und A. van Everdingens, barauf gerichtet, sich ben Pinfel seines wackeren Lehrers anzueignen. Wie diesem gelangen ihm in der Regel Agnarellund Sepiazeichnungen am besten, obwohl er sich auch der Delfarbe mit Geschick zu bedienen verstand, wovon zahlreiche Beweise vorliegen. In seinem guten, verständig individualisirten Baumschlage, wie in der gewöhnlich etwas zu grünen Färbung seiner Landschaften ift Rabls Schüler nicht zu verkennen. Im Studium ber Natur war er unermüd= lich; seine Kunstwanderungen nach dem baberischen Hochlande, in die Gebirge Throls, Steiermarks, Thüringens und ber Schweiz, wie an bie Ufer ber Elbe und bes Rheins boten ihm reichlichen Stoff. Mehrere biefer Reisen machte er in Begleitung seines warmen Freundes, des talentvollen Ludwig Wagner, der gleich ihm Rabls Schüler war. Nie kehrte er ohne erhebliche Ausbeute an geschmackvollen Stizzen zurück, beren Benutzung und Ausführung in Del, Aguarell und Sepia er am heimischen Herbe mit gewissenhaftem Fleiße Seine Aguarellaufnahme von vierundzwanzig Ansichten ber Taunusbäber und sein Panorama ber Bergftraße, letteres 1831 von Igler gestochen, sind bei Fr. Wilmans erschienen. Mit Beifall wurben, besonders zur Zeit der beutschen Nationalversammlung, seine kleinen auf geöltes Papier gemalten Ansichten ber Umgegend von Frankfurt, vom Rheine und andern Gegenden Deutschlands aufgenommen. Mit mehr Sorgfalt und fünstlerischem Gefühl sind jedoch feine größeren Delgemälbe gearbeitet. Es ift nur zu bedauern, daß bie Lüfte so wiberwärtig ins Schwarze nachbunkeln.

Rosenkranz war seiner Aunst mit ganzer Seele ergeben, gemüthlich und liebenswürdig im Umgange, ein offener Charakter, guter Familienvater, aber sehr reizbaren Temperaments. Nach dem Berluste seiner ersten Frau hatte er ein zweites Cheband geknüpft, mit welchem der Friede seines Lebens gewichen zu sein schien. Häusliche Zerwürfnisse und Sorgen, die er nicht zu bewältigen vermochte, ließen ihn die Seelenruhe nicht mehr finden, deren vorzugsweise der Künstler, wenn er Tüchtiges leisten soll, bedarf. In einem Momente leidenschaftlicher Anfregung endete der unglückliche Mann 1851 durch einen Pistolenschuß im noch nicht vollendeten neunundvierzigsten Jahr sein Leben. Er hatte ein besseres Schicksal verdient.

## Johann Adam Adermann,

1804 im Jahr 1780 zu Mainz geboren, hatte in seiner Vaterstadt die Landschaftmalerei erlernt, sich sodann in Paris unter David als Geschichtsmaler auszubilden gesucht, war jedoch später zur Landschaft zurückgekehrt. Mit bem Kurfürst-Erzkanzler, bem nachherigen Großherzog von Frankfurt zu bem er, ber Sage nach, in näherer Be= ziehung gestanden haben foll und der sich jedenfalls seiner väterlich angenommen und ihn zu seinem Hofmaler ernannt hatte, war er nach Aschaffenburg gekommen, aber schon 1804 nach Frankfurt über-Während der primatischen Regierung wurde er hier als Zeichenlehrer an der Englisch-Fräuleinschule angestellt, und ging später auf Kosten des Fürsten nach Rom, wo er etwa ein Jahr verweilte. Nach seiner Rücksehr trat er seine Lehrerstelle bei den Englischen Fräulein wieder an und übernahm zugleich den Zeichenunterricht an ber Selectenschule, was ihm als Fremben 1817 Schutz gegen bie Berfolgungen der zünftigen Maler gewährte. In dem folgenden Jahre ward ihm die Freude, in Begleitung des hiefigen Kunstfreundes Cfaias Philipp von Schneider Italien zum zweitenmal zu sehen und jenem bei der Erwerbung von Kunstgegenständen, namentlich vorzüglicher Zeichnungen ber bebeutenbsten damals in Rem lebenden beutschen Künftler zu berathen. Diese werthvollen Zeichnungen sind nach bes Besitzers Tod sämmtlich von Herrn Hermann Mumm erworben worden.

Ackermanns Arbeiten, namentlich seine Winterlandschaften, die er mit Borliebe malte, sind nicht ohne Verdienst, doch hat er mehr Kunstgesühl und Geschmack, als eigenes schaffendes Talent besessen. Seine Motive schöpfte er in der nächsten Umgebung, im Taunus, Spessart und Odenwald. Die Ansicht von Frankfurt hat er von versschiedenen Seiten gemalt. Auch sindet man von ihm innere Kirchensansichten und Klosterhallen nicht ohne Geschick in Aquarell und Sepia gezeichnet. Die großherzogliche Gallerie zu Darmstadt bewahrt zwei

landschaftliche Ansichten: Auerbach an der Bergstraße und eine Gegend bei Borghetto unweit Rom, beide von gleicher Größe. Das ehemalige Kaushaus zu Mainz, ein höchst interessantes mittelalterliches Gebäude, welches 1813 niedergerissen wurde, hat er gleichfalls sehr gut in Aquarell gemalt. Ob die bekannte Darstellung, wie Karl der Große von der Jagd heimkehrend im Walde sitzt, während Eginhard und Emma vor ihm knieen, auf Stein gezeichnet, Vogt inv. Ackermann del. 1812, unserem Ackermann angehört, konnte ich mit Sicherheit nicht ermitteln, doch ist es kaum zu bezweiseln. Er starb in Franksfurt am 27. März 1853.

Nagler spendet ihm in dem Künstlerlexicon allzwiel Lob und legt ihm den unrichtigen Tanfnamen Ferdinand bei, auch läßt er ihn 1778, dagegen in den "Monogrammisten" Th. 1 No. 97, 1781 zu Frankfurt geboren werden. Meine Angaben gründen sich auf die Kirchenbücher.

## Georg Friedrich Adermann,

ber jüngere Bruber bes Vorgenannten, zu Mainz geboren 1787, war 1806 ist ebenfalls Maler und zur primatischen Zeit hierher gesommen. Er lieserte verschiedene Ansichten ber hiesigen Stadt und Umgegend, auch Thierstücke, in Aquarell. Was mir davon zu Gesicht gesommen ist, war höchst unbedeutend. Auch seine Versuche im Radiren aus den Jahren 1807—1813 sind nicht von Belang; sie beschränken sich auf zehn dis zwölf Copien von Thiergruppen nach Huet und einigen niedersländischen Meistern. Da er verwachsen war, auch in seiner Kunst wenig zu leisten vermochte, so sah er sich nach einer sicheren Verssorgung um, die ihm durch Anstellung bei dem Stempelbüreau dis zu seinem 1843 erfolgten Tode gewährt wurde.

## Johann Wolfgang Igler,

geboren in Frankfurt am 20. März 1796, war ein geschickter Aupfer=\frac{1796}{1853.} ftecher, bessen angeborene Begabung eine glücklichere Bahn anzukünzbigen schien, als dem Manne zu Theil geworden ist. Von armen, dem Handwerkerstande anzehörigen Aeltern geboren, ward ihm den=noch die Gunst, das Gymnasium besuchen zu können, wo er sich zwar als sleißiger Schüler zeigte, aber die Liebe zum Zeichnen und Aus=schneiden von Silhouetten auch während der Unterrichtsstunden nicht

111111

zu unterbrücken vermochte. Im Silhonettiren ganzer Kiguren und Gruppen mit der Scheere hatte Jaler schon als Schüler ber Quinta eine bewundernswerthe Fertigkeit. Den Zeichenunterricht erhielt er im Gomnasium bei Reges. Sei es, baß bie Mittel zum Stubiren fehlten ober, was wahrscheinlicher ist, daß ber künstlerische Drang die Oberhand behielt, Jaler schritt nicht bis zu den höheren Klassen vor. wählte ben felten lohnenden Beruf des Kupferstechers und trat, wenn ich recht berichtet bin, bei &. L. Nenbauer in die Lehre. Der Grund. warum ber Mann, ungeachtet entschiedener Begabung und eines ernften, soliben Charafters, sich nicht zu einer höheren Stufe in feiner Runft empor zu arbeiten vermochte, bleibt unerflärt. Der tägliche Kampf mit den dringenosten Bedürfnissen des Lebens, vielleicht auch Pflichten ber Bietät, zwangen ihn zu bem mühfamen Beruf bes Schrift- und Rupferstechens für Buchhändler und andere Geschäftsleute, eine Beschäftigung, womit sich ein höherer Aufschwung schwer vereinigen läßt. Im Jahr 1831 stach er für Wilmans bas von Rosenkranz aufge= nommene Panorama der Bergstraße mit den Ansichten von Frankfurt und Heibelberg. Biel Zeit verwendete er auch auf Versuche zur Anfertigung unnachahmbarer Banknoten, burch beren Erfindung er seine Lage wefentlich zu verbessern hoffte. Der Mann führte ein einfames, eheloses Leben, welches am 16. November 1853 im Bürgerhospital fein Ziel fanb.

# Zacob Alt,

geboren zu Frankfurt 1789, genoß seinen ersten Unterricht im Zeichnen und Malen in der Schule von Johann Friedrich Beer und nach
bessen. In Jahr 1810 ging er nach
Wien, wo er seitdem seinen Wohnsitz nahm. Er besuchte einige Zeit
die dortige Asademie, machte dann verschiedene Reisen nach Italien,
Dalmatien, Ungarn zc. und verlegte sich hauptsächlich auf die Landschaft= und Architekturmalerei, sowohl in Aquarell= wie in Delfarben.
Sehr viel war er auch im lithographischen Fache beschäftigt. In
der kaiserlichen Gallerie des Belvedere besindet sich eine Aussicht aus
den giardini publici zu Benedig nach der gegenüberliegenden Insel
S. Giorgio Maggiore, bez. J. Alt 1834, Leinwand 1' 2½" h.,
1' 6" br. Diese kurzen Notizen beruhen auf des Meisters eigener Mit=
theilung. Nagler bemerkt: "Alt machte sich durch herrliche Gemälde
in Gouache berühmt und bewies sich nicht weniger als ächter Künstler
in der Delmalerei. Treue, wahre Aussassign der Natur, tieses Ge-

fühl für das Eigenthümliche der Landschaft, reine, unmanierirte, lebendige Darstellung, eine gewisse Gemüthlichseit in der Zusammenssetzung sind bei ihm hervorstechend. Im Baumschlag und in den Lustparthien nähert er sich großen Meistern. Auch in seinen zahlereichen lithographirten Ansichten aus dem Lande ob und unter der Enus, aus Salzburg und Stehermark, vom Ursprung der Donau dis zum schwarzen Meer, und aus andern Gegenden Destreichs hat er sich als gewandter Künstler bewährt. Er arbeitete noch 1860 mit ungebrochener Araft.

Sein Sohn Rubolph, geboren in Wien 1812, hat sich als geschickter Landschaftmaler bekannt gemacht. Auch von ihm besinden sich einige Gemälde in der kaiserlichen Gallerie. Ein anderer Sohn, Franz, brachte im October 1860 einige gute Aquarelle: das Haus des Rienzi in Rom; Aussicht von St. Pietro in Bincolo daselbst; Canalansicht in Rotterdam; Rotonde mit den Goblins nach Raphael in Oresden; das Junere der St. Lorenzfirche zu Nürnberg, eine Partie vom Dome zu Franksurt u. a. bei dem hiesigen Kunstverein zur Aussstellung.

# Ferdinand August Michael Fellner,

geboren in Frankfurt am 12. Mai 1799 1), besuchte bas hiefige Ghm= 1799 1859. nasium von Oftern 1806 bis Oftern 1817, studirte, dem Wunsche seines Baters entsprechend, aber ohne inneren Beruf, von 1817 bis 1820 in Heibelberg und von 1821 bis 1824 in Göttingen bie Rechte, erlangte im April besselben Jahrs ben Doctorgrad, bestand bas Staatseramen und wurde im Frühjahr 1825 in die Zahl ber Abvofaten aufgenommen. Dem väterlichen Willen hatte er soweit Genüge geleistet; aber die praktische Laufbahn des Sachwalters zu betreten, war ihm unmöglich. Die Kunft war feine Liebe, sie hatte er in ber Schule und während der Universitätsjahre mit leidenschaftlicher Hin= gebung gepflegt. Eine große Zahl noch vorhandener origineller bilet= tantischer Productionen aus jener Zeit sind bessen Zeugen. Seine eigentliche Fachwissenschaft war ihm Nebensache; mit besto größerem Eifer lag er bem Studium der alten Classifer, der beutschen und italienischen Poesie und Geschichte, ber Architektur und ber Costilme= kunde ob, wobei ihn vorzugsweise das Mittelalter anzog. Auch bie Musik füllte einen Theil seiner Mußestunden aus.

431 1/4

<sup>1)</sup> Nicht 1800, wie anberwärts behauptet ift.

So vorbereitet, zog er, nachdem das profane Jus nebst dem Examen hinter ihm lag, äußerlich unterstützt durch das Städel'sche Institut, in welchem er sich kurze Zeit an einem Privatvereine jünsgerer Künstler zum Modellzeichnen betheiligt hatte, im October 1825 erleichterten Herzens nach München, um fortan ungetheilt der Kunst zu leben.

Wenn auch bort weniger ber perfönliche Umgang mit anbern Künstlern, ins besondere mit Peter Cornelius, als vielmehr bas burch ben letzteren vertretene neue Kunststreben seinen entschiedenen Einfluß auf unsern Fellner nicht verfehlen konnte und sehr bald aus bem bloken Disettanten einen tüchtigen Künftler schuf, so hat dieser boch burch fein ganzes Leben eine eigene, selbständige Richtung be-Fellner war Autobibakt im wahrsten Sinne bes Worts; benn außer ber frühesten Anleitung im Zeichnen burch Reges hat er sich niemals fremdem Unterricht unterzogen. Er war Manierist, aber seine Manier war keine entliehene, sondern sein ausschließliches, alle seine Arbeiten kennzeichnendes Eigenthum. Seine Zeichnung ist immer großartig und genial, sie fällt auch ba, wo er sich zu ber sorg= fältigsten Ausführung herbeiließ, niemals ins Kleinliche und Aengst= Aber nur selten nahm er sich hierzu die Zeit. Im Detail ausgeführte Zeichungen hat er verhältnißmäßig wenige geliefert. Seinem lebendigen, auch bei rnhenden Händen stets producirenden Beifte genügte es, bem Gebanken in großen Umriffen Ausbruck gegeben, ihn gleichsam auf dem Papier fixirt zu haben: auf die Einzel= heiten tam ihm wenig an, wie Goethe fagt:

> Der Gedanken, das Entwersen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das Andre schärfen, Und am Ende sei's genug.

Dieser Gebankenreichthum, der fort und fort zum Entwersen drängte und nicht Zeit zur Ansführung fand, mag mit der Grund sein, weshald Fellner hauptsächlich nur als Zeichner eine hervorzagende Stellung in der modernen Kunst einnahm, ja erst spät und auch dann nur sparsam sich im Malen versuchte und es in der eigentslichen Technik dieser Kunst zu einer mit der Zeichnung gleichen Schritt haltenden Vollkommenheit nicht gebracht hat. Ihm selbst genügten selten seine Arbeiten, auch wenn Andere sie vorzüglich fanden. Schwer war eine Zeichnung von ihm zu erlangen, die trefslichsten Entwürse wurden ost, wenn nicht dem Kamin übergeben, doch in der Mappe

verschlossen, worans sie dann von wahren und falschen Freunden halb gewaltsam befreit wurden. 1)

Außer seinen Geschwistern sind beshalb nur wenige vertraute Freunde so glücklich, sich des Besitzes einiger dieser werthvollen Erzengnisse seiner Kunst rühmen zu können. Durch die Freundlichkeit der Geschwister din ich in den Stand gesetzt, ein ziemlich vollstäuzdiges Berzeichnis der von ihnen mit treuer Pietät ausbewahrten Schätze seines Nachlasses aus allen Perioden seines Lebens mittheizlen zu können. Außer ihnen besitzt auch Herr J. H. Wirsing, der vielzährige Freund des Künstlers, eine gewählte Sammlung seiner Arbeiten, wovon viele in einem gediegenen Aussatze des Rheinischen Taschen buches von 1855 eingehend besprochen sind.

Unfangs war Fellners Zeichnung, obgleich das entschiedene Talent niemals verleugnend und beschalb von Peter Cornelius bei der
ersten Probevorlage freudig anerkannt, doch noch steif und an das
Grotest-Phantastische streisend. In seinen späteren, mit der Feder
in Tusch und Sepia oder auch nur in Bleistist mit bewunderungswürdiger Sicherheit und Leichtigkeit ausgeführten Arbeiten hat er
biese Mängel größtentheils abgelegt, und selbst da, wo sie nicht ganz
vermieden sind und das Maaß wahrer Schönheit hier und da überschreiten, werden sie durch die reiche Phantasie, die Großartigkeit der
Conception und die Genialität der Production leicht vergessen. Nach
diesen der ungesesselten Einbildung des Künstlers entsprungenen Werten, und nicht nach den für Verleger und Taschenbücher nach gegebener Borschrift in beengtem Raume gelieserten, immerhin werthvollen, Illustrationen, muß Fellner beurtheilt werden. Jene sichern
ihm für alle Zeiten den Namen eines bedeutenden Künstlers.

Das mittelalterliche Epos, Legenden, Bolkssagen, Geschichte und neuere Dichtungen boten seiner lebhaften Phantasie den reichen Stoff seiner großartigen Gebilde; aber mit gleichem Geiste erfaßte er auch die humoristischen Seiten des originellen Volkslebens, woron die ers götzlichen Darstellungen zu den sieben Schwaben (1832), der

<sup>1)</sup> In einem "Eb. D." unterzeichneten Aufsatze in No. 285 ber Didaskalia von 1859 wird behauptet, daß in dieser Weise die Fellner'schen Zeichnungen, welche das "Städel'sche Museum" besitze, durch Prosessor Steingaß nach Frank, furt gebracht worden seien. Aber das Städel'sche Institut besitzt nur eine einzige Federzeichnung von Fellner, und diese hatte der Künstler selbst s. Z. dem alten Kunstverein zur Verloosung überlassen. Es ist die Darstellung, wie der grimme Hagen den Priester über Bord wirst — keine der bedeutenderen Arzbeiten des Meisters.

Käferloher Markt, und viele andere Zeichnungen klafsische Be-

Die Zahl seiner meist im Besitze ber Kamilie gebliebenen Del= gemälbe ift verhältnißmäßig unbedeutend, im Ganzen etwa zwanzig, wovon viele unvollendet geblieben sind. Seine ersten Arbeiten in Del waren die beiden Kaiserbilder für den Römer: Conrad III., von bem Künftler selbst gewidmet, und Friedrich ber Schöne, von einigen Bürgern gestiftet. Der erstere ist in dem glücklich gewählten Moment bargestellt, wo er, mit gehobenem Schwerte ben Zug in bas heilige Land gelobend, in der Linken die Reichssturmfahne haltend, vom Throne steigt, um sich an die Spitze seiner Mannen zu stellen. Die stattliche Gestalts Friedrichs faßt das in der Scheide ruhende Schwert mit der Linken; die Kampfeslust scheint nicht groß zu sein. Das Lob, welches ber Verfasser bes erwähnten Auffates im Rheinischen Taschenbuch der "Größe der Technik" in beiden Gemälden spendet, muß auf ein bescheibenes Maaß zurückgeführt werden und fann jedenfalls auf Friedrichs Figur keine Anwendung finden, wogegen Fellners Kaiferbilder in Ausbruck und Charafteristik unzweifel= haft viele andere in bem Saale übertreffen.

In Erfindung und Ausführung vorzüglich gelungen ist eine Madonna mit dem Kinde, welche unser Künstler im Jahr 1850 mit besonderer Liebe für seine Mutter gemalt und dabei sich selbst, als Betender vor dem Christustinde knieend, portraitähnlich dargesstellt hat. Es ist bezeichnet: Matri Ferdinandus silius kec. MDCCCL. Außerdem verdienen eine andere Madonna mit Christus und dem kleinen Johannes, und dann einige charakteristische weibliche Porstraite aus München und Stuttgart rühmende Erwähnung.

Im Radiren hat der Künstler nur einen kleinen Versuch gemacht. Das einzige zu meiner Kenntniß gekommene Blättchen in gr. 8° stellt einen bei seinem Hunde im Walde ruhenden Jäger dar. Es ist ohne Belang.

Im Juli 1831 verlegte Fellner aus noch nicht hinreichend erstlärtem Anlasse in raschem Entschlusse seinen Wohnsitz von München nach Stuttgart, und diese Stadt hat den Künstler von da an dis an sein Lebensende besessen, ohne daß er sie kaum einigemal verslassen hätte. Sein Umgang war hier, wie in München, auf wenige Kunstgenossen und Freunde beschränft; zu den letzteren zählte in München Prosessor Maßmann, in Stuttgart Moritz von Schwind.

Er arbeitete meist bei verschlossener Thüre, nur sich selbst in seiner Aunst und in den Mußestunden dem engen Freundeskreis

2

430

lebend, in dem er sich stets als liebenswürdiger, aufopfernder Genosse zeigte. Auf Aeußerlichkeiten und Dinge, welche nicht mit der Kunst in Bezug standen, legte er geringen, nur zu geringen Werth. Seine Spaziergänge und sein Verweilen in der Aneipe waren für ihn oft die fruchtbarsten Stunden. Keine charafteristische Erscheinung, keine humoristische Scene entging seiner Beobachtung; um sie dem Gedächtnisse besser einzuprägen hatte er die Gewohnheit, die Umrisse interessanter Persönlichkeiten und Begebnisse undemerkt unter dem Tische mit dem Daumen in die Luft zu zeichnen.

Um dieses Künstlers Charakter, Lebensweise und Bildungsgesschichte richtig darzustellen, müßte einer seiner vertrautesten Umgangssegenossen die Feder ergreisen; er würde sicher im Stande sein, ein eben so lehrreiches als anziehendes Bild zu zeichnen und durch Fellsners Beispiel neuerdings den Beweis zu liesern, daß wahre Künstler geboren und nicht auf Afademien erzogen werden.

Nur wenige Wochen vor seinem am 14. September 1859 plötzlich erfolgten Tode hatte er seinen Geschwistern die Absicht kundgegeben und förmlich zugesagt, für den Rest seines Lebens nach Frankfurt zurück zu kehren, was er wohl schon früher ausgesihrt haben würde, wenn er nicht, seit so vielen Jahren an ein ziemlich isolirtes Leben gewöhnt, sich daraus loszureißen eine gewisse Schen empfunden und vielleicht auch aus socialen Rücksichten in der Vaterstadt für seine zwanglose Künstlerunabhängigkeit gefürchtet hätte.

Auf dem freundlich gelegenen Friedhofe des Dorfes Wangen unfern Stuttgart, einem Lieblingsaufenthalt des Künstlers, fand er, seinem Wunsche gemäß, seine Ruhestätte. Diese ziert jetzt ein von seinen Geschwistern gestistetes einfaches, aber dem Sinne des Gesschiedenen entsprechendes, achtzehn Fuß hohes Deukmal von weißem Sandstein im gothischen Sthl. Die vordere Seite zeigt das Familienswappen.

Fellners sehr ähnliches Portrait befindet sich, wie schon erwähnt, auf dem für seine Mutter gemalten Madonnenbilde, wovon in neuester Zeit Hermann Hartmann eine gelungene Photographie geliesert hat; außerdem besitzt es auch Herr J. H. Wirsing in einer Zeichnung. Die Beröffentlichung eines von beiden durch den Stich würde allen Freunden der Künstlers willsommen sein.

Zum Schlusse folgt hier bas Berzeichniß ber Oelgemälbe und Originalzeichnungen, welche theils von früheren Schenkungen, theils aus Fellners Nachlaß herrührend, von bessen Geschwistern ausbeswahrt werben:

## A. Oelgemälde aus den Jahren 1843-1853.

- 1. Madonna mit dem Jesuskinde und dem Künstler selbst als Anbetender. Die Figuren in halber Lebensgröße. (Siehe oben.)
- 2. Madonna mit Chriftus und Johannes.
- 3. Eine andere Madonna.
- 4. Die beilige Cacilia.
- 5. Scene aus dem Sommernachtstraum, schwebende Elfen, Puck mit sich führend.
- 6. 7. 8. Drei interessante weibliche Portraite aus München und Stuttgart. Weiter: eine Anzahl unvollendeter Gemälde aus der biblischen Geschichte, der Legende der Heiligen, Goethe's Faust, Egmont 2c.

## B. Originalzeichnungen.

#### I. Früheste Periode bis zu bes Klinstlers Abgang nach Miluchen 1825:

- 1. In ber Nacht vor ber Schlacht bei Philippi erscheint bem M. Junius Brutus im Belte sein bofer Geift. Federzeichnung.
- 2. Aus Bürgers Lenore: Die Ankunft auf dem Kirchhof, der Reiter verwandelt sich in ein Todtensgerippe. Tusch.
- 3-5. Aus bem Ribelungenlieb:
  - a) Siegfried mit seinen Rittern nach Worms ziehend. Kap. III.
  - b) Siegfrieds Rampf mit Lindegast und bes ersteren Sieg. Rap. IV.
  - c) Siegfried auf der Jagd, den gefangenen Bären mit sich führend. Kap. XVI. Sehr ausführliche Federzeichnung. Heidelberg 1819. Royal Folio.
- 6. Aus Chatspears Macbeth:

Die drei Hegen stehen um den Kessel, die Könige erscheinen; die Höhle ist nur durch das unter dem Kessel brennende Feuer erleuchtet. Act IV. Sc. 1. Tusch.

- 7-11. Aus Schillers Tell:
  - a) Walther Fürst, Arnold von Melchthal und Stauffacher. Act I. Sc. 4. Melchthal: "In den Augen sagt ihr?"
  - b) Dieselben: Act I. Sc. 4. Stauffacher: "Und so wie wir drei Mans ner jezo unter uns 2c."
  - c) Freiherr von Attinghausen und Rudenz. Act II. Sc. 1. "Nein, wenn wir unfer Blut bran setzen sollen, so sei's für und."
  - d) Der Schwur auf bem Rütli. Act II. Sc. 2.
  - e) Geßler mit Gefolge, Tell, Landleute. Act III Sc. 3. "Mit diesem zweiten Pfeil erschoß ich Euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen bätte."
- 12. 13. Aus Schillers Wallensteins Tod:
  - a) Wallenstein und Seni. Act I. Sc. 1.
  - b) Wallenstein und Gräfin Terzti. Act I. Sc. 7. Tusch.

- 14. Aus Schillers Jungfrau von Orleans: Johanna und Lionel. Act III. Sc. 10. "Was hab' ich gethan! Gesbrochen mein Gelübde." Tusch.
- 15. 16. Aus Chatspears Romeo und Julia:
  - a) Romeo: "Gieb deinen treuen Liebesschwur für meinen." Act II., Sc. 2.
  - b) Derselbe: "Ich steig' hinab, laß Dich noch einmal tuffen." Act III., Sc. 5.

Beibe vorzüglich fein ausgeführte Federzeichnungen, die erste in Sepia, die zweite in Tusch. Al. Folio. Göttingen 1823.

#### II. Zeit bes Aufenthalts in München von 1825—1831.

- 17. 18. Mus bem neuen Testament:
  - a) Bekehrung ber Samariter. Christus mit ber Samariterin am Brunnen. Tusch.
  - b) Christus von dem Versucher auf des Berges Zinne geführt, spricht zu ihm: "Hebe Dich weg von mir Satan." Bleistift.
- 19. Aus dem Nibelungenlied: Hagen am Ufer der Donau; die Nixen prophezeien ihm seinen Untergang. Federzeichnung. Royal Folio. München 1826.
- 20. Zur Schweizergeschichte: Carton zur Schlacht bei Sempach. Kohlenzeichnung. In diese Periode gehört auch eine Anzahl Studien nach lebenden Modellen, Pferden, zu Gewändern 2c.

### III. Zeit bes Anfenthalts in Stuttgart. Erste Sälfte 1831—1845.

- 21. Zu Robert der Teufel: Alice, von Bertram verfolgt, umfaßt das Kreuz. Aquarell.
- 22. Zu Wielands Oberon: Titania, auf bem Geisterpferd durch den Wald fliehend. Aquarell.
- 23. Zu Lenau's Raubschüße: Der Geist des Erschlagenen, von seinem früheren Gefährten im Walde nach dem Jenseits befragt, erwiedert: "Es ist halt nichts." Tusch.
- 24. 25. Bur Legende ber Beiligen:
  - a) Die heil. Elisabeth mit den zu Rosen verwandelten Broben. Aquarell.
  - b) Maria mit dem Jesuskinde, zu Seiten der Erzengel Michael und die heil. Cuphrasia. Aquarell.
- 26. Zu Justinus Kerners Gründung des Klosters Sirsau: Traum der Stifterin, welcher die Erbauung des Klosters zur Folge hatte. Federzeichnung.
- 27. Erfindung der Buchdruckerkunst: Gutenberg zeigt in seiner Werkstätte dem um seinen Vorschuß besorg= ten Fust den ersten gedruckten Bogen vor; zur Seite ist Schöffer mit Anfertigung von Typen beschäftigt. Tusch. Folio. Stuttgart 1836.
- 28. Zum Nibelungenlied: Hagen wird von den Donauniren gewarnt. Kap. XXV. Federzeichnung.

#### 29. Bum alten Teftament:

Mojes auf dem Berge Sinai zeigt dem Bolke die Gesetzestafeln. Sehr feine Federzeichnung. Quer 4°. Stuttgart 1840.

#### 30. Bu Sartmann von der Aue:

Der arme Heinrich, von der Miselsucht befallen, wird durch das freiwillig und aus Liebe dargebotene Blut einer reinen Jungfrau geheilt. Federzeichnung.

#### 31-87. Bu Gubrun, fieben Blatter:

- a) Titelblatt, Gudrun in altdeutscher Schrift von Blumen= und Blatts gehängen umgeben. Uquarell.
- b) Hagen das Kind wird von dem Vogel Greif geraubt und in sein Nest getragen. Federzeichnung.
- e) Der junge hagen findet die drei Königstöchter vor einer Waldhöhle und wird von ihnen aufgenommen. Federzeichnung.
- d) Rampf best jungen Sagen mit bem Greifen. Feberzeichnung.
- e) Der junge hagen mit den drei Königstöchtern am Ufer des Mecres, wird von dem Grafen von Garadie auf seinen Schwur, daß er Christ sei, an Bord des Schisses genommen. Federzeichnung.
- f) Hagen auf dem Schiffe schleudert an den Haaren gefaßt dreißig bewaffnete Pilger in das Meer und zwingt die Schiffer, ihre Fahrt nach Irland zu richten. Federzeichnung.
- g) Hagen, mit den drei Königstöchtern in Irland gelandet, wird von seiner Mutter, der Königin Ute erkannt, sein Bater, König Sigeband, begrüßt seinen Sohn, mit dem Hofstaate aus dem Zelte tretend. Federzeichnung.

## 38-53. Zum Don Duixote, sechszehn ausgeführte Federzeichnungen:

- a) Allegorisches Titelblatt. Die Johlle und die Sathre in Gestalt von Genien am befranzten Altar der Poesie.
- b) Architektonisch ausgeführtes Titelblatt mit der bekränzten Buste des Cervantes.
- c) Arbeitszimmer bes Dichters, mit der Niederschrift bes Romans beschäftigt.
- d) Bortrait des Don Quirote in der Manier alter Solsschnitte.
- e) Don Quixote in seinem Studierzimmer, umgeben von Rüstungsstücken, prüft die Stärke seines auf der Stuhllehne befestigten helms durch Schwerthiebe.
- f) Don Quixote wird von dem Schenkwirth zum Ritter geschlagen und von dem Schenkmädchen, das er für eine Prinzessin halt mit den Wassen geschmückt.
- g) Vignette. Der Ortsgeistliche verbrennt in Gegenwart bes Barbiers, der Haushälterin und der Nichte die Ritterbücher.
- h) Don Quixote kampft mit dem einen Wagen reisender Damen begleitenden Stallmeister, da er jene für geraubte Prinzessinnen halt.

- i) Erzählung bes Ziegenhirts von dem aus Liebe gestorbenen gelehrten Shrysostomus und seiner Geliebten Marcella. Diese wird von Chrysostomus belauscht.
- k) Don Duixote, auf bem Ruden seiner Nozinante stehend, verwünscht bas Bolt, welches seinen Sancho Pansa prellt.
- 1) Die Bahre mit der bekränzten Leiche des Chrysostomus ist von den Trägern niedergeset; neben derselben seine begleitenden Freunde Ambrosius und Vivaldo, ferner Don Quirote und Sancho Pansa. Marcella, die Schäferin, steht auf dem Felsen und vertheidigt sich gegen die Vorwürse des Ambrosius, der ihr den Tod seines Freundes zur Last legt.
- m) Don Onizote zeigt seinem Knappen Sancho Pansa zwei von versschiedenen Seiten heranziehende Schaasheerden, die er für seindliche Seere halt.
- n) Vignette. Don Duixote gezwungen die Nacht vor der Walkmühle zu halten, weil sein am Boden sitzender Anappe Sancho Pansa aus Furcht vor dem Pochen der Stampfen, die Füße der Rozinante zusammen gebunden hat.
- o) Don Quixote erkämpft Mambrins Helm, bestehend in bem Bartzbecken, welches ein über Land reitender Barbier als Schutzgegen die Sonnenstrahlen auf dem Kopfe trägt. Aus Schreck sinkt der Barbier vom Esel und läßt das Bartbecken in den Händen des Siegers.
- p) Don Quixote, welcher die zur Galeere verurtheilten, von ihm bes freiten Räuber zwingen will, zu seiner Dame Dulcinea von Toboso zu pilgern, um die Heldenthaten ihres Ritters zu verkünden, wird von denselben mit Steinen angegriffen, vom Pferde gerissen und zum Theil seiner Waffen beraubt.
- g) Allegorische Bergierung für bie Rudseite bes erften Theils.
- 54. 55. Zu Chafspears Macbeth:
  - a) Macbeth wird auf der haide von den drei hexen mit seinem fünfetigen Range begrüßt. Act I. Sc. 3. Federzeichnung.
  - b) Lady Macbeth nachtwandelnd, von dem Arzte und der Kammerfrau beobachtet. Act V. Sc. 1. Federzeichnung.

#### IV. Zeit bes Aufenthalts in Stuttgart. Zweite Salfte 1846-1859.

- 56. 57. Zu Goethe's Faust, Tusch und Aquarell:
  - a) Nachdem Faust die Beschwörung beendigt, tritt Mephistopheles als fahrender Schüler aus dem sinkenden Nebel hinter bem Ofen hervor.
  - b) Mephistopheles als Faust verkleidet, unterrichtet den angehenden Schüler.
- 58. Zu Goethe's Wahrheit und Dichtung: Duell bes jungen Goethe mit Derones. Aquarell.
- 59. Zur Legende der Seiligen: Die Meerfahrt der drei Marien; fliehend vor der Verfolgung der Juden entrinnen sie auf einem kleinen Fahrzeug ohne Ruder und Segel. Bleisstift. Folio. Stuttgart 1848—1855.

60. Mus Dante's Solle:

und 1855.

Dante im zweiten Borhof der Hölle sinkt ohnmächtig in die Arme Birgils. Gesang V. 139—142. Bleistift. Folio. Stuttgart 1848–1855.

- 61. Aus Gottfried von Straßburg: Anstatt Wein wird Tristan der Minnetrankt gereicht; er bietet denselben zuerst der Königin Jsolde. Bleistift. Folio. Stuttgart zwischen 1848
- 62-64. Bu Chatspears Macbeth, 1848-1855;
  - a) Titelblatt. Die Gerechtigkeit zu Gericht sitzend. Zu ihrer Rechten Macduss, das Haupt Macbeths gegen sie emporhebend, links zu ihren Füßen die Leiche der Lady Macbeth, im Hintergrund Krieger. Bleistift. Folio.
  - b) Macbeth auf der Haide wird von den drei Hegen mit seinem kunftigen Range begrüßt. Bleistift. Folio.
  - c) Lady Macbeth im Schlafe vom Arzte und ber Kammerfrau beobachtet. Bleistift. Folio.
  - d) Lady Macbeth nachtwandelnd im minder vorgerücktem Stadium ber Krankheit. Aquarell. Folio.
- 65. 66. Bum Nibelungenlied, 1848-1855:
  - a) Die Königin Ute deutet ihrer Tochter Chriemhilde den Traum. Bleistift. Folio.
  - b) Die Nixen der Donau prophezeien dem Hagen Unglud. Bleistift. Folio.

Eine Sammlung Trachten, besonders aus dem Mittelalter, in früher Jugend begonnen und bis zum Tode fortgesett. Stizzen aus allen Perioden.

# Berzeichniß

einiger Künstler, welche sich in Frankfurt nur vorüber= gehend aufgehalten ober, wenn gleich hier aufässig, sich boch nicht besonders bemerkbar gemacht haben.

- Adler, N. N. scheint ein Schüler Nothnagels gewesen zu sein, wenigstens ist ein von ihm radirter Kopf mit Feder-Mütze ganz in bessen Manier behandelt. 8°.
- Arold, N. N. wahrscheinlich nur Dilettant, rabirte unter andern eine kleine Landschaft in F. Kobells Geschmack. Quer 8°.
- Aufmuth, Joh. Michael, Bildhauer, geb. um 1710, geft. 1756.
- Aufmuth, Leonhard, Bildhauer, war 1778 in der St. Catharinenfirche beschäftigt.
- Bechtold, Maler, erhielt im Jahr 1470 für den heil. Christoph und verschiedene andere Malereien im Römer siebenzehn Gulden.
- Becker, J. J., aus Bonn, Portraitmaler, arbeitete im zweiten Descennium bieses Jahrhunderts in Frankfurt, wurde aber auf Andringen der Zunftmaler ausgewiesen.
- Bender, Johann Valentin, Paftellmaler und Musiker, geb. 1774, gest. 1825.
- Böhmer, Karl, aus Darmstadt, war seit 1804 Zeichenlehrer an ber israel. Realschule bahier. Geb. um 1780, gest. 1831.
- Brecheimer, J. H., wahrscheinlich von Frankfurt, malte um 1780 Conversationsstücke in Junkers Manier.
- Chabord, Joseph, aus Chamberh, geb. 1786, Schüler von Regnault, bezog als erster Hofmaler des Fürsten Primas einen Jahressgehalt von 1000 Gulben, wofür er dem Fürsten sein eigenes Portrait und den sterbenden Perikles malte, welche beide sich jetzt auf der Stadtbibliothek besinden.
- Clausius, Johann Christian, Zeichner und Goldarbeiter. In dem Meisterbuche befindet sich ein schön getuschtes Landschäftchen von seiner Hand, bez. J. C. C. 1739.

an comple

30

- Dieterich, Hans L. Michael, "Kunstmaler" bahier, geb. 1771. Sein sogenanntes Weisterstück vom Jahr 1803, eine im Sitzungszimmer des Appellationsgerichts hängende Landschaft, zeugt von keiner Meisterschaft.
- Diblon, N. N., Kupferstecher in der Mitte des achtzehnten Jahr= hunderts, stach sehr mittelmäßig das Portrait des Seniors Joh. Ph. Fresenius.
- Ebersbach, Joh. Jacob, Kupferstecher in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts.
- Edersberg, N. N., wahrscheinlich ans Frankfurt, radirte eine Fran mit ihrem Kinde im Geschmacke des A. Ostade. Al. 8°.
- Cifenbach, Johann Remigius, "Runftmaler", geb. um 1696, geft. 1774.
- Eisenbach, Johann Heinrich, "Kunstmaler" in der Mitte des acht= zehnten Jahrhunderts.
- Finsterwalder, Johann Jacob, von Frankfurt, Zeichner und Maler, Enkel von Franz Hochecker, arbeitete lange als Gehülfe bei Reges und Schecl, geb. 1787, gest. 1839.
- Föhrlein, Johann, von Frankfurt, "Kunstmaler", geb. um 1701, gest. 1759.
- Franquinet, Wilhelm Heinrich, von Maestricht, Portraitmaler und Lithograph, geb. 1785, arbeitete hier 1816—1817 und wurde auf Andringen der zünftigen Maler ausgewiesen.
- Frey, Stephan Joseph, "Kunstmaler", um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts.
- Gärtner, Johann Jacob, "Kunstmaler", geb. um 1697, gest. 1753.
- Gimbel, N. N., von Frankfurt, malte um 1780—1800 kleine gut gezeichnete und gefärbte Landschaften in Del, mit schönem Horn= und Schaasvieh belebt. In dem Prehn'schen Ka= binet besinden sich sechs dergleichen auf Elsenbein, die in= bessen nicht zu seinen besten Arbeiten gehören. In Basel sah ich zwei kleine Landschaften dieses Künstlers, welche der Besitzer für J. Ruisdaels auszugeben keinen Austand nahm.
- Glaßer, Egib Nikolaus, Zeichner und Goldarbeiter. In dem Meistersbuche besindet sich bei seinem Namenseintrage eine sehr seine Bleistiftzeichnung: Loth und seine Töchter auf der Flucht. 1704.
- Glaeser, Gotthelf Lebrecht, Portrait= und Historienmaler, lebte vor= übergehend in Frankfurt, und malte unter andern die Por=

traite des Dr. Wöhler und des Malers Schmidt, des sog. "Raphaels", beite sehr ähnlich. Das letztere befindet sich in der großherzoglichen Gallerie zu Darmstadt. Er soll als hessischer Hofmaler um 1844 im Elend gestorben sein.

Grünebaum, Adam, Portrait= und Historienmaler. Bon ihm sah man in der Ausstellung Frankfurter Künstlerarbeiten 1827, außer einigen Portraiten, den "Tod Abels" und: "Lasset die Kindlein zu mir kommen;" auch eine büßende Magda-lena nach Battoni.

Habener, Florian, aus Obernehm, Portraitmaler, arbeitete hier 1816—1817.

Hahmann, Philipp Friedrich, "Aunstmaler", geb. um 1679, gest. 1730. Hanser, Louise, Miniaturmalerin, vielleicht nur Dilettantin, brachte 1827 eine Madonna della Sedia nach Raphael, das Bild eines vornehmen Spaniers nach Belasquez, das Bild der Kaiserin Josephine nach Saint, einen mänulichen und einen weiblichen Kopf nach der Natur, sämmtlich in Miniatur gemalt, zur Ausstellung.

Hebenstreit, Johann Heinrich, "Kunstmaler", geb. um 1677, gest. 1723. Heinzelmann, Anton, Architekturmaler, lebte hier um 1720. Er zeichnete u. a. das Junere der St. Catharinenkirche zu Oppenheim in Aguarell.

Höffler, J. D., aus Dresben, arbeitete im letztem Viertel bes achtzehnten Jahrhunderts einige Zeit bei Nothnagel sen. und lieferte recht gute Portraite und Phantasieftücke in Pastell. In dem Prehn'schen kleinen Kabinet sieht man von ihm drei sich am Fener wärmende Amoretten, grau in Grau. Rund.

"Jacques, B. à Francsort 1744, dédié à M. Dörzapst" fand ich bezeichnet: eine recht gute, Loth mit seinen Töchtern barftellende Federzeichnung, auf einem Pergamentblatte in Folio mit kalligraphischer Erklärung in französischer Sprache.

Jänick, Johann Gerhard, kaiserl. Notar, radirte sein eigenes Bild 8°. und einen brüllenden Tiger in einer Landschaft: Desiné et gravé par J. G. Jaenicke à Francsort 1773, Qu. Folio; geringe Arbeit. Er starb 1813.

Kerle, Hans Kerle In Frankfurdt Gos Mich Ao. 1591.

- Kiesewetter, Gabriel, Maler, Nothnagels und Trautmanns Schwiesgervater, starb 1753.
- **Alot,** Kaspar, Hiftorien= und Portraitmaler von München, geb. zu Mannheim 1773, lebte mit seiner Familie von 1812 bis 1817 theils in Frankfurt, theils in Oberrad, mußte aber auf Andringen der Zunftmaler seinen Wanderstab weiters setzen.
- Köhler, Johann David, "Kunftmaler", geb. um 1676, geft. 1725. König, Franz Bernhard, Bildhauer, geb. um 1715, geft. 1783.
- Legel, C. H., Landschaftmaler in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. In dem Prehn'schen Kabinet befinden sich einige Stücke von ihm.
- de Lose, Joseph Jacob, königlich baper'scher Hofmaler, geb. um 1755, hier gest. 1813.
- be Marne, Clermont, Zeichner und Goldarbeiter, war aus den Nieberlanden hierher geflüchtet. Dem Eintrag seines Namens im Meisterbuche ist eine gute Zeichnung auf Pergament: die Rücksehr des verlorenen Sohnes darstellend, beigefügt. 1653.
- Mahr, W. C., hat 1745 viele Darstellungen der Krönungsfeierlich= feiten des Kaisers Franz I. nach Funk in Kupfer gestochen.
- Mende, Christian, geschickter Geschichts=, Portrait= und Genremaler aus Kitzingen, lebte von 1816 bis gegen 1822 und bann wieder 1848 hier. Sein Geburts= und Sterbejahr ist un= bekannt.
- Menschel, N. N., wahrscheinlich nur Dilettant, radirte eine Landschaft im Geschmacke von Kobell.
- Meylin, Johann Burkhard, "Kunstmaler" in der Mitte des acht= zehnten Jahrhunderts.
- Müller, Johannes, Portraitmaler aus Bonn, arbeitete hier von 1815—1817.
- Mazarri, Bartholomäo, Portraitmaler, 1699 in Bergamo geboren, Schüler von Ghislandi und Trevisani, hatte zwar seinen Wohnsitz in Venedig, befand sich aber sortwährend auf Reisen. Er war an fürstlichen Höfen beliebt und malte, außer zahllosen Portraiten, auch alte Köpse in Denners Weise. Er wurde 1744 nach Frankfurt berusen, um Karl VII. und bessen Gemahlin zu malen. Eine Fürstin von Taxis hatte damals zwei kleine von ihm gemalte Bilder: Ecce homo und Maria Magdalena, den hiesigen Carmelitern geschenkt. Sie besinden sich jetzt auf der Stadtbibliothek, sind aber,

so überschwenglich sie auch von Hüsgen gelobt werben, von geringem Werthe. Er starb 1758.

Nopp, N. N., Aupferstecher, radirte Bauernstücke in Nothnagels Manier. 1807.

Peper, Joachim Heinrich, Bilbhauer, geb. um 1691, geft. 1771.

Pfaff, Andreas, geschickter Kunstgießer, starb 1754.

- Duaglio, Joseph, Architekt und Architekturmaler zu Mannheim, später zu München, war bei Anfertigung der kurpfälzischen Iluminationstransparente für die Krönung Leopolds II. dahier beschäftigt. Er war 1747 zu Laino in Oberitalien geboren und starb 1828 in München.
- Ramadier, F. A., Landschaftmaler von sehr untergeordneter Bedeutung, lieserte Ansichten der Stadtthore und Wartthürme, des Forstschauses, des von Bethmann'schen Museums 2c. in Aquarellsfarben. Neubauer stach einige Blätter nach ihm. Seine Familie gehörte zu den französischen Resugiés; sie hatte in der Revolution ihr Vermögen eingebüßt, weßhalb er sich von seine Kunst, die er in der Jugend nur als Dilettant geübt hatte, kümmerlich ernähren mußte. Er starb um 1833.

Rapp, N. N., wahrscheinlich nur Dilettant, radirte einen rauchenden Bauern mit hoher Mütze nach Nothnagel.

Rebesberger, N. N., Portraitmaler im Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts.

Rollent, Joseph Nikolaus, "Kunstmaler", um die Mitte des acht= zehnten Jahrhunderts.

Schaerlenzti, N. N., Nothnagels Schüler, radirte u. a. einen Fuchs bei seiner Beute.

Scheel, Georg Friedrich, wurde im Jahr 1778 als "Kunstmaler" bahier aufgenommen.

Schmidt, Joseph, "Kunstmaler", geb. 1767, gest. 1824.

Schmidt, Kaspar Conrad, Radirer, wahrscheinlich nur Dilettant, ätzte 1780 als ersten Bersuch die Ansicht des vormaligen Bassompierre'schen, nachher Gwinner'schen, jetzt von Rothschild'schen Gutes Neuhof, mit (mißlungener) Fernsicht nach der Friedbergerwarte. 4°. Eine ranhe, aber fräftige Arbeit. (Aeußerst selten.)

Schönberger, Lorenz, geboren zu Böslau bei Wien um 1770, ber bestannte, von seinen Zeitgenossen überschätzte Landschaftmaler, hielt sich um 1810 längere Zeit in Frankfurt auf, wo er zwei seiner besseren Bilder, einen Sonnenaufgang und einen

Sonnenuntergang für Karl von Dalberg malte, der sie dem Museum überließ, von welchem sie in neuester Zeit in die städtische Sammlung übergegangen sind. Weiteres bei Nagler.

Schräblin, N. N., soll ein Schüler Nothnagels gewesen sein. Er radirte einen todten Christus, von Engeln bewacht, nach Carracci und einen Kopf nach Rembrandt.

Schrader, Georg, "Kunstmaler", in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.

"Sturt, H., Frft. 1807" ist bezeichnet: eine Copie des Rattenfängers nach Dieterich, 8°, und ein Kopf mit Schnurr= und Knebel= bart, 12°, beide schlecht radirte Blätter, wahrscheinlich Versuche eines Disettanten.

Urban, Joseph Christian, "Aunstmaler", geb. um 1710, gest. 1761. Weicard, N. N., radirte den Kopf eines Priesters nach Nothnagel. Wilke, Johann Friedich, "Kunstmaler" von Wassenheim, geb. um 1684, hier gest. 1757.

Willmasser, Johann Friedrich, "Kunstmaler", geb. um 1700, hier gest. 1754.

Willmasser, Johann Gottfried, "Aunstmaler", geb. 1704, gest. 1754. Winkler, Johann Dietrich, Zeichner und Goldarbeiter. In dem Meisterbuche befindet sich ein schön getuschter Blumenstrauß, bez. J. D. Winkler sec. 1771.

Zentner, N. N., Kupferstecher, arbeitete in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts kurze Zeit in Frankfurt.

Zoffani, Johann (auch Zufall), Maler und Nadirer, soll nach Hüsgen 1745 hier gearbeitet haben, was aber mit dem Jahr seiner Geburt, 1733, nicht wohl harmonirt.

# Werke der Ban= und Bildhauerkunst aus früherer Zeit.

An Banwerken und Sculpturen von künstlerischer Bebeutung ist Frankfurt niemals reich gewesen. Der Sinn seiner Bewohner war von jeher auf das Praktische gerichtet. Um so mehr ist die Zerstörungswuth zu beklagen, welcher seit dem vorigen Jahrhundert und dis gegen die Mitte des gegenwärtigen die architektonischen Denkmale der Borzeit auch in unserer Stadt rettungslos verfallen gewesen sind. Erst in der neuesten Zeit scheint man sich eines Besseren besinnen zu wollen, was in dem materiellen Jahrhundert doppelte Anerkennung verdient.

## Die Bartholomäns= oder Domkirche

ist die bedeutendste, durch ihre enge Beziehung zur Geschichte bes beutschen Kaiserreichs merkwürdigste und nachweisbar älteste Kirche Frankfurts; benn wenn gleich bas Vorhandensein einer Kapella regia schon im achten Jahrhundert keinem Zweifel unterliegt, so finden wir boch die documentirte Nachricht über einen mit Namen bezeichneten Andachtsort, die Salvatorfirche, zu erst in zwei im Zusammenhang stehenden Urkunden aus den Jahren 874 und 880. In ber ersteren bestätigt Ludwig der Deutsche eine bedeutende Schenkung, welche "quaedam femina nomine Rovtlint per nostram licentiam tradidit ad sanctam Mariam ad nostram capellam in Franconofurta, und in ber zweiten erklärt sein Nachfolger Ludwig III. am 17. No= vember 880, daß sein Vater gewisse umfangreiche Liegenschaften und Gefälle seiner in Frankfurt "zu Chren bes Erlösers" erbauten Kapelle sammt den von der Rovtlint der nämlichen Kapelle geschenkten Gütern überwiesen, auch verordnet habe, baß zwölf Geist= liche in dieser Kirche den Gottesdienst versehen und nebst dem Abte Willicherius aus ben Einkünften ber geschenkten Güter ihren Unterhalt bestreiten sollten, was alles er, ber König, neuerdings bestätige.

Ueber die Bedeutung des Wortlautes der Urkunde von 874 sind die Ansichten sehr getheilt. Fichard ') und Römer=Büchner 2) beziehen die Worte "ad sanctam Mariam" auf eine besondere, schon vor oder doch neben der Salvatorkirche bestandene, Marienkirche; Andere halten beide für identisch; aber Kriegk 3) hat, übereinstimmend mit der schon von Euler vertretenen Ansicht, nachgewiesen, daß die Schenkung der Rovtlint sich nur auf einen Marienaltar in der königlichen Salvator=kapelle beziehen kann und daß diese letztere, "ein wunderbarer Bau" Ludwigs des Deutschen, wie sich der Mönch von St. Gallen außdrückt, schon im Jahr 873 vollendet und im Gebrauche gewesen ist.

Die Salvatorfirche hatte sich auch ber Gunft ber nachfolgenben Könige, Karls bes Dicken und Otto's I. und II., in gleicher Weise zu erfreuen. Im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts war sie aber bereits sehr baufällig geworden. Die Thürme brohten ben Ein= fturz. Pabst Gregor IX. forberte bie Gläubigen zu Beiträgen für ihre Wiederherstellung bringend auf und verhieß bafür einen besonberen Ablaß. Es scheint, daß es sich bamals um einen förmlichen Neuban gehandelt habe. Am Bartholomäi=Tage 1239 wurde die Kirche, obgleich noch nicht ganz vollenbet, burch Liubolf, Bischof von Rayeburg, zu Ehren des Erlösers und des heiligen Bartho= Iomäus eingeweiht. Das äußere Ansehen bieser älteren Kirche ist mit Gewißheit nicht nachzuweisen. Passavant glaubte ihre Geftalt in einer an ben Rand bes Protokulls über bie Grundsteinlegung bes Pfarrthurms vom Jahr 1414 gekritzelten Zeichnung zu finden, hat daher biese, in gerade Linien gezogen, in dem Anhange zu seiner "Kunftreise burch England und Belgien" zur Anschauung gebracht. Hiernach hätte die alte Kirche Rundbogen-Fenster und zwei runde Thurme gehabt. Aber welche Gewähr kann man in bem zufälligen Randgefritel eines müßigen Brotofollisten finden? Woher weiß man. daß dieser überhaupt nur die Absicht gehabt, das Bild der Salvator= firche zu zeichnen? Mehr Auspruch auf Wahrscheinlichkeit hat die Hypothese Römer=Büchners+), baß das Modell einer Kirche, welches ber an der linken Seite der Chorftühle in Holz geschnitzte beilige Carolus als angeblicher Gründer der Bartholomäusfirche auf der Hand trägt, das Abbild ber alten Kirche sei. Hiernach würde biese

<sup>1)</sup> Wetteravia, I. 1.

<sup>2)</sup> Die Bahl- und Rrönungofirche ber beutschen Raiser 2c. G. 4.

<sup>3)</sup> Archiv, neue Folge, Bb. I., S. 72 ff.

<sup>4)</sup> Die Wahl- und Rrönungsfirche, S. 20.

Spitzbogen-Fenster und vier eckige Thürme gehabt haben. Indessen muß auch diese Bermuthung mit allem Vorbehalt aufgenommen wersen. Dem Holzschnitzer, welcher den vermeintlichen Gründer der Kirche an den Chorstühlen andringen wollte, konnte es genügen, demsselben ein beliebiges Modell eigener Phantasie in die Hände zu geben; es sollte ja nur ein symbolisches Zeichen sein. 1) Uedrigens vindicirt Römer-Büchner selbst an anderer Stelle der alten Salvatorkirche nur zwei Thürme. 2)

In Ansehung der Geschichte der Entstehung und späteren Ersweiterung der Bartholomäuskirche (oben S. 4) kann ich auf J. B. Müllers "Historische Nachrichten von dem weitberühmten kaiserlichen Wahls und Domstift St. Bartholomäi in Frankfurt" und auf die eingehenden Untersuchungen von Fichards 3), Kirchners 4), Römers Büchners 5) und Kriegks 6) verweisen.

Bon dem alten Bau aus dem dreizehnten Jahrhundert steht jetzt nur noch das auf sechs Säulen ruhende Schiff vom Thurme gegen den Chor, so wie die nach der Südseite gerichtete "rothe Thür", welche durch den späteren Bordan der sogenannten Scheidskapelle") jetzt nur noch von Junen sichtbar ist. In neuerer Zeit hat man sich nicht geschent, die mittelalterlichen attischen Säulen des alten Schiffs in den Styl des fünszehnten Jahrhunderts umzuändern, wosdurch der Beweis ihres Alters verloren gegangen ist.

Der einschiffige, langgestreckte Chor wurde im Jahr 1315 bes gonnen und 1338 beendigt. Der ausgedehnte Querban von Süden nach Norden ist erst nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts vollendet worden. Beide zeichnen sich durch einen schönen, großartigen Sthl vor dem älteren etwas gedrückten Schiffe vortheilhaft aus. Das Stadwerk der hohen, schlanken Spitzbogen-Fenster ist einfach und zier-lich, die Prosilirung überall scharf. Das südliche und nördliche

- sand

<sup>1)</sup> Auch bas Hautrelief-Standbild bes Weikard Frosch als Stifter ber St. Catharinenkirche trägt nicht bie wahre Nachbildung ber von ihm gegründeten beiben Kapellen sondern ein ganz willfürliches Kirchen-Modell auf den Händen.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Stabt Frankfurt a. M., S. 67.

<sup>3)</sup> Wetteravia I., 1.

<sup>4)</sup> Geschichte ber Stabt Frankfurt.

<sup>5)</sup> Die Wahl- und Krönungsfirche a. a. D.

<sup>6)</sup> Archiv, neue Folge a. a. D.

<sup>7)</sup> Von dem Patricier Nikolaus Scheid im Jahr 1487 erbaut. Ihre Gewölbe waren mit Fresken bemalt, welche 1763 schonungslos dem Pinsel des Weißbenders versielen.

Portal, beibe mit (theilweise verstümmelten) biblischen Figuren und anderem Bildwerk in erhabener Steinhauerarbeit reich verziert, dürsten aus der Zeit der Bollendung des Chors stammen. An dem nördslichen Portal sindet man an der Mittelsäule der Hauptthüre dieselbe Maria mit dem Kinde, welche auch an den Münstern zu Straßburg und Freidurg angebracht ist. Nömer-Büchner i) hält diese aus weißem Sandstein gearbeitete Figur für älter als die übrige Bildhauerarbeit am Dome. Der Christus und die Apostelsiguren, für welche die zu beiden Seiten der schönen, großen Rosette phramidalisch angebrachten Console mit Baldachins bestimmt waren, sehlen sämmtlich; wahrscheinlich sind sie niemals zur Aussührung gesommen. 2) In Ansehung des Thurmbaues sann ich auf Seite 5 ff. zurückverweisen.

Im Juneren bietet die Domfirche manches in künstlerischer ober minbestens in kunsthistorischer Beziehung Bemerkenswerthe. Der jetzige Hochaltar im Chor, zu den Seiten mit den Standbildern des heiligen Bartholomäns und Karls des Großen, wurde 1663 auf Kosten des Domprobstes Grasen Hugo Eberhard Eraz von Scharpssenstein in Holz erbaut und damals mit einer die Himmelsahrt der Maria vorsstellenden Copie nach Rubens ausgestattet. Das an dem älteren Altar besindlich gewesene Gemälde des Meisters Johannes von Bamsberg (S. 13), wahrscheinlich die Verklärung Christi darstellend, wurde damals beseitigt. Seit mehreren Jahren ist an die Stelle jener Copie nach Rubens eine von Philipp Veit gemalte Himmelsahrt Christigetreten.

Die von dem Scholaster Frank von Jngelheim im Jahr 1427<sup>3</sup>) gestifteten Wandgemälde im Chor wurden schon Seite 15 erwähnt. Sie sind von der Hand eines oder mehrerer der Cölner Schule angehörigen Künstler, vielleicht von einem Schüler des Meisters Stephan. Rechts vom Hochaltar in der im gothischen Styl gebildeten Wand-nische, dem Size der drei celebrirenden Geistlichen, befindet sich ein auf das Meßopfer bezügliches Gemälde in Delfarde: Neben dem in der Mitte sich zeigenden, mit Wunden bedeckten Heilande stehen, in Schmerz versunken, Maria und Johannes; darüber die Büsten der

15-00-16-

<sup>1)</sup> Beiträge zur Geschichte ber Stadt Frankfurt a. M. S. 72, und bie Wahlund Krönungskirche, S. 34.

<sup>2)</sup> In ähnlicher Weise, wie auch die für die Nischen des neuen Baues in der Liebfrauenstraße nach dem Liebfrauenberg hin projektirt gewesenen Figuren bis jetzt noch ihrer Ausführung harren.

<sup>3)</sup> Die Jahrzahl 1407 (Römer a. a. D.) bürfte auf bem Bersehen eines späteren Restaurateurs ber lateinischen Inschrift beruhen.

beiden Patrone der Kirche, St. Carolus und St. Bartholomäus, und über diesen in der Mitte das Schweißtuch der heiligen Veronika, von verschiedenen Wappen der Familie des Stifters umgeben. Der letztere knieet außerhalb auf beiden Seiten in ritterlicher Rüstung über den gleichen Wappen, wie oben. 1)

Zu Seiten des Hochaltars sieht man in derselben Weise, aber in größerem Umfange, links mit zahlreichen Figuren die Verklärung der Maria und rechts Christus, wie er der Magdalena im Garten erscheint. Beide sind in Oel mit etwas Wachs vermischt gemalt.

Rechts und links über ben im Jahr 1354 verfertigten Chor= stühlen ist in der Höhe von etwa 4½ Fuß in einem Chelus von Bilbern bie Legende bes heiligen Bartholomans, gleichfalls in Delund Wachsfarben, boch mit einem etwas geschickteren Pinsel als bie zuerst erwähnten Malereien, bargestellt. Hüsgen scheint sie nicht ge= kannt zu haben; benn sie waren schon 1764, als man die Kirche frisch ausweißte, nebst ben Malereien am Hochaltar übertüncht worden. Erst bei ber 1827 stattgehabten inneren Reparatur entbeckte man bie hinter ber Tünche verborgenen Gemälbe, die man im ersten Augenblick irrthümlich ber Schule Holbeins zuschreiben zu können glaubte. Man wusch die weiße Farbe mit geringer Vorsicht herunter, was nicht ohne bedeutende Benachtheiligung der Malereien abgehen konnte. Erst in den Jahren 1854—1856 wurden sie gelegentlich der um= fangreichen Wiederherstellung der Kirche durch einen fahrenden Maler Namens Kitzinger restaurirt, bessen Wahl, wie mir scheint, keine glückliche gewesen ist. Die Gemälbe treten recht bestimmt ins Auge; was aber baran noch ursprünglich ift, will ich nicht entscheiden. Inbessen forbert die Gerechtigkeit, anzuerkennen, daß die Zerstörung höchst bedeutend und die Restauration eine sehr schwierige gewesen ist. Nebrigens haben diese Malereien ohnehin mehr eine kunfthisto= rische als eine künftlerische Bebeutung; sie sind im Ganzen von ziem= lich roher und graffer Auffassung, obwohl es an einzelnen Schön= heiten nicht fehlt.

Noch andere Wandmalereien, welche bei der neuesten Restauration des Domes unter der Tünche zum Vorschein kamen: das schon von älteren Schriftstellern erwähnte jüngste Gericht auf der westlichen Seite des Thurms, Adam und Eva am Eingange von dem letzteren in die Kirche, eine Anbetung der Könige und ein Christus am Kreuze

<sup>1)</sup> Bergl. die Abbildung bieses Gemäldes in F. H. Müllers: "Beiträge zur beutschen Kunst- und Geschichtskunde burch Kunstbenkmale." Darmstadt 1832.

in der Kirche selbst, wurden, weil man sie für desect und werthlos ansah oder die Kosten der Herstellung schente, neuerdings überweißt. Besser hätte man wohl gethan, diese wieder aufgedeckten Reliquien der Vorzeit in ihrem Zustande zu belassen. Sie würden immerhin werthvoller und interessanter gewesen sein, als die moderne, monotone Weißbenderarbeit, womit man die Wände bestrichen hat.

Eine weitere Entbeckung ähnlicher Wandgemälde wurde 1857 in dem Kreuzgange der Kirche gemacht. Sie bringen in einem Chclus umfänglicher Darstellungen die Leidensgeschichte Jesu sammt dem jüngsten Gericht zur Anschauung und verrathen einen tüchtigen Meister des fünfzehnten Jahrhunderts, welcher an gewisse Compositionen und Figuren des Michael Wohlgemuth erinnert. Besonders hervorzuheben ist die Gesangennehmung Christi, eine Composition von etwa 20 Figuren, (15' h. 20' br.) Die Hauptsigur, Christus, zeigt einen bewunderungswürdigen Ausdruck des Schmerzes, der Ergebung und des Mitleids. Auch der Kopf des Judas ist meisterhaft charakterisirt; eben so viele andere betheiligte Figuren. Gleiche Beachtung verdient ein anderes Bild: Ecce homo und die Kreuztragung.

Endlich fand sich noch im Sommer 1861 in der Sakristei, gerade über der Eingangsthür bei Abnahme des alten Verputzes eine Kreuzigung Christi mit Maria und Johannes, dem Ansehen nach gleichfalls dem fünfzehnten Jahrhundert angehörend. Besonders ansmuthig erscheint hier die Mutter des Gekreuzigten. Weder diese, noch die Malereien im Kreuzgange sind dis jetzt vollständig von der Uebertünchung befreit und noch in dem Zustande, wie sie aufgesunden wurden. Dem Vernehmen nach beabsichtigt der Vorstand der kathoslischen Gemeinde, die Restauration einem Schüler Steinle's zu überstragen, was wohlgethan sein würde.

Betrachtet man diese umfangreichen, ohne Zweisel zum größeren Theil mit Privatmitteln in fast allen Theilen des Domes gestisteten Malereien, so überzengt man sich von der hohen Achtung und Ansersennung, welche dei Franksurts Bewohnern in jener frühen Zeit schon die Aunst gefunden und wie eifrig man mit frommem Sinne deren Hülse zur würdigen Ausschmückung der Andachtsstätten gesucht hat. Die Ausstärung oder Flachheit des achtzehnten Jahrhunderts vermochte nicht das Gemüthsleben des verrusenen Mittelalters zu verstehen; man zerstörte in blinder Berachtung die "versinsternden" Glasmalereien und dunkeln Fresken. Der Glaser und Weißbender mußte die Dummheiten der Borältern verbessern. Das hat ausgeshört; fast allerwärts wird jetzt gerettet, was noch zu retten ist —

ein Eifer, welcher dem Zeitalter des haltlosen Fortschritts doppelt angerechnet werden muß.

Die in der Kirche an verschiedenen Altären und in der Wahl= kapelle befindlichen Delgemälbe sind, mit Ausnahme ber schon er= wähnten Himmelfahrt Chrifti von Philipp Beit, von keiner befonberen Bebeutung: benn die in der Mariakapelle hängende Kreuzigung aus van Difs Schule und bie bugenbe Magbalena von Brandel, vormals am Altar ber heil. Grabkapelle, jett in ber Wahlkapelle, können hier kaum in Betracht kommen. Ich bin nicht so glücklich gewesen, wie Bictor Hugo, welcher in seinem Buche: "Le Rhina (Bruxelles 1842) von einer bewunderungswürdigen Krenzigung von Anton van Duf, von einem Jesuskinde im Schooke ber Maria von Rubens (Copie) und von einem gefreuzigten Christus im Schoofe ber Maria von Albrecht Dürer erzählt, die er in dem hiesigen Dome gesehen haben will. Bon dem Allem ist nichts vorhanden. Wollte vielleicht ber phantasiereiche Franzose mit dieser Dichtung das bekannte Gelüste seiner Landsleute nach dem Rhein und dessen Kunftschätzen noch etwas reizen?

Größeres Interesse nehmen einige Grabbenkmale und andere Sculpturen in Anspruch. Zunächst im Chor das bekannte in neuerer Zeit viel besprochene

Grabbenfmal Günthers von Schwarzburg.

Dasselbe wurde am 11. December 1352 durch die Angehörigen und Freunde des unglücklichen Fürsten als Sarcophag vor dem Hoch-altar errichtet. Günthers ritterliche Gestalt ist, lebensgroß in einer Nische auf zwei Löwen stehend, im vollen Wassenschmuck erhaben in Stein gehauen. Rechts und links zur Seite des Fürsten innerhalb der Nische stehen unter gothischen Baldachins: oben St. Rochus und St. Georg, unten die heil. Catharina und die heil. Elisabeth. Bon außen umgeben das Denkmal dreizehn Wappenschilde der Stifter. Herr Senator Usener hat im "Archiv" Heft 8, S. 77 sämmtliche Träger dieser Wappen verzeichnet.

Nach Kömer-Büchner (die Wahl- und Krönungskapelle S. 68) war das Monument ursprünglich mit Wachsfarben (enkaustisch) bemalt. Die Untersuchung des durch seine chemischen Studien bekannten Malers Franz Xaver Fernebach hat jedoch ergeben, daß es Delfarben gewesen sind. Durch einen Kasten von Holz und über diesem eine gewirkte Decke, auf deren vier Ecken hohe Candelaber standen, war das Denkmal gegen jede Unbilde geschützt. So war es durch

vier Jahrhunderte mit rücksichtsvollster Bietät unangetastet geblieben, bis es 1743 auf Befehl Karls VII. bei Seite geschoben wurde, um für eine kirchliche Prunkfeier Platz zu gewinnen. Der Kaiser setzte am 19. December bem Brinzen Doria im Dome ben Cardinalshut auf. (Hüsgen S. 509.) Das Grabmonument wurde an die gegenüber befind= liche Wand rechts vom Eingange in die Wahlkapelle versetzt, so daß basselbe jett nach Art eines Standbildes aufrecht steht. Dei der Aufftellung ging man ziemlich leichtfertig zu Werk, indem man die um= gebenden Wappenschilde ohne alle Rücksicht auf die ursprüngliche Reihenfolge anbrachte. Bei der jüngsten Restauration (1854—1856) wurde die ehemalige Ordnung, wie man sie bei Lersner I. S. 107 mit dem vollständigen Monument abgebildet findet, wieder hergeftellt 1), auch bas lettere nach einer in bem Sonbershaufen'schen Archiv aufbewahrten colorirten Zeichnung aus bem Jahr 1716 neuer= bings in Farben gesetzt. Diese beleidigen jedoch durch ihre bunte Frische das Auge in unangenehmer Weise und erregen gerechten Zweifel gegen die Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Zu= Bu bebauern ift, baß man keine Sorge getragen hat, bas Denkmal gegen Stanb, Fenchtigkeit und andere Einwirkungen ber Zeit in irgend einer Weise zu schützen.

Weiteres, namentlich auch die verschiedenen Erklärungen der mustischen Inschrift, möge man in Lersners Chronik, J. B. Müllers Histor. Beschreibung des St. Bartholomäusstifts, Hüsgens Artist. Magazin, Kömers Wahl- und Krönungskirche und Useners Abhand- lung im 8. Heft des Archivs für Frankfurts Geschichte und Kunst nachlesen.

#### Der Maria=Altar

in der den gleichen Namen führenden Kapelle an der linken Seite des Auftritts zum Chor ist in mancher Beziehung als das wichtigste Kunstwerk der Domkirche zu betrachten. Das aus dreizehn fast lebenssgroßen, freistehenden Figuren von Stein bestehende Bildwerk stellt den Tod der Maria vor. Die hingeschiedene Mutter des Heilands liegt, scheindar schlafend, auf dem Sterbelager. Ein Engel drückt ihr die Augen zu. Sie ist umgeben von den Aposteln, deren versschiedene ausdrucksvolle Haltung ihre durch das erschütternde Ereigsniß hervorgerusene tiese Wehmuth und andächtige Stimmung erkennen

<sup>1)</sup> Nur bie brei Wappen, welche ebemals zu Füßen bes Fürsten standen, mußten jetzt fiber seinem Haupte einen Platz finden.

läßt. Die Anordnung der Gruppe zeigt richtiges Gefühl und Ber= Der Ausbruck ber Köpfe und die Gewandung verdienen Anerkennung und beuten jedenfalls auf einen Meister von nicht ge= wöhnlicher Begabung. Ein sehr kunstvoll und zierlich durchbrochen in Stein gehauener breifacher gothischer Balbachin umrahmt und überschirmt die Gruppe und erhöht den seierlichen Eindruck des Ganzen. Dieses war, wie sehr viele beutsche Bildhauerarbeiten des Mittel= alters von Anfang an mit Farben bemalt und, besonders an den gothischen Verzierungen, reich vergoldet. Sculptur und Farbe hatten im Laufe ber Zeit vielfach gelitten; sie wurden 1856 burch ben Bilb= hauer Winterstein und den Decorationsmaler Möffinger mit Sorgfalt und Umsicht tren nach dem ursprünglichen Zustande, soweit dieser erkennbar war, mit nicht unbedeutenden Kosten wieder hergestellt, so daß das Kunstwerk jetzt einen recht erhebenden Eindruck selbst bei Denen nicht verfehlen kann, beren Gefühl das Bemalen plastischer Kunstwerke widerstrebt. Wenngleich auch ich zu diesen mich zähle, so kann ich boch das Gewicht der Gründe nicht verkennen, welche die beutschen Steinmeten ber Vorzeit veranlassen konnten, ber Mangel= haftigkeit ihres Materials burch bie Farbe zu Hülfe zu kommen.

Dieses schöne Werk, bessen Meister unbekannt ist, wurde im 15. Jahrhundert von Ulrich von Werstadt und dessen Frau, Gudge geb. Schelm von Franksurt, in die Marienkapelle gestistet. An der linken Seite des Sockels des Baldachins sind beide Stister nebst ihren Kinsdern, zehn Töchtern und sieden Söhnen, vor dem als Medaillon ansgebrachten liedlichen Madonnenbilde knieend in halberhabener Arbeit dargestellt. Es ist zu bedauern, daß wegen Ungunst der örtlichen Beleuchtung die von dem Photographen Mylius gesertigte Photographie des Marienaltars nicht besser gelungen ist. Die Kosten des letzteren und des auf dem Kirchhose von denselben Shegatten gestisteten, jetzt gänzlich zerfallenen Oelbergs betrugen zusammen 800 Gulden.

Beachtung bes Kunsthistorisers verdient besonders wegen der interessanten Zeitcostüme das Grabdenkmal des Ritters Rudolph von Sachsenhausen, eines der Getrenen des Königs Günther. Er ist in ganzer Figur lebensgroß dargestellt und gleichfalls bemalt. Hefner hat davon in seinen Trachten des Mittelalters (II. Tasel 133) eine getrene Abbildung geliesert. Ferner der Grabstein des Stadtschultheißen Bartholomäus Haller von Hallerstein († 1551), ebenfalls in Lebensgröße halb erhaben in einen schönen gelbröthlichen, dem Lithographiestein ähnlichen Stein gehauen und wahrscheinlich deßhalb nicht bemalt. Weiter das interessante Grab-

benkmal bes Schöffen und älteren Bürgermeisters Johannes von Holzhausen († 1393) und bessen Frau Gubela geb. von Goldsstein († 1371). Dasselbe wurde 1809 bei dem Abbruche der Michaelsskapelle aus dieser in die Bartholomäuskirche rechts am nördlichen Eingang versetz. Beide Figuren sind in gothischer Einsassung lebenssgroß neben einander, er auf einem Löwen, sie auf einem Hunde stehend, in Stein gehauen und farbig bemalt. Eine Abbildung sindet man in Müllers Beiträgen zc. II. 30 und in Hesners Trachten zc. Tasel 134. Endlich das Denkmal des Rathsmannes Andreas Hirde, gleich rechts am nördlichen Eingange, stellt in weißem Sandstein die Berspottung Christi in zahlreichen erhabenen Figuren dar, eine recht verdiensstliche Arbeit vom Jahr 1518.

Auf bem Kirchhofe an ber nördlichen Seite ließ ber in Frankfurts Geschichte so häusig mit Auszeichnung genannte Schöff Jacob Heller und seine Frau Catharina geb. von Melem im Jahr 1509
ben sogenannten Calvarienberg errichten, eine freistehende Gruppe, Christus am Kreuze mit den beiden gleichfalls gekreuzigten Schächern.
Unten stehen Maria, Maria Magdalena, Johannes und Joseph von Arimathia; alle Figuren lebensgroß in Stein von einem unbekannten, aber tüchtigen deutschen Meister würdig aufgefaßt und mit Fleiß und Geschick ausgeführt. Nach meinem Dafürhalten ist keine unter allen Bildhauerarbeiten des Domes, in so weit es sich nicht von architektonischer Ornamentik handelt, diesem Bildwerke an künstlerischem Werthe gleichzustellen. Leider geht dasselbe seinem raschen Berfalle entgegen, da für den Schutz des Kunstwerks gegen die Einwirkung der Elemente durchaus nicht gesorgt ist. Schon sind viele Theile verwittert.

Die übrigen Denkmale, Altäre, einige sehr schöne Tabernakel mit gothischer Stein-Drnamentik, Wappenschilbe und was sonst noch in der Bartholomäuskirche geschichtlich oder künstlerisch beachtenswerth sein mag, sindet man in Römers mehrgedachter Monographie mit Liebe und Sachkenntniß aussührlich besprochen, so daß ich mir verstatten kann, hierauf Bezug zu nehmen.

Die neueste Restauration der Bartholomänskirche hat viele durch die Geschmacklosigkeit der Zeiten hinein gekommene Mißstände und Unzierden beseitigt, die Kirche ist vorläusig in ihrer ursprünglichen Größe und Reinheit wieder hergestellt, ja manche wesentliche Bersbesserung und Berschönerung ist hinzugesügt worden. Dahin ist vor Allem zu zählen die Erweiterung des Langhauses durch Erössnung der Thurmhalle, und die Erbauung zweier Empordühnen im Geschmacke

bes germanischen Styls, wofür dem leitenden Architekten, Herrn Rügemer, die vollste Anerkennung gebührt.

Aber noch ist Vieles zu thun, wenn die Bartholomäusfirche das großartige Ansehen erhalten soll, welche von der Wahl- und Krönungs= firche') ber beutschen Kaiser mit Recht erwartet wird. Frankfurt barf verlangen und man darf von Frankfurt erwarten, daß dieser natio= nalen Pflicht in würdiger Weise genügt werde. Die Unterstützung bes beutschen Volkes und seiner Fürsten wird ihm nicht fehlen. Zu beseitigen und im Einklange mit dem Baustyl der Kirche zu ersetzen sind noch mehrere geschmacklose Altäre aus der Zopfzeit, nicht minder bie wahrhaft ärmliche, einem Bretterkasten ähnliche Kanzel, bie, wenngleich neuen, boch mit dem Ganzen nicht harmonirenden Stühle, im Schiffe ber Kirche und bie mobernen weißen Scheiben ber Tenfter. Diese würden burch die wiederentbeckte Kunft der Glasmalerei nach bem Borbilde bes Colner Domes zu ersetzen sein. Vor allem aber sollte das schöne und reiche Frankfurt, nachdem es in neuester Zeit für seine innere und ängere Ausschmückung so viel gethan hat und noch zu thun beabsichtigt, die Domfirche von ben sie umgebenden Kramläben und Fleischschirnen befreien und, dem Beispiele anderer beutschen Städte folgend, mit dem Ausbane seines Pfarrthurms sein stolzestes Festkleib anlegen. (Bergl. S. 7, 8.)

## Die Nitolaifirche.

Als Kaiser Conrad III. um Pfingsten des Jahrs 1142 in Franksurt einen großen Reichstag hielt, dem fast alle Fürsten und Bischöse des Reiches beiwohnten, ließ er, entweder weil die alte im kaiserslichen Palast befindlich gewesene Kapelle zu klein, oder weil sie wegen der häusigen Ueberschwemmungen unbrauchbar geworden war, auf dem Samstagsberge eine neue Capella regia erbanen. Diese wurde am 28. Mai desselben Jahr durch Wiger, Bischof von Brandenburg, zu Ehren des Herrn Jesu Christi und des heil. Nikolaus eingeweiht. (Archiv II., 55.) Bon dieser Zeit stammt noch der untere Theil des Thurmes. Der Chor und der untere Theil des Thurmes. Der Chor und der untere Theil des Kirche selbst gehört wahrscheinlich dem dreizehnten Jahrhundert an. Andolph von Habsburg ließ die Kapelle im Jahr 1290 von Neuem aufrichten und Adolph von Nassau vereinigte dieselbe 1292 mit dem Bartholomäusstift. Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts war sie Eigenthum der

<sup>1)</sup> Letteres ist sie wenigstens thatsächlich gewesen.

Stadt, der Thurm wurde erhöht, aber auch bas unschöne Dach erbant. Sie diente als Nathskapelle, worin der Nath vor Beginn seiner Sitzungen die Messe, später eine Predigt hörte. wurde die Kirche als Waarenlager verwendet, 1721 ihrer Bestimmung zurückgegeben, 1813 nochmals in ein Magazin verwandelt und endlich in den Jahren 1841—1847, nachdem durch den Abbruch ber heil. Geistfirche ber Mangel einer evangelischen Kirche in bie= sem Stadttheile fühlbar geworden war, von Außen und Innen einer gründlichen Herstellung unterworfen und ber lutherischen Gemeinde wieder zum Gottesbienst übergeben. Damals erhielt ber Thurm eine neue, etwas höhere, burchbrochene gothische Spite, leiber nur von Bußeisen; der Erker an der südwestlichen Ecke der Gallerie, bis dahin von rohem Mauerwerk, wurde mit dem an der nordwestlichen Ecke be= findlichen in Harmonie gebracht, die Kirche von dem sie verunstal= tenben Wacht= und Schröterhäuschen befreit und ber Eingang von der nördlichen Seite wieder eröffnet. Im Innern erhielt sie einen neuen, mit der Auferstehung Christi von Alfred Rethel geschmückten Altar und eine neue im Style bes Ganzen gehaltene, geschnitzte Ranzel; auch wurden die schönen, geschichtlich merkwürdigen Grabbenkmale Siegfrieds zum Paradies († 1386) und seiner zweiten Fran Catharina zum Wedel († 1378) aus ber heil. Geiftfirche hierher versett. Längst hätte Frankfurt baran benken dürfen, diesem um die Wohlfahrt ber Stadt so hochverdienten Bürger, bem bedentendsten Staatsmanne, ben sie jemals besessen, ein seiner würdiges öffentliches Denkmal zu errichten. Siegfrieds Standbild würde auf dem Römerberg oder besser noch auf dem Liebfrauenberg im Angesicht seiner Wohnstätte, auf welcher er nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts die Häuser zum Paradies und zum Krimvogel nebst dem Orthause zu einem stattlichen Baue vereinigt hatte, eine passende Stelle finden und dem dankbaren Sinne der Bürgerschaft zur Ehre gereichen. 1)

<sup>1)</sup> hier kann ich ben Mangel an Pietät und Aussicht nicht ungerügt lassen, wovon ich Augenzeuge sein mußte, als die innerc Wiederherstellung ber Nikolai-kirche in Angriff genommen wurde. Unmittelbar vor dem Altar befand sich der Grabstein des um die Stadt vielsach verdienten Schultheißen Johann Christoph Ochs von Ochsenstein (geb. 1674, † 1747). Ich kam gerade hinzu, als man die starke Vohlendecke, welche den Grabstein seit hundert Jahren geschützt hatte, hinweg schob. Die große und schöne Platte von Sandstein war mit dem reichen, erhaben gehauenen und von einer Inschrift umgebenen von Ochsenstein'schen Wappen geschmickt. Auch in den kleinsten und zartesten Theilen ließ

Eine alte räthselhafte Hautrelief-Bildnerei in Stein, welche fich an ber östlichen äußeren Seite ber Kirche, wie es scheint ganz will= führlich eingemauert findet, ist in ihrer Bedeutung noch nicht aufae= flärt. In einem Spigbogen-Abschnitt eingemeiselt, sitt ein Bischof auf dem Faldistorium. Ihm zur Seite erblickt man zwei ziemlich unkennbar gewordene Figuren, die man für Affen gehalten hat, welche ben Bischof angrinzen. Man will in bem Bischof ben heil. Nikolaus erkennen, welcher sich zum Berufe gemacht hatte, arme burch die Noth der Aeltern an die Wollust verkaufte Mädchen zu retten: die Affen. als Symbol ber Geitheit, grinzen ihn an. Der Gebanke wäre fo übel nicht; allein ich vermag in den beiden kleinen Figuren keine Affen zu erkennen; es scheinen mir Kinder zu sein, wenigstens habe ich noch keinen Affen mit bicken Waben gesehen, wie sie biese haben. Ob die beiden Figuren grinzen oder lachen, ist schwer zu unterscheiden. Täusche ich mich nicht, so ist hier St. Nikolaus als Kinderfreund dargestellt. Derselbe Gegenstand findet sich etwas verändert auf der westlichen Seite in ziemlicher Höhe in fast freistehenben Figuren, ebenfalls in einem Bogen-Abschnitte, dargestellt. Eine dritte Arbeit gleicher Art foll sich ehedem auf der nördlichen Seite hinter dem Schröterhäuschen befunden haben; sie ist seit ber letten Restauration verschwunden. Dem Ansehen nach haben diese Bildwerke ehemals als Thürbogenverzierungen gedient und sind später an ihren gegen= wärtigen Stellen eingemauert worden. An der nordwestlichen Ece steht hoch oben in einer Nische bie in Stein gehauene Statuette bes heil. Nikolaus im bischöflichen Ornate. Auch sie scheint ursprünglich eine andere Bestimmung gehabt zu haben.

Die Nikolaikirche ist viel zu klein, um dem Bedürfnisse der luthe= rischen Gemeinde zu genügen; aber sie darf wenigstens im Aenßeren

Einen Bericht über bie Wiederherstellung ber Nikolaikirche enthält hammerans Frankfurter gemeinnützige Chronik, 1843 No. 24. 26.

eben von dem Meister beendigt zu sein und gewährte in Bezug auf Ausssührung und Erhaltung des Grabdenkmals volle Befriedigung. Dringend empsahl ich den Arbeitern die sorgsamste Schonung. Als ich aber nach einigen Tagen die Stelle wieder betrat, hatten die Schiedkarren der Handlanger, welche den Bausschutt aus der Kirche schafften, ihren Weg über das seiner Decke berandte Denksmal genommen. Die kunstvolle Arbeit war zerstört, die Gradskätte des Stadtsschultheißen entweiht. Empört wandte ich mich hinweg, und vermied es, durch weitere Schritte, welche das Geschehene nicht ungeschen machen konnten, meinen Berdruß zu vermehren.

als eins der schönsten und interessantesten gothischen Bauwerke ber Stadt betrachtet werden.

## Die Weißfrauenkirche.

Am 29. Mai 1142, also am Tage nach ber Consecration ber Nikolaikirche, wurde die Kapelle des Klosters der Renerinnen (Büßerinnen) durch den Bischof Wiger von Brandenburg zu Ehren der heiligen Maria Magdalena geweiht. Dieses Kloster hatte sich von den ältesten Zeiten des besonderen Schutzes und der Begünstigung der Kaiser und Pähste zu erfreuen. Schon im Jahr 1228 belobte Gregor IX. die Bürger Franksurts wegen der den büßenden Schwestern geleisteten Hülse. In diesem Kloster fand Margaretha von Hohenstaufen, die Tochter des Kaisers Friedrich II. und Mutter Friedrichs mit der gebissenen Wange, Schutz gegen die Verfolzungen ihres Gemahls, Albrechts des Unartigen, Landgrafen von Thüringen, und nenn Monate später (1271) die ewige Ruhe. Auch der streitsertige Theolog Flacius Ilhricus endete in dem Weißfrauenkloster am 11. März 1575 sein qualvolles Leben.

Seit der Reformation war dieselbe dem protestantischen Gottes= dienst überlassen und das Kloster mit seinen Einkünften in eine weib= liche Versorgungsanstalt der lutherischen Gemeinde umgewandelt.

Die Weißfrauenkirche ist in architektonischer Hinsicht verhältniß= mäßig von geringem Interesse. Der älteste noch stehende Theil ist wohl die jetzt als Pfarrstube dienende Kapelle der Familie von Holz= hausen, deren Wappen man am Areuzgewölbe angebracht sindet. Auch in den beiden andern kleineren Seitenkapellen sieht man an den Decken und in den gemalten Fenstern die Wappen dieser und anderer Pa= tricierfamilien.

Anßerhalb rechts vom mittleren Eingange ist eine die Wasserhöhe während der unerhörten Ueberschwemmung von 1342 anzeigende Gestenktafel eingemauert.

In den Jahren 1856—1857 schritt man zu der längst noth= wendig befundenen inneren und äußeren Wiederherstellung und theil= weisen Umgestaltung der Kirche. Sie erhielt eine neue Kanzel und vortreffliche Orgel an der östlichen Seite, beide von dem geschickten Bildhauer Dielmann mit reichem Schnitzwerk, die Kanzel überdieß mit den Statuetten der vier Evangelisten und der Apostel Petrus und Paulus, im gothischen Styl verziert. Die entstellende Unregel= mäßigkeit der Fenster wurde beseitigt und das äußerst nüchterne

Portal burch einen gothischen Vorsprung (vielleicht nicht ganz correkt) und ein kunstvoll in Stein gehauenes Bildwerk zweier verkündigenden Engel im Spitzbogen-Abschnitt von der Hand des Herrn von Nord- heim mit der ganzen Façade in Harmonie gebracht, so daß jetzt die Kirche in einem würdigen Gewande erscheint und besonders im Junern einen wohlthuenden, Andacht erweckenden Eindruck macht.

Bei diesen Arbeiten kamen alte übertünchte Malereien aus dem fünfzehnten Jahrhundert zum Borschein. Das jüngste Gericht au der östlichen Seite, jetzt zum größeren Theil durch die Orgel versteckt, ist noch erträglich erhalten; an der westlichen Wand aber ließ sich Christus mit den Jüngern kaum noch erkennen, wurde daher neuerdings übertüncht. In besserem Zustande und nicht ohne kunstshistorisches Interesse sind dagegen die kleineren, dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts angehörenden Darstellungen aus dem Leben Jesu an der südlichen Wand.

Ein großer Altar mit einer in zahlreichen Figuren bie Kreuzigung Chrifti vorftellenden Tafel, umgeben von feche kleineren Bildern aus ber Leidensgeschichte und mit alter Holzschnitzerei befand sich noch zu Anfang bieses Jahrhunderts in der Kirche. Diese aus dem Ende bes fünfzehnten ober spätestens aus bem Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts stammenden interessanten Malereien mußten um 1815 einem mobernen, von Karl Wenbelftabt nach einem italienischen Vorbilbe gemalten, Altarblatte weichen. Jene wurden in ben Betsaal bes Strafgefängnisses verwiesen, wo sie schwerlich zur Erbauung ber Sträflinge etwas beitragen werben. Bei ber neuesten Restauration ber Weißfrauenkirche aber mußte auch Wendelstadts Copie: Chriftus erscheint nach ber Anferstehung ber Maria Magbalena, die usurpirte Stelle wieder verlassen; sie wurde an der westlichen Wand angebracht, weil an bem neuen Altare wegen bessen Berbinbung mit der Kanzel überhaupt fein Gemälbe Plat finden konnte. An berfelben Wand hängt eine von ber Hand eines guten oberdeutschen Meisters in Del gemalte Krenzigung Chrifti.

Zwei-Steinsculpturen in beachtenswerther erhabener Arbeit sind aus der im Jahr 1786 abgebrochenen Barfüßerkirche hierher versetzt worden. Die eine an der südlichen Maner mit sechs ausdrucksvoll gearbeiteten und wohlerhaltenen Figuren stellt die Kreuztragung auf dem Wege nach Golgatha dar, mit der Inschrift: "Herre vergeßet der Warheit nyt. 1811" (1417)"). Auf dem anderen größeren, aber

<sup>1)</sup> Nicht 1474, wie anberwärts angegeben wirb.

weniger gut gearbeiteten und erhaltenen Steinbilde an ber nördlichen Seite erblickt man Christus als Weltenrichter auf dem Himmelsbogen thronend, zur Seite Maria und Johannes den Täuser. Unten werden die Verworsenen vom Tensel zur Hölle getrieben, die Guten aber, an deren Spitze der Pabst, vom Engel in den Himmel geleitet. St. Petrus empfängt sie an der Pforte; seine Vewegung gegen den voranschreitenden Pabst läßt es zweiselhaft, ob er denselben umarmen oder aufhalten will. In einer unteren Abtheilung besindet sich ein allegorisches Wappen mit dem gekreuzigten Heiland, von den Marterswertzeugen umgeben. Ein geslügelter Löwe und ein geslügelter Stier bilden die Schildhalter. J. B. Ritter hat in seinem "Evangelischen Denkmal" Seite 3 von beiden Sculpturen eine Abbildung gegeben. Seine etwas bedenkliche Erklärung der Bedeutung dieser Darstellungen mag dahin gestellt bleiben.

Die Zellen und das Refectorium des Weißfrauenklosters waren ehedem mit geistlichen Historien in Fresco gemalt. Die Jahrzahl 1515 deutet auf einen der um jene Zeit in dem Carmeliterkloster beschäftigt gewesenen Künstler.

Unter ben firchlichen Gebäuden galt früher die schon vor 1317 in den Privatbesitz übergegangene

#### Rapelle des Saalhofes

für das älteste. Urkundlich läßt sich ihre Entstehung nicht nachweisen. Sie bildete einen Theil des um 822 von Ludwig dem Frommen erbanten kaiferlichen Palastes, jetzt bessen einzigen Ueberreft, ist aber nach der Ansicht v. Radowig's (Archiv I., S. 117) erst in ber Mitte bes zehnten Jahrhunderts, ber obere Stock vielleicht erst unter ben Hohenstaufen, entstanden. Tiefer eingehend ist die Frage von Krieg von Hochfelden im Archiv III., 1 ff. und in der: "Geschichte ber Militärarchitektur in Deutschland," Stuttgart 1859, untersucht und durch Zeichnungen erläutert worden. Hiernach würde die Ent= stehung ber Kapelle in ben Anfang bes breizehnten Jahrhunderts, etwa um 1208 zu setzen sein. Zugleich ist bieser sachkundige Forscher ber sehr beachtenswerthen Ansicht, daß die Kapelle nicht zum Gottes= bienst, sondern nur zur vorübergehenden Aufbewahrung der vom Trifels entführt gewesenen Reichstleinobien unter Otto IV. bestimmt gewesen.

Die Saathoffapelle ist im Rundbogensthl erbaut, von ziemlich rober, fast möchte man sagen übereilter Arbeit, beshalb mehr historisch merkwürdig als von artistischer Bebentung. Das unter der Kapelle befindliche Gewölbe, in welches von oben eine Deffnung führt, scheint ehemals als Grabgewölbe, wenn nicht zu schauerlicheren Zwecken, gestient zu haben. Nach Hüsgens Angabe hat man im vorigen Jahrhundert in einer Nische der zehn Fuß dicken Maner ein menschliches Gerippe entbeckt. Bei dem in neuerer Zeit erfolgten Umbane eines Theils des Saalhoses wurde die Kapelle mit lobenswerther Pietät erhalten.

#### Die St. Leonhardstirche

wurde zu Anfang des dreizehnten Jahrhunders auf der von Kaiser Friedrich II. den Bürgern von Frankfurt geschenkten verödeten Hofsstätte erbaut, worauf ehemals der schon von Ludwig dem Frommen im Jahr 822 verlassene Palast Karls des Großen gestanden hatte. Sie war ansangs der heiligen Jungfrau Maria und dem heiligen Märthrer Georg geweiht; als aber 1323 die Kirche durch den Benedictiner-Abt Mauritins von Vienne in Frankreich den Arm des heiligen Leonhards erhalten hatte, wurde ihr der Name des letzteren beigelegt. Kaiser Friedrich hatte die Kirche sammt dem Hose und allen dazu gehörigen Gütern in seinen unmittelbaren Schutzgenommen.

Der ursprüngliche Bau bestand in einer breischiffigen Basilika mit gerader Holzbecke und zwei Thürmen, die letzteren mit kleinen gekoppelten Fenstern im Rundbogensthl. Nur diese beiden am Chor stehenden Thürme mit ihren kuppelartigen steinernen Helmen sind nebst ben beiden nörblichen, jetzt wegen eines späteren Vorbaues in ber Kirche felbst gelegenen, mit Bildhauerarbeit im byzantinischen Styl vom Meister Engelberg verzierten Portalen (S. 4) noch erhalten. Der füdliche Thurm trägt auf seiner Spige ein steinernes Krenz, ber nördliche einen, jetzt ernenerten, Reichsabler — wahr= scheinlich als Zeichen bes ber Kirche verliehenen unmittelbaren Schutes, nach Andern aber zum Andenken an die im Jahr 1339 seitens der Stiftsherrn dem Kaifer Ludwig dem Bahern gegen den Banustrahl bes Pabstes geleisteten Dienste. An ber nördlichen äußeren Seite ber Kirche war ein Balkon ober eine Art Kanzel angebracht, von wo aus angeblich dem Bolfe die kaiferlichen Privilegien verkündigt wurden, vielleicht auch in guter Jahreszeit gepredigt worden ift.

Im Laufe des fünfzehnten Jahrhunderts wurde die Kirche einem durchgreifenden Umban unterworfen und gleichzeitig bedeutend erweistert. Die Leitung dieser Bauten beforgten Meister Hench in und

sein Sohn Erwhn (S. 10). Die Kirche wurde überwölbt und erhielt nebst der Erweiterung des Chors noch zwei Seitenschiffe. Das Neuscre macht keinen erfreulichen, eher einen unangenehmen Eindruck und ist, abgesehen von den beiden alterthümlichen Thürmen, nicht einmal architektonisch interessant. Das Ganze bietet ein geschmackloses Gemisch des Baustyls aller Jahrhunderte. Dagegen sind im Juneren alle Verhältnisse rein und edel gehalten. Besonders schön und merkwürdig ist das kunstreiche, ganz freihängende und durchsichtige gothische Gewölde der kleinen, von der Familie von Holzhausen gestisteten, Seitenkapelle. J. F. Morgenstern hat davon eine getrene radirte Nachbildung geliesert. Dem Portale des Engelbergus gegenüber steht noch ein in Stein gehanenes Tausbecken mit der Jahrzahl 1477; die vormals schönen Berzierungen sind sehr verschlissen.

Die Fenster ber Kirche schmückten ehebem herrliche gemalte Scheiben, wovon jetzt nur noch einige Reste — immerhin die schönsten Proben hiesiger Glasmalerei — übrig geblieben sind (S. 12). Während der letzten Kriegsjahre hatte die Kirche als Lagerhaus gedient, wodurch viele der werthvollsten Glasmalereien verschwanden. Im Jahr 1813 wurde sie dem Gottesdienst zurückgegeben; aber schon 1851 mußte man sich zu einer abermaligen grüntlichen Wiederhersstellung entschließen. Durch mancherlei ungünstige Einwirkungen, insbesondere durch den häusigen Austritt des Mainstroms, hatte die Kirche im Lause der Zeit bedeutend gelitten. Bei diesem Aulasse sandereien, welche theilweise ein hiesiger Bürger durch Kauf erworden und nun der Kirche wieder geschenkt hatte, ihre alte Stelle im Chor. Jedes der drei Fenster enthält fünszehn gemalte Scheiben; in dem zur Linken sehen aber drei, welche durch neue ersetzt wurden.

Die von Hüsgen erwähnten Gemälde sind nicht mehr vorhansben; dagegen stiftete 1813 der vormalige Großherzog Karl von Dalsberg in die Kapelle des heiligen Leonhards das neue von Joseph Stieler gemalte, die Befreiung des Heiligen aus dem Gefängnisse darstellende Altarblatt; und Ednard Steinle verehrte 1854 eine von ihm gemalte Mutter Gottes für eine andere Kapelle. Des jetzt im Chor dieser Kirche befindlichen Abendmahls von Hans Holsbein dem älteren, wurde schon Seite 34 gedacht.

Das Geläute ber St. Leonhardsfirche ist bas schönste ber Stadt. Die Hauptglocke wurde 1468 von Hans Moll gegossen.

Die Fenster und Gewölbe der Kirche sind mit zahlreichen Wappenschilden hiesiger größtentheils ausgestorbenen Patriciergeschlechter verziert, beren Namen man in Lersners Chronik II., 112 aufgezählt findet. Nachrichten über die Kirche geben auch Hüsgen S. 582 und Kirchner in der Geschichte der Stadt Frankfurt I., S. 225.

#### Die Liebfrauenfirche

wurde von Wigelo von Wanebach und dessen zweiter Gemahlin Catharina von Hohenhaus im Jahr 1322 als Kapelle zu St. Katharinen (auch Wigels Kapelle genannt) gestistet, aber schon einige Jahre später bedeutend erweitert und durch den Erzbischof von Mainz als Collegiatsirche der heil. Jungfrau geweiht. Nach Wigelo's, noch im Jahr 1322 erfolgtem Tode vermachte dessen Wittwe im Verein mit seiner Tochter') Ghsela, der Wittwe des auf einer Wallsahrt nach St. Jago gestorbenen Wiegel Frosch den größten Theil ihres Vermögens dem Stiste.

Die Kirche ist ursprünglich im rein gothischen Styl erbaut ge= wesen, aber im Laufe ber Zeit burch mancherlei Aenderungen und Pfuschwerk verunftaltet worden. Selbst die wirklich schöne Fenster= reihe der füdlichen Façade mit Kleeblättern und Krenzblumen in ben spitbogigen Zwickeln ist nicht mehr vollkommen in ihrer ur= springlichen Gestalt erhalten. Ihr ehemaliger Prospekt ergiebt sich aus ber in Kleiners "Francofurtum floridum" enthaltenen Abbil= bung, wonach J. B. Müller in seiner Beschreibung von Frankfurt 1743 eine Copie lieferte. Das mittlere Portal schmückt eine angeb= lich aus bem Jahr 1330 stammende Bilbhauerarbeit, die Anbetung ber Könige mit zahlreichen kleinen in Hautrelief gehauenen Figuren. Im Juneren bietet die Kirche auch jetzt noch manches Juteressante. Zunächst verdient bas Denkmal bes Stifters Erwähnung. Dasselbe ist an einer der süblichen Säulen des Schiffes aufgestellt, dürfte aber ehebem vor dem Hochaltar als Grabbecke gedient haben. F. H. Müller giebt in feinen: "Beiträge zur bentschen Runft= und Geschichtskunde 2c." eine treue colorirte Abbildung des Steines. Wigelo steht, lebensgroß erhaben ausgehauen, in der Kleidung seiner Zeit auf einem Löwen, bas Sinnbild ber Stärke, in ber linken Hand bas Modell einer Kirche haltend. Rechts und links neben dem Haupte befindet sich sein Wappen. Die äußere Einfassung ist von einer geschmackvoll gearbeiteten Ephenranke umgeben. Die urspüngliche Bemalung wurde mit Beibehaltung ber alten Farben aufgefrischt, dabei

<sup>1)</sup> Sie ftammte mahrscheinlich aus Wigelo's erfter Che.

aber die alte eingehauene Juschrift zugekittet und durch eine andere, der Zeit nicht entsprechende, ersetzt. Die unter dem Löwen sichtbare Jahrzahl 1671 deutet auf die Restauration. Bigelo von Wanes bach, Schöffe und älterer Bürgermeister (1312), war s. Z. der reichste Mann in Frankfurt, dem, von seiner Gemahlin kommend, der größte Theil der auf dem Rossebühel, jetzt Liebfrauenberg, gestandenen Häuser zugehörte.

Mit ausnehmend funstreicher und beachtungswerther Holzschnitzerei in gothisch verschlungenem Landwerk und Bändern sind die Stühle zu beiden Seiten des Chors verziert. Es wird wohl nichts Schöneres der Art in Franksurt zu finden sein. Am oberen Eingange zu diesen Stühlen, links vom Hochaltar ist die Jahrzahl 1509 eingeschnitten. Hüßen erwähnt dieser Holzschnitzerei auffallenderweise nicht.

Unter ben zahlreichen, meist neueren Altären ift nur ber Hoch= altar wegen ber um 1760 — 1770 burch ben Stukaturarbeiter von Moers im Style jener Zeit ausgeführten Gypsarbeiten nennenswerth. Sie stellen die Himmelfahrt der Maria, darüber die heil. Dreifaltigkeit und zu beiden Seiten St. Beter und St. Paulus vor. Auch zwei kleine im Chor hängende altbeutsche Delgemälde auf Tannenholz: Mutter Anna bei Zacharias und die Geburt Christi, sind beachtenswerth. Namentlich ist bas letztere ein sehr gemüth= Maria, im Wochenbett liegend, nimmt soeben die Liches Bildchen. erste Suppe, während der Neugeborene gewaschen wird und ein Mäbchen bie Wiege bringt. Zweier anberen, fehr mittelmäßigen, Bilder von Denett und Roschach wurde schon Seite 236 und 250 Die schönen Glasmalereien ber Liebfrauenfirche sind längst gebacht. verschwunden.

In einem bem Anschein nach bestellten Artisel des Frankfurter Conversationsblattes von 1860 No. 128. 129, mit der Ausschrift: "Baudenkmale in Frankfurt a. Mt. I. Die Liebfrauen= kirche, beleuchtet in ihrer Schönheit und in ihren der Sühne bedürfenden Baufünden", hat Herr Lithograph Joshannes Broer diese Kirche in architektonischer Beziehung näher betrachtet. Nachdem er alle diesem Bauwerke ursprünglich anklebenden inneren und äußeren Mängel, Widersprüche und Unschönheiten, alle späteren Anhängsel und Pfuschereien nebst den nicht mehr zu beseitigenden Borbauten neuerer Zeit schonungslos an das Licht gezogen, auch gegen den unschuldigen, um mehrere Fuß von der Kirche abssehenden, ursprünglich gar nicht zu dieser, sondern zur inneren Bessestigungsmauer der Stadt gehörigen Thurm geeisert hat, kommt er

son dem Pfarrthurme, ganz entschieden das schönste Gebäude dieser Stadt ist". Ich würde geneigt sein, diesen kühnen Ausspruch ironisch zu verstehen, wenn nicht Herr Broer zusgleich die Beseitigung aller dieser Kirche anklebenden architektonischen Missethaten mittelst eines umfassenden Um- und Ausbaues derselben warm besürwortet und dadurch den Ernst seiner An- und Absichten klar genug an den Tag gelegt hätte. Eine No. II. ist dieser ersten und einzigen Auslassung nicht gesolgt.

In welchem Gewande die Kirche aus der in allerjängster Zeit (1861) begonnenen Restauration hervorgehen wird, muß abgewartet werden.

#### Die St. Catharinenfirche.

Der Scholaster Weickarb Frosch, welcher nach bem in ber Kirche besindlichen Epitaphium im Jahr 1360 starb, wird zwar als Stifter der Kirche nebst dem dazu gehörigen Kloster bezeichnet; allein es sprechen viele Gründe dassür, daß das letztere lange vor ihm bestanden und er nur durch reiche Dotation dessen Bestand gesichert und dessen Wirksamkeit erweitert habe. Sicher ist, daß die beiden kleinen mit dem Kloster verbunden gewesenen Kirchen oder Kapellen und das Hospital, welches später mit dem Heiliggeisthospital verseinigt wurde, von ihm gestistet und dazu am 8. März 1345 die Grundsteine gelegt worden sind. Noch in demselben Jahre wurde darin der erste Gottesbienst gehalten.

Weickard Frosch, der Sohn des Schöffen Heilmann Frosch, war der heiligen Schrift und b. R. Doctor, Chorherr des Domstifts zu St. Bartholomäus dahier und Scholaster und Stiftsherr zu St. Stephan in Mainz, auch Hoffaplan des Kaisers Karl IV.

Die beiden ursprünglichen Kapellen, die eine zu St. Catharinen und St. Barbara, die andere zum heiligen Kreuz genannt, jede mit einem kleinen Thurme versehen, waren zu einer Kirche verbunden. Die Modelle dieser alten Doppelkirche wurden in dem ehemaligen Conventzimmer des Klosters ansbewahrt, sind aber jetzt verschwunden. Ihr äußeres Ansehen ist noch auf der zweiten Ausgabe des großen Merian'schen Stadtplans von 1636 bentlich zu erkennen (S. 152). Hart mann Ibach hielt 1522 darin die erste evangelische Predigt und die Nonnen des St. Catharinenklosters waren die ersten, welche sich hier vom Pabstthume lossagten. Bon da an wurde die Kirche

evangelisch und das Kloster eine, jetzt mit dem Weißfrauenkloster vereinigte, weibliche Versorgungsanstalt für die höheren Stände der lutherischen Gemeinde.

Gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts war die kleine Kirche so baufällig geworden, daß man sich zu einem vollständigen Neubau entschließen mußte. Am 21. Januar 1678 hielt Conrad Schubt barin die lette Predigt, am 4. Februar 1) wurde mit dem Abbruche be= gonnen und schon am 15. März zur neuen Kirche ber Grundstein gelegt. In biesen legte man: Die Angsburgische Confession, zusam= mengebunden mit dem lutherischen Catechismus, auftatt ber Münzen eine silberne Platte, worauf verschiedene auf die Gründung der Kirche bezügliche Nachrichten eingegraben sind 2), auch eine Flasche weißen und eine Flasche rothen Weines. Der Eifer ber Bauherrn war so groß, daß die neue Kirche, so wie wir sie jetzt noch sehen, schon nach zwei Jahren unter ber Leitung bes städtischen Ingenieurs Melchior Heßler vollendet stand, und am 20. Februar 1681, an tem näm= lichen Sonntage, an welchem 1522 die erste evangelische Predigt in ber alten Kirche gehalten worden war, burch ben Pfarrer Johann Conrad Sondershausen ber Gottesdienst feierlich eröffnet werden kounte.

Die Kosten bes Banes und ber inneren Einrichtung beliesen sich, bedeutende Privatspenden zu besonderen Zwecken ungerechnet, auf 143,000 Gulten. Die reichen Malereien des getäselten Deckengewölbes wurden von der Gesellschaft Frauenstein aus der Dr. Beher'schen Stiftung bestritten. Die Kanzel und der Altar, beide von schwarzem Marmor, stifteten der herzoglich braunschweig-lüneburgische Resident Franz von Barkhaus und dessen Gemahlin. Die erstere kostete 1300, der setztere 2300 Gulden; beide sind von dem Steinmetzen Haus Martin Sattler von Instein versertigt, die Engelgestalten und übrigen Figuren und Berzierungen aber an Altar und Kanzel, gleichwie viele der höchst unordentlich und geschmacklos an der südlichen Wand angebrachten Epitaphien und Wappen, von J. W. Frölicher (S. 229), das Altarblatt: Christus am Delberg, von Hermann Boß und die Darstellungen aus der biblischen Geschichte am Deckengewölbe und an den Brüstungen der Lettner von Grambs, Hänslin, D. Thü-

dom:

<sup>1)</sup> So besagt bie im Grundstein befindliche Gedenktasel; aber nach Starks Geschichte bieses Kirchenbaues wurde schon am 28. Januar mit dem Abbruche ber Ansang gemacht.

<sup>2)</sup> Sie zeigt, wie aus vorhandenen Abbruden zu ersehen ist, die Wappen sämmtlicher damaligen Rathsglieder, Syndiker und Stadtschreiber, und verzeichnet die Namen aller bei dem Kirchenban betheiligt gewesenen Personen.

lens u. a. gemalt (S. 228). Die brei großen hängenden Canbelaber von Messing stiftete Claser von Claserthal. Die Glocken bes Thur= mes wurden 1679 von Benedict Schneidtewindt gegoffen. Eine kleine und zwei größere Gedächtnißtafeln von Marmor über bem mittleren Fenster an der westlichen Seite der Kirche geben Aufschluß über deren Gründung und ben Neubau. Westlich von der Kanzel befindet sich das alte Grabbenkmal des Stifters, lebensgroß halberhaben in Stein gehauen. Derselbe ist mit einem mit Hermelin ausgeschlagenen Briefter= rocke bekleidet und hält symbolisch das Modell einer Kirche, nicht das ber beiben ursprünglichen Kapellen, in ben Händen. In ben oberen Eden sieht man sein Wappen. Die Umschrift lautet; Anno Domini MCCCLX Wykar Froys de Francenfort Scholasticus Sancti Steffani Mogunt. Fundator harum Basilicarum. Mit diesem Denkmal hat aber von Hefner in den "Trachten des driftlichen Mittelasters" II. 49. bas in berselben Kirche nahe babei befindliche Epitaphium eines anbern, in ritterlicher Rüftung bargestellten Weikard Frosch, welcher 1378 starb, verwechselt, indem er diesen Rittersmann anstatt des frommen geiftlichen Stifters abbildete. Ueberdies verlegt er den Neubau ber Kirche irrigerweise in das sechszehnte Jahrhundert.

Außen am östlichen Eingange befinden sich die Denkmale bes gelehrten Hiob Ludolf (geb. 1624 † 1704) und des Schöffen Zacharias Courad von Uffenbach (S. 263).

Es scheint als sei man bei bem Baue ber Kirche etwas zu rasch zu Werke gegangen. Schon nach kaum hundert Jahren ward eine gründliche Reparatur nöthig befunden. Vorzugsweise hatte das ge= malte Tafelwerf ber Decke gelitten. Dasselbe wurde im Jahr 1778 weggeriffen und die Decke weiß getüncht, was um so mehr zu be= bauern ist, da, nach der von Johann Ulrich Kraus 1783 in Kupfer gestochenen inneren Ansicht ber Kirche zu urtheilen, bie Deckenmale= reien recht schön gewesen sind. Das Altarblatt, wie die übrigen Malereien und die Bildhauerarbeit wurden 1780 durch A. B. Nothnagel, Joseph Schalf, Johann Daniel Schnorr, Johann Michael Datrat und Leonhard Aufmuth restaurirt, die ältere Orgel burch eine neue von Heinrich Stumm und beffen Sohnen in Rauhen= Sulzbach ersett, die alten sogenannten Hellerscheiben aus den Fenstern beseitigt und der Kirche nebst dem Thurme auch von Außen ein neuer Anstrich gegeben. ("Aurze Geschichte ber zweiten evange= lischen Hauptfirche zu St. Catharinen in Frankfurt a. M. von M. Joseph Jacob Stark. 1778.")

## Die St. Petersfirche,

ursprünglich eine kleine vor der Stadt gelegene Kapelle, wurde im Jahr 1417 auf Kosten ber Bürger Johann Ockstäbt und Jacob von Humbracht erweitert und im Junern in gothischem Sthle ausgeschmückt, aber erft 1452 zu Ehren ber Apostel Petrus und Paulus von Neuem geweiht. Sie enthielt vormals ein bas heilige Abendmahl vorstellendes, angeblich von Abraham Diepenbek gemaltes Alltarblatt, das aber 1813, als die Kirche vorübergehend als Ma= gazin bienen mußte, in dem Betfaal des Zucht= und Arbeitshauses untergebracht wurde, wo es sich noch gegenwärtig und zwar an dem katholischen Altar in einem Zustande befindet, der die Meisterschaft zweifelhaft läßt. Als die Betersfirche nach dem Befreiungsfriege wieder hergestellt wurde, glaubte man ihr in Wendelstadts Copie der Krenzigung nach einem italienischen Original glanzvollen Ersatz zu gewähren. Auch die meisten der vormals in der Kirche befindlich ge= wesenen Grabbenkmale und Wappen hiesiger Geschlechter, der von Glauburg, Anoblauch, Bromm, Bölfer, Fichard 2c., sind, gleich dem von Hüsgen erwähnten, aus tem Jahr 1567 stammenden Familiengemälbe bes Buchbruckers Peter Brubach mit seinen vier Weibern und 22 Kindern, längst verschwunden. In architektonischer Hinsicht ist die Kirche ohne Bedeutung.

Der auf dem Kirchhofe ehemals befindlich gewesenen, zum geringen Theile noch vorhandenen Grabdenkmale ist, in so weit sie erheblich erschienen, an anderer Stelle gedacht worden (S. 130).

#### Die ehemalige Barfüßerfirche

wurde von Hüsgen Seite 459 in ihrer düsteren Unbedeutendheit gesschildert. Von dem Innern derselben hat Peter Fehr eine erträgsliche Ansicht geliesert; einzelne Theile sindet man auch in dem seltenen Spruchbüchlein von Wilhelm Trandt vom Jahr 1653 veranschaulicht. Dieses alte, häßliche Gebäude wurde 1786 niedergerissen. An seiner Statt entstand 1789 in etwas veränderter Stellung die neue

#### Paulsfirde,

veren Vollenbung sich bis in das Jahr 1833 hinauszog. Von außen ein unzierlicher, massenhafter, ovaler Koloß, die Conception eines

Zimmermannes, mit verkämmertem Thurm und unschönen Treppensügern, von drei Seiten engbegrenzt durch Privatgebäude, die nur mittelst kleiner Gäßchen den Zugang gestatten, kann diese Kirche mit ihrer versehlten Abistik, ungeachtet ihrer geschmackvollen inneren Ausstattung, für ein schönes oder auch nur für ein seinem Zweck entsprechendes Werk nicht erachtet werden. Sine größere Bedeutung haben diese Käume durch ihre ephemere Bestimmung in den Jahren 1848 und 1849 erlangt. Das kleine, aber bedeutsame Stückhen deutscher Geschichte, welches sich an die Paulskirche knüpft, wird von dem beutschen Volke nicht vergessen werden.

# Die Kirche und Krankenhalle des Hospitals zum heil. Geist.

Die Geschichte bes Ursprungs und ber Zerstörung nebst einer furzen Beschreibung und Abbildung bieser ehrwürdigen Baudenkmale aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hat uns Herr Biblio= thekar Dr. Böhmer in einem in dem Archiv, III, 75, abgebruckten Kirche und Säulenhalle sind 1840 kleinlichen Auffate überliefert. finanziellen Rücksichten zum Opfer gefallen. "Die Grundfläche ber Halle war nicht kleiner als die der berühmten Loggie des Orgagna in Florenz; diese ist im Innern zwar höher, aber dafür auch minder rein im Baufthl. In jeder Stadt Italiens würde sie als Zierbe gelten und die Aufmerksamkeit der Fremden erregen" (Böhmer). Die zahlreichen Stimmen, welche fich bamals für ihre Erhaltung erhoben, vermochten nicht, sie zu retten. Ein Anonhung hat sich bas Berdienst erworben, jene Stimmen in einem besonderen Schriftchen unter dem Titel: Fürsprachen für die Halle des Heiligen= geisthospitals zu Frankfurt a. M. Offenbach im März 1840. 8°, zu sammeln. Ich beschränke mich, barauf Bezug zu nehmen. Heute noch würde ich mir Vorwürfe machen, wenn ich ba= mals nicht zu Denen gehört hätte, welche gegen die blinde Zerftorungswuth Verwahrung einlegten.

Zu den im Laufe dieses Jahrhunderts den Bedürfnissen der Neuzeit geopferten älteren Bauwerke gehört auch

#### die St. Michaelskapelle,

beren schon Seite 10 gebacht wurde. Sie stand nördlich vom Dome am sogenannten Pfarreisen in der Richtung von Often nach Westen,

ber Borngasse gegenüber. Ihre wahrscheinlich ber Patricierfamilie von Holzhausen zuzuschreibende Gründung reicht in die graue Vorzeit. Sie wird 1297 zuerst erwähnt. Einige halten sie für die alte Marien= kapelle, beren Existenz überhaupt nicht nachgewiesen ift. Für sich selbst war sie in baulicher Hinsicht ohne Bedeutung; aber sie enthielt neben bem Hochaltar einen "wunderlich in Holz geschnitzten Altar mit ber Vorstellung bes jüngsten Gerichts vom Jahr 1304". (Hüsgen: Nachrichten S. XVII, Mote.) Auch hier hatte die Familie von Holzhaufen, welcher man überall begegnet, wo es sich um rühmliche Auszeichnung und fromme Widmung in der Geschichte und Kunst der Baterstadt handelt, eine Begräbnißkapelle mit einem in Holz geschnitzten, bem heil. Valentin geweihten, Altar vom Jahr 1326, mit ber Anbetung ber brei Könige. Dieselbe Familie befaß auch bas Patronatsrecht ber Kirche, verzichtete aber zur Zeit ber Reformation barauf und über= trug die Gefälle, namentlich ben Zehentantheil zu Niedererlenbach, an das Kastenamt. Das Grabmonument des Johann von Holzhausen und seiner Gemahlin Gubela von Goldstein wurde beim Abbruche ber Kapelle in ben Dom versetzt (S. 480).

# Das Dominikaner = und das Carmeliterkloster nebst deren Kirchen

wurden, in so weit sie ein kunsthistorisches Interesse barbieten, schon Seite 31, 35, 38, 42 ff. und 90 erwähnt. Sie dienen jetzt profanen Zwecken.

#### Der Antoniterhof und die Capuzinerfirche,

mit beren Geschichte uns Herr Theol. Dr. Steit im sechsten Hefte bes mehrerwähnten Archivs bekannt gemacht hat, sind in kunsthistorisscher Hinsicht ohne besonderes Interesse. Was an Gemälden und Sculpturen sich darin befand, wurde schon bei den betressenden Künstlern bemerkt. Die Gründung des Klosters fällt in das Jahr 1236 und sein Ende in das Jahr 1803.

# Die Deutschordenskirche und das Deutschherrenhaus in Sachsenhausen.

Die erstere wurde im Jahr 1485 gegründet und von dem Hochund Deutschmeister Elemens August, Kurfürst von Eöln, in der ersten

Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts im Geschmacke ber bamaligen Zeit theilweise neu erbaut. Sie macht weber äußerlich noch im Innern einen erheblichen Eindruck, da sie ein befonderes bankünstlerisches ober historisches Interesse nicht beanspruchen kann. Bemerkenswerth ift nur der große aus schwarzem und weißem Ghpsmarmor errichtete Hochaltar, zu beffen Seiten bie toloffalen Standbilber bes heiligen Georg und ber heiligen Elisabeth von Donetts Sand hervortreten. An ihn knüpft sich bie schmachvolle Geschichte bes burch bie Fran= zosen verübten Ranbes bes schönen Altarblattes von Piazetta. Dieses Bild, etwa 26 bis 28 Fuß hoch und 12 bis 14 Fuß breit, stellt in einer Gruppe von sechszehn überlebensgroßen Figuren die Auferste= hung und Himmelfahrt ber Maria vor. Es wurde im Jahr 1736, von Clemens August zum Schmucke bes bamals erbauten Hochaltars bestimmt, bem venetianischen Meister mit zwei taufend Gulben bezahlt. Joseph Wagner hatte es vor der Absendung nach Frankfurt in Kupfer gestochen.

Da die näheren Umstände, unter welchen jener Raub vollzogen wurde, nicht allgemein bekannt sind, so folgt hier deren auf die acten= mäßigen Mittheilungen des Herrn Geistlichen Raths Hedler gestützte Erzählung.

Im Monat Juli 1796 hatte sich die frangösisch-republikanische Armee unter Kleber ber Stadt genähert und bieselbe nach heftiger Beschießung und Einäscherung eines Theils ber Judengasse in Folge einer mit ber kaiserlichen Besatzung abgeschlossenen Capitulation am 16. Juli befett. Die nächste Magnahme ber feindlichen Gewalt war die Auferlegung einer Kriegscontribution von sechs Millionen Livres nebst Naturallieferungen im Betrage von zwei Millionen. Die sonstigen schamlosen Requisitionen bes Divisionsgenerals Ernouf sind nicht alle aufzugählen. Darunter tauchte zum erstenmal auch bas Ansinnen ber Auslieferung bes in ber Deutschorbensfirche befindlichen Altarblattes auf. Der Magistrat wies bas Verlangen mit ber Erklärung zurud, bie Kirche stehe nicht unter seiner Jurisdiction. Allein am 12. August, so berichtet ber bamalige Commenbe-Berwalter Hofrath Rosalino, erschienen unvermuthet mehrere Franzosen im Deut= schen Hans und verlangten die Kirche zu sehen. Anfangs glaubte ber Beamte, es sei auf die Besitznahme ber Kirche zum Zwecke ber schon früher angebrohten Einlegung eines Fouragemagazins abgesehen; allein zu seinem Schrecken mußte er hören, bag bie gewaltthätigen Eindringlinge beauftragt seien, bas Altarblatt nach Paris abzuführen. Roch in ber Nacht wurde bie Kirche von außen mit starken Wachen

131

besetzt, am folgenben Morgen ber Schlüssel abgesorbert, bas Gemälbe burch mitgebrachte Handwerker unter Aufsicht eines Malers von dem Altar herabgenommen, von dem Rahmen abgelöst, zusammengerollt, in einen Verschlag gepackt und nebst dem in Strohmatten gewickelten vergoldeten Rahmen zunächst in die Wohnung des Kriegscommissärs Lolian in dem Gogelischen Hause zur goldenen Kette gebracht, dann aber, kurz vor dem Abzuge der seinblichen Besatzung in den ersten Tagen des Septembers unter Escorte des Gensdarmerie-Commandanten Gallois mittelst eines von dem Färder Rosenlecher requiprirten, mit drei Pferden bespannten Wagens über Königstein und Würges weggesührt. Als o wurde die in Jourdans Proclamation vom 11. Messidor des 4. Jahrs der französischen Republik gewährsteistete Sicherheit des Eigenthums von den Französen gehandhabt.

Es blieb nichts zurück, als eine über dem Rahmen angebracht gewesene schwarze ovale Tasel mit der Inschrift: Assumpta est Maria in coelum, gaudent Angeli. Beinahe sollte man glauben, es sei diese Inschrift zum Hohne zurückgelassen worden. Noch lange konnte man sie an der leeren Wand des Altars lesen, dis im Jahr 1818 an der Stelle ein großes Erneisir ausgerichtet wurde.

Alle Borftellungen des Commende-Verwalters und des Ordenspriesters Pfarrer Martini bei dem Stadtcommandanten, Brigadegeneral Duvignot, und dem Ariegscommissär Loliau, um das Gemälde zurückzuerlangen, wurden mit der Erwiderung abgefertigt, den "Officiers des Arts" sei unmittelbar von dem Directorium zu Paris der Besehl und die Vollmacht ertheilt worden, in jedem eroberten Lande alle vorhandenen Kunstgegenstände jeder Art zu untersuchen und, wenn sie diese bedeutend fänden, nach Paris abzusühren.

Da sich nach dem Abzuge der Franzosen das Gerücht verbreitet hatte, das Altarblatt befände sich noch im Nassausschen in der Nähe von Würges, so sandte Rosalino besondere Voten an alle benachs barten Militärs und Civilbehörden mit dem schriftlichen Ersuchen, das Bild in Beschlag zu nehmen und hierher zurückzusenden. Aber vergebens. Anch ein anderes Gerücht: die Vanern des Westerwaldes hätten den retirirenden Franzosen das Gemälde wieder abgenommen, bestätigte sich nicht. Am 10. September aber schrieb Rosenlechers Knecht aus Wittlich, daß ihn die Franzosen nicht zurücksehren ließen und Miene machten, ihn dis nach Paris mitzunehmen. Erst nach sechs Monaten soll derselbe, nachdem er Pferde und Wagen in der Gegend von Nanch im Stiche gelassen, hierher zurückzesehrt sein.

In einem zu jener Zeit amtlich aufgestellten Berzeichnisse aller

ben Besitzungen bes Deutschen Orbens in den Jahren 1792—1796 durch die Franzosen zugefügten Kriegsschäben war das Altarblatt Piazetta's zu dreißig tausend Gulden angeschlagen.

Schon unter der primatischen Regierung wurden Bersuche gemacht, das Gemälde zurückzuerlangen; aber die Antwort des um die Bermittelung Angegangenen lautete: "Ex inserno nulla redemtio", was mit der in der Kirche zurückgelassenen Tafel einen merkwürdigen Contrast bildet.

Auch nach Abwerfung der Fremdherrschaft und nach der zweiten Besetzung der seindlichen Hauptstadt durch die Heere der Verbündeten im Jahr 1815 waren alle Bemühungen, nach dem glücklichen Beisspiele anderer deutschen Kirchen und Kunstgallerien, der Deutschsordenskirche das Altarblatt wieder zu verschaffen, vergeblich, weil das Bild nirgends auszusinden war. Erst 1844 entdeckte es der Inspector Passavant in der Gemäldesammlung der Stadt Lille. In dem Katalog dieser öffentlichen Gallerie sindet sich, vielleicht nicht ohne Absicht, die falsche Angabe, das Bild stamme aus Angsburg.

Der Geistliche Rath Hedler verfäumte nicht, von biefer Ent= beckung seiner vorgesetzten Orbensbehörde alsbald bie Anzeige zu machen und die Zurückforderung des Bildes auf biplomatischem Wege zu beantragen; auch hatte ein Herr W. J. Petri, welcher in bem Deutschordenshause aufgewachsen war und sich des Altarblattes und bessen Entführung aus seiner Jugendzeit noch genau erinnerte, bavon eine fehr umständliche Beschreibung zur Feststellung ber Identität und zum allfälligen Gebrauche abgefaßt. Allein schon am 21., No= vember 1844 wurde dem eifrigen Geiftlichen durch den Ordenskanzler Hofrath von Schön in Wien notificirt, daß das in Lille befindliche Altarblatt der Commende zu Frankfurt von der französischen Regie= rung nicht reclamirt werden könne und man lieber ein neues malen Wahrscheinlich hielt man die Sache nicht für wichtig lassen wolle. genng, um bem befreundeten König Louis Philipp Verlegenheiten zu bereiten.

Auch bas in Aussicht genommene neue Altarblatt, welches Phislipp Beit hatte malen sollen, unterblieb und die Commendekirche mußte sich, gegen Ausstellung eines Reverses, mit der früher am Hochaltar des Domes befindlich gewesenen Copie einer Himmelfahrt Mariens nach Anbens begnügen.

Eine auf Leinwand in Del gemalte Farbenstizze des geraubten Altarblattes, allem Ansehen nach von Piazetta's eigener Hand, besitzt die Familie Manskopf. Diese Stizze ist etwa 2½ hoch und 1½ breit.

In der Commendekirche befinden sich noch einige andere Bilder, welche, wenngleich nicht von hohem Kunstwerth, dennoch Erwähnung verdienen. 1) In der Sakristei: der Heiland in halber Figur, zu beiden Seiten Maria und Johannes, von einem deutschen Meister des fünszehnten Jahrhunderts, auf Leinwand. 2) Eine Gedenktasel am Gradmonumente des Ritters Dachenhausen von Horneck vom Jahr 1575. Der Nitter betet knieend vor dem gekreuzigten Heisland, sein Helm liegt zur Seite, ein schwebender Engel fängt in dem Kelche das Blut Christi auf, am Juße des Kreuzes liegt des Ritters Hund; die bergige Landschaft zeigt viele Bauten, unter denen man das Coliseum zu erkennen glandt. 3) Die Gedenktasel der im Jahr 1607 verstordenen Frau des Commende Berwalters Meinhardt, Barbara Ott von Mergentheim.

Weit älter als die Kirche ist das Deutschordenshaus. Es wurde 1221 von Kuno von Münzenberg gestiftet und ist, 1709 neu erbant, noch jetzt das umfänglichste Gebände in Frankfurt. Wenn man aber die mit Statuetten¹) von Donett geschmückte steinerne Stiege mit doppeltem Aufgange abrechnet, so zeichnet sich dasselbe architestonisch nicht ans, im Gegentheil macht das im Zopfsthl über-ladene Portal, der nüchternen Einsachheit des Ganzen gegenüber, einen unharmonischen Eindruck. Das Mariendild am äußeren Ecknach der Brücke hin ist von Johann Bernhard Schwarzeburger verfertigt. Die vormals reich menblirt und ausgeschmückt gewesenen Säle und zahlreichen Zimmer des Hauses dienen jetzt als Casernen-räume. Haus und Kirche sind nach Auslösung des Großherzogthums an den Deutschen Orden, unter Oesterreichs Schutz, zurückzefallen und bilden eine höchst mißständige Anomalie im sonverainen Gebiet der Freien Stadt Frankfurt.

In dem Deutschordenshause lebte gegen Ende des vierzehnten und im Ansange des fünfzehnten Jahrhunderts ein hochbegabter Mann, dessen Namen zwar unbefannt geblieben, von dem aber ein Werkchen in deutscher Sprache auf uns gekommen ist, welches Luther theilweise im Jahr 1516 und vollständig 1518 unter dem Titel: "Ehn Deutsch Theologia" im Druck veröffentlicht hat. Luther bekennt in der Bor-rede, daß ihm nächst der Bibel und des heil. Augustins Werk kein Buch vorgekommen, aus dem er mehr erlernt habe, was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge sind, als aus diesem Büchlein.

<sup>1)</sup> Diese sind, insoweit sie überhaupt noch vorhanden, burch häufiges lieberweißen fast ganz unkenntlich geworben.

Erst vor etwa zehn Jahren wurde ein aus dem Jahr 1497 stammendes Manuscript (Abschrift) dieses Werkchens in der Fürstlich Löwenstein-Wertheimischen Vibliothek zu Brombach (jetz Kleinheu-bach) entdeckt unter dem auffallenden Titel: "Der Francksorter". Bis zum Beweise des Gegentheils haben wir wohl die patriotische Berechtigung, den Verfasser als ein Franksurter Kind zu betrachten. Aus dem Vorworte des Abschreibers ergiebt sich, daß er, dem Vereine der mystischen Gottessrennde des vierzehnten Jahrhunderts anzgehörend, "ein deutscher Herre, ein priester und ein custos in der deutschen Herren Hus zu Francksurt" gewesen. Seinen Namen hat er nach den Grundsätzen des erwähnten Vereins absichtlich verborgen.

# Thürme.

Das ganze Weichbild ber Stadt bieffeits und jenfeits bes Mains war schon am Ende bes vierzehnten und Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts mit doppelten trockenen Gräben, die Landwehr genannt, umgeben und diese an den wichtigsten Bunkten durch Warten geschützt, bie heute noch, tem Zahn ber Zeit tropend, ber nächsten Umgebung Frankfurts eine malerische Staffage verleihen. Aus ihren Lugen herab gaben bie Wächter burch Böllerschüffe bas Zeichen nahenber Gefahr, bas bann vom Pfarrthurme ber gesammten Bürgerschaft verkündigt wurde. Die Mainzer= oder Galgenwarte und die Röder Warte, letztere ohne Thurm, wurden 1396, die Bockenheimer 1406, die Sachsenhäufer 1470 und die Friedberger 1476 erbaut. Im Jahr 1634 war die letztere von den Croaten niedergebrannt worden; bei ihrer brei Jahre später erfolgten Wiedererbauung hatte man den Humor, die in deutschen Reimen besungenen Priegsereignisse jener schweren Zeit in bem Thurmknopfe ber Nachwelt zu überliefern. ber Sachsenhäuser Warte hat acht Hundert fünf und zwanzig Gulben Eine ältere hatte auf dem Mühlberge über der Deutsch= herrenmühle gestanden, und einer Bornheimer Warte wird noch im Jahr 1504 gebacht.

Die Festungswerke der Stadt selbst waren, wenn auch an sich keine Zierde, doch mit einem reichen Kranze von Thürmen und Thürmchen besetzt, welche ihr ein imposantes Ansehen gaben. Im Ansange des gegenwärtigen Jahrhunderts schritt man, ziemlich versständlich von den westlichen Nachbarn dazu gedrängt, und in der trügerischen Hossnung, die der Stadt in dem jüngsten Friedensschlusse zugestandene Neutralität desto sicherer zu wahren, zur Niederwersung

ber Befestigungen, hinter benen man ehebem allein Schutz zu finden geglanbt hatte. Die Zeiten hatten sich geändert. An die wesentliche Verbesserung in gefundheitlicher Hinsicht, an die bedeutende Erweite= rung und Verschönerung ber Stabt wurde hierbei wenig gebacht, biese vielmehr nur als zufällige Errungenschaften betrachtet. baher, wenn auch nicht ohne vielfache Vorberathungen und Zuziehung auswärtiger Technifer, boch ziemlich planlos, mit einer gewissen Ueber= stürzung zu Werke, nur baran benkend, wie die Gefahr einer neuen Belagerung am schnellsten zu beseitigen sei. Am 21. August 1804 erhielt bas Bauamt ben ersten Auftrag, mit ber Demolirung zu be= ginnen; allein bem erschöpften Aerar fehlten bie genügenden Mittel. Das Zerstörungswerk schritt nur langsam voran. Im November 1805 mußte man an ben Patriotismus ber Bürger appelliren, um beren perfönliche Arbeitsfraft unentgeltlich in Anspruch zu nehmen. Freudig wurde dem Rufe entsprochen; Reiche und Arme griffen zum Spaten; allein eine planmäßige Arbeit und nachhaltige Hülfe konnte bamit nicht erzielt werben. Man hatte nur den nächsten Zweck: möglichst schnelle Abtragung ber Wälle und Ausfüllung ber Gräben mit den geringsten Kosten im Auge. Ein früherer Plan: die Nieder= legung der Festungswerke durch lleberweisung der ehedem für den Festungsbau jährlich bestimmt gewesenen Gelber nach und nach zu bewirken, mußte schon an der Dringlichkeit der Aufgabe scheitern und hatte sich später auch nicht bes Beifalls bes Fürsten Primas zu Die noch färglicheren Mittel, welche ber in seiner staats= erfreuen. männischen Weisheit anfangs sehr überschätzte Dalberg zur Verfügung stellte, standen mit dem Umfange des wichtigen Unternehmens nicht entfernt im Berhältniß. Guiollett mußte sich helfen so gut es gehen wollte; er war genöthigt, ber leibigen Speculation bie Hand zu bieten, möglichst viele Baupläte zu veräußern, um möglichst viel Gelb zu machen.

Der Fürst, bessen Gutmäthigkeit, seinen meist ohne alle praktische Menschenkemtniß gewählten Creaturen gegenüber, häusig in charakterlose Schwäche ausartete, befand sich, obwohl er für seine Person äußerst wenig gebrauchte, in sortwährender Geldverlegenheit. Diese durch die unwürdigsten Manipulationen zu beseitigen oder zeitzweise zu verdecen, waren seine Nathgeber, unter denen der Finanzeminister Graf Benzel-Sternau hervorragte, eifrigst beslissen. Das Eigenthum des Staates und der Gemeinden wurde rücksichtslos verschlendert, Abgaben, wie das verhaßte Enregistrement ersunden, und der Fürst in Speculationen verwickelt, deren Resultat schließlich nur

feinen Rathgebern zufiel. Unter ber Menge von Beispielen nur das eine: Im Jahr 1812 veranlaßte man ben Fürsten, gewisse, in ber Grafschaft Hanau belegene Domanialgüter, welche sich Napoleon reservirt hatte, anzukaufen, um sie sofort an eine von dem Grafen Benzel gebildete Actiengesellschaft mit einem Gewinn von 190,000 Frcs. wie= ber zu verkaufen. Um bie Actiengefellschaft zu Stande zu bringen, zeichnete ber Graf, wie er sagte aus reinster Dienstbeflissenheit, unter fremdem Namen vier Actien, jede zu 20,000 Frcs., eröffnete aber als die Einzahlungen erfolgen sollten, dem Fürsten, der ihm in einem besonderen Handbillet bereits seinen wärmsten Dank für das "gelungene Geschäft" zu erkennen gegeben hatte, wie ihn dieses fürstliche Handbillet so reich im Inneren mache, bag es gleichsam sein Glück störe, Sr. Königl. Hoheit baneben noch um ein baares Geschenk von vierzig Taufend Franken bitten zu muffen, da feine Berhält= nisse es ihm unmöglich machten, die erste Einzahlung zu leisten! Dalberg, an seiner schwächsten Seite angegriffen, resolvirte hierauf am 17. October 1812:

"Das meisterhaft zu Stand gebrachte Geschäft verdient Belohnung. Ich bewillige mit wahrem Vergnügen erstlich ein Geschenk von 40,000 Frcs. für ben Grafen v. Benzel und seine Gemahlin. 3 weitens ein Geschenk von 40,000 Frcs. für ben hochverdienten herrn Minister v. Eberstein und seine Gemahlin. Drittens ein Geschenk von 40,000 Fres. für herrn und Frau v. Fenelon (der französische Gesandte am Großherzoglichen Hofe). Viertens, indem ich entschlossen bin, an diesem Geschäft nichts zu gewinnen, als das Wohl des Staats, so bleiben von den gewonnenen 190,000 Frcs. noch 70,000 Fres. übrig, bavon schenke ich 10,000 Fres. dem Geh. Rath v. Instein für geleistete Dienste bei Mobilmachung bessen, was die Juden dem Staat schuldig sind. Fünftens schenke ich davon 10,000 Fres. bem Saus Rothschild für bessen gute Mitwirkung. Sech ftens bie weiteren 50,000 Fres. bleiben in handen des Saufes Rothschild als Abschlags: zahlung bessen, was ich bemselben schulde. Siebentens: Alles dieses ist durch die mobil gemachten Judengelder zu bewirken und f. 3. der General-Cassa von den gewonnenen 190,000 Franken zu vergüten.

Carl, Großherzog."

Während einer längeren Abwesenheit des Grafen Benzel hatte der Größherzog die Functionen des Finanzministers persönlich über= nommen. In dieser Eigenschaft betrieb er das Steuerwesen mit humo= ristischer Liebhaberei. Unter andern rescribirte er am 4. Februar 1812 dem Generalcassirer Staatsrath Steit: "Im Vertrauen rathe ich Ihnen wohlmeinend, aus dem Monatsstatus nachzusehen, wie viel Honig in den drei Bienenkörden Aschaffenburg, Hanan und Fuld entbehrlich ist, und die Bienen sodann sleißig zu schneiden"; und am 17. Juli 1812: "Ohne wirkliche Execution wird schwerlich der Zweck

- Cash

erreicht werben. Die Leute haben viele gute Eigenschaften, unterstessen ergiebt sich aus Allem, daß es durum hominum genus ist und hartes Holz kann wohl nicht anders als mit scharfen Beilen bearsbeitet werden". Man sieht, die ewige Geldnoth hatte auch sein weiches Herz schon verhärtet.

Auf die Demolirung der Festungswerke zurückkommend, so dürfen wir die erzielte Erweiterung der Stadt und den Gewinn unserer weithin gepriesenen Bromenade immerhin freudig anerkennen; allein bennoch bleibt zu bedauern, daß aus finanziellen, in ben Bedrängnissen ber Zeit gelegenen Rücksichten an einen großartigeren Gesammt= plan zur Verjüngung ber Stadt nicht gedacht werden konnte. In Bremen burfte man anders verfahren. Dort sind die vormaligen Festungswälle und Gräben nicht zur Anlage enger Straßen zwischen thurmhohen Häusern mit tiefen, meist nach Norden gelegenen Privat= gärtchen preisgegeben worden; man hat die Sache von einem weniger engherzigen Standpunkte betrachtet und lieber bas ganze gewonnene Areal zu öffentlichen Anlagen verwendet. Anstatt unserer Wallstraßen mit doppelter Häuserreihe baute man bort nur eine Reihe neuer Häuser, vor benen eine schöne, breite, bie ganze Stadt umfaffenbe Lindenallee hinzieht, woran sich bis zum Rande des klaren, gleichfalls bie ganze Stadt vom füdlichen bis zum nördlichen Weserufer umgebenden Teiches die Promenaden auschließen. Jenseits des Wassers gelangt man in die den unserigen ähnlichen Anlagen der Contrescarpe (Glacis), woran theilweise unmittelbar die freundlichen Landhäuser mit ihren Gärten grenzen, ohne, wie hier, burch eine staubige Fahrstraße bavon getrennt zu sein. Der mit Geflügel aller Art bevölferte Teich wird burch ein am Ufer ber Weser eigends errichtetes Druck= werk reichlich mit frischem Wasser versorgt. Erst ber Anblick bieser Bremer Anlagen läßt ben Frankfurter mit Schmerz erkennen, was er haben könnte, aber für immer verloren ift.

Bon den ehemaligen Festungsthürmen waren zwei in architektonischer Beziehung von besonderer Bedeutung. Der Thurm der
Schneidwall=Bastion und der Eschensheimerthurm. Der
erstere, wovon Fr. L. Neubauer nach Radl's Zeichnung eine malerische Ansicht in Aupser gestochen hat, ein auch von namhasten Militär=
Ingenieuren als bedeutendes und architektonisch interessantes Verthei=
bigungswerk anerkannt, schien dem Schicksal seiner Genossen entgangen
zu sein; allein 1818 ist auch er mit seinen alterthümlichen Nebengebänden als der letzte niedergerissen worden, um den Speculanten des
Un termainquai's Platz zu machen. Er war eine wahre Zierde der füdwestlichen Stadtseite, so lange diese ihr mittelasterliches Aleid nicht abgelegt hatte; jetzt würde er freisich in der nüchtern=modernen Häuserreihe als ein störender Fremdling erscheinen.

Ein günstigerer Stern hat über bem Eschersheimerthurm gewaltet, bessen Antastung jetzt wohl als Bandalismus betrachtet werden würde. Sein Untergang war zur primatischen Zeit bereits beschlossen, als ihn noch in der zwölsten Stunde die warme Fürsprache des französischen Gesandten, Grafen Hedouville, rettete. Dieser hatte sich zu dem Zwecke eine besondere Audienz bei dem Fürsten erbeten, und so verdankt Frankfurt die Erhaltung eines seiner ältesten Bandenkmale und schönsten Zierden gewissermaßen dem Auslande!

Der Thurm wurde unter Ludwig dem Bahern im Jahr 1346 erbaut. Er zeichnete sich immer durch seine schönen Verhältnisse und beträchtliche Höhe vor den übrigen Festungsthürmen aus, was ihm auch allein seine Erhaltung sicherte. Der runde Thurm ist von anssehnlichem Umfange und doch schlank, er hat Söller, Umgang mit Zinnen und fünf Spitzen. Im Thorbogengewölde will man Spuren alter Frescomalereien entdeckt haben. Bekannt ist die Sage von dem zum Tode verurtheilten Schützen, welcher mit neun Augeln einen Neuner in die auf der höchsten Spitze befindliche Wettersahne gesschossen und dadurch seine Begnadigung erlangt haben soll.

## Das Rathhaus zum Römer.

Im Jahr 1405 erkaufte ber Rath von der 1458 ausgestorbenen Familie Köllner zum Römer bas Haus zum Römer genannt, welches biesen Namen schon im Anfange bes vierzehnten Jahrhun= berts geführt hatte, und ebenso bas Haus zum golbenen Schwan, an bem jetigen Paulsplate. An beren Stelle wurde in ben folgenben Jahren 1405—1408, unter Zuziehung bes Areals noch einiger anderen Häuser, das jetige Rathhaus nebst ben darunter befindlichen Säulenhallen und bem Kaifersaal erbaut. Diesen Ban leitete, wie schon Seite 9 erwähnt wurde, ber Steinmete Friedrich Königs= hofen, neben bem man jeboch noch andere Werkmeister zu Rath zu ziehen für gut fand. In dem Rechnungsbuche von 1415 heißt es u. a.: "Bier Gulben hat man Jacob von Colln und fin Cybam zu Zehrung gegeben, alf man sie von beg Römer wegen befandt und verbott hatte, helffen zu rathschlagen um ein Kaufhauß bazumachen und zu bestellen." Seitbem nahm ber bavor gelegene Plat zur Hälfte, bis zur Rinne ben Namen "Römerberg" an,

während die andere östliche Hälfte den Namen "Samstagsberg" beisbehielt. Die nach dem Borbilde des im Jahr 1314 erbauten und 1813 niedergerissenen Kaushauses zu Mainz errichteten Hallen diensten zu messentlichen Waaren-Ausstellungen, der Saal zu besonderen Feierlichkeiten, namentlich für die öffentlichen Sitzungen des alten, am 6. September 1802 zum letztenmal gehegten Pfeisergerichts?) und sodann während der Krönungen für die solennen, von den Erzämtern bedienten Gastmahle des Kaisers, welcher sich vom Balton im Kaisersonate dem Bolke zeigte.

Der Kaisersaal hat sich im Wesentlichen bis heute in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten. Die an ben beiden langen Wänden in der Höhe von etwa 6 Fuß hinlausenden, auffallenderweise in der Breite und Tiese sehr ungleichen Blenden oder Nischen mit Spitzbogen haben, wie kaum zu bezweiseln, schon gleich ansangs die Bestimmung zur Aufnahme der Kaiserbilder gehabt, was dem Saale den Namen gegeben. Seen so wahrscheinlich ist es, daß schon damals einzelne Kaiserbilder hinein gemalt waren. In jener Zeit sind Maler häusig im Kömer beschäftigt gewesen. Die Kaiserbüsten, welche, 1827 durch Fuetscher und Schulze restaurirt, noch jetzt in den Nischen hinter den neuen Delgemälden sichtbar sind, wurden 1711 durch Meister Unsin und zwar von Konrad I. dis Ferdinand III. einschließslich in Bronze, von Leopold I. an aber in natürlichen Farben gemalt. Die Wand über der in das Wahlzimmer führenden Thüre beckte schon in alter Zeit die Darstellung des Urtheils Salomons.

Die Stiege, bermalen von dem Römerberge nach dem Sitzungszimmer der ständigen Bürgerrepräsentation führend<sup>3</sup>) und sich oben rechts wendend, ging gerade aus und mündete in dem Boden des Saales, in den sie unmittelbar führte. Ein hölzernes Gitter umgab die Deffnung. Fünfmal wurde der Saal nen hergestellt — in den Jahren 1612, 1711, 1742, 1827 und 1841—1845.

Vor der Arönung des Kaisers Matthias 1612 wurde die geswölbte, leicht mit Holz getäfelte Decke erneuert und, wie sich die

<sup>1)</sup> Im Sommer 1846 wurden bie Banbe von ben häßlichen Schränken und Buben befreit und hierburch ber Salle ihre ursprüngliche Schönheit gurudgegeben.

<sup>2) 3.</sup> H. Fries: Abhandlung vom sogenannten Pfeifergericht.- Frank-furt a. M. 1752. 8°.

<sup>3)</sup> Die Eingangsthüre zu bieser Stiege vom Kömerberge ist im Spitzbogen mit einer burch kunstvoll getriebenes Laubwerk gebildeten eisernen Grillage verziert, beren wohl kaum eine zweite von gleicher Schönheit bahier zu finden sein bürfte.

Stadtrechnung ausdrückt, mit "Arodischkenwerk (Grotesken?) verziert"; auch das Wahrzeichen: ein mit rückwärts gebundenen Hänsden liegender menschlicher Körper mit abgeschlagenem Haupte über dem ein Rabe fliegt, gemalt. Am 2. September 1608 war nämlich in dem Augenblick als ein wegen Mordversuchs zum Tode vernrtheilter Hosenstricker Namens Hans Reible von Eckelshausen die Urphede schwur ein Rabe durch den Kamin in den Saal gekommen, hatte den Vernrtheilten umkreiset und sich durch das Fenster wieder entsernt, ein Ereigniß, welches man in dem Saale selbst dem Gedächtniß ausbewahren zu müssen glaubte. (Lersner I, 265, 497.)

Vor der Wahl des Kaisers Karl VI. im Jahr 1711, wurde ber Saal neuerdings gemalt und das Wahrzeichen über das letzte Fenfter rechts versetzt, wo man es bis zur neuesten Umwandlung Das hölzerne Stiegengeländer wurde mit einem eisernen ver= Größere Veränberungen brachte tanscht und ber Saal geplattet. 1740 — 1742 bie Wahl Karls VII. Die Stiegenöffnung wurde angebeckt und die sogenannte Kaiserstiege erbaut; die Seitenwände unter ben Nischen, bis bahin auf ber röthlich angestrichenen Mauer quabrirt, erhielten Holzgetäfel, ber Fußboben wurde mit Dielen belegt und die neben der Thure in den Hof gehenden, burch den Vorbau ber Stiege unnütz geworbenen Fenster zugemanert. Die an ihrer Stelle jett fichtbaren Nischen, wurden erft bei ber letten Umwand= lung angebracht. An dem Pfeiler, welcher bas vierte von dem fünften Fenster rechts scheidet, befand sich auf einer Holztafel ein Zifferblatt, beffen Zeiger mit ber Thurmuhr in Berbindung ftanben. an ber Decke bes Saales sah man einen achteckigen Schild mit bem boppelten Abler, an welchem bei feierlichen Anlässen ein großer Kronleuchter angebracht war. Ein kolossaler Ofen von Thon in der Ecke rechts am Eingange zum Wahlzimmer, wohl ans späterer Zeit stam= mend, war schon zu Anfang bieses Jahrhunderts beseitigt worden.

Alls man nach Bollendung des neuen Bibliothekgebäudes den vorläufig aus dem Ghmnasium in den Kaisersaal verpflanzt gewesenen Theil der städtischen Büchersammlung daraus entsernte, fanden sich Beschädigungen, deren Wiederherstellung in den Jahren 1827 und 1828 ausgeführt wurde. Man ging dabei von dem Grundsatze aus, die alten historischen Erinnerungen möglichst zu bewahren und unstersagte deshalb den dabei beschäftigten Malern auf das Strengste, sich irgend eine Veränderung, wäre es auch nur in unwesentlichen

Berzierungen, zu erlauben. Hieran hielten sie sich benn auch gewissenhaft. Nur das Bild des Naisers Leopold II. erhielt eine Stelle da, wo
sich vordem das Zisserblatt befunden hatte, und Franz II. schloß bedentungsvoll als der letzte an der einzigen noch übrig gewesenen Stelle
die Reihe der Römischen Kaiser. Beide wurden von Karl Thelott
gemalt. Alle diese Kaiserbüsten, mit Ausnahme etwa der beiden
eben genannten, konnten auf historische Aehnlichkeit und irgend einen
Kunstwerth nicht den mindesten Auspruch machen, sie dienten nur als
geschichtliche Erinnerung an die Reihenfolge der Herrscher und der
Saal hatte in seiner alten auspruchslosen Gestalt den historischen
Vorzug vor der gegenwärtigen, daß ihn so Deutschlands Kaiser und
Fürsten, so das deutsche Bolt in den Tagen gesehen haben, an denen
sich das Haupt der Nation in des heil. Röm. Reiches Glanz und
Majestät dem Volke zeigte.

Kaum ein Decennium war seit ber jüngsten Ausbesserung bes Saales verflossen, als sich die Anschanungen des Jahrs 1827 schon so wesentlich geändert hatten, daß man umgekehrt durch die Ausschmückung und Berjüngung bes Kaisersaales im Sinne ber Neuzeit, burch Aufstellung der von namhaften Künstlern möglichst ähnlich lebens= groß in Del gemalten Bilbniffe ber Kaifer vor ben einzelen, nach ihrem verschiedenen Umfange berücksichtigten Nischen und durch Beseitigung der dem heutigen Geschmack nicht mehr entsprechenden Ber= zierungen die historische Bedeutung des Saales zu heben und zu ehren Wenn gleich hierburch ber Kaisersaal seine altehrwürdige Einfachheit und bie Eigenthümlichkeit ber ftark vertieften Blenden eingebüßt und gewissermaßen bas Ansehen einer mobernen Bilbergallerie erhalten hat, so ist boch an ber ursprünglichen Gestalt und an ber Grundibee bes Ganzen eigentlich nichts geandert, im Gegentheil wird ber Einbruck und bie Erinnerung an den Glanz des bentschen Reiches burch die imponirenden lebensgroßen Gestalten seiner Raiser bedeutend erhöht, und so hat auch ber biefer Umgestaltung zu Grund liegende, zuerst burch die Abministration des Städel'schen Kunstinstituts angeregte, Gebanke seine volle Berechtigung. Das konnte man sich gefallen laffen. Aber in allerneuester Zeit wurde von einer Seite, von welcher man gewohnt ift, die Vergangenheit mit Verachtung behandelt zu feben, alles Ernstes ber Antrag gestellt: bie ganze Façabe bes Römers niederzureißen und, das Lineal anlegend, die Säulenhalle nebst dem Kaisersaal so weit vorzubauen b. h. so viel baran anzuflicken, als nöthig ift, um die burch die jetige Façade gebildete Bogenlinie bes Römerbergs vom Wedel bis zum Limpurgergäßchen in eine gerade zu verwandeln! Glücklicherweise springt schon die aesthetische Berkehrtheit dieses Plans zu sehr in die Augen, als daß dessen Berwirklichung und damit eine Versündigung gegen die altehrwürdige deutsche Wahl- und Krönungsstadt, ja gegen die heiligsten Erinnerungen des gesammten deutschen Volkes zu fürchten wäre. Dem gleichen Rivellirungsgelüste "jetzzeitigen" Flachsinns war auch das vor einigen Jahren aufgetauchte Project der Ausfüllung des gerade durch seine amphitheatralische Erhebung so charakteristischen, historisch bedeutsamen Platzes entsprungen.

Daß die neuen Gemälde nicht alle von gleich künftlerischem Werthe sind, daß sich manche darunter befinden, welche man anders aufgefaßt und kunstgerechter behandelt wünschen möchte, ist ein Mangel, worüber man sich nicht wundern darf. Die neue Ausschmückung des Kaisersaales wird den patriotischen Widmungen deutscher Fürsten, Städte und Privaten verdankt, denen die Wahl der Künstler überslassen bleiben mußte.

Als eine bebeutungsvolle Zugabe sind die Wahlsprüche der Kaiser und die 1851 unter den einzelnen Bildnissen angebrachten, nach den Originalen in Metall gegossenen Siegel zu betrachten, deren sich die Monarchen zu bedienen pflegten.

Gründliche, in warmer Sprache geschriebene geschichtliche Nachrichten, zugleich mit genauer Angabe der Maler und Stister der Bildnisse sindet der den Kömersaal Besuchende in Benkard's: "Geschichte der deutschen Kaiser und Könige, zu den Bildern des Kaisersaals". Franksurt 1861. 8°. In einem Anhange zu diesem höchst interessanten Schriftchen werden die Kaiserbilder vom Standpunkte historischer Wahrheit betrachtet, und die Wahlsprüche der Fürsten, in so weit sie bekannt sind oder ihnen beigelegt werden, mitsgetheilt. Auch J. Sehbts "Kaiserbüchlein", Leipzig bei G. Wigand, 8°. giebt eine kurze Geschichte der beutschen Kaiser nebst 52 in Holz geschnittenen Abbildungen. Reich ausgestattete Nachbildungen aller Kaiserbilder sind bei Heinrich Keller erschienen.

Von den übrigen, sämmtlich als Sitzungs= und Canzleizimmer der Verwaltungsämter verwendeten Räumen des Römers ist nur noch das unmittelbar an den Kaisersaal stoßende vormalige Wahlzimmer bemerkenswerth. Es wurde 1732—1733 in seiner gegenwärtigen, einer gründlichen Wiederherstellung bedürsenden Gestalt an die Stelle des alten erbaut. Die Decke ist von Lucas Anton Colomba

gemalt (S. 266), ob auch die fünf geschmacklosen allegorischen Kindergruppen über den Thüren? möchte ich bezweiseln. Die Bergoldung des breiten reich verzierten Frieses wurde von dem Maler Geibel besorgt. Gegenwärtig dient der kleine Saal als Situngszimmer des Senats. Darin war von jeher das lebensgroße Bildniß des regierenden Kaisers im vollen Ornat aufgestellt; bei dem jeweiligen Regierungswechsel mußte es dem Bilde des nenerwählten weichen. Nur Leopold II. wurde durch Franz II. nicht ersett und deshald sieht man den ersteren, von Joseph Hickel gemalt, noch gegenwärtig im Rathszimmer. Die übrigen in den verschiedenen Känmen des Kömers befindlichen, zum Theil vorzüglichen Gemälde wurden bei den betreffenden Künstlern erwähnt, woranf hier verwiesen werden muß. (S. 79, 110, 120, 126, 135 ff., 179, 209, 217, 261, 288, 292, 312 u. a.)

Unter den ältesten öffentlichen Gebäuden nimmt in architektonischer Beziehung

#### Das Leinwandhaus

auch "Leinwatwage" genannt, unstreitig eine ber bedeutenbsten Stellen ein. Es ist im gothischen Sthl bes vierzehnten Jahrhunderts in Stein erbant. Seine vier Edthürmchen und bie schöne Façabe mit geschmackvoller Friese, Rischen und Postamenten, worin ehedem Säulchen und Statuetten aufgestellt waren, geben bem Saufe ein stattliches, ehr= würdiges Ansehen. In Betracht ber bekannten Armuth hiefiger Stadt an historischen Baubenkmalen bieser Art, sollte bem Leinwandhause eine sorgfältigere Pflege gewidmet werden als seine gegenwärtige Be= stimmung nothwendig zu machen scheint. Auf der Stelle worauf es erbaut ift, hatten vordem brei Judenhäuser gestanden. Von jeher hat es zu öffentlichen Zwecken gedient. In den frühesten Zeiten hielt ber Rath barin seine Sitzungen. Im Jahr 1404 befand sich baselbst bie Stadtschreiberei, und 1411 wurden Wefängnisse barin eingerichtet, bie noch 1583 und wohl später im Gebrauch waren. Hallen bienten zur Niederlage für den bebeutenden Leinwandhandel während der Messen, die oberen Räume bis in die neuere Zeit zu bemselben Zwecke. Schon in ben Stabtrechnungen von 1399 kommen Ausgaben für Nachtwachen in ber Leinwatwage vor. Eine Zeit lang hielten die reformirten Wallonen ihren Gottesdienst in dem Leinwand= hause. In den Jahren 1813—1814 mußte es die gefangenen, thphus=

franken Franzosen aufnehmen und wurde der Schauplatz grausiger Scenen menschlichen Elends. Diese Bestimmung scheint dem Gebäude nach allen seinen wechselvollen Schicksalen bleiben zu sollen; seit Einsführung des modernsantiken Gerichtsversahrens dient es als Assissenhof.

Die zunächst an das Leinwandhaus stoßende Stadtwage, gleichsfalls ein großes, sehr altes, aber ganz nüchternes Gebäude, ist nur wegen der beiden schönen in Stein gehauenen, heraldischen Stadtadler an der nördlichen und östlichen Seite bemerkenswerth. An dem hinsteren Bane nach dem Schlachthaus hin sieht man einen dritten größesren, in Fresco gemalten Wappenadler, weiß im schwarzen Felde.

## Das Fahrthorgebände

wurde in der letzten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts errichtet und im Juni 1840, nicht aus leidiger Zerstörungssucht, sondern wegen der unvermeidlich gewordenen Erhöhung des Mainufers nieder= Es war ein in seiner Art schönes, jedenfalls zu dem mageriffen. lerischen, mittelalterlichen Ansehen Frankfurts wesentlich beitragendes und für die Stadt historisch merkwürdiges Banwerk. F. M. Heffemer hat in dem ersten Hefte des Archivs S. 129 ff. barüber einige Nachrichten gegeben, die hier nicht zu wiederholen sind. Die schöne, von R. Ballenberger gezeichnete und lithographirte Ansicht des Fahrthores mit seinem wunderlichen Erfer bildet das Titelfupfer. In löblicher Absicht hat man nach dem Abbruche des Thores den Erfer an dem zur Seite errichteten, bem 1403 erbauten Rententhurm fich auschließenden neuen Zoll= und Wachthause wieder angebracht, woselbst er aber, seiner ursprünglichen Beziehung und harmonischen Umgebung entrückt, einen höchst bürftigen, faum bemerkbaren Ginbruck macht, während bas Bauwerk an seiner alten Stelle im Zusammenhange mit bem Ganzen das Interesse jedes Vorübergehenden rege machte.

Weniger bemerkenswerth war das im Jahr 1404 erbaute und aus gleichen Gründen, wie das Fahrthor, gleichzeitig mit diesem zum Abbruche gekommene

# Holzpförtchen,

früher von dem daran gelegenen Wohnhause der Familie Weiß von Limpurg die Wysen=Pforte genannt. Auch ihm hat Hessemer im

dritten Hefte des Archivs mit Beisügung einer von Schadt gestochenen Ansicht einige Worte der Erinnerung gewidmet. Die nach der Beseitigung des Schröterhäuschens an der Nikolaikirche hier untergebracht gewesenen Ochsenschädel aus der Krönungszeit werden jetzt von den Schrötern, welche dieselben s. Z. dei Erstürmung der sogenannten Ochsenküche im Kampse mit den Metzgern erobert hatten, in ihrer Stude am Leonhardsthor ausbewahrt. Als nach dem Abbruche des Holzpsörtchens die Wand des zur Linken stehenden Hauses frei wurde, zeigte sich eine Frescomalerei von jedenfalls älterem Ursprunge, als der Thordogen. Ein großer St. Christoph ließ sich noch erkennen, das Uebrige war zerstört.

## Die Stadtbibliothek

fommt hier nur als Banwerk und in soweit Kunstgegenstände darin ausbewahrt sind in Betracht. Dem reichen Schatze an Büchern und Manuscripten, wohl über 60,000 Bände, deren unter der Feder bestindliche Katalog hoffentlich im Drucke nicht allzu lange mehr auf sich warten lassen wird, gebührt eine selbständige eingehende Besprechung. Das Gleiche gilt von der bedeutenden städtischen Münzund Medaillensammlung, um deren sorgfältige Ordnung und beträchtsliche Vermehrung Herr Dr. Eduard Rüppell sich in neuester Zeit große Verdienste erworben hat.

Das Bibliothekgebände wurde nach dem Plane des jüngeren Stadtbaumeisters Heß in den Jahren 1820—1825 an der äußersten öftlichen Grenze der Stadt errichtet. Die Wahl des Platzes kann, obgleich jahrelang darüber berathen worden ist, eine glückliche nicht genannt werden. Es waren vorzugsweise sinanzielle Rücksichten, welche nicht nur dem Baue an sich, sondern auch der zweckmäßigen Wahl des Platzes bei den bürgerlichen Collegien hindernd entgegen traten; ja es darf wohl angenommen werden, daß ohne das Vermächtniß des Senators Brönner von 25000 Gulden und das Geschenk des Staatsraths Simon Morit von Vethmann von 3000 Gulden, beide an kurze, zum Entschluß drängende Fristen geknüpst, man vielleicht heute noch auf den Bau warten könnte. Schon im Jahr 1790 sürchtete Hüsgen, daß er den längst projectirten Bibliothekbau nicht erleben werde. Im Inneren der Stadt sand man das Areal, für eine Bibliothek, die nur von Gelehrten benutzt wird, zu theuer; die

zunächst bem Handelsstande vorzubehaltenden Räume konnten durch Bermiethungen vortheilhafter verwerthet werden. Dort hinten bagegen am stillen Ende der Stadt werden sich — so erwartete man ernstlich bie gelehrten Leute, welche zu billigen Preisen wohnen wollen, um die Bibliothek herum ansiedeln und sich, ungestört durch das Treiben ber Welt, in ihre Bücher vertiefen können. Die zahlreichen, meistens im Westende wohnenden Fremben blieben selbstwerständlich anger Betracht: die einheimischen Theologen, Schulmänner, Philologen, Ge= schichtsforscher, Rechtsgelehrten und Aerzte aber, benen meistens burch ihren Beruf die Zeit zum Besuche der Bibliothek sehr knapp zuge= messen ist, sind ja der kleinste Theil der Bürgerschaft; es war zu viel verlangt, daß bei dem ohnehin koftspieligen Ban auf ihr Bedürfniß besondere Rücksicht genommen werde; und das Bedenken gar. baß Alle, welche bie nöthige Zeit erübrigen und ben langen Weg über den Wollgraben oder Quai hin nicht schenen, entweder von der Sonne gebraten ober von allen Winden durchweht in den frostigen Hallen der Bibliothek angelangt, ihre Gefundheit gefährden, ein foldes Bebenken mußte in ben Angen berer, welche bie Bibliothek nicht besuchen in der That lächerlich erscheinen. Daß endlich die Lage des festen, massiven Gebändes dicht am hohen Ufer des Flusses, unfern ber ben Uebergang vermittelnden Brücke in Zeiten bes Kriegs bem kostbaren, theilweise unersetzlichen Bücherschatze ben Untergang zuziehen könne, fiel nicht schwer in die Wagschale; benn Zeiten, wie bie von 1813 kehren wohl nicht wieder, und daß gar die Stadt= bibliothek einst leicht ber Brückenkopf ber jetzt projectirten neuen Brücke am Obermain werben könne, baran war boch im Jahr 1820 noch nicht zu benken. 1)

Rücksichtlich ihrer äußeren und inneren architektonischen Aussstattung kann die Stadtbibliothek als ein Prachtgebäude angesehen werden. Sie ist in edlem Sthle aufgeführt; das großartige, vielsleicht mit Rücksicht auf den mäßigen Umfang des Gebäudes zu große artige, mit sechs corinthischen Säulen geschmückte Portal macht einen imposanten Sindruck, welcher zwar durch das halbe Küchenlatein der Inschrift: STUDIIS LIBERTATI REDDITA CIVITAS ") etwas ges

a a conside

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Calamität broht jett ber Stäbel'ichen Gemälbegallerie burch beren beabsichtigte Berlegung in ben äußersten Westen ber Stabtgemarkung.

<sup>2)</sup> Richtiger wurde es nach Schopenhauers Borschlag beißen: Litteris recuperata libertate civitas.

bämpft, aber boch bei dem Eintritt in die geräumige Vorhalle, in welcher die schöne breite Stiege mit boppeltem Aufgange zum oberen Stocke führt, gerechtfertigt wirb. Nur Schabe, baß ber Ban unter= nommen wurde, ohne vorherige Verläffigung über die inneren Erforberniffe eines öffentlichen Bibliothekgebändes, ohne Zuratheziehung eines erfahrenen Bibliothekars über bie Raum = und fonftigen Bedürfniffe, insbesondere der hiefigen Bibliothek, kurz ohne Aufstellung eines Programms. Die Folge war, daß das Gebände zwar im Jahr 1825 für ben damaligen Büchervorrath knapp ausreichte, aber jett schon viel zu klein ift. Theilweise wenigstens hätte bies vermieden werden können, wenn bei ber Eintheilung und Benutzung ber inneren Räume mehr bem praktischen Bedürfniß, als in verschwenderischer Weise ber äußeren Schönheit Rechnung getragen worden wäre. Eine öffentliche Bibliothek erfordert mehrere Lesezimmer; aber es ist nicht ein einziges Die Construction des Daches bietet, wie die Erfahrung vorhanden. bis zur nenesten Zeit gelehrt hat, feine genngende Sicherheit gegen bas Eindringen des Regens, selbst in die unteren Räume. Doch was helfen alle Klagen? Die gründliche Abhülfe bes Uebels wird nicht in bem Anhängsel eines ben schönen Bau in seinen Berhältnissen verunftaltenden Seitenflügels, womit man sich tröstet, sondern nur in einem Neubau an anderer Stelle gefunden werden können. Aber biefer Gebanke ist zu fühn, um auf Verwirklichung hoffen zu bürfen.

In der unteren Borhalle wird des Eintretenden Blick sogleich durch Marches i's herrliches Goethe=Denkmal gesesselt, ein Kunstwerk, dessen Bortresslichkeit bereits Seite 424 gewürdigt worden ist. Hinter demselben rechts und links vom Eingange zum Prehn'= schen Gemäldekabinet (S. 563) sind die Marmorbüsten Anton Kirchners und des Schöffen Gerhard Thomas aufgestellt, erstere von Schmidt von der Launitz, letztere von Zwerger, beide ein Geschenk Marquard Seufferhelds.

Auf der entgegengesetzten Seite der Vorhalle findet man einen kolossalen ägyptischen Götzen aus Granit und einen ägyptischen Gradstein, beide Geschenke des Herrn Dr. Rüppell, serner, dem ehemaligen Gallusthor entnommen, die Vildsäulen Karls des Großen und des heil. Vartholomäus in dreiviertel Lebensgröße, nebst einem geschickt in Stein gehauenen heraldischen Doppeladler, der mit seinen Fängen einen unter ihm liegenden Löwen fasset; sodann verschiedene aus der heil. Geistlirche herrührende Grabmonumente mit Hautreliefs Vässen hiesiger Patricier; endlich eine kolossale antife Vase, welche

bei Sendlingen ausgegraben und von Frau von Schweitzer hierher geschenkt wurde. Einige äghptische Alterthümer und verschiedene aus der heil. Geistsirche stammende Rudera werden in dem Prehn'schen Kabinet verwahrt.

In den Nischen des weiten Stiegenhauses sind die Büsten des rheinischen Geschichtsforschers Senator Niklas Bogt, des Bibelübersetzers und Mystikers Senator Johann Friedrich von Meher,
des Philosophen Arthur Schopenhauer und des Philosogen Karl
Friedrich Hermann aufgestellt, alle durch Geburt oder längeren Aufenthalt Frankfurt angehörend. Ihnen soll in nächster Zeit noch
die Marmorbüste des berühmten Rechtsgelehrten von Savigny beigesellt werden.

In den oberen Räumen der Bibliothek wird in besonderen Glassschränken eine kleine Sammlung interessanter Antiquitäten und Kunstsgegenstände ausbewahrt, welche in neuerer Zeit durch die Liberalität hiesiger Bürger bedeutend vermehrt worden ist. Herr Dr. Rüppell verehrte eine höchst werthvolle Sammlung von ihm persönlich in Aleghpten erwordener Alterthümer, deren genaue sachverständige Berzeichnung und beschreibende Erklärung von dem gelehrten Schenkgeber sicher erwartet werden darf, sobald die gleiche höchst verdienstliche Arzbeit bezüglich des reichen Münzschatzes von ihm vollendet sein wird. Auch der letztere verdankt der Liberalität dieses Gelehrten und dessen vonnender Hand seine erst in der neuesten Zeit erlangte volle wissenschaftliche Bedeutung.

Eine andere Abtheilung enthält die aus früherer Zeit herrühstenden, in dem städtischen Gebiet und bei Heddernheim ausgegrabesnen, bereits von Lersner beschriebenen und abgebildeten römischen und germanischen Alterthümer, wozu die Andreas Finger'schen Erben und Herr Rector Bömel neuerdigs erhebliche Beiträge gesliefert haben.

Die in zwei weiteren Schränken ausbewahrten Kunstgegenstände, namentlich Malereien und Elsenbeinschnitzereien, sind theilweise schon von Hüsgen verzeichnet. Es würde zu weit führen, alle diese Curiossitäten hier einzeln zu erwähnen. Einige wenige verdienen indessen besonders hervorgehoben zu werden. Dahin gehört vor Allem:

1. Das Evangelienbuch auf Pergament in groß Folio aus dem vier= zehnten Jahrhundert, mit zierlich gemalten Initialen und mit einer viel älteren, in den vorderen Holzdeckel eingefügten, kunst=

- Country

voll in Relief geschnittenen Elfenbeintafel, worauf ein nach ber Sitte ber Zeit gekleibeter Priefter in Affistenz von fünf Diaconen und eben so viel Sängern bas Megopfer nach dem Gregoriani= schen Ritus verrichtet. Auf bem Altar stehen Kelch und Patene mit ben Hoftien, zur Seite liegen zwei Bücher, von benen bas eine aufgeschlagen ift. Dieses mit auffallenber Sorgfalt und Schärfe höchst ausbrucksvoll gearbeitete Kunstwerk wird von Kennern bem neunten Jahrhundert, mithin dem Zeitalter Karls bes Großen ober feiner nächsten Nachfolger zugeschrieben, und barf als ein in artistischer, wie in kunsthistorischer Beziehung höchst seltener, werthvoller Kunftschatz betrachtet werden, bergleichen in Deutschland wenige zu finden sein mögen. Das Buch wurde nach einem Inventar ber Domfakristei um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts von dem Patricier Sartmann Beder bem Bartholomäusstifte verehrt. In ben oberen Ecken ber vor= beren Decke gewahrt man bas Heller'sche und ein anderes in Miniatur gemaltes Wappen mit einem Fischkopfe, wahrscheinlich bas von Appenheim'sche. Beide sind sehr verblichen. bare Elfenbeintafel aus bem neunten Jahrhundert, womit bas Evangelienbuch geschmückt ist, hatte vermuthlich schon viel früher, vielleicht als obere Decke eines Diptychons in dieser ober einer anderen hiesigen Kirche gedient.

- J. D. Passavant hat in bem ersten Hefte bes Archivs (S. 132 ff.) von diesem werthvollen Besitzthume der Stadtbibliothet eine genaue erläuternde Beschreibung nebst Abbildung gegeben, und bei Hüsgen (S. 542) findet man ein vergrößertes Facssimile des auf dem einen der beiden kleinen, kanm 14 Millismeter hohen Bücher eingegrabenen, nur mit der Lupe lesbaren Canons.
- 2. Ein anderes, die Episteln enthaltendes, Pergament-Manuscript in gr. 4°, mit gemalten Initialen, wahrscheinlich dem zwölften Jahr-hundert angehörend, gleichfalls auf beiden Holzdecken mit Elsen-beinsculpturen verziert. In der Mitte der vorderen Seite stehen in einem zierlichen Nahmen zwei Figuren unter einem Baume in Unterredung. Ihre Bedeutung ist unklar, ja es ist selbst zweisel-haft, ob sie mit den übrigen sie umgebenden Sculpturen in Berbindung stehen und gleich diesen einen biblischen Bezug haben. Die Arbeit dieses Mittelstücks scheint viel älter zu sein als die es einfassenden Darstellungen aus dem Leben der Maria, welche in das

zwölfte Jahrhundert zu versetzen sein dürften. Auf der hinteren Seite der Decke sitzt, gleichfalls in Elsenbein geschnitten, Christus als Weltheiland auf einem kapellenartigen Throne. Alle diese Sculpturen sind auf Goldgrund befestigt. Das Manuscript stammt, wie das zuerst erwähnte, aus der Bibliothek des Barstholomäusstifts.

- 3. Zwei kleine in Elfenbein geschnitzte Crucifixe, mehrere Pokale und einige Statuetten in Alabaster sind neueren Ursprungs und minber erheblich.
- 4. Das in Del gemalte lebensgroße Brustbild Dr. Martin Luthers, angeblich von Lucas Cranach dem älteren, jedenfalls ein in dieses Weisters Weise behandeltes Gemälde ans jener Zeit.

Ein in einem Nahmen unter Glas aufbewahrter eigenhändiger Brief des Reformators mit dessen Unterschrift ist in de Wette's Sammlung, und ein gleichfalls eigenhändiger Brief Melanchtons bei Bretschneider abgedruckt.

- 5. Das angebliche Brustbild der Catharina von Bora in halber Lebensgröße, eine vorzügliche, dem Pinsel des jüngeren Holbein sich nähernde Arbeit, ist ein Geschenk der Familie Prehn.
- 6. Nicht als Kunstwerk, aber als besondere Merkwürdigkeit ist ein Erdzlobus zu betrachten, welcher von dem gelehrten Jomard in den "Monuments de la géographic" (No. 15, 16) als der drittälteste bekannte und für eine der größten Seltenheiten erkannt wurde, weßhalb er für die Pariser Sammlung davon eine Copie nehmen ließ.

Die Stadtbibliothek besitzt zwar außer den beiden schon genannten, noch eine größere Anzahl älterer Pergament= und Papiermanuscripte mit Malereien und Initialverzierungen; von besonderer Erheblichkeit sind aber nur wenige, darunter

- a) Das Decretum Gratiani in gr. Folio auf Pergament, aus dem vierzehnten Jahrhundert, mit 38 auf den Juhalt der einzelnen Kapitel bezüglichen geschichtlichen Malereien und vielen mit Figuren, Thieren und Arabesken in Farben verzierten Initialen.
- b) Ein Missale auf Pergament aus dem fünfzehnten Jahrhundert mit einer blattgroßen Areuzigung Christi auf Goldgrund. Zur Seite des Areuzes stehen Johannes und Maria, die letztere von besonderer Schönheit. Außerdem sind die mit phantastischen Figuren verzierten Aufangsbuchstaben bemerkenswerth.

Als Theil ber im Jahr 1690 von ber Stadt angekauften bebeutenden Bibliothek des Patriciers Johann Maximilian zum Jungen kam auch das beinahe vollständige Werk Albrecht Dürers an Rupferstichen und Holzschnitten in einem mit ber Jahrzahl 1578 bezeichneten Folio-Lederband an die Stadtbibliothek. Die fämmtlichen Blätter waren ohne bestimmte Ordnung, wahrscheinlich so wie sie ber erste Besitzer gesammelt hatte, in dem Buche eingeklebt. Im Jahr 1794 übernahm Hüsgen beren Berzeichnung und Ordnung. Er löste die Kupferstiche von ihren Unterlagen ab und klebte sie nach ber Ordnung seines eigenen gebruckten Verzeichnisses ber Werke Dürers auf die nämlichen beschmutten Blätter des Buches so ge= schmacklos und ungeschickt mit Kleister wieder ein, daß man den Zustand dieser sonst werthvollen Sammlung nur mit Betrübniß er= blicken kann. Die Holzschnitte ließ er unberührt. Auffallend bleibt es, daß die meisten der nicht allzu lange nach Dürers Tod mit sichtbarer Liebe gesammelten Aupferstiche nur sehr mittelmäßige und matte Abdrücke zeigen, während umgekehrt die in dem Buche unberührt gebliebenen Solzschnitte zum größeren Theil in guten, fräftigen und flaren Exemplaren vorhanden find. Eine Sage, beren Grund ober Ungrund ich nicht ermitteln konnte, will eine stattge= habte Vertauschung guter mit geringen Abbrücken behaupten! viel bleibt gewiß, daß die Kupferstiche durch Hüsgens Behandlung nicht gewonnen haben und diese jedenfalls höchst ungeschickte Arbeit besser unterblieben wäre.

Außer einigen andern Anpferstichen älterer dentschen Meister, wie Martin Schön und Förael van Mecken, bewahrt die Stadtbibliothek auch das Werk Ridingers, serner eine nicht unsinteressante, obwohl unvollständige Sammlung von Vildnissen Franksurter Nathsglieder, Gelehrten, Künstler z. und endlich in sechs Foliosbänden die schon anderwärts erwähnte Gerning'sche Sammlung Franksurter Ansichten.

Die zwölf kolossalen Büsten römischer Kaiser, nach italienischen Modellen in Thon gearbeitet und gut vergoldet, deren Hüsgen gedenkt, sind in neuerer Zeit auf den Speicher der Stadtbibliothek verwiesen. Sie stammen aus Merians Nachlasse und wurden von einem Gliede seiner Familie (Heldevier) der Stadt geschenkt. Schon aus Pietät hätte ihnen eine schicklichere Stelle in dem Bibliothekgebände auge-wiesen werden sollen.

Daß in der Stadtbibliothek die aus den ankgehobenen Klöstern, beziehungsweise aus dem Museum stammenden Delgemälde, insoweit sie nicht in der dem Publikum zugänglichen städtischen Sammlung aufsgestellt sind, bewahrt werden, ist schon früher bemerkt worden (S. 33), und von der gleichfalls in der Bibliothek niedergelegten Brönnerischen Kupferstichsammlung wird später noch besonders die Rede sein.

Einfach und würdig, seinem Zwecke entsprechend, ist

## bas Denkmal ber Heffen

vor dem Friedbergerthor bei dem von Bethmann'schen Landhause. König Friedrich Wilhelm II. von Preußen errichtete basselbe 1793 bem Anbenken ber tapfern Heffen, welche hier am 2. Decem= ber 1792 bei ber Erstürmung und Wiedereroberung Frankfurts aus der Gewalt der Franzosen mit ihrem Führer den Heldentod starben. Auf einem künftlich aus leicht hingeworfenen Basaltstücken gebildeten Felsen ruht ein einfacher Würfel von beutschem Marmor, gebeckt mit antikem Helm, Schild und Mauerbrecher (Wibber). ben vier Seiten sind 6' hohe Tafeln von Erz mit gegossenen Inschriften eingefügt, wovon die östliche lautet: Friedrich Wilhelm II. König von Preussen den edlen Hessen, die im Kampfe fürs Vaterland hier siegend fielen. Die nördliche Inschrift giebt die Na= men ber Gefallenen; es find außer bem Oberften, Pring Karl von Heffen=Philippsthal, bem Major E. D. von Donop, ben Hauptleuten C. von Wolff, D. Desclaire und C. 2B. von Münchhaufen, ben Lieutenants F. C. C. Rabemacher und von Radenhausen, ferner bem Fähnrich C. Sundeshagen, acht und vierzig Unteroffiziere und Gemeine. Auf ber füblichen Seite ist der Tag der Heldenthat vorgemerkt und die westliche enthält nochmals eine Widmung in lateinischer Sprache. Hinter ben Bafalt= stücken an der nördlichen Seite liest man tief an der Erde auf einem blauen Steine, worauf eine antike brennende Lampe eingehauen ift, ben Namen bes an bieser Stelle gefallenen Prinzen mit ben Worten: Nunguam exul.

Die Erfindung dieses sinnigen Denkmals gehört dem Oberhofbanmeister Langhanß in Berlin, nach dessen Modell es ausgeführt wurde. Im Jahr 1844 ließ König Friedrich Wilhelm IV. die wenigen durch den Zahn der Zeit entstandenen Beschädigungen wiederherstellen, was unter der Legende auf der westlichen Seite vorgemerkt ist.

# Wohnhäuser der Bürger

haben sich in früheren Zeiten nur wenige durch einen besonderen Styl ausgezeichnet. Sie waren meistens von Holz erbaut und unsansehnlich. Wohngebäude von Stein waren so selten, daß mehrere derselben zur besonderen Auszeichnung die Benennung zum "Steinernen Haus" erhielten.

Das schönste ber letzteren Art, bas von Stalburgische Stammhans, versiel gegen Ende bes achtzehnten Jahrhunderts ber Zerstörung. Es wurde Seite 45 eine Beschreibung davon gezgeben. Noch erhalten, aber nicht nach Verdienst unterhalten ist das aus dem Jahr 1464 stammende Steinernehaus am Markte, bessen nicht zu unterschätzende architestonische Vedentung in der bemerkenswerthen gothischen Façade beruht, dergleichen man anderzwärts wohl mit reicheren Verzierungen, selten aber in so einsach schönen Verhältnissen antrisst. Die inneren Räume sind, wenn man von dem schönen, wohl aus späterer Zeit herrührenden Kamin des Saales im ersten Stock absieht, von keiner besonderen Erheblichsteit. Herr Dr. Enler hat in den Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt, Bd. 1, S. 219 ff. einen Abris der Geschichte dieses Hanses gegeben.

Das Fürsteneck an der Fahrgasse, in dem gleichen, doch bei Weitem nicht fo reinen Styl und Chenmaaß, in Stein erbaut, ift im Ganzen weit besser erhalten als bas vorerwähnte. Es fällt äußerlich durch seine beträchtliche Höhe und seine zinnengekrönten Eckthürmchen in die Augen und enthält nech einen bei dem neuerdings (1860) stattgehabten inneren Umbau von dem gegenwärtigen Besitzer mit lobenswerther Sorgfalt geschonten alterthümlichen Saal, ber wegen ber schönen Holzschnitzereien an dem eingelegten Getäfel der Wände und an den Thüren, nebst beren funstreichen Schlössern und Beschlägen, sowie ber Stuccaturarbeit an ber Decke, wenn auch aus späterer Zeit als das Haus selbst stammend, mehr Beachtung vervient als ihm bisher zu Theil geworden ist. Dieser Saal ist die einzige Räumlichkeit, welche Frankfurt in diesem Gewande noch so gut erhalten besitzt. Bu bedauern ift, daß einer ber letten Besitzer bes Hauses die hohen Spitzbogen über ben Eingangsthüren zumauern ließ, wodurch sein äußeres Ansehen bedeutend verloren hat. Fürsteneck befand sich in den ältesten Zeiten im Besitze der Aurfürsten von Mainz, später (1350) gehörte es einem Juden Namens

Liepmann, dann wurde es von Johann von Holzhaufen bewohnt, und in den Jahren 1439—1441 scheint dasselbe von Philipp von Fürstensberg, "der an der Stelle eines Schultheißen saß", in seiner gezgenwärtigen Gestalt nen ausgedaut worden zu sein. Den Namen Fürsteneck mag das Haus im Munde des Bolkes längst gehabt haben, bevor es urkundlich (1424, 1435, 1441) so benannt wurde. Die Benennung kommt wahrscheinlich von den ursprünglichen Besitzern, den Kurfürsten von Mainz. Battonn erzählt, daß in dem Getäsel des erwähnten Saales ein rundes Wappen von Thon eingepaßt war, bei dessen Herschauft wahrscheinlich von Hausselfeite die Juschrift entbeckte: "Christianus Steffen, Possiver und Hassettung des Saales stammen.

Ein stattliches Bürgerhans aus gleicher Zeit wie die vorgenannten stand noch am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts auf dem Römersberge, der Nikolaikirche gegenüber. Es war, wie der Merianische Plan zeigt, von bedeutendem Umfange, im gothischen Styl erbaut, an der Façade mit drei Erkerthürmchen geschmückt und im Hofe mit einem besonderen thurmartigen Treppenhans versehen. Es wurde zum Lichtenstein, auch der Kleine Römer genannt und kommt schon in Urkunden von 1352 vor. Das jetzt an seiner Stelle steshende höchst nüchterne Gebände J. 161 läßt keine Spur der alten Herrlichkeit mehr erkennen.

Zwei andere ansehnliche Privatgebäude nächst dem Liebfrauenberg laffen fich auf bem großen Merianischen Stadtplan noch beutlich erkennen: Das Haus zum Paradies und zum Krimvogel, von dem Schultheißen Sifried von Marburg 1367 neu in Stein erbaut, ging später in den Besitz ber Gesellschaft Alt-Limpurg über, welche basselbe 1775 in seine gegenwärtige Gestalt gänzlich umbauen ließ. Das gegenüber stehende Haus zum großen Braunfels gelangte 1694 burch Rauf in den Besitz ber Gesellschaft Frauenstein, burch welche es mancherlei Beränderungen erfuhr. Diesem Anlasse verdankten namentlich auch die in dem unteren Saale noch in neuester Zeit sichtbar gewesenen, jetzt aber verschwundenen Malereien von der Hand bes Meisters Unfin ihren Ursprung (S. 235). An bas Braun= fels knüpft sich das geschichtliche Interesse, daß es den Kaisern Matthias, Ferdinand II., Leopold I. und II. und Franz II. während ber Wahl= und Krönungstage, sowie bem Könige Gustav Abolph während seiner Anwesenheit bahier 1631 und 1632 als Wohnung biente.

Einige in Holz erbaute Häuser auf dem Römerberg find burch ihre äußeren Erkerverzierungen und Holzschnitzereien bemerkenswerth. In letterer Beziehung zeichnet sich vor allen andern das linke Eckhaus am Eingange ber Webelgasse, zum Salzhaus, auch zum hohen Somburg genannt, vortheilhaft aus. Daffelbe wird zwar schon 1340 genannt, bürfte aber in seiner gegenwärtigen Gestalt in die Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts zu setzen sein. Weniger seiner Baufälligkeit halber als wegen ber in Aussicht stehenden Erweiterung bes Römers wird baffelbe leider nicht lange mehr erhalten werden fönnen. Ob es im Falle bes Abbruchs möglich sein wird, die reichen und interessanten Holzschnitzereien ber Giebelfacabe zu retten und anderweit zu verwenden, ist sehr zu bezweifeln. Rebenfalls verbient die kunftvolle Schlosserarbeit an einigen der nach der Wedelgasse ge= richteten Thürbogen-Verzierungen die forgfamste Schonung und möglichst geeignete Verwendung an bem fünftigen mit dem Römer harmonirenden Neubaue.

Bon einer gewissen baulich-historischen Bedeutung ist das im Jahr 1562 entstandene rechte Eckhaus am Eingange zum Markt und ein ähnliches am Domplatze am Eingange in die Kannengießersgasse. Der vorspringende Erker des letzteren wird auf Grund der leeren Sage, daß Luther von da herab gepredigt habe, die Lutherskanzel genannt.

In mancher Beziehung interessant ist auch bas theilweise bem siebenzehnten Jahrhundert angehörende Haus am Markt, Eck ber Höllgaffe M. 196, zur golbenen Wage genannt. Das in Stein erbaute Erdgeschoß zeigt von außen reiche und fleißige Steinmeten= arbeit; die Schlosserarbeit der Fenstervergitterung verdient Beachtung. Im Hofe führt ein thurmartiges Stiegenhaus mit steinerner Treppe bis zum Dache, über welchem sich ein geräumiges Belvebere mit einem auf gewundenen Marmorfäulen ruhenden und mit einer fauber gearbeiteten Marmormuschel versehenen Wasser=Springwerk befindet, weiterhin aber, um sechs bis acht Fuß höher, sich eine bedeckte Gar= tenlaube erhebt, worin wohl eine Gesellschaft von 25 Personen an ber Tafel Platz finden könnte. Diese falonartige Laube bietet eine überraschende Aussicht zunächst nach Often auf den dem Auge so nahe tretenden Pfarrthurm, daß man diesen an keinem anderen Punkte der Stadt in gleicher Sohe so bequem schauen kann; bann süblich über ben Main nach Sachsenhausen bis zur fernen Warte, im Westen und Norden über den größten Theil der Häufer hinweg nach dem Nikolai=,

Pauls= und Eschersheimer Thurm weithin in die Gemarkung ber Stadt. Der Mann, welcher fich biesen anmuthigen Hausgarten in luftiger Höhe zu schaffen gewußt, war sicher ein recht poetisches Ge= muth, bem es nicht an praftischem Sinn und nicht an ben zeitlichen Mitteln gebrach, sich die Verkümmerung des Genusses frischer Luft innerhalb des ehemaligen Festungsrahons vergessen zu machen. manchem fühlen Sommerabend mag er ober sein Nachfolger, bie Sorgen bes Tages abschüttelnb, in heiterer Gesellschaft bei Musik und Wein ba oben Erholung gefunden haben. Die Wände bes Bavillons sind noch mit musikalischen Instrumenten in Medaillons bemalt, und bie ganze Einrichtung zeigt, baß fie ihre Entstehung einem feinen Gefühl für bas Schöne verbankt. Auf vielen älteren Säufern hat man kleine Balkone, fogenannte Belvebere, aber fo wie biefes habe ich hier noch kein zweites gefunden. In dem größeren Zimmer bes ersten, in Holz erbauten, Stockwerks befindet sich noch eine Decken= verzierung in Holzschnitzerei und Ghps, alttestamentarische Scenen in Medaillons barstellend. Die Arbeit ift historisch interessant, aber ohne erheblichen Kunstwerth. Das Gleiche gilt von einem in bem fleinen Saale befindlichen runden Plasondgemälde in Del, welches etwa bem Johann Baptist Innocenz Colomba, wenn nicht einem noch späteren Maler, zuzuschreiben ift.

An die labhrinthisch in einander lausenden, theilweise düsteren Räume dieses Hauses knüpft sich die Sage von allerlei nächtlichem Gespensterspuck. Ueber die ältere Beschaffenheit dieses Stadttheils sindet man einige Andeutungen in der durch Herrn Dr. Euler herausgegebenen "Beschreibung der kaiserlichen Stadt Franksurt a. M." von Baldemar von Peterweil. (Mittheilungen des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Franksurt Bd. I. S. 81—83.)

An und für sich ohne alle architektonische Bedeutung ist das Haus zum Stolzenberg Litr. L. No. 9, Eck der Fahrgasse und des Garküchenplatzes; dennoch enthält dasselbe in einem größeren Eckzimmer des ersten Stocks eine Plasondverzierung mit starkerhabener Ghps= oder Thonstnccaturarbeit, verschiedene in nicht ganz verständsliche Berbindung gebrachte, einen Kreis bildende olympische Götterzgestalten (Saturn, Merkur, Bacchus 2c.) darstellend, in deren Mitte der den Ganhmed tragende Abler Jupiters schwebt. Das Haus wurde schon 1443 von dem St. Bartholomänsstift an Ulrich Apentecker und dessen Fran Guda für vier Hundert Gulden verkanst. Seine gegenzwärtige Gestalt hat es aber nach der im Keller und im ersten Stock

eingehauenen Jahrzahl 1659 erhalten. Der gebachte Plasond dürste noch späteren Ursprungs sein. Einen besonderen künstlerischen Werth hat er nicht und ist überdies durch wiederholtes neueres Uebermalen in seinem Ansehen sehr beeinträchtigt worden.

Dem rastlosen Forschungseifer bes Herrn Theol. Dr. Steit ift es gelungen,

## bie Berbergen Luthers und Melanchtons

während des jeweiligen Aufenthalts beider Reformatoren in Frankfurt außer Zweifel zu stellen. Die Ergebnisse seiner umfänglichen und gründlichen Untersuchungen sind in dem "Neujahrsblatt des Bereins sür Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. für 1861" niedergelegt. Eine Frescomalerei an dem einen und einige aus jener Zeit stammende alterthümliche Baureste in dem andern geben mir Anlaß, dieser Häuser, welche mehr durch die an sie sich knüpsenden historischen Erinnerungen, als in baulicher Hinsicht merkwürdig sind, hier kurz zu gedenken.

Anther stieg auf seiner gefahrvollen Neise nach Worms und zurück im Jahr 1521 in dem jetzt zum von Bethmann'schen Besitzthum am Baseler Hof gehörigen, damaligen Gasthaus "zum Struß" (Strauß) am Eck der Buch= und Schüppengasse (15, neu) bei Wolf Bronner genannt Parente, zweimal ab. Auf der Hinreise waren Justus Jonas und Nisolaus Amsdorf seine Begleiter. Nach allen Umständen ist kaum zu bezweiseln, daß das jetzt noch vorhandene Haus, wenige Beränderungen abgerechnet, das nämliche ist, in dessen Räumen der große Resormator von der Ermüdung des beschwerdennd sorgenvollen Ganges, den er damals zu gehen hatte, kurze Rast und, ermuntert durch theilnehmende Freunde, Stärkung sand. Auch Martin Bucer und Wolfgang Capito nahmen im Jahr 1536 darin ihr Absteigequartier.

An ber vorderen Façade dieses Hauses sieht man heute noch einen lebensgroßen Strauß in Fresco abgebildet. Nach Lersner II., 820 (800) war dieser Logel im Juli 1577 in dem Hause lebendig zu sehen. Die dabei befindliche Inschrift lautet: "Ein Strauß war anderthalb Jahr alt, an Größe und Form gleich dieser Gestalt, von Tunis in Barbarienland ward uns Anno 1577 bekanndt." Schon im Jahr 1558 war in demselben Hause ein Strauß gezeigt worden

(J. F. Faust von Aschaffenburg, Collectaneen, I. 194). Jedenfalls stammt die jetzt noch sichtbare, obgleich etwas verwaschene Abbildung nicht aus jener Zeit, ist vielmehr eine wahrscheinlich im vorigen Jahrschundert von geschickter Hand ausgeführte Erneuerung des ursprüngslichen Bildes, wovon sich noch Spuren erkennen lassen. Eben so wenig hat diese Abbildung dem Hause den Namen gegeben, den es bereits im Jahr 1521 führte. 1)

Philipp Melanchton verweilte mehrmals in Frankfurt. Zum erstenmal im Jahr 1524 auf seiner Reise nach Bretten; das zweite= mal auf der Heimreise von Tübingen im Herbste 1536 einige Tage im Hause des nachherigen Schöffen und Bürgermeisters Anton Eller. Des Reformators britter, zehnwöchentlicher Aufenthalt in hiesiger Stadt, vom 12. Februar bis zum 20. April 1539, war burch seine Anwesenheit mit dem Kurfürsten Johann Friedrich während des Tagens ber protestirenden Stände veranlaßt. Damals wohnte er bei Lifa von Rückingen, ber Wittwe bes Hans Bromm und Mutter bes Claus Bromm, höchst wahrscheinlich im Sause "zum Falken" in ber Wo Melanchton während seines vierten, mehrtägigen Aufenthalts dahier im Angust 1543 gewohnt habe, ist nicht ermittelt; Herr Dr. Steitz vermuthet, daß er schon damals bei seinem Freunde Claus Bromm, bessen Mutter 1541 gestorben war, und zwar im Falken abgestiegen sei. Zum letztenmal verweilte Melanchton in Frankfurt 1557 auf seiner Reise zum Religionsgespräch in Worms. Dies= mal war es "Clans Brommen Hans" an ber Zeil, jett ber Darmftädter Hof, worin er seine Herberge nahm. Auf ber Hinreise raftete er bei seinem Freunde nur eine Nacht; auf der Rückreise aber verweilte er acht Tage in Begleitung seines Schwiegersohnes Caspar



<sup>1)</sup> Aehnliche Frescomalereien fanden sich ehemals bahier an vielen öffentslichen und Privatgebäuden. Sie waren theilweise von namhaften Malern, wie Tobias Stimmer, Philipp Uffenbach, Courab Unsin u. a. ausgessührt, und zeigen, daß auch hier der Geschmack an dieser Gattung der Malerei ein ziemlich allgemeiner war. Bon solchen äußeren Hausverzierungen sindet man jetzt nur noch wenige Spuren. Der Gemälbe an dem ehemaligen Brückenthurm, am Holzpförtchen und in der Klingergasse ist schon anderwärts gedacht worden. In dem Thorbogen des Eschersheimer Thurmes sollen sich noch jetzt verblichene Spuren solcher Malereien zeigen. Ich gestehe, daß ich sie nicht entdecken konnte. An der inneren Wand der Stadtwage wurden im 15. Jahrhundert die Schutzbeiligen der Stadt: St. Bartholomäns und Karl der Große zu Seiten eines Tabernakels von gesibter Hand gemalt und in neuerer Zeit theilweise wiedersbergestellt.

Peucer und anderer Reformations-Genossen, wie Paul Eber, Joachim Camerarius, Johannes Pistorius von Nida und Hubert Languet aus Burgund.

Claus Brommen Saus war ein stattliches, umfangreiches Gebäube, welches noch später häufig hohen fürstlichen Personen zur Wohnung biente und vorzugsweise hierzu gewählt wurde. Während ber Kaiserwahl Ferdinands I. 1558 wohnte darin der Herzog Christoph von Württemberg; während ber Wahl und Krönung Maximilians II. 1562 ber Pfalzgraf Albrecht, Herzog von Ober= und Niederbahern, und im Jahr 1570 übernachtete barin ber Landgraf Wilhelm von Heffen. heute noch fteht von bem Claus Brommen-haus ber weftliche Seitenflügel im Hofe. An einem alten kapellenartigen Gewölbe erblickt man bas Bromm'sche und Rauscher'sche Wappen mit ber Umschrift: "Claus Bromm und Anna Rauscherin aus Leipzig erbawten mich 1557". Der obere Stock bes in Holzarchitektur errichteten Banes enthält noch brei aus ber Zeit bes Gründers herrüh= rende Zimmer. Die Decken sind getäfelt und, gleich den äußeren Ueberhängen, von schön geschnitzten Trägern gestiltt. Die mit Holz bekleideten Wände wurden später übertüncht; früher waren sie, wie noch an einzelnen Stellen bemerkbar ift, mit Arabesken verziert. Nur bie Defen stammen aus bem siebenzehnten Jahrhundert. fen wir," heißt es in dem Neujahrsblatte, werin sich eine interessante Abbildung eines ber erwähnten Zimmer befindet, "uns auch bas Vorderhaus benken." Eine schöne von R. Th. Reiffenstein nach bem alten Merianischen Stadtplan entworfene Zeichnung in bessen höchst interessanter Sammlung meist nicht mehr vorhandener hiefigen Baubenkmale zeigt uns ein aus einem Erdgeschoß und ersten Stock be= stehendes, in Holz erbautes Haus. "Ein zierlicher Erker mit brei Fenstern, der auf steinernem Unterbau ruhte und in einer hohen, schlank aufstrebenden Spitze empor stieg, bilbete die Mitte. beiben Seiten befanden sich im ersten Stock je vier Tenfter nach ber Das Erdgeschoß zeigte weniger Symmetrie; ein Thor öffnete sich neben dem Biehhof; zwischen diesem und der Eingangspforte, die unmittelbar neben bem Erfer lag, waren brei gekoppelte Fenster." Eine ansführlichere Beschreibung findet man in dem mehrerwähnten Reujahrsblatte.

Nach Claus Bromms Tode im Jahre 1587 war bessen Wittwe genöthigt, das Haus im Wege des Vergleichs als Entschädigung für gewisse, hier nicht zu erörternde Ansprüche an die Stadt abzutreten. Diese veräußerte basselbe. Im Jahr 1612 war Peter Overbeck der Eigenthümer; aber 1626 erwarb es die Stadt von Neuem sür 12000 Athlie, und vertauschte es "sammt seinem ganzen Begriss" in demselben Jahr gegen das damals dem Landgrasen Georg II. von Hessen-Darmstadt gehörige Klapperseld und eine weitere Entschädigung von 4000 Gulden. Nachdem die älteren Gebäude nach der Straße hin schon gegen Ende der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sämmtlich niedergerissen worden waren, wurde am 21. Mai 1754 zum Neubau des heutigen Darmstädter Hoss der Grundstein gelegt. Die geschichtlichen Ermittelungen des Herrn Dr. Steit haben den gegenwärtigen hohen Eigenthümer veranlaßt, die Wiederherstellung und Erhaltung der noch übrigen aus dem sechszehnten Jahrhundert stammenden Theile des interessanten Baues anzuordnen.

Eines der bedeutenderen aus späterer Zeit stammenden Privatgebäude der Stadt,

#### das Rothe Saus,

war seit seiner Erbanung in der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts ein berühmter Gasthof, in welchem Reisende höchsten Ranges abzusteigen pflegten. Im Jahr 1647 beschloß barin ber Kurfürst = Erzbischof Anton Casimir von Mainz sein Leben. Bürger Johann Forsch hatte basselbe 1631 auf ber Stelle von sechs kleineren, um fechs Tansend Gulben erkanften Säufern so erbaut, wie es auf dem Merian'schen Grundriß zweiter und dritter Ausgabe zu sehen ift. Der Ban soll bamals zweiunddreißig Tausend Gulben gefostet haben. Gin späterer Besitzer Namens Gunther tam wegen Falschmünzerei in Untersuchung und in deren Folge bas Nothe Haus zum Zwangsverkauf. Der Käufer ließ 1769 bie ganze vorbere Façabe abbrechen und sie nach dem Geschmacke seiner Zeit umändern. Ueber dem Altan wurde eine getreue Abbildung des alten Hauses angebracht und später zu beiben Seiten ber hausthure kolossale Statuen von Stein aufgestellt, welche aber, als man in neuerer Zeit das Rothe Haus für die Taxissche Post einrichtete, wieder beseitigt Daß das Ansehen des Hanses durch die neuesten worden sind. Beränderungen der Façade gewonnen habe, dürfte schwer zu behaupten sein.

Das großartigste Wohngebände der Stadt ist noch immer

ber Palast bes Fürsten von Thurn und Taxis.

Um bas Jahr 1730 burch ben italienischen Architekten Dell' Opera im altfrangösischen Styl erbant, bietet er, wenn man von der ungünstigen Lage in der Eschersheimerstraße absieht, alles, was von einer geschmackvollen Fürstenwohnung verlangt werden kann. An ben stattlichen Hauptbau im geräumigen Hofe schließen sich zu beiden Seiten die nach der Straße gehenden, durch die Einfahrt mit einer barüber befindlichen Gallerie verbundenen Flügel. Gut gearbeitete Marmorstatuen schmücken die verschiedenen Räume. Ganz besondere Beachtung verdient die in einem Tempel des Gartens aufgestellte Minerva, ein funftvolles, dem Meisel des berühmten Franz du Quesnob (Kiamingho) zugeschriebenes Bildwerk. Der Palast enthält 140 prachtvolle Gemächer und zwei große achtectige Säle, wovon ben oberen eine hohe, von Colomba gemalte Kuppel deckt. Die Wände und Pfeiler sind mit Spiegeln, Stuccaturarbeit, Ghp8marmor, Fre8comalereien von Bernardini, Bellavita und bem älteren Schütz, mit vergoldeten Leisten und kostbaren Gobelins = Tapeten verziert, die Fußböden mit Nußbaumholz eingelegt, die Bildhauerarbeit ift von dem Franzosen St. Laurent geschnitt, überhaupt ber Palast zwar in einfachem, aber bennoch reichem fürstlichen Geschmack ausgestattet und bis jetzt im Wesentlichen in seiner Ursprünglichkeit erhalten worden. viente nicht nur dem Eigenthümer, sondern auch später dem vorma= ligen Großberzog von Frankfurt zeitweise als Residenz. Kaiser Franz nahm 1813 nach ber Leipziger Schlacht barin seine Wohnung und hier war es, wo die alten Bürgercapitaine unter Feverleins Wort= führung dem Monarchen ihre Bitte für die Wiederherstellung der Freiheit Frankfurts mit so glücklichem Erfolge vortrugen.

Seit 1817 ist der Taxissche Palast der hohen Deutschen Bundesversammlung für ihre Sitzungen und zur Wohnung des kaiserlich Desterreichischen Präsidialgesandten überlassen; in den bewegten Jahren 1848 und 1849 aber hatte das Reichsministerium davon Besitz genommen. Nach dem Taxisschen Palaste nimmt

## bas von Schweiterische Haus

an der Zeil, jetzt zum Russischen Hof genannt, unstreitig unter allen im achtzehnten Jahrhundert entstandenen Privatgebäuden den ersten Rang ein. Es steht auf dem Platze des ehemaligen Viehhofs, welcher sich schon im Anfang des sechszehnten Jahrhunderts dort befunden

hatte. Erst um 1780 wurde berselbe verlegt und hierauf von dem Handelsmann Franz von Schweiter der gegenwärtige, noch immer für einen ber schönften ber Stadt geltende palaftartige Ban nach bem Blane und unter der Leitung des ausgezeichneten Architekten, Ober= bandirectors Nikolaus von Pigage aus Mannheim 1) in einem ebeln, ber Antike sich nähernben Styl aufgeführt. Im Inneren führt eine breite steinerne Stiege, an beren Auftritt zwei Löwen von Marmor ruhen, mit zierlichem Geländer von Bronzestäben zum ersten Stock. Durch ein geräumiges, mit Statuen und Buften nach antifen Muftern geschmücktes Vorzimmer gelangt man in ben Balkonfaal, fo prachtvoll wie Frankfurt bis jetzt keinen zweiten aufzuweisen hat; benn ber neue Concertsaal im Junghof übertrifft ihn zwar, seiner Bestimmung gemäß, bedeutend an Umfang, fann aber, was funft= und ge= schmackvolle Ausstattung, was harmonische, gediegene Schönheit betrifft, mit ihm nicht entfernt in Vergleich kommen. Die Plafonds des Saales, bes Vorzimmers und bes Stiegenhauses sind von Januarins Zick")

a book

<sup>1)</sup> Er war ber Sohn eines Hofarchitekten bes Königs Stanislaus, um 1721 in Lothringen geboren. Nachdem er sich auf längeren Reisen in Frankreich, England und Atalien in seinem Fache gründlich ausgebildet hatte, trat er 1748 in die Dienste des Kurfürsten von der Pfalz. In Mannheim erbaute er den linken Flügel des Residenzschlosses und die Reitschule, entwarf die Zeichnung sür den Hochaltar der Schlosstapelle und den Plan der Schweizinger Gartenanlagen, führte auch mehrere Bauten dieses Gartens aus. In der Nähe von Düsseldorf erbaute er das kursüsstliche Schloss Benrath; auch gab er die bekannte Beschreibung der Düsseldorfer Gallerie: Catalogue raisonus etc. mit Abbildungen von Christian von Mechel heraus. Er starb 1796 zu Mannheim.

<sup>2)</sup> Januarins Bid, geboren zu München 1734, Siftorienmaler und Rabirer, ein talentvoller Künftler, ber sich nach Rembrandt bilbete, aber bessen magische Farbung nicht zu erreichen vermochte. Seine erften Studien machte er unter ber Leitung feines Baters Johann und auf ber Münchener Afabemie; fpater weilte er einige Zeit in Rom und wurde nach seiner Zurudkunft kurtrierischer Hofmaler zu Coblenz. Er malte mit gleicher Runftfertigkeit in Del und Fresco. Im Schlosse zu Coblenz und in bem bortigen St. Florinsstift sieht man von ihm reiche Deckenmalereien, eben fo in ber Dominifanerfirche zu Bamberg, in ber Nifolaifirche ju Burgburg, in ben Abteien ju Biblingen und Zwiefalten, in ber Spitalofirche zu Mannheim und an vielen andern Orten. Seine Arbeiten, obwohl nicht frei von einer fich von ber Natur entfernenden Manier, fanden zur Zeit großen Beifall. Wie man auch über biefes Rünftlers Leiftungen benten mag, seine Werke zeigen meift eine gewisse geniale Conception und fehr funftgewandte Ausführung. Naglers geringschätziges Urtheil: "Er gehörte zu ben alten Zunftmalern, welche burch große Sanbfertigkeit imponirten und burch brillante Färbung bas Auge zu bestechen wußten," ift ein ungerechtes. Bid ftarb 1812 in Ehrenbreitstein.

mit mythologischen und allegorischen Malereien geschmückt, die Wände durchans mit Ghpsmarmor bekleidet. Im Vorhose sieht man in einer eigens dazu vorgesehenen Nische einen lebensgroßen Silen mit dem jungen Bacchus im Arme. Er wurde im Jahr 1745 von W. Rottersmondt in Metall gegossen. Nach einer in demselben Hose auf einer eingemanerten Marmortasel befindlichen Inschrift wurde dieser Bau 1794 vollendet.

# Kunstfreunde und Kunstsammlungen in Frankfurt.

Ein Rückblick auf die lange Reihe ber in Frankfurt thätig gewesenen Künftler, von denen die wenigsten ihre Existenzmittel von außen beziehen konnten, und der Anblick ihrer zahlreichen, noch heute im öffentlichen und Privatbesitze befindlichen Werke lassen keinen Zweifel, daß Sinn und Geschmack für die schönen Kinste hier, wenn auch nicht zu allen Zeiten und in gleichem Maaße wie in andern ober= und nieberbentschen Städten, ihre Vertreter und Förberer gefunden In ben ältesten Zeiten waren es bie Banheren ber Kirchen, fromme Donatoren') und Klostergeistliche, namentlich die Predigermönche, zuweilen auch ber Magistrat, welche ben Architekten, Bilb= hauern und Malern Beschäftigung gewährten. Später fanden reiche Privaten und wohlhabende Künftler Freude baran, sich mit Werken ber Kunft zu umgeben. Der älteste bekannte Kunftsammler in Frankfurt war ber Golbschmied und Maler Heinrich Lautensack von 1550 bis gegen 1580. In dem folgenden Jahrhundert befaß Abra= ham Schelkens, ben Lersner ohne weiteren Nachweis auch als Maler bezeichnet, reiche Sammlungen von Gemälben und anbern Kunft-Derfelbe ober vielleicht sein Sohn war es, bei welchem ber französische Reisende Monconhs in den Jahren 1663-1664 mandes Vortreffliche, namentlich ein Buch mit Zeichnungen von Matthäus Grünewald, Kupferstiche alter Meister, Metall= und Holzschnitte von Albrecht Dürer zu sehen bekam. Nicht minder vorzügliche Kunstwerke fand er in den Kabineten des jüngeren Matthäus Merian, der Herren be Menfville, von Fleischbein und von Malapert. Die kostbare Sammlung Joachim von Sanbrarts, Gemälbe und

<sup>1)</sup> U. a. ber Scholaster Frank von Ingelheim (1427), die Patricier Ulrich von Werstadt und bessen Hausfran Gutge Schelmin (1434), Jacob Heller (1509), Johann Maximilian zum Jungen 2c.

Zeichnungen, hatte berselbe schon früher nach Amsterdam mitgenommen und dort veräußert. Der Maler Heinrich von der Borcht, der ältere, hatte eine bedeutende Gemmensammlung und andere Gegensstände antiker Kunst aus Italien hierher gebracht, die später in den Besitz des Grasen Arundel übergingen. Um dieselbe Zeit besaß der kunstgelehrte Bernhard Mylbingher eine große Sammlung von Büchern, Kupferstichen und Holzschnitten. In dem Nachlasse des Joh. Matthäus von Merian (1716) fanden sich nach dem gedruckten Berzeichnisse 326 Delgemälde seines Vaters und anderer Meister.

Auffallend ist es, daß ungeachtet des allgemeinen Rückgangs der Künste sich bennoch die Zahl ihrer Berehrer im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts bedeutend vermehrte. Der eifrigste von allen war der Banquier Heinrich von Uchelen. Derfelbe gehörte einer ber angesehensten hiesigen Familien an. 1) Er war im Jahr 1682 geboren und hatte, obgleich von feinem Bater für die Handlung bestimmt, bennoch eine gelehrte Bilbung erhalten, die ihn zum Studium ber Wissenschaften und schönen Künste so mächtig hinzog, baß er bald seinen Beruf gänzlich vernachlässigte und schließlich bas Opfer seines Hangs zur Poeterei und seiner leidenschaftlichen Kunftliebe geworden ist. Er sammelte Bücher, griechische, römische und andere Münzen, Antiquitäten, besonders aber kostbare Gemälbe und Zeichnungen. Er ging so weit, von jedem namhaften Maler seiner Zeit eine Arbeit besitzen zu wollen, legte beschalb eine Reihe von Stammbüchern an, worin er sich mit großen Kosten von allen Gelehrten und Künftlern Europa's Gebenkblätter schreiben und malen ließ. In einem später in ben Besitz bes Herzogs Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen gelangten Bande, einem ber unbebeutenbsten, befanden sich Zeichnungen von Jan Suhsum, be Beem, Honbraken, be Beus, Benebetto Lutti 2c. Heinrich von Uchelen kann neben seinem Zeitgenossen Zacharias Conrad von Uffenbach als einer ber frühesten Autographensammler in Deutschland betrachtet werden; benn seine Stamm= bücher waren nicht sowohl bem Andenken der Freunde, als den Handschriften und Zeichnungen berühmter Personen gewidmet. Seine in der That frankhafte Kunstliebhaberei hatte seine Finanzen zuletzt der= maßen zerrättet, daß er, nachdem über sein Bermögen ber Concurs ausgebrochen war, ein Jahr fpäter, 1746, im Hospital endete. J. F. von Uffenbach ließ sich durch bas von Uchelen'sche Gemäldekabinet zu

<sup>&#</sup>x27;) Dr. Ebnard Ruppell giebt über bieselbe im Archiv für Franksurts Geschichte und Kunft, Best 7, S. 29, 30 eine furze Nachricht.

einem in seinen "Nebenarbeiten" abgebruckten wässerigen Gebicht begeistern.

Andere Sammler jener Zeit waren die beiben eben genannten Brüder von Uffenbach (Bücher und Kunstfachen), ber Arzt Dr. Rigner und nach ihm fein Sohn Dr. Johann Chriftian Rifner, Dr. Ochs, Diesterweg, ber kurmainzische Resident Pfeiff, Dr. v. b. Lahr (Mingen und Rupferstiche), Baron von Seckel1), geb. um 1682, † 1760, ber Mäcen bes älteren Schüt, Dr. Basquai, geb. um 1719, † 1777 (vorzügliche Gemälde und Aupferftiche), und der Weinhändler Georg Wilhelm Bögner, von bem Süs= gen2) erzählt, daß er während länger als vierzig Jahren bie vorzüg= lichsten Gemälbe gesammelt, aber bie Marotte gehabt habe, seine Bilder, anstatt burch ihren Anblick sich und Andere zu erfreuen, schichtenweise umgekehrt an die Wände zu stellen und sobald ein Zimmer angefüllt war, baffelbe für immer zu verschließen, um in einem andern auf gleiche Art weiter zu fammeln. Kein hiefiger Kunftfreund, nicht einmal Bögners eigene Kinder, konnten sich rühmen, zu seinen Lebzeiten ein Stück bieser Sammlung gesehen zu haben, ja man konnte sagen, bag er manches schöne Bild breißig Jahre und länger besessen, bas er selbst beim Ankaufe zum ersten= und letten= mal gesehen hatte! Erst nach bieses wunderlichen Liebhabers Tode im Jahr 1778 öffnete sich bie Schatzfammer, bie Bilber wurden während sechs Monaten der öffentlichen Beschanung ausgesetzt und bann versteigert. Es fanden sich nahe an 900 Gemälde, wofür im Ganzen bie für jene Zeit fehr bebentente Summe von 27000 Gulben erlöft wurde. Die Sammlung hatte wegen ihrer mhsteriöfen Entstehung die Neugierbe aller Liebhaber bes In- und Auslandes gereizt; burch bie große Concurrenz wurden die Preise unverhältnißmäßig in die Höhe getrieben.

Gleichzeitig mit den Vorgenannten machten sich der Hofrath von Loen, Hoffammerrath Volz, ein Herr Carl von der Burg und besonders ein Kunstfreund Namens Göring durch ihre vortrefflichen Gemälde- und Aupferstichsammlungen bemerklich. Die des letzteren wurde indessen nach seinem Tode theils hier, theils in Holland und in der Schweiz zu Spottpreisen verschleudert. Dasselbe Schicksal hatten die Gemälde, Kupferstiche und Vildhauerarbeiten eines andern Sammlers, Karl Gehß, so wie die minder bedeutende der

<sup>1)</sup> Er hinterließ 523 Gemälbe, welche im Jahr 1762 versteigert murben.

<sup>2)</sup> Berratherische Briefe, II. G. 17.

Prinzessin Henriette Charlotte Amalie von Anhalt=Dessau. Die Gemälde des Handelsmannes Jacob Bernus wurden 1781 unter Hüsgens Leitung versteigert¹); ebenso 1782 das Gemäldekabinet Dorhorfts, und in demselden Jahr die vortrefflichen Gemäldes, Kupfer= und Münzsammlungen von Johann Noe²) und Johann Peter Gogel. Wenige Jahre später, 1784, kamen die Gemälde, Kupferstiche und Bücher des Herrn von Berberich zum öffentlichen Berkanse.³) Das Gleiche widersuhr 1786 dem gewählten Kabinet des Naths Ehrenreich.

Es konnte nicht sehlen, daß in Folge dieser häusigen Feilbietungen und Zerstückelungen größerer und kleinerer Kunstsammlungen, wozu auch noch sehr viele von außen auf den Markt gebracht wurden 4), wieder andere Liebhaber zum Ankause und zur Bildung neuer Sammslungen angeregt wurden. Von der Mitte dis gegen das Ende des Jahrhunderts entstanden die zum Theil vortresslichen Gemälde= und Kupferstichkabinete des Geheimen Raths Schmidt von Rosan, des Raths Goethe, meist nur aus Arbeiten damals lebender hiesiger Künstler bestehend, des Senators Wallacher (über 12,000 Porstraite), 5) des Handelsmannes Johann Christian Gerning, des Hofraths d'Orville, des Hofraths Basse, des Agenten Hohnk, bessenälde, Handzeichnungen und übrigen Kunstsachen im Jahr 1801 zum Verkause kamen, der Kansleute Johann Friedrich Müller und Johann Friedrich Ettling, 6) des Freiherrn von Günders

<sup>1)</sup> Es waren 416 Gemalbe, wofür 4374 Gulben erzielt wurden.

<sup>2)</sup> Fünf Sundert Gemälbe, wofür im Ganzen 17,151 Gulben erlöft wurden.

<sup>3)</sup> Zwei Hundert vier und achtzig Bilber mit einem Erlös von 2809 Gulben.

<sup>4)</sup> Man vergleiche bie große Sammlung hiesiger Kunftauctionskataloge, welche von ben Prehn'schen Erben an die Stadtbibliothek geschenkt worden ift.

<sup>5)</sup> Ein großer Theil bavon gelangte in ben Besitz bes Buchhändlers Reinherz, ber die Sammlung bis auf etwa fünfzig Tausend Blätter vermehrte. Auch sie wurde wieder zerstreut.

<sup>6)</sup> Die Ettling's che Sammlung, eine ber bebeutenbsten, welche Franksurt jemals besessen, zählte 528 Delgemälbe ber beutschen und niederländischen Schule, wovon die meisten in ihrer Categorie als gut und viele als vorzüglich bezeichnet werden konnten, außerdem viele Aupserstiche und Radirungen, worunter das Werk Rembrandt's sast vollständig; auch Statuen, Basreließ, Bronze ze. Nach des Gründers Tod — er war 1712 geboren und stard 1786 — ging die Sammlung an seine Schwester über, deren vier Erben sie später auf Grundlage einer lächerlich geringen Schätzung unter sich vertheilten und nach und nach theils öffentlich, theils aus der Hand veräußerten. Zuletzt fand noch im Jahr 1838 eine Versteigerung statt. Es waren damals noch 49 Gemälde übrig, wosür 3357 Gulden erlöst wurden. Dabei befand sich die ausgezeichnet schöne, von Rabl in

robe, bes Banquier de Neufville, bes Geh. Raths von Guaita, bes Weinhändlers J. H. G. Lausberg, 1) bes Haudelsmannes J. G. Huth, 2) bes Geh. Raths von Schweiter, 3) bes Criminalraths Dr. Siegler, 4) bes Postsecretärs und bes Dechanten Burger, 5) bes Banquier Remy Bansa, bes Postsecretärs Chanbelle und bes Hofraths Hüsgen. Es wird am Plaze sein, diesem letzteren, um Frankfurts Kunst und Künstlergeschichte so verdienten Manne, einige Zeilen der Erinnerung zu widmen, da über dessen Person und Lebensverhältnisse diezt nur wenig bekannt geworden ist. Was ich in dieser Beziehung mitzutheilen vermag, giedt zwar über seinen Lebensgang noch kein vollständiges Licht; aber es ist alles, was ich zu ermitteln vermochte.

# Beinrich Sebastian Hüsgen

war der Sohn des fürstlich Brandenburg Anspachischen Hofraths Wilhelm Friedrich Hüsgen. Dieser hatte sich gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit einer Franksurterin, Sara Barbara Stern, vermählt und seinen Wohnort hier genommen, ohne das Bürgerrecht zu erwerben, was ihn jedoch nicht hinderte, da er für einen tüchtigen Juristen galt, unter fremdem Namen hier und bei den Reichsgerichten wichtige Processe zu führen. Die Schilderung, welche Goethe von dem Rath Hüsgen macht, ist eben nicht sehr schmeichelhaft. Seine Gestalt war groß, lang ohne hager, breit ohne beleibt zu sein. Sein Gestalt war groß, lang ohne hager, breit ohne beleibt zu sein. Sein Gestalt, nicht allein von den Blattern entstellt, sondern auch des einen Auges beraubt, sah man ansangs nur mit Apprehenssion. Er war übrigens mit Gott und der Welt zerfallen. Gesellschaft

Aquatinta geätzte Monbscheinsanbschaft von A. v. b. Neer für 1505 Gulben. In ber Erbtheisung hatte man bieses kostbare Bilb zu fünfzehn und bei einer späteren Taxation zu 550 Gulben angeschlagen! Jetzt besindet sich dasselbe im Besitze des Herrn Anselm von Nothschild.

<sup>1)</sup> Burbe 1815 öffentlich verkauft. Der schon 1804 von Chr. von Mechel versaßte Katalog weist 366 Gemälbe aus allen Schulen und 20 Seulpturen nach. Totalerlöß 33,352 Gulben. Die Sammlung gehörte neben ber Ettling'schen zu ben renomirtesten ber Stadt.

<sup>2)</sup> Achtzig Gemälbe, im April 1816 verfteigert.

<sup>8)</sup> Der Bersteigerungskatalog vom Jahr 1816 weift 159 Gemalbe nach.

<sup>4)</sup> Im März 1818 versteigert; ber Katalog enthält 149 Gemälbe, wofür 11,350 Gulben erlöst wurden.

<sup>5)</sup> Letztere um Oftern 1820 versteigert; ber Katalog umfaßt 129 Gemalbe aus ber beutschen und nieberländischen Schule.

oder Gäste, fagt Goethe, habe ich nie bei ihm gesehen. "Angezogen und aus dem Hause gehend, erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zweimal."

Im Movember 1745 gebar ihm feine Fran ben ersten und, soviel ich ermitteln konnte, einzigen Sohn Beinrich Sebastian. 30. November empfing diefer die Taufe. Ueber die Erziehung und ben Bilbungsgang bes Knaben fehlen alle Nachrichten. Seine Ingend hat er hier verlebt; aber es ist ungewiß, welchen Schulunter= richt er genossen. Mit Grund ist anzunehmen, daß dieser kein sehr geregelter gewesen ist. Nach Goethe's Schilderung war der Knabe "täppisch, nicht roh, aber gradaus. Ohne besondere Neigung, sich zu unterrichten, suchte er lieber bie Gegenwart bes Baters zu vermeiben, indem er von der Mutter alles, was er wünschte, erhalten Den Schreibunterricht erhielt er mit Goethe gemeinsam. Ghmnasial= und Universitätsstudien hat er nicht gemacht, vielmehr war er bem Handelsstande bestimmt und zu dem Zweck nach der Schweiz gefandt worden, zeigte aber zu diesem Berufe wenig Neigung und kehrte ohne bestimmtes Lebensziel in das Baterhaus zurück. "Unter einer sclavisch = pedantischen Erziehung", fagt Gerning im Teutschen Merkur von 1799, "wäre Hüsgens Geift, ber einer freundlichen Lenkung und Ermunterung bedurfte, beinahe unterdrückt worden". So mag fein weder von der Wiffenschaft genährter, noch von einem belebenden geselligen Verkehr im Familienkreis angeregter Beift eine einseitige, in sich gekehrte Richtung und eine gewisse herbe Stimmung erhalten haben, bie ihn einsam burchs Leben geben ließ, nur seiner vom Bater geerbten Reigung 1) zur Kunft und Kunftgeschichte nachhängend. Diese Vorliebe scheint schon frühe in bem jungen Manne geweckt und auf ben von ihm unternommenen Reisen genährt worden zu sein. Zunächst besuchte er die Gallerien von Mannheim und Duffelborf, dann bie reichen Sammlungen Hollands und Brabants und endlich 1780 München und Wien, wo er viele Befanntschaften anknüpfte, die ihm fpater zu Statten famen. sonders bildend für seinen Kunstgeschmack war der Aufenthalt in Noch im späteren Alter gewährten ihm die im Belvebere empfangenen Eindrücke die sußeste Erinnerung. Den Vorwurf bes Mangels an Unterrichtstrieb hat Hüsgen gewiß nicht in der Allge= meinheit verdient, wie er ihm von Goethe gemacht wird, ihn jedenfalls burch seinen kunsthistorischen Forschungseifer thatsächlich widerlegt.

<sup>1)</sup> Artist. Magazin G. 342.

Im November 1782 — Hüsgen hatte bis dahin als Permissionist in seiner Vaterstadt gelebt — suchte er das Bürgerrecht nach. Es wurde ihm ohne Anstand bewilligt. In der von ihm eingereichten Vittschrift heißt es u. a.:

"Nicht ohne Schüchternheit wage ich es Ew. Hochebel. Gestrengen und Herrlichkeit ein Anliegen in tiefster Ehrerbietung vorzutragen, das ich länger bei mir nicht unterdrücken kann. Es ist der lang gehegte Wunsch, ein Franksurter Bürger zu werden, eine Wohlthat, auf die ich ein anzgeborenes Recht haben könnte, wenn sie mein seel. Vater bei seiner Verzehelichung mit meiner Mutter für sich nachgesucht hätte. Meine Eltern sind Ew. Herrlichkeit vermuthlich nicht unbekannt, hier bin ich geboren und erzogen, hier ist meine Baterstadt und obgleich mit Hochdero Erlaubznis mich disher hier aufgehalten habe, so weiß ich doch keine andere Heimat und wünsche nichts sehnlicher, als mich an dem Ort sester sixiren zu dürsen, den ich hernach mit keinem in der Welt vertauschen möchte."

"Ich bekenne mich zur reformirten Religion, bin noch ledig und gedenke es auch bis dato noch zu bleiben. Mein kleines Vermögen ist meinen Beschürsnissen angemessen und meine Beschäftigungen mit dem Studio der Kunst und Alterthümer sind bisher Manchem nicht unnühlich gewesen, dasur aber auch selten unbelohnt geblieben. Uebrigens wird mir jedermann das Zeugniß geben, daß ich bisher einen stillen, ordentlichen Lebenswandel geführt. Unterdessen gelangt an Hochdieselben mit Gegenwärtigem mein ganz geshorsamstes, angelegenstes Vitten, mir die hiesigen bürgerlichen Rechte huld vollst angedeihen zu lassen, wogegen ich ehrsurchtsvoll versichere, keine andere, wenn ich je heurathen sollte, als eine hiesige Vürgerin zu ehelichen oder mich des Vürgerrechts wieder verlustig zu machen."

"Ew. Hochedel. Gestrengen und Herrlichkeit

ganz gehorsamster Heinrich Sebastian Hüsgen, Selbststeller."

Der Inhalt dieser Schrift möge die sehlenden biographischen Nachrichten theilweise ersetzen.

Hunst = und Alterthumsgeschichte sich einen großen Kreis von Freunsten und Bekannten unter den Gebildeten aller Stände erworben. Er war namentlich befreundet mit Goethe, mit Heinrich Merk von Darmstadt, mit Sophie la Roche, mit dem gelehrten Casnonicus Battonn, mit Christian Gerning und besonders mit dessen, dem Dichter des Taunus. Der Verwendung des letzteren mochte er wohl auch den Titel eines landgräslich Hessen-Homsburgischen Hofraths verdanken, nachdem ihm bereits früher der kunstliebende Graf Dettingen den Rathstitel verliehen hatte. Seine Correspondenz mit Isaak von Gerning war eine sehr lebhafte und vertraute. Um 15. August 1797 schrieb er n. a. dem jüngeren Freunde nach Wien:

"Lest abgewichenen Freitag Morgen erschien ganz unerwartet ein Fremder in meinem Zimmer, den ich vor seinem wohlgemästeten Bauch nicht erstannte, dis ihn seine Stimme bei der Frage verrieth: Kennen Sie denn Ihren alten Freund nicht mehr? und siehe da, es war Goethe in eigener hoher Person, und ungeachtet er eine geraume Zeit bei mir blieb, so bliebe er doch erbärmlich steif und zurückhaltend. Das Sinzige, was er mir durch seine Zunge mittheilte, war, daß er gesonnen sei, in die Schweiz zu reisen. Als ich ihn am andern Tag besuchte, war er redsprächiger und gefühlzvoller. — Was halten Sie aber von dem sonderbaren Versahren Goethens, der vor seiner Abreise etwas that, was er in seinem ganzen 48jährigen Leben nicht gethan hat, nämlich alle Briefe durchs Feuer zu vernichten, darunter ihn diesenigen des Selbsttödters Mert wegen ihres Geistesinhalts zwei Tage Ueberwindung kosteten." 1)

Außer seinem 1780 im Selbstverlag erschienenen Hauptwerke: Nachrichten von Frankfurter Künstlern und Kunstsachen, und dem als zweite, verbesserte Auflage zu betrachtenden Artisti= schen Magazin von 1790, schrieb Hüsgen:

- 1. Verrätherische Briefe von Historie und Kunst. Franksurt a. M. 1776; und deren Fortsetzung 1783. 8°.
- 2. Raisonnirendes Verzeichniß aller Kupfer= und Eisenstiche, so durch Albrecht Dürers geschickte Hand gefertigt worden. Frankfurt a. M. 1778. 8°. Dieses Schristchen hatte Hüsgen später unter dem Titel: "Menschensssehe nicht umgearbeitet und Dürers Compositionen mit auf die Neuzeit bezüglichen Erklärungen begleitet. Es scheint aber nicht veröffentlicht worden zu sein.
- 3. Ausführliche Nachricht von der großen Ergießung des Maynstroms in und bei der Reichsstadt Frankfurt im Jahr 1784. Ein Bogen 4°.
- 4. Getreuer Wegweiser von Frankfurt und dessen Gebiet, nebst einem Grundriß der Stadt. 1802. 8°.
- 5. Zahlreiche Auffätze in hiesigen und auswärtigen Zeitschriften, namentlich in Meufels Miscellaneen artistischen Inhalts.

Hüsgen war Mitglied mehrerer patriotischen Gesellschaften. Sein Bild im mittleren Mannesalter hat Johann Heinrich Wicker in einem kleinen unregelmäßigen Oval gestochen. Die Alehnlichseit kann ich nicht beurtheilen. Wicker soll im Tressen glücklich gewesen sein. Die Arbeit selbst ist sehr gering, das Blatt aber äußerst selten, noch seltener ein zweites, in Hüsgens höherem Lebensalter in der Manier von J. J. Koller gestochenes Portrait, wovon ich das einzige mir zu Gesicht gekommene Exemplar besitze. Dasselbe ist zwar ein Abdruck vor aller Schrift; allein es ist handschriftlich als Hüsgens Portrait bezeichnet und Fran Johanna Rosina Sänger,

<sup>1)</sup> Die Urschrift bieses Briefe befindet fich in meiner Autographensammlung.



/ G. S. Girsynu./.

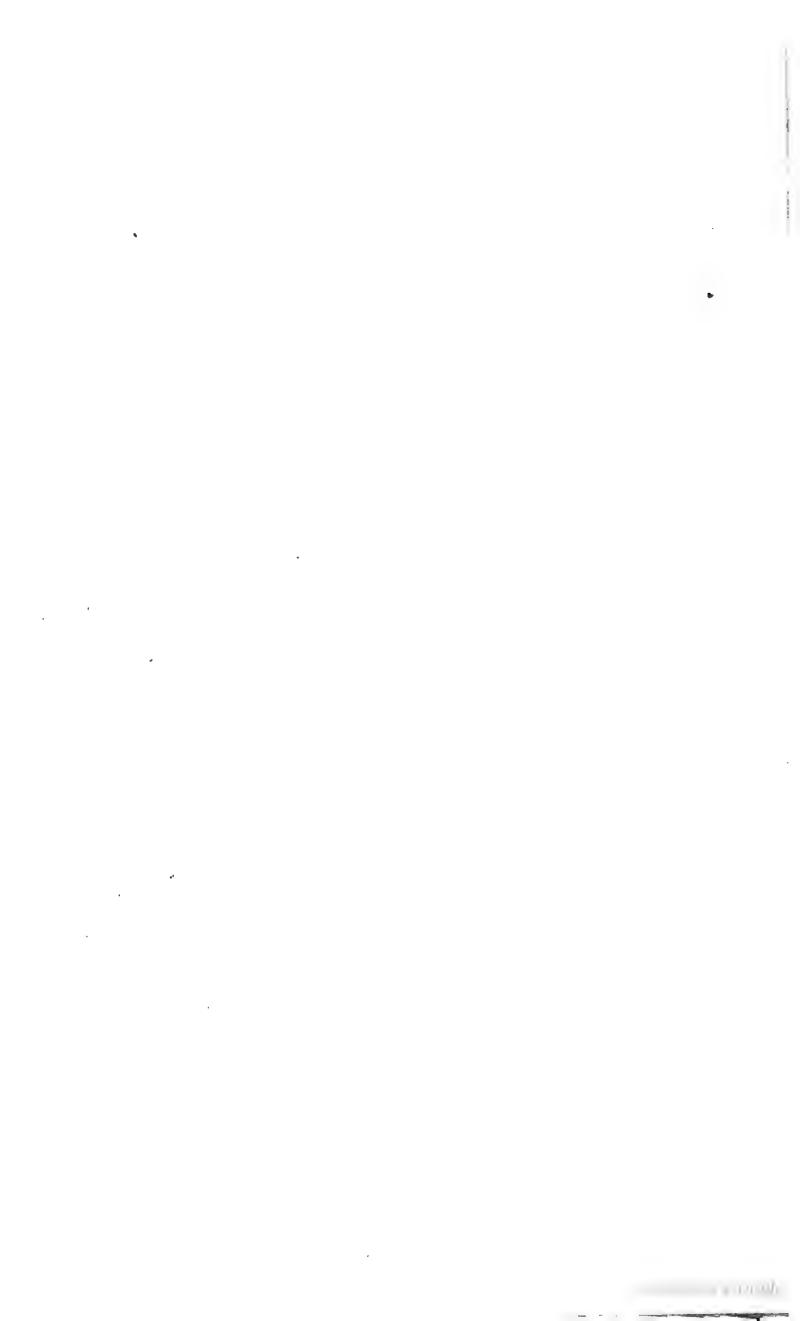

geb. Prehn, welche in ihrer Jugend Hüsgen häufig in ihrem Elternshause gesehen und sich seiner Gesichtszüge genau erinnert, bestätigt die Echtheit, weßhalb ich eine von J. Eissenhardt radirte getreue Nachbildung hier beigefügt habe.

Hüsgens Vermögen war sehr mäßig, der Geldertrag seiner lite= rarischen Arbeiten gering. Er sah sich deßhalb genöthigt, seine Kunst= liebe mit einem Aunstwerlag, zu dem namentlich Prestel reichlich bei= trug, und mit einem Kunsthandel zu verbinden.

Am 8. August 1807 endigte der fleißige Mann sein fast ausschließlich der Kunst gewidmetes Leben. Er hatte in der letzten Zeit ziemlich allein gestanden. Seine älteren Freunde waren ihm theils vorangegangen, theils nach auswärts gezogen. Er war unversmählt geblieben; der Abschied vom Leben mochte ihm nicht schwer fallen.

Sein artistischer Nachlaß, bestehend aus antiken geschnittenen Steinen, Elsenbeinsachen, Emaillen, Miniaturen, Delgemälden, worunter eine schöne Landschaft von Jacob Ruisdael, Aupferstichen und Handzeichnungen, wurde für Nechnung seiner Nichte und Testamentserbin, der Wittwe Diest, geb. Stern, im Mai 1808 öffentlich versteigert und brachte, ausschließlich der beinahe vollständigen Sammlung der Werke Albrecht Dürers, welche nehst einer Haarlocke des
großen Künstlers) der verstordene Rath Schlosser auf Stift Neuburg aus der Hand erkauft hatte, einen Erlös von beiläusig vier
Tausend fünf Hundert Gulden.

Von allen bisher genannten älteren hiefigen Aunstsammlungen besteht keine einzige mehr; alle sind zerstreut und theilweise in die öffentlichen Gallerien von Dresden, Düsseldorf, Cassel und Pommersselden übergegangen. Gewiß die wenigsten ihrer Bestandtheile haben in neueren hiesigen Sammlungen Platz gefunden, ja selbst von diesen letzteren sind viele der bedeutenderen abermals unter den Hammer gekommen oder bereits dazu bestimmt. Dahin gehören die Gemäldessammlungen des Senators Guiollet, des Handelsmannes H. Zunz, 2)

<sup>1)</sup> Näheres über biese seltene Reliquie findet man in Meusels neuen Missellaneen artist. Inhalts S. 205 ff., in Wielands: Reuer teutscher Merkur von 1799 S. 260, und in Hellers: Leben und Werke Albrecht Dürers Bb. 2 S. 272. Die Locke soll nach Schlossers Tod in den Besitz des Professors Ednard Steinle gelangt sein.

<sup>2)</sup> Der von Professor Braun verfaßte Katalog zählt 141 gute Oclgemälbe, bie im April 1819 zum öffentlichen Verkaufe kamen.

bes Schöffen von Holzhausen, 1) bes Hospitalmeisters Gruner, 2)
bes Geh. Raths von Barkhaus=Wiesenhütten, 3) bes Weinhändlers R. H. Schulz, 4) bes Buch= und Kunsthändlers J. F.
Wilmaus, 5) bes Handelsmannes Mority Goldschmidt, 6) so
wie die ausgezeichneten Kupferstichsammlungen bes Banquier C. A.
Hohwiesner, 7) des Weinhändlers Gottsried Mappes, 8) und
die minder bedeutende des Buchhändlers

# Johann Friedrich Wenner.

Dieser verdient als einer der eifrigsten Förderer der Kunst hier vorzugsweise genannt zu werden. Sein angeborener, von einem gebildeten Geist getragener Kunstsinn erkaltete nicht in Deutschlands trübster Zeit, spornte ihn vielmehr zu seine Kräfte weit übersteigenden Opsern. Ihm gebührt die Ehre, viele junge Talente, welche später der deutschen Kunst eine neue Bahn zu brechen bernsen waren, frühe erkannt und ihre Bestrebungen thatkräftig gesördert zu haben. In dem Jahren 1810 und 1811 hatte sich ein kleiner Kreis junger Künstler in Frankfurt zusammen gefunden, deren Namen: Joseph Karl Stieler, Johann Xeller, Karl Mosler, Karl Barth und Peter Cornelius, seitdem als Korpphäen der deutschen Kunst genannt werden. Wenners Hans bot ihnen gastliche Aufnahme und uneigennützige Unterstützung. Damals malte Cornelius unter

<sup>1)</sup> Bersteigert im April 1820. Der von Hofrath Leder verfaste Katalog zählt 302 Delgemälbe aus ber byzantinischen, altitalienischen, altbeutschen Schule und aus allen Schulen ber späteren Zeit.

<sup>2)</sup> Bersteigert im September 1820. Es waren 126 Delgemalbe.

<sup>3)</sup> Sie enthielt nur 58, aber vorzügliche Gemalbe, welche im April 1825 zur Bersteigerung kamen.

<sup>4)</sup> Die aus 106, jum Theil guten Gemälben bestehenbe Sammlung tam im Jahr 1825 unter meiner Leitung zum Berkaufe.

<sup>5)</sup> Im Ganzen 153 vortressliche Delgemälbe, welche im September 1839 versteigert wurden. Davon sind vierzig der besten in dem Taschenbuch der Liebe und Freundschaft von 1824—1828 durch zierliche Kupferstiche veröffentlicht worden.

<sup>6)</sup> Drei und fiebengig Gemälbe; Erlos (1827) 1350 Bulben.

<sup>7)</sup> Sie wurde im Schtember 1819 und April 1820 versteigert. Der von C. E. G. Prestel verfertigte Katalog umfaßt in 2 Theisen 316 Octavseiten. Eine kleine Gemälbesammlung war schon im April 1819 verkauft worden.

<sup>8)</sup> Der von C. E. G. Prestel verfaßte Katalog füllt 172 Octavseiten und enthält fast ausschließlich Arbeiten moderner Meister. Die Bersteigerung fand im März 1825 statt und ergab einen Erlös von nahe an 13,500 Gulben.

Beihülfe Moslers und Xellers im ehemaligen Schmidtischen, jett Mummischen Hause Darstellungen aus der Muthologie, auch verschiebene Portraite in Del, namentlich die Bildnisse des Kunsthändlers 3. F. Wilmans und feiner Frau, sobann für bas Museum bie beil. Familie mit ber Mutter Anna, eine Composition, welche bei allen Schwächen ber Ausführung bennoch schon ben fünftigen Meister ahnen Sie befindet sich jett in der städtischen Sammlung. was damals schon ben Ruhm bes jungen Genius laut verkündete, waren die zwölf herrlichen Zeichnungen zu Goethe's Fauft, welche 3mm größeren Theil hier in Frankfurt entstanden und dann von Ruschewenh für Wenners Verlag gestochen worden sind. letteren Nachlaß hat das Städel'sche Institut die Originalzeichnungen im Jahr 1838 erworben. Mit Bezug auf biese Meisterwerke urtheilte Goethe schon bamals: "Cornelius hat fehr geistreiche, gutgebachte, ja oft unübertrefflich glückliche Einfälle zu Tage geförbert; es ist sehr wahrscheinlich, baß er es noch sehr weit bringen wirb, wenn er nur erft die Stufen gewahr werben fann, bie noch über ihm liegen." — Unter gleich großmüthigen Bedingungen, wie die Zeichnungen zum Fauft, übernahm Wenner auch ben Verlag von Mosters Abbildungen altcölnischer Gemälde. Auf einer Reise nach Rom wurde er mit vielen deutschen Künstlern näher befreundet. Overbet malte für ihn bas befannte Bild Italia und Ger= mania, jett im Besitze bes Königs Lubwig von Babern (S. 343). Von Reinhard übernahm er den Verlag mehrerer landschaftlichen Rabirungen; von ben Gebrüdern Riepenhaufen bas leben ber Genoveva und von Thorwaldsen den Alexanderzug.

Wenners Liebe und Eifer für die Kunst waren indessen größer als seine Mittel; diese ließen ihn zuletzt im Stiche; aber bei dem Berluste seines Bermögens ist ihm die ungeschwächte Achtung seiner Mitbürger geblieben. Er war am 27. Januar 1772 hier geboren und starb am 5. Juni 1835.

Fast in gleichem Maaße wie Wenner hat sich auch C. W. Silsberberg durch die seit 1801 von ihm gegründete großartige Kunstshandlung um den hiesigen Kunstwerkehr verdient gemacht. Er war ein tüchtiger Kenner, aber mehr Liebhaber als Geschäftsmann. Sein reicher Vorrath der vorzüglichsten und seltensten Kupferstiche, Radirungen und Handzeichnungen wurde nach ausgebrochenem Concurse, ohne daß nur ein Katalog veröffentlicht worden wäre, wahrhaft verschlendert.

Was Karl von Dalberg, den ephemeren Sonverain von Frankfurt betrifft, bessen Regierung in die Zeit der Wirksamkeit der

eben gebachten Männer fällt, so kann ihm bas Zeugniß bes guten und reblichen Willens, für Runft und Wiffenschaft Erhebliches zu thun, nicht versagt werben; bagegen offenbarte sich auch in diesem Punkte die gleiche Schwäche des Charakters, berselbe Mangel an richtiger Erkenntniß bessen, was noththat, die nämliche Unfähigkeit in der Wahl seiner Rathgeber und das oft wahrhaft kindliche Bertrauen in diese, wie dies alles auch in anderen Beziehungen während feiner siebenjährigen Regierung an ben Tag trat. Mißgriffe aller Art waren die Folgen. Man braucht nur zu erinnern an die lächer= liche Gründung einer Universität, beren Facultäten in vier Städten bes Ländchens residiren sollten; an das maaklose Vertrauen, womit einem Chr. G. Schütz jun. die fämmtlichen Klostergemälde überantwortet wurden, an die Bernfung bes Franzosen Chabord zum ersten Hofmaler mit namhaftem Jahresgehalt, wofür er sein eigenes Bild dem Fürsten malte, und Anderes mehr. Die wenigen noch sichtbaren Merkmale bes primatischen Ginflusses im Gebiete ber Kunft sind einige jett in der städtischen Sammlung befindlichen Bilder von sehr untergeordnetem Werthe, mit beren Anfertigung Dalberg einige hiesige und von außen zugereiste Maler betraut hatte, beren Produkte er bann bem von ihm begünstigten Mufeum verehrte, zu bessen Glanze sie nichts beigetragen haben. Ihre Gründung und Blüthe verdankt diese Anstalt zunächst der Anregung des vortrefflichen Ni= flas Bogt und dem Eifer und der thätigen Theilnahme feiner er= sten Mitglieder. Was später barans geworden, ist befannt.

Ein recht gewähltes Gemäldekabinet besaß der im Jahr 1826 verstorbene Handelsmann Mack-Wiegel; es ist längst zerstrent. Die große, manches Werthvolle enthaltende Sammlung des vor einigen Jahren verschiedenen Advokaten Dr. Goldschmidt sieht in naher Zukunft der Veräußerung entgegen.

Noch ungetrennt im Besitze ber Erben besindet sich dagegen die ansgezeichnete Gemälde= und Aupserstichsammlung des verstorbenen Schöffen Franz Brentano, welche die Werke Marc Antons beinahe vollständig aufzuweisen hat, und deren Auf durch ein Originalsgemälde von A. van Opt: Christus im Schoose der Maria, von den Angehörigen umgeben, ein Werk von großartiger Composition und ungemein freier Behandlung aus des Meisters mittlerer Zeit, 1) ferner

<sup>1)</sup> Es stammt aus der Minoritenkirche in Mainz, von wo es zum Schutze gegen den Raub der Franzosen nach Wien gestüchtet worden war. Franz Kugler bezeichnet irrig den Herrn G. Brentano als Eigenthümer des Bildes.

burch eine Arenzigung von Lucas von Lehben, eine Berkündigung des Christenthums oder, wie Andere wollen, die Bekehrung des Königs Egberth, von Memeling, eine Madonna von Guido Reni, eine andere von Saffo=Ferrato, sowie durch vortrefsliche Gemälde von Dirk Steuerbout, Wouwermans, A. v. d. Neer, David Tenier, J. Ostade, Johann Heinrich Ross und viele andere weithin bekannt geworden ist. Das von Füger gemalte, wohlgestrossene Bildniß Virkenstocks, des Gründers dieser mit Kenntniß und Geschmack angelegten und von dem Schwiegersohn Franz Vrenstano in gleichem Sinne fortgesetzen Sammlung, schaut mit Wohlsgesallen auf die ihn umgebenden Kunstschäße, unter denen noch drei andere Familienportraite von Stieler) und viele vortressliche Aquasrellzeichnungen von Eduard Steinle zu erwähnen sind, dergleichen man in demselben Hause auch bei Herrn Anton Brentano begegnet,

<sup>1)</sup> Joseph Karl Stieler, geboren zu Mainz am 1. November 1781 und gestorben zu Minchen als königlicher Hofmaler am 9. April 1858, einer ber Korpphäen ber neueren beutschen Portraitmaler, lebte in ben Jahren 1808-1810 in Frankfurt, wo er in bem Brentano'schen Sause bie freundlichfte Aufnahme und Unterftutung fand. Damals malte er bie Bildniffe Frang Brentano's, beffen Gemahlin und beffen Töchterchen. Dit bem genial aufgefaßten Bilbe bes letteren, in unbefleibeter Salbfigur, mar ber Künstler felbst fo mohl zufrieden, bag er bie Originalstudie mit sich nach Italien nahm, woburch biefes Werk gewissermaßen ber nächste Anlaß zu Stielers späterem Lebensglud geworben ift. An ber italienischen Grenze nämlich wurde er, weil er verfäumt hatte, seinen Pag von bem Gesanbten in Wien visiren zu laffen, an ber Beiterreise gehindert. Der Künstler ist in Verzweislung und weiß sich nicht zu helfen. Da kommt Fürst Metternich bes Wegs, ficht ben Rummer bes jungen Mannes, spricht ihn an, intereffirt fich für ibn, nachbem er bie Stubie bes Mabchens gefeben, fenbet ben Bag zum Bifiren nach Wien und empfiehlt ben Inhaber überdies an ben Bice, tonig, Prinzen Eugen. Bon biefem in Mailand wohlwollend aufgenommen, malt er beffen Bilbniß, auch bie meisten Personen bes Hofes, und wird vom Bringen nach Difincen empfohlen, wohin er, nachbem er von Rom eine feiner Arbeiten an ben König gesandt hatte, 1812 berufen wurde, um baselbst unter ben gunftigsten Berhältniffen eine bleibende Heimath und ehrenvolle Stellung zu finden. Roch in Rom hatte er filr ben Großherzog von Frankfurt die Befreiung bes beil. Leonhards aus bem Kerker als Altarblattt für die St. Leonhardskirche gemalt. Das Bilbnif bes Bifchofs von Worms, Johannes von Dalberg, eines eifrigen Beforberers ber Wiffenschaften im fechszehnten Jahrhundert, batte Stieler während seines hiesigen Aufenthalts für bas Museum verfertigt. Es befindet fich jett in ber stäbtischen Gemälbesammlung. 218 Curiosum möge noch bemerkt sein, bag bas Buch, welches ber Bischof in ber Sand halt, nicht von Stieler felbst, sonbern mit beffen Genehmigung in jugendlicher Laune von feinem Freunde Usener gemalt wurde. Weiteres über ben ausgezeichneten Künftler ift bei Ragler zu finben,

bessen kunstbegabte Gemahlin überdies durch ihr schönes und vielseitiges Talent ihre Räume mit Gemälden eigener Hand sinnig auszuschmücken weiß. Es sind zahlreiche Landschaften und Genrebilder nach andern Meistern und auch von ihrer eigenen Ersindung, theils in Del, theils in Aquarellsarben, die sie gleichtüchtig zu behandeln versteht.

Ein anderes Glied diefer kunftliebenden Familie, ber verstorbene Banquier Georg Brentano-Laroche, hat seinem Sohne, bem Herrn Dr. Louis Brentano bie ausgezeichnete Sammlung mun= berbar schöner Miniaturen von Jean Fouquet von Tour, bem Hofmaler Ludwigs XI., hinterlassen. Es find vierzig Blätter, meift Darstellungen aus bem neuen Teftament, welche ber Künftler für bas Brevier bes Maître Estienne, am Hofe bes Königs, gemalt hat, wahre Perlen der altfranzösischen Kunft, von großartigem Styl und feierlicher Schönheit ber Conception und Composition, verbunden mit der höchsten Pracht, Sanberkeit und Zierlichkeit ber Ansführung, obwohl die lettere nicht durchgehends von einer Hand und von gleichem Werthe. Eduard Steinle hat diese Sammlung, welche von dem Befiger in eigends bazu gefertigten Schränkchen eben so sorgfältig wie geschmackvoll gefaßt und aufgestellt ist, in einem gedruckten Heftchen beschrieben. Durch ben geschickten Photographen Schäffer wurde die ganze Sammlung photographisch nachgebildet; allein die sehr ungleich ausgefallenen Blätter geben nur einen schwachen Begriff von der Schönheit der Originale, was nicht dem Photographen, sondern nur der Un= gunst ber Farben beizumessen ist.

Bei Herrn Louis Brentano findet man außerdem noch eine kleine Zahl vorzüglicher Delgemälbe moderner Meister.

Hatte den glücklichen Gedanken, das Andenken seines Oheims Elemens Brentano durch bildliche Darstellungen aus dessen Gedichten in einem eigens dazu bestimmten Zimmer seines Hanses zu ehren. Prosessor Schnard Steinle, mit der Ansführung betraut, konnte sich derselben mit so sicherem Erfolge unterziehen, da er, mit dem Dichter in dessen letzten Lebensjahren nahe befreundet, gewiß mehr als irgend ein Anderer besähigt war, dessen Iveen zu erfassen und die schwierige Aufgabe glücklich zu lösen. Nach der gegebenen Räumlichkeit sich richtend, versertigte der geniale Künstler sechs mit schwarzer Kreide gezeichnete und schattirte, dann colorirte Cartons. Sin größerer und zwei kleinere führen uns Scenen aus den Rheinmärchen vor Augen: Müller Radlauf, wie er die von ihm gerettete Prinzessin Amelh nach

Mainz bringt; bann Rablauf als König von Mainz, wie ihm vom Bater Rhein die schöne Amely als Brant zugeführt wird, und die nächtliche Vereinigung der Genien der in den Oberrhein sich ergießens den Flüße und Bäche bei Mondschein am Loreley. Zwei andere in gleicher Weise behandelte Cartons geben Darstellungen aus den Nosvellen und Erzählungen: eine Scene aus "Die mehreren Wehmüller" und eine aus den sahrenden Schülern; endlich, den drei ersteren gegen- über, in größerem Umfange eine Darstellung zum dritten Gesange der Romanzen vom Rosenkranze.

Der Anblick dieser wunderbar schönen und großartigen Schöpfungen der Kunst läßt es in der That zweiselhaft, wem hier die Palme gebühre, ob dem Dichter, ob dem Maler? Beide haben sich in dem Werke gegenseitig ergänzt. Wer nicht dazu angethan ist, dem Künstler auf den mystischen Gängen seiner religiösen Conceptionen allerwärts zu folgen, wird nicht einen Angenblick anstehen, diesen bewunderns-würdigen Leistungen auf dem Gebiete der Romantis und des Humors unbedingt vor jenen den Borzug einzuräumen. Durch die von dem Eigenthümer beabsichtigte photographische Vervielfältigung dieser Cartons wird er sich ein wahres Verdienst erwerben.

Außer diesen besitzt Herr Dr. von Guaita noch ben colorirten Carton einer heiligen Familie und eine Tuschzeichnung nach bem Brentano'fchen Mährchen "Fanferlieschen Schonefüßchen," beibe gleichfalls von Steinle. Nach ber letzteren ist ein Stahlstich von Andreas Schleich bei J. D. Sauerländer erschienen. Ferner vier große Aquarelle von R. Th. Reiffenftein: Motive vom Vierwald= städtersee, ber Ortlerspitze, der Aiguille b'Argentière und Benedig; vorzügliche Aquarelle von J. F. Dielmann, A. Morgenftern u. A.; endlich eine Folge von vierzig fehr frei behandelten landschaftlichen Ausichten bes älteren Schütz, geschmackvoll in zwei Zimmern als Tapete verwendet. Den finnigften, mit Bietät gepflegten Schmuck ber von bem Besitzer biefer Kunftschätze bewohnten Räume bilben bie schönen Zeichnungen und landschaftlichen Malereien seiner am 11. April 1855 zu früh verstorbenen talentvollen Gattin, einer geborenen Korsboom.

Das von dem unvergeßlichen Staatsrath Simon Mority von Bethmann's de Museum," für bessen Pflege und Erweiterung der gegenwärtige Besitzer, Herr Generalconsul

and the second

<sup>1)</sup> hier geboren am 31. October 1768 und gestorben am 28. December 1826.

Freiherr von Bethmann, mit wahrer Pietät besorgt ift, bewahrt Danneckers Ariabne, mit Recht weithin gerühmt als eines ber bedeutenbsten Werke bentscher Bildhauerkunft. Dannecker vollenbete basselbe 1814 in carrarischem Marmor. Die Gruppe hat etwas mehr Sie ist so vielfach nachgebildet 1) und besprochen, als Lebensgröße. baß hier eine umftändliche Schilderung überflüffig erscheint. Herr von Bethmann hat biesem hohen Meisterwerke, auf bessen Besit Frankfurt stolz ist, eine eben so zweckmäßig, wie geschmackvoll eingerich= tete neue Kunfthalle gewidmet, worin neben einem zweiten Werke Danneckers, bem in Gyps ausgeführten Cupido, und den Gypsabgüssen ber berühmtesten antiken Statuen und Busten, 2) auch bas Original= Shpsmobell zu Thorwaldsens Einzug Alexanders bes Großen in Babylon aufgestellt ift. Diefes Basreliefmobell, bas zweite, mel= ches 1812 gleichzeitig mit bem auf bem Monte-Cavallo befindlichen unter Thorwaldsens unmittelbarer Leitung nach der sogenannten ver= lorenen Form gegoffen wurde, ift ein Werk, bessen eben so geniale Conception als rasche Vollendung bem Meister selbst besondere Genugthung gewährte. Es hat eine Länge von 140 Fuß. Nur zweimal hat es der Künstler später in Marmor ausgeführt; einmal für ben Grafen von Somariva und gleichzeitig (1818), etwas erweitert, für ben König von Dänemark. Das erstere befindet sich jett in ber Villa Carlotta am Comerfee im Besitze bes Erbprinzen von Mei= ningen, bas zweite auf ber Christiansburg. Das imposante Werk ist getren ber Schilberung bes Curtius Rufus nachgebildet. Gine ausführliche Beschreibung findet man in dem gedruckten "Berzeichniß ber Kunstgegenstände im plastischen Ariadneum bes Freiherrn Mority von Bethmann." Frankfurt 1856. 8°.

Dieses kleine, aber an innerem Werthe höchst schätzbare Museum ist mit seltener Liberalität dem Publikum täglich geöffnet, darf daher gewissermaßen zu den öffentlichen, der Stadt zur Zierde gereichenden Kunstanstalten gezählt werden, deren Berlust schmerzlich empfunden

<sup>1)</sup> Doch noch niemals in ber Größe bes Originals. Das punktirte Mobell wird von bem herrn von Bethmann besonders aufbewahrt.

<sup>2)</sup> Die Gruppe des Laokoon, die Mediceische Benus, der Apoll von Belvedere, Adonis, Antinous, Ganymed, Diana, der Borghesische Fechter, Castor und Pollux, Silen mit dem jungen Bachus, der Ballspieler, Germanicus, Ceres, Benus, ferner die Busten des Jupiter, Homer, Demosthenes, Socrates, Hippofrates, Brutus u. s. w., meistens von Getti, dem geschickten Gießer Napoleone, über die Autiken selbst geformt und beshalb besonders werthvoll.

werden würde, wenn der Eigenthümer, was von seinem Patriotismus nicht zu erwarten ist, jemals anders darüber verfügen sollte.

In seiner mit dem Museum in Verbindung stehenden Villa besitzt Herr von Vethmann auch gute moderne Gemälde, namentlich italienische Meister.

Noch ein anderes, in carrarischem Marmor ausgeführtes Basrelief von Thorwaldfen in ber von Bethmann'schen Familiengruft auf dem neuen Friedhof verdient die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde. Es ist bas Denkmal bes in ber Jugendblüthe verstorbenen älteren Bruders des gegenwärtigen preußischen Cultusministers von Beth-Derfelbe hatte sich in Folge seiner muthvollen mann=Solweg. und aufopfernben Anftrengungen bei einem in bem Städtchen Baben bei Wien während seiner Anwesenheit ausgebrochenen Brande eine tödtliche Krankheit zugezogen, die ihn im December 1813 zu Florenz, wo er Genesung suchte, in bas frühe Grab zog. Dieses wurde ihm auf bem englischen Friedhof zu Livorno bereitet. Der jüngere Bruber war in Begleitung des berühmten Geographen Karl Ritter gleich= falls auf einer Reife in Italien begriffen, in Florenz mit bem Sterbenben zusammen getroffen und hatte noch am Tobesbette aus Wien ein au ben Dahingeschiedenen gerichtetes Dankschreiben bes Kaisers empfangen. In Rom bestimmte er, im Bereine mit Ritter, Thor= waldsen zur Uebernahme ber Ausführung eines Denkmals, welches anfangs, in brei Basreliefs bestehend, ben Sarkophag über bem Grabe zu Livorno schmücken sollte. Später entschloß man sich, baffelbe in ber Baterstadt bes Verblichenen zu errichten. Thorwaldsen hatte bie Ausführung innerhalb Jahresfrist versprochen; aber nach ber bekannten Weise großer Künstler, die sich später in Ansehung bes Goethe = Denkmals wiederholt hat, wurden die Basreliefs erft 1830, also nach siebenzehn Jahren, abgeliefert und nunmehr, nicht an einem Sarkophag, sonbern in die Mauer ber Familiengruft eingelaffen: Ein scheibenber Jüngling, abgerufen von bem Genius bes Todes mit verlöschender Fackel, dem sterbend der herzueilende Bruder noch einen Eichenkranz, bas Sinnbild männlicher Tugend, reicht; die trauernde Mutter, die schmerzlich sehnsüchtig aus ber Ferne nach bem Scheibenben bie Arme ausbreitet, ungetröftet burch bie ihr zur Seite stehenbe und die im tiefften Leid ihr zu Füßen liegende Tochter; ber Fluggott bes Arno, an bessen Ufern ber Jüngling endete; eine Abrastea, welche bie Thaten bes Geschiedenen aufzeichnet und gerechten Lohn verheißt; ber Löwe endlich, bas Sinnbild bes Muthes — biefe Bilbungen machen auf ben sinnigen Beschauer ergreifenben Ginbruck, welcher nur burch

Comb

die allzu jugendliche Gestalt der von ihren Töchtern kanm zu unterscheidenden Mutter einigermaßen gestört wird. 1)

Die von der Schließerin der Gruft erzählt werdende grundlosc Sage, daß Holweg in Folge der Nettung eines Anaben aus den Fluthen des Arno den Tod gefunden habe, wird auch in Fueßli's Reisewerk: "Die wichtigsten Städte am Mittel- und Niederrhein" wiederholt und überdies die Bedeutung des Denkmals nicht überall richtig aufgefaßt.

Familiengemälde aus früher Zeit bewahren Herr Baron Karl von Holzhausen und Herr Johann Noe Gogel auf ihren nahe vor der Stadt gelegenen Landsitzen. Ein größeres Gemälde von Lucas Cranach: "Lasset die Kindlein zu mir kommen," ist seit alter Zeit im Besitze der Familie von Holzhausen.

Der im Jahr 1855 verstorbene Handelsmann Andreas Finger, ein sehr wählerischer Kunstfreund, hinterließ seinen Erben die von ihm gegründete eben so kostbare als umfängliche Kupferstichsammlung, besonders reich an Abdrücken vor der Schrift und erster Qualität. Seine fast vollständige Sammlung von Reformations-Gedächtnißmetaillen und Frankfurter Golds und Silbermünzen wird durch den Sohn, Herrn Friedrich Eduard Finger, eifrigst fortgesetzt.

Vorzügliche ältere niederländische Delgemälte, Handzeichnungen und antike Münzen sieht man in dem auch auswärts bekannten Kasbinet des Herrn Georg Finger, des Raths. Auch Herr Lorenz Finger, der Neffe, hat sich seit mehreren Jahren ein sehr vollstänstiges Münzkabinet geschaffen.

Ausgezeichnet ist die Sammlung des Herrn Dr. Häberlin an griechischen und römischen Silbermünzen. Derselte besitzt auch eine in bürgerlichen Familien seltene Reihenfolge von Ahnenbildern.

Herr Heinrich Anton Cornill d'Orville hat sein Augenmerk fast ausschließlich auf das Werk Albrecht Dürers gerichtet. Wohl
kaum in einer andern Privatsammlung wird man die Aupfer- und Holzschnittblätter dieses großen deutschen Meisters in gleicher Vollständigkeit, in so ausgesucht schönen Abdrücken und so wohl geordnet
wiedersinden. Außerdem besitzt dieser warme Kunstsreund, jetzt der Borsitzende in der Administration des Städel'schen Kunstinstituts, höchst
werthvolle Blätter von Martin Schön.

Mit großer Kenntniß hat Herr Senator Franz Bernus in seinen geschmackvollen Räumen eine reiche Sammlung meist moderner

<sup>1)</sup> Bergl. Frankfurter Museum von 1856 No. 17.

Kunstwerke vereinigt, wovon hier nur die hauptsächlichsten genannt werben können. An Original-Oelgemälben besitzt berselbe: von Philipp Beit bas ausgezeichnet schöne und wohlgetroffene Bilonif seiner Gemahlin, Knieftuck in Lebensgröße, und bie beiden Marien am Grabe Christi. Bon Ebuard Steinle: Maria mit dem Christuskinde, von Engeln umgeben, im Hintergrunde die Stadt Rom. Von Jacob Becker: "Der Kirchgang." Von Ruben: "Ave Maria." Von Moritz von Schwind: Musiker in einer Einsiedelei. Von Steinbrück: die Originalstizze seiner Genoveva. Bon Stieler: bas Portrait ber Fran von Tettenborn. Bon Meher in Rom: Gin öffentlicher Schreiber zu Neapel und: Ausschiffung in Capri. Von Brackelaer: Das Kind in ber Wiege mit einer Kate auf ben Fluthen eines Dammbruchs treibend. Bon Smargiasti: Der Golf von Bajae, Morgenbeleuchtung, und Sorrento, Abendbeleuchtung. Von Karl Morgenstern: Sorrento, Mittagsbeleuchtung. Von Weller aus Mannheim: Zitterspieler, von Frauen belauscht, italienische Scene. Von Schirmer: Bastum im Mondschein. Bon Thöning: Die Infel Capri, hollandische Brigantine und Thunfischfang. Von Gropisch: Zwei Ansichten von Reapel. Von J. E. G. Prestel: Ungarisches Gestüt. Von Zwecker: Türkische Pferbe. Sodann eine Reihe interessanter Familienportraite aus bem 17., 18. und 19. Jahrhundert von J. D. Welfer (1670), Philipp Beit, Eduard Magnus, v. Strahlenborf und Mority Daffinger; ferner gute Delgemälbe älterer Frankfurter Meister: 3. H. Roos, Justus Junker, Chr. G. Schütz sen., Georg Pforr u. a.; endlich viele vorzügliche Aquarelle und Federzeichnungen von Philipp Beit, Ebnard Steinle, Gärtner, Heffemer, Settegaft, Schalf, Stielfe, und in einem Album vereinigt, von Ferdinand Fellner, Ernft Fries, Franz Pforr, Ferdinand Brackelaer, Ribinger, Klein, Dielmann, J. E. G. Preftel ic. Besondere Erwähnung verdient noch eine ausgezeichnet schöne lebensgroße Marmorstatue des Paris vom Director Bissen in Ropenhagen.

Der Banquier Herr Morits Gontard sammelte mit richtigem Geschmack gute alte niederländische und auch moderne Gemälde, nasmentlich von Jacob Ruisdael, Hobbema, Everdingen, Ostade, Dirk van Bergen, Colame, Muhden 2c. Eben so ältere beutsche, niedersländische und italienische Radirungen. Er ist in seinen Erwerbungen sehr bedachtsam und besitzt nichts mittelmäßiges.

Die kleine aber sehr gewählte Sammlung des Herrn Tillmann Jacob Spelz verräth bessen keines Kunftgefühl. Außer einem auf dem Kreuze ruhenden Christuskinde von Guido Reni, einer wahren Perle ber Kunst, besitzt berselbe einen bem Carlo Dolce zugeschriebenen Christus mit der Dornenkrone aus Goldgrund, eine Madonna mit dem Christus und Johannes-Knaben von Andrea del Sarto, ein vortrefsliches Familiengemälbe von Gonzales Coques, das Innere einer Kirche mit vorzüglicher Staffage von Peter Neefs, eine andere Kirche von J. L. E. Morgenstern, zwei kleine Landschaften der allerseinsten Dualität mit reicher Staffage von Johann Brenghel, eine großartige Landschaft von Nikolaus Ponssin, zwei kleine Landschaften von Joseph Bernet, eine Landschaft von C. Poelemburg und manches Andere. Besondere Erwähnung verdienen einige Meisterwerke der Kupferstecherkunst in ersten Abdrücken, wie die Bermählung der Maria von Longhi nach Raphael (No. 20), die Madonna di S. Sisto von Friedrich Müller, die Transsignration von Raphael Morghen (vor der Schrift), die Kreuzschleppung von Toschi 2c.

Herr Baron Maher Karl von Rothschild vereinigt in seiner Sammlung einen reichen Schatz kostbarer in Silber getriebener und in Elsenbein geschnittener Antiquitäten und Roccoco-Möbel mit vorzüglichen Gemälden älterer und moderner Meister, wie Nikolaus Berghem, Gabriel Metzü, Ferdinand Kobell, Wilkie, Grenze, Güdin u. a. und Frau Wilhelm K. v. Rothschild besitzt Bilber von Meissonier, Rogneplan, Schotel, Koeksek, Berboockhoven 2c.

Vesondere Erwähnung verdient auch des Herrn Dr. M. Reiß zwar nicht sehr zahlreiche, aber höchst gewählte Sammlung vorzügslicher Werke der hervorragendsten neueren belgischen und holländischen Meister, eines Koekkoek, Echouk, Schelshouk, Schotel, Verboockhoven, Jons u. a.

Die Gemälbe bes vor einigen Jahren verstorbenen Handels= mannes Jacob Philipp Leerse gen. Manskopf sind nur noch theilweise im Besitze der hiesigen Erben. Außer einem großen Fa= milienbilde von Anton van Dyk, bessen Driginalität jedoch wegen des Borhandenseins des gleichen Gegenstandes von dem nämlichen Meister in der kurfürstlichen Gallerie zu Cassel in Zweisel gezogen wird, besitzt die Familie etwa zwanzig Gemälde von Georg Pforr, auch Pferdestücke von Wonwermans, Auersurt und Ferdinand Kobell, und die Original=Delstizze des im Jahr 1796 von den Franzosen aus der Deutschordenskirche zu Sachsenhausen geraubten Altarblattes von Piazetta.

Sehr werthvolle Handzeichnungen von P. Cornelius, Overbeck, Thorwaldsen, Julius Schnorr, Rambour, Koch, Reinhard, Schadow, A. Radl u. A. bewahrt Herr Hermann Mumm. Der vortrefflichen Gemälbe und Zeichnungen Ferdinand Felleners, welche sich im Besitze seiner Geschwister und seines Freundes, bes Herrn J. H. Wirsing befinden, ist schon anderwärts gedacht worden. Der letztere bewahrt auch Zeichnungen anderer einheimischer Künstler und einige ältere Delgemälde von Paul Veronese, Mig-nard u. A.

Des Herrn Karl Anton Milani Sammlung antiker Silberund Bronze-Medaillen, in Holz und Stein geschnittener Figuren, geschliffener Gläser, altdeutscher und niederländischer Gemälde zc. ist noch nicht sehr umfangreich, aber mit dem seinsten Kunstssinn und seltener Kenntniß gewählt.

Außer den Genannten besitzen gute, zum Theil sehr vorzügliche Gemälde und Zeichnungen:

Herr Jean Robert Anbreae, moderne Meister.

- " J. L. Chffen, jetzt bessen Erben, viele Werke Ballenbergers in Del und Aquarell.
- "Karl di Fah, gute moderne Meister, namentlich eine Darbringung im Tempel von Philipp Beit.
- " Bermann Lebrecht Fled, altere Meifter.
- " S. S. Golbschmibt, ältere und neuere Meister.
- " L. Goldschmidt, Gemälbe von Belasquez, Angelica Kaufmann, Isabeh, Fleurh, Contüre, E. Rahl 2c.
- " H. H. Hilbebrandt, viele gute Aquarell-, Tusch- und Federzeichnungen, besonders Frankfurter Meister.
- " M. A. Hörfter, altbeutsche und altitalienische Gemälde.
- " Paul Hoffmann, altere und neuere Meifter.
- " Louis Jäger, meiftens Frankfurter Rünftler.
- " Samuel Jeibels, ältere und neuere Meifter.
- " Fr. Heinrich John, Werke von C. F. Leffing, Anton Radl, F. Bamberger, H. Scheffer, A. Lasinsky u. a.
- " Senator Fried. Jacob Regler, ältere und nenere Meifter.
- "Major von Lukacfich, ältere Gemälde, namentlich einige von J. Hoos.
- " Subdirector Ludwig, meiftens Frankfurter Meifter.
- "Louis Maas, Bilder aus allen Schulen.
- " Wilhelm Metzler, Gemälbe und Zeichnungen moderner Meister.
- " Wilhelm Meyer, Handzeichnungen, auch deutsche und nieberländische Radirungen.

Berr Karl Mhlins, Hanbelsmann, moberne Meister.

" Julius Mestle, eben so und zwei interessante innere Ansichten ber Stadt Franksurt von C. G. Schütz.

Fran von Detinger geb. von Günderrode, vorzügliche Gemälde von J. H. Roos, Melchior Roos, eine sterbende Maria aus der niederdeutschen Schule und schöne Zeichnungen von Frau von Panhuhs.

Herr Ph. Chr. Nied, Bilber von St. Jean, E. Schleich, H. Kaufmann, Ch. Chaplin, Schelshout u. a.

" Meb. Dr. Ernft Roberth, altere und neuere Meifter.

- " Julius Franz Nöber, moderne Meister; malt auch selbst.
- " Friedrich Rarl Rücker, Handelsmann, ältere Gemälde.
- " Dr. Ebuard Rüppell, moderne italienische Meister und eine Landschaft von Calame.
- Gonfulent Dr. Rumpf, ältere, besonders Frankfurter Meister.
- u von Saint George, Gemälde von Permeggiano, L. F. Lessing, Alfred Rethel, A. Achenbach, K. F. Sohn, A. Riedel, Karl Morgenstern u. a.
- 3. F. F. A. Sarg, gute moberne Meister.
- " Guftav Theobor Scherbins, ebenfo.

Frau Nath Schlosser bewahrt alle ihre werthvollen Kunstschätze auf Stift Nenburg am Neckar. Nur zwei kleine interessante Portraitgemälde: die in den Jahren 1629 und 1757 im Amte gestandenen Bürgermeister in der Tracht ihrer Zeit und gesolgt von ihrer Dienerschaft, bessinden sich noch hier (S. 351).

Herr Joh. Georg Seufferheld, moderne Gemälde und eine vortreffliche Landschaft von A. van der Neer.

- " Gaftwirth Johann Georg Strauß, ältere Bemälbe.
- " Sigmund Sulgbach, Handelsmann, moderne Meifter."
- "Senator Dr. Ufener, ältere Gemälde und eine bis auf wenige Blätter vollständige Sammlung der Werke Chodowiecki's in guten und seltenen Abdrücken.

Sollte hier das Kabinet irgend eines Kunstfreundes übergangen oder sonst etwas vergessen sein, so ist es sicher nicht absichtlich geschehen und wird gerne Entschuldigung sinden. Schließlich glaube ich meine eigene Sammlung von etwa 125 Delgemälden der niederländischen und deutschen Schule nur mit Rücksicht auf deren Auswahl erwähnen zu dürsen. Ohne Beeinträchtigung meiner Sammellust auf

andern Feldern — Handzeichnungen, Radirungen, Autographe — konnte ich meine Wahl nicht über die Grenzen einer bescheibenen Rangstufe ausdehnen; bennoch wurde meinem kleinen Kabinet öfter der Beifall der Kenner zu Theil.

Aber alle diese Privatsammlungen werden voraussichtlich früher ober später bem gleichen Schicksal verfallen wie ihre Borgangerinnen; ich würde kaum einen genügenden Anlaß gehabt haben, ihrer zu ge= benken, wenn es nicht nothwendig gewesen wäre, das Interesse und bie Förderung, welche die Kunft zu allen Zeiten hier gefunden hat, thatfächlich festzustellen. Es ist tröstlich, daß der in natürlichen Grün= den beruhende stäte Wechsel des Privatbesitzes die Theilnahme an den Leiftungen der schönen Künste nicht beeinträchtigt, eher fördert. Die Zahl der hiesigen Kunftfreunde hat sich, wie wir sehen, im Allgemeinen nicht vermindert; boch sind die wenigsten eigentliche Sammler im Sinne ber Vorzeit; überdies findet die moderne Kunst weit mehr Bertreter als die ältere, was an sich nicht zu mißbilligen ist. Um so erfreulicher ist die Wahrnehmung, daß Frankfurts Bürger ihre durch zahlreiche und großartige Stiftungen im Gebiete ber Wohlthätigkeit längst bewährte patriotische Gesinnung auch zu Gunften ber Wissenschaften und schönen Künste zu allen Zeiten auf's Freigebigste bethätigt haben. Es ift baburch, trot ber vielen Zersplitterungen, eine beträcht= liche Anzahl älterer Kunstwerke ber Stadt erhalten geblieben.

Frühere bedeutende Schenkungen an Büchern und Kupferstichen zur Stadtbibliothet hier unberührt laffend, gebenke ich nur ber in= teressanten Sammlung in Del gemalter Portraite älterer hiesigen Aerzte und Gelehrten in dem Senkenbergischen Stift, von welchen bie bes Gründers Dr. Johann Chriftian Senkenberg, von A. M. Tischbein, und bes Gelehrten Hiob Ludolf von Clostermans, besonders zu nennen find; ferner einer ähnlichen Sammlung von Bildniffen hiefiger evangelischer Geiftlichen in dem Conventzimmer des Prediger= Ministeriums, woselbst auch noch einige andere Gemälbe aus bem fünfzehnten Jahrhundert aufbewahrt werden. Darunter ist vorzugs= weise eine Kreuzigung hervorzuheben, welche sich nicht allein durch die vielen eblen und ausbrucksvollen Köpfe ber Freunde bes Heilands, namentlich ber weiblichen, sondern auch burch seine fräftige Färbung vortheilhaft auszeichnet. Leider hat diese vorzügliche Arbeit eines tüchtigen oberbeutschen Meisters burch bie Zeit und schlechte Retouche bebeutend gelitten.

Durch Bermächtniß bes Buchhändlers und Senators

## Johann Karl Brönner 1)

gelangte bessen bebeutende Aupserstichsammlung nehst einem Kapital von zwei Tausend Gulden an das während der fürstlich primatischen Regierung gestistete Museum. "Ich vermache," lautet die Verordnung vom 25. April 1810, "dem hiesigen seit Kurzem gebildeten Museo meine ganze Sammlung an Kupferstichen, um solche zum Rugen bes hiesigen Publisums auszubewahren, zugleich aber auch ein Kapital von zwei Tausend Gulden, um aus den Zinsen meine Sammslung zu vermehren."

Mit dieser Bewahrung und Vermehrung wurde seitens bes Mufeums ber Maler Christian Georg Schüt, ber Better, betraut; aber — bamit bei bem Lichte ber Schatten nicht fehle — nach bes Conservators Tod fand sich, daß berselbe ben von Brönner eigen= händig angefertigten Katalog mehrmals umgeschrieben hatte und baß in den späteren Abschriften viele bedeutende Kunftblätter fehlten, die in den unvorsichtigerweise nicht beseitigten früheren noch aufgeführt standen, während das Brönner'sche Original ganz verschwunden war. Das neueste Verzeichniß enthält immer noch 10,200 Mummern; aber and von diesen wurden viele vermißt, welche sich theilweise in Schütens Nachlaß, noch mit bem Stempel bes Museums versehen, vorfanden und zurückgefordert wurden. Viele waren gegen geringere Abdrücke vertauscht worden. Neben dieser offenbaren Bernntrenung hatte sich Schütz überdies eine unverzeihlich nachlässige Behandlung der mit= unter seltenen und sehr werthvollen Kunstblätter bei deren öffentlichen Ausstellung zu Schulden kommen lassen, wodurch viele beschmutzt und beschäbigt worden sind. Es ist das eine höchst betrübende Erfahrung, welche, obwohl schon anderwärts besprochen, hier nicht mit Stillschweigen übergangen werben konnte.

Die Brönner's che Aupserstichsammlung wurde in neuerer Zeit nebst dem dazu gehörigen Kapital und den übrigen Kunstwerken des Museums zur ferneren Ausbewahrung an die Stadtbibliothek abges geben. Hier sind die Kupferstiche zwar wohl aufgehoben, aber dem

<sup>1)</sup> Johann Karl Brönner, Buchhändler, später Senator, war am 4. Juni 1738 hier geboren und starb am 22. März 1812 kinderlos. Dem Senkenbergischen Stift vermachte er hunderttausend Gulden behufs der Aufnahme von sechs nicht unter sechszig Jahren alten Männern als lebenslängliche Pfrstudner, dem Allgemeinen Almosenkosten und dem Waisenhaus je vier Tausend Gulden, dem heil. Geistschospital und dem Zuchthaussond je zwei Tausend Gulden, und zum Baue der neuen Stadtbibliothek einen Beitrag von fünfundzwanzig Tausend Gulden.

sich dafür interessirenden Publikum kann zugänglich. Zweckentsprechenster und darum wünschenswerth würde es sein, wenn diese werthsvolle Sammlung dem Städel'schen Kunstinstitut zur Ergänzung seiner eigenen überlassen werden könnte. Dem stehen aber leider adminisstrative Hindernisse im Wege, deren Beseitigung nur von einer weniger engherzigen, dem Geiste der Stiftung mehr entsprechenden und, wie es mir scheint durchaus statthaften Auslegung des Städel'schen Testaments seitens der Administration erwartet werden kann.

Das Stäbel's che Kunstinstint, die großartigste Stiftung, welche Frankfurt in der Neuzeit dem Kunstsinne und Patriotismus eines seiner Bürger verdankt, gehört zwar mit seiner Wirksamkeit nicht mehr in den vorgezeichneten Rahmen dieses Buchs; allein densnoch darf ich dasselbe hier, wo von patriotischen Widmungen im Insteresse der Kunst die Rede ist, nicht mit Stillschweigen übergehen. Der Banquier

### Johann Friedrich Stäbel,

einer von Straßburg stammenben Patricierfamilie angehörig, 1) wurde am 1. November 1728 hier geboren. Einen auch nur furzen Lebens= abriß bes Mannes zu liefern, ist mir unmöglich, weil mir hierzu kein genügendes Material zu Gebot steht. Hoffentlich wird sich bie Abminiftration seiner Stiftung, im Besitze aller Nachlaßpapiere, biefer auf ihr ruhenden Pietätspflicht bald entledigen. Städels früh erwachte Liebe zur Kunft ward fast zur ausschließlichen Leibenschaft, bie er burch massenhafte Ansammlung von Gemälben, Zeichnungen, Rupferstichen und plastischen Kunftwerken befriedigte. Sein großes, durch einfaches Leben vermehrtes Bermögen gewährte ihm hierzu reiche Mittel und zugleich genügende Muße, um keine Gelegenheit zu verfäumen, sein Interesse an der Förderung der Künste zu bethätigen. In diesem Streben fand er zwar damals in Frankfurt viele Gleich= gefinnte; aber in bem Wunsche, die Kräfte aller zum gemeinschaftlichen Wirken im Interesse ber Kunft und ber Künstler in einem Mittelpunkt zu vereinigen, stand er allein. Seine Bemühungen scheiterten an der Selbstsucht und gegenseitigen Rivalität derer, von welchen

<sup>1)</sup> Die Beilage zu No. 47 ber Zeitung "Dentschland" von 1856 enthält interessante Nachrichten über die Familie Städel in Straßburg. Die Aeltern bes Stifters des Kunstinstituts waren der hiesige Bürger und Handelsmann Johann Daniel Städel und Maria Dorothea Städel geb. Petzel.

er für seine Absichten Unterstützung gehofft hatte. Das Zeich= nungs-Institut war ber großen Aufgabe, welche Stäbel im Auge hatte, nicht gewachsen; eben so wenig konnten ihm die an sich zweckmäßigen, aber bürftigen Ausstellungen verkänflicher Aunstwerke in bem Saale bes Hanbelsmannes Johann Chriftian Raller als ein genügendes Mittel zur Anregung des Kunftsinns und Bildung bes Kunftgeschmacks gelten. Die Künstler standen vereinzelt, jeder auf sich selbst angewiesen. Auch bas erst später in's Leben getretene Mufeum fonnte nur eine fehr beschränkte Abhülfe gewähren. Dieser für eine Stadt wie Frankfurt höchst unerquickliche Zustand ließ in Stäbel ben Gebanken an die Gründung einer großartigen öffentlichen Kunftanstalt zu Gunften seiner Baterstadt frühe zur Reise kom= men. Er war unvermählt und im Besitze bebeutenber Glücksgüter. Schon am 26. Januar 1793 hatte er bie erste bahin zielende testa= mentarische Verfügung getroffen; aber die Einführung bes napoleoni= schen Gesetzbuchs nöthigte ihn am 18. Januar 1812 zu einer neuen Abfassung, wozu er vorher die großherzogliche Bestätigung erwirkt Nachdem jedoch Frankfurt in Folge des Sturzes der Fremdherrschaft in sein altes Recht zurückgetreten war, traf er in beharr= licher Verfolgung seines eblen Zweckes bie britte und lette Berord= nung vom 15. März 1815, wodurch er alle seine Kunftsammlungen, fein Haus und fein ganzes übrige, eine Million Gulden überfteigende Bermögen zur Gründung der herrlichen Anstalt bestimmte, die seitbem als "Stäbel'sches Runftinftitut" eine ber Hauptzierben Frankfurts bilbet. Der Stiftungsbrief ist zwar bereits anberwärts burch ben Druck veröffentlicht, aber bennoch gebührt ihm hier eine Stelle. Er lautet wörtlich:

Nachdem ich, der hiesige Bürger und Handelsmann Johann Friederich Städel, seit langem den Entschluß gesaßt habe, meine beträchtliche Sammslung von Gemählden, Kupferstichen und Kunstsachen, nehst meinem gesammten dereinsten zurücklassenden Bermögen, in soweit lezteres nicht durch besondere Legate eine Berminderung erleidet, der Stiftung eines besonderen, für sich bestehenden und meinen Namen führenden Kunstinstituts zum Besten hiesiger Stadt und Bürgerschaft zu widmen, auch zu dem Ende bereits früherhin und namentlich unterm 26sten Jänner 1793 und 18ten Januar 1812 testamentarische Berordnungen von mir errichtet worden sind, inzwischen aber meine geliebte Baterstadt in ihre Selbstverwaltung, und nach Abschaffung der französischen Sinrichtungen und Gesehe, in den Genuß der vorhin dahier gegolten habenden gemeinen und statuarischen Rechte zurückgetreten ist; so habe ich mich entschlossen, unter Cassir- und Annullirung der obgedachten und aller frühern leztwilligen Dispositionen, mit Beobachtung der Förmlichkeiten des gemeinen Rechts, bey, Gott sen Dant! noch genießenden vollen Seelenkräften, wie es

nach meinem Ableben mit meinem rücklassenden zeitlichen Vermögen gehalten werden soll, hiermit zu verordnen. Ich will und verordne solchemnach wie folgt:

- §. 1. Meine Sammlung von Gemählden, Handzeichnungen, Aupferstichen und Kunstsachen, sammt dazu gehörigen Büchern, soll die Grundlage eines zum Besten hiesiger Stadt und Bürgerschaft hiermit von mir gestistet werdenden Kunstinstituts sein. Dieses Städelsche Kunstinstitut setze ich zu meinem Universalschen in meinen gesammten dereinstigen Nachlaß an beweglichem und unbeweglichem Bermögen, mit alleiniger Ausnahme der von mir in der Testamentse Beylage für meine Berwandte, Freunde und andere Personen gestisteten oder noch fernerhin, durch von mir ges und unterschriebene, oder auch nur unterschriebene Zettel gestistet werdenden Legaten, in bester Rechtsform hiermit ein.
- §. 2. Da meine Absicht bahin gerichtet ist, daß dieses von mir gestistete Städelsche Kunstinstitut der hiesigen Stadt zu einer wahren Zierde gereichen und zugleich deren Bürgerschaft nüglich werden möge; so will ich, daß nicht nur meine vorräthige Sammlung an Gemählben, Handzeichnungen und Kupferstichen, nebst denen in das Kunstsach einschlagenden Büchern, auch sonstigen Kunstsachen erhalten, und von Jahr zu Jahr vermehrt ben vorkommenden Gelegenheiten durch Austausch der vorhandenen schlechtern und mittelmäßigen Stücke gegen bessere, vervollkommnet, sondern auch angehenden Künstlern und Liebhabern, an bestimmten Tagen und Stunden unter gehöriger Aussicht zum Gebrauch und Ansicht ganz freh und unentgeltlich geöffnet werde.

Zugleich aber verordne ich, daß Kinder unbemittelter dahier verbürgerter Eltern ohne Unterschied des Geschlechts und der Religion, welche sich den Rünften und Bauprofessionen widmen wollen, zur Erlernung der Anfangs: grunde des Zeichnens, durch geschickte Lehrer, oder in dem dahier bereits bestehenden Städtischen Zeichnungs-Institut — und wenn sie ihre glückliche natürliche Anlagen und Fähigkeiten ben diesem ersten Unterricht erprobet, auch durch Fleiß und gute Aufführung sich einer weitern Unterstützung würdig gemacht haben, durch andere Meister in der historischen= und Landschafts= maleren, im Aupferstechen in allen Manieren, in der reinen und angewandten Mathematik, gang besonders aber in der Baukunst, und denen in das Runft: fach einschlagenden Wissenschaften, unentgeldlich unterrichtet werden — und die nöthige Unterstützung dahier, auch wohl, nach besindenden Umständen und der sich bey einem ober dem andern Individuum zeigenden eminenten Fähigkeiten und guten Aufführung, in der Fremde, - um sich zu nutlichen und brauchbaren Bürgern und Künstlern zu bilden, aus diesem meinem Kunstinstitut erhalten sollen.

§. 3. Die ganze Einrichtung dieses meines gestisteten Kunstinstituts; somit auch die Anstellung und Verabschiedung des nöthigen Stiftungs=Perssonals; — die Regulirung der Besoldungen; die Verlegung des Instituts aus meinem auf dem Roßmarkt gelegenen Hause in ein anderes geräumigeres zu dem Zweck eigends zu erkausen= und neu zu erbauendes Haus, wo sodann das erstere an den Meistbietenden zu verkausen wäre; die Veräußerung der zu meinem Nachlaß gehörigen Immobilien und Mobilien; die Verwaltung des ganzen Stiftungs=Fonds, dessen Capitalien auf dahiesige und auswärtige Hypothesen, auf den Inhaber lautende Obligationen aller Gattung — ben in= und auswärtigen Anlehen, in Consortien, auch auf Versätze von Obligationen, disponirt werden können (woben ich doch besonders verfüge, daß die

ben meinem Ableben sich vorfindende Wechselbriefe längstens nur noch auf ein Jahr von der Verfallzeit an, wenn sonst kein erheblicher Anstand obwaltet, nach dem Gutfinden der Stiftungsadministratoren prolongirt, daß aber nachber und nach Ablauf dieser Zeit, schlechterdings keine Darleihen auf simple mit keinem Pfand versehene Wechsel weiter gemacht werden dürfen); die jährliche Vergrößerung dieses meines Stiftungs-Fonds aus einem Theil der jährlichen Zinsen, damit derselbe bey sich etwa ereignenden Verlusten nicht in der Folge geschwächt werde, und vielmehr von Zeit zu Zeit zunehme; die Einziehung der Aktiv-Ausstände; die Wahl der Lehrer, welche den jungen Leuten Unterricht ertheilen — die Bestimmung, welche Subjecte aus dem Institut Unterstüßung genießen sollen? wie viel? und auf wie lange? — die Brüfung deren Moralität und die Ahndung eines unsittlichen Betragens; ihre alsbaldige Abschaffung, wenn sie sich, ihre Eltern oder Vormünder, durch ein ungebührliches Betragen der empfangenen Unterstüßung unwürdig machen; alles dieses, so wie die ganze unumschränkte Berwaltung des Instituts und was in irgend einer Hinsicht damit in Verbindung stehet, bleibt ohne irgend eine obrigkeitliche Rückprache oder Genehmigung einholen zu dürfen, dem freien Ermessen der von mir gleich weiter unten angeordneten Stiftungs-Administratoren lediglich überlassen. Ich ernenne nemlich

§. 4. zu Borstehern und Administratoren dieses meines von mir gestifteten und zum Universal-Erben instituirten Städelschen Kunstinstituts, wie auch zu Bollziehern meiner lezten Willensverordnungen nach alphabetischer Namens-Ordnung nachfolgende meine Freunde, welche mir die Annahme gütigst zugessagt haben — als nämlich:

Berrn Doctor Juris Johann Georg Grambs,

Serrn geheimen Finang-Rath Johann Gerhard Soffmann,

herrn handelsmann Philipp Nicolaus Schmibt,

herrn handelsmann Johann Carl Stabel, 1) und

herrn Doctor Juris Carl Friedrich Start.

Da ich zu ihnen das volle Zutrauen hege, daß sie dieses mein gestiftetes Kunstinstitut wohl verwalten werden, so verordne ich zwar, daß sie sogleich nach
meinem Ableben und ihre Nachfolger in der Zukunft ben dem hiesigen Schöffenund Appellations-Gerichte, wenn gleich dessen Namen und Einrichtung sich in der Folge ändern würde — auf diese meine Stiftungsurkunde in Sidespslicht zu nehmen sind — es ist aber daben mein Wille, daß diese Männer sur ihre frenwillig
übernommene Verwaltung auf keinerlei Art verantwortlich gemacht werden sollen.

Diese meine ernannte Herren Abministratoren sollen sammt oder sonders als die Repräsentanten des von mir zum Universal-Erben eingesetzen Städelischen Kunstinstituts um die Einweisung in den Besitz meiner Berlassenschaft ben der Behörde nachsuchen, und nachdem diese erfolgt senn wird, als ernannte Testamentsvollzieher die von mir gemachten Partikular-Vermächtnisse vorschriftstmäßig aus der Verlassenschafts-Masse berichtigen.

Ben dem Abgang eines ober des andern der Abministratoren, ergänzen

<sup>1)</sup> Da herr Johann Carl Stäbel noch ben Lebzeiten bes Stifters versterben, so wurde von bemselben herr Carl Ferbinand Rellner an bessen Stelle als Abministrator ernannt.

verschaft, und wenn die Stimmen getheilt wären, durch das Loos. Ben Abfassung sonstiger Administrationsbeschlüße entscheidet die Mehrzahl der Stimmen, und sollten sich in der Folge etwa wichtige Fälle ereignen, ben welchen die Herren Administratoren eine noch anderweitige Berathung für dienlich und zweckmäßig erachten sollten: so wünsche ich, daß sie sich alsdann vorzüglich an den jezigen zweiten Herrn Bürgermeister und Director des Gerichts erster Instanz, Herrn Johann Wilhelm Mehler wenden möchten, von dessen Freundschaft und patriotischen Gesinnungen ich vollkommen gewärtige und überzeugt din, daß er sie zum Besten meiner Stistung zu allen Zeiten mit seinem gütigen Rath und gründlichen Einsichten mit Vergnügen unterstüßen werde.

- §. 5. Gleichwie aus dem oben erklärten Zwecke und der Absicht dieser meiner Stiftung, so wie aus der den Administratoren im §. 3. ertheilten uns beschränkten Gewalt, die Administrationsbefugnisse sich von selbst ergeben, und es überflüßig wäre, ausser dem bereits oben erwähnten in ein näheres und umständlicheres Detail dieserhalben einzugehen, also will ich nur zur Richtschurr der Administration noch Folgendes bemerken: Es liegt nemlich
- a) in meinem Willen, daß dieses von mir gestiftete Städelische Kunstinstitut für sich bestehen, und mit keinem andern, ja selbsten mit keinem Kunstinstitut jemals verbunden, und daß solches von den von mir ernannten und angeordneten Vorstehern ausschließlich verwaltet und besorgt werden solle. So sehr ich auch
- b) wünsche, daß in der Zukunft dieses Institut durch Beiträge, Vermächtnisse und Geschenke anderer Kunstliebhaber und Unterstüßer der schönen Künste vermehrt werde, so dürfen doch solche Beiträge unter Bedingnissen, welche dem Geiste meines Instituts oder meinem erklärten Willen im mindesten zuwider sind, schlechterdings nicht angenommen werden, wenn auch der augenscheinliche Vortheil des Instituts daben zu Tage liegen sollte.
- c) dürsen von den zum Kunstinstitut gehörigen Gemālden, Handzeichnungen, Kupferstichen, Büchern und andern Kunstsachen keine ausgeliehen, oder unter irgend einem Vorwand aus dem Locale des Instituts, es sehe an wen es wolle, mithin auch nicht an einen der Mitadministratoren verabfolgt werden, und gleichwie
- d) ich bereits oben §. 2. erwähnt habe, daß den Mitadministratoren fren stehet, selbst unter den von mir hinterlassen werdenden Gemälden, Zeichnungen und Aupserstichen, auch sonstigen Kunstsachen und Büchern, die jenigen abzusondern und auszuschließen, welche nicht würdig befunden würden, in dem Institut ausbewahrt zu werden, also sollen auch die Administratoren nur solche als Gaben-Bermächtnisse und Schenkungen annehmen, welche die nemliche Prüfung ausgehalten haben, maßen ich in Ansehung meiner eigenen Sammlung nemliche vorsichtige Auswahl verordnet habe Riemand dadurch sich beleidigt sinden kann.
- §. 6. Meine beiden Handlungsdiener, Herr Gottfried Köcher und Herr Johann Gottfried Jäger, beide von hier, deren erster seit 20 Jahz ren, der andere seit 7 Jahren sich in meinen Diensten zu meiner völligen Zufriedenheit befunden und noch besinden, sollen zwar, mit Beybehaltung ihres bisherigen Gehalts, welcher ihnen von Jahr zu Jahr jedesmal mit Fünfzig Gulden vermehrt werden, und eines von der Udministration zu bestimmenden

Duantums für die Kost, im Hause des Instituts ben dem Personale des Instituts angestellt werden, jedoch nur so lange, als dieses mit dem Benfall und der Zufriedenheit der Herren Vorsteher geschehen kann, indem meine Absicht nicht ist, ihnen auf den Gegenfall ein erwordenes Recht auf ihre Lebenszeit einräumen zu wollen, vielmehr steht nach §. 3. auch ihre Entlassung in dem Besinden der Herren Vorsteher, und wenn einer oder der andere sich verzehelichen würde, so hat derselbe ohne Widerrede das dermalige Locale des Instituts zu verlassen, und wegen einer in der Nähe des Kunstinstituts zu beziehenden Wohnung den Benfall der Herren Administratoren sich zu erbitten, sosort mit der Summe sich zu begnügen, welche ihm dieselben jährlich für das Logis zu bestimmen sich geneigt sinden lassen werden.

§. 7. Da ich mein ganzes Vertrauen in die Einsicht und Rechtschaffenheit der von mir ernannten und fünftig entweder noch weiter von mir — auf den Fall, daß einer oder der andere vor mir verstürbe — ernannt oder von ihnen vorschriftsmäßig aus der hiesigen Bürgerschaft erwählt werdenden Herren Administratoren sowohl ben der ersten Einrichtung als ben dem Fortgange dieses Städelischen Kunstinstituts, setze, und es weder räthlich noch nüglich ist, alle fünftige Einrichtungen im Voraus durch Instructionen zu bestimmen; so genüget es mir, den Geist und die Absicht meines Instituts in dem Vorstehenden sattsam ausgedruckt, und den Herren Vorstehern alle unbeschränkte Macht und Gewalt zur Erreichung meiner wohlgemeinten Intention ertheilt zu haben. Doch will ich

§. 8. soviel nemlich die jährlichen Einnahmen und Ausgaben, die desfalls zu führende ordentliche Buchhalteren, und was dahin gehörig ist, belangt, zu beständigen Stiftungs=Rechnungs=Revisoren hiermit ernannt haben: 1) den zeitigen Herrn Stadtschultheißen, 2) den jedesmaligen Herrn Syndicum primarium, 3) den zeitigen Herrn Seniorem des löblichen Bürger=Ausschussswesend und 4) zwey von letzterem aus seiner Mitte zu wählende des Rechnungswesens verständige Mitglieder. Diesen Herrn Revisoren sollen Vücher und Rechnungen jährlich an einem bestimmten Tage in einer Session der Herren Vorssteher des Instituts zur Nevision vorgelegt werden. Für diese Bemühung bestimme ich jedem derselben eine jährliche Remuneration von zehen Dutaten in Gold, welche demselben aus dem Stiftungssond zu verabreichen sind.

Nebst diesem ist mein Wunsch, daß die hiesige Bürgerschaft durch die Administration von Zeit zu Zeit von dem Fortgange des Instituts und seinen wohlthätigen Wirkungen eine allgemeine Kenntniß erhalte.

§. 9. Gleichwie nun dieses, und was in den bepliegenden und noch serner etwa beyzulegenden Schedeln, (welche als gegenwärtigem Testamente wörtzlich einverleibt anzusehen sind) enthalten, mein reislich überlegter liebster Wille ist, also will und verlange ich, daß derselbe in allen Stücken genau befolgt werde, und daß daserne derselbe wider Verhossen als ein solennes Testament nicht bestehen könnte, dennoch als Codicill und auf jede andere Art und Weise, als den Nechten nach am besten geschehen kann und mag, aufrecht und ben Kräften erhalten werde.

Urtundlich meiner eigenhändigen vor dem Herrn Notar und sieben besons ders requirirten Testamentszeugen vollzogen Unterschrift und Besiegelung. So geschehen Frankfurt am Main Mittwochs den fünfzehnten März im Jahr Eintausend Achthundert und Fünfzehn.

Johann Friedrich Städel.

Hiermit hatte Stäbel bem Kranze reicher, lebensfrischer Stifstungen, worauf Frankfurt mit Recht stolz ift, eine nene glänzende Perle eingereiht. Sie wird seinen Namen bis zu den fernsten Zeiten in lebendigem Andenken erhalten. Er starb am 2. December 1816 in seinem kurz zuvor begonnenen neunundachtzigsten Lebensjahr; und so trat die von ihm gegründete Anstalt gerade in dem Moment in's Leben, als der endlich errungene Friede seine Segnungen verbreitete und Peter Cornelius im Bereine mit Friedrich Oversbeck und den andern Genossen, getragen von den Schwingungen der Zeit, der neuen dentschen Kunst Bahn zu brechen begann. Glücklicher hätte der Augenblick nicht gewählt werden können, als ihn hier das Schicksal bestimmt hatte.

Die Geschichte der ersten Einrichtung des Instituts, der gerichtslichen Hindernisse, welche ihm vorübergehend entgegen traten, seiner weiteren Entwickelung und Wirksamkeit, der bis jetzt erzielten oder versäumten Erfolge, wie der begangenen Fehlgrisse einer eingehenden Untersuchung und Besprechung zu unterziehen, ist hier nicht meine Aufgabe.

Städel hatte mit ebler Selbstverläugnung der Abministration freie Hand gelassen, alles dasjenige, was von seinen hinterlassenen Kunstgegenständen zur Ansnahme in die öffentliche Sammlung nicht tauglich befunden werde, auszuscheiden, überhaupt davon zu verkausen oder zu vertauschen, was ihr angemessen erscheine. Bon dieser Besugniß hat dann auch der Borstand gleich ansangs einen sehr umfänglichen Gebranch gemacht, indem ein sehr großer Theil von Städels Gemälden als ungeeignet ausgeschossen und später theils einzeln, theils in öffentlicher Bersteigerung versilbert wurde. Daß bei dieser Ausscheidung durchgehends mit der ersorderlichen Sachtenntniß und Umssicht versahren worden sei, wurde von vielen Seiten mit Grund in Zweisel gezogen. Indessen haben, wenn man daraus auf den Werth der Gegenstände schließen dürste, die im April 1834, freilich zu einer sehr ungünstigen Zeit, versteigerten 319 Gemälde doch nur einen Erlös von beilänsig 4400 Gulden ergeben.

Einen sehr erfreulichen Ersatz fand das Institut dagegen gleich bei dem Beginne seiner Wirksamkeit durch den glücklichen Ankauf der de Neufville'schen Gemälde und durch den Erwerd der höchst werthvollen Sammlung des Dr. Grambs an Gemälden, Handszeichnungen und Aupferstichen gegen eine jährliche Leibrente von 5000 Gulden. Grambs, ein Freund Städels und Mitglied der Verswaltung des Instituts, war ein sehr eifriger und sachverständiger

Kunstfreund, bessen Vorlesungen im Museum über Xplographie und Chalkographie s. Z. Ausmerksamkeit erregten. Die Leibrente hat er nur ein Jahr lang genossen, da er schon im December 1817 im Alter von ein und sechszig Jahren starb.

Verzeichnisse ber Sammlungen bes Stäbel'schen Kunstinstituts an Gemälden und plastischen Kunstwerken sind bis jett mehrere im Druck erschienen und werden zeitweise burch neue Auflagen ergänzt. Durch bie Schrift: "Eine Wanberung burch bie Gemälbesammlung bes Stäbel'schen Kunftinstituts," 1855 hat 3. D. Passavant ben besuchenben Kunftlaien die Auffindung der hauptsächlichsten Gemälbe erleichtert. Ueber die Bücher und Kupferwerke ift gleichfalls ein Berzeichniß erschienen. Von den Handzeichnungen und Kupferstichen sind keine Kataloge veröffentlicht, was auch kann ausführbar wäre. Theil des Besitzthums des Justituts ist höchst umfangreich und äußerst Das Kupferstichkabinet wurde vor zwei Jahren burch bie Sorgfalt des Cuftos, Herrn G. Malß, unter Mitwirkung des Herrn Anton Brück sustematisch, zweckmäßig und geschmackvoll geordnet, woburch es bem sich bafür interessirenden Publikum bequem zugänglich geworden ift. Auch die an ausgezeichneten Aupferwerken reiche Bibliothek wird an den hierzu bestimmten Tagen zahlreich besucht.

Es ist kaum glaublich, aber bennoch wahr, daß die Eröffnung des Städel'schen Kunstinstituts, in deren Folge sich viele fremde Künstler in der Hoffnung auf ein frisch aufblühendes Kunstleben hatten bestimmen lassen, hier zeitweise ihren Wohnsitz zu nehmen, den unschuldigen Anlaß zu einer vom Brodneid dictirten Beschwerde der zünstigen Maler = Junung gegeben hat. Am 7. December 1816 beantragten die Vorsteher der Junung — Hotter und Scheel — auf ein altes Recht sich berusend, wonach der hiesige Ausenthalt fremder Maler auf höchstens drei Monate zu beschränken sei, die Auseweisung von fünszehn namhaften Künstlern. Die Behörde ging zwar auf eine so weite Ausbehnung des Zunstzwanges nicht ein; aber dennoch war des letzteren Ansehen noch so mächtig, daß, nachdem man sich eine Art Censur über die Befähigung jedes einzelnen der hier weilenden fremden Maler (wenn ich recht vermuthe, durch den, obgleich fremden, doch geduldeten Better Schütz) verschafft hatte, neun Malern:

- stand

<sup>1)</sup> Schon in Meufels Museum von 1789 wird Rlage geführt: "Will sich auch ein Künstler hier aufhalten, so hat er viel Verfolgung von ber Zunft zu erwarten; benn biese giebt nicht leicht zu, daß sich ein frember Künstler in Frankfurt sestsebe."

J. J. Becker, Lütenkirchen, Tielker, Johann Müller, Franquinet, G. Schlesinger, Schulz, Habener und Menbe, die Aufenthaltserlaubniß von dem Polizeiamte gekündigt wurde. Einige davon fanden zwar noch längere Nachsicht; allein der Vorgang gab dennoch Anlaß zu den misliedigsten öffentlichen Erörterungen 1), die vielleicht bewirkt haben, daß seitdem ähnliche Dinge nicht mehr vorzgekommen und für immer unmöglich geworden sind.

Wenn auch weniger glänzend als die Städel'sche Stiftung, doch von gleichem Bürgersinn eingegeben war die Schenkung ber

#### Familie Brehn.

Johann Balentin Prehn, ber Bater, geboren im September 1749, gestorben im September 1821, war ein Mann, ben sein Kunstsinn und lebhaftes Interesse für alles, was sich auf die Ge= schichte ber Vaterstadt bezog, über das Niveau seiner bürgerlichen Stellung erhob. Er war Conditor und hatte sich schon seines Berufs wegen frühe mit Mobelliren und Formstechen beschäftigt; später füllte er bamit aus Liebhaberei seine Mußestunden aus. Mit vielem Ge= schick bossirte er die verschiedensten Gegenstände in Wachs, Thon und andern Massen, wobei er geschmackvolle Formen mit richtiger Zeich= nung zu verbinden wußte, was sich auch in den Arbeiten seines Geschäfts, benen anderer Conditoren gegenüber, bemerkbar machte. Außerbem verfertigte er aus Holz allerlei niedliche mit Meising, Elfenbein, Berlmutter und andern Materialien eingelegte Auffätze, die ihn in freier Zeit an der Dreh= und Hobelbank beschäftigten. Ein raftloser Kunftsammler, war er während eines Zeitraums von mehr als fünf= zig Jahren bemüht, sein Besitzthum an Gemälben, Handzeichnungen, Rupferstichen und Francosurtensien zu vermehren; besonders aber ging fein Streben auf Bildung eines Rabinets ganz kleiner Delgemälbe, was ihm burch Ausbauer in merkwürdiger Weise gelang. Alle, wo= von bas größte wohl kaum bas Maaß von fechs Zoll in ber Länge ober Breite übersteigen wirb, faßte er einzeln in selbstverfertigte, vergoldete Rähmchen und bann wieder in verschiedene Schränkchen Sein Beispiel gab bem älteren Morgenstern bie erste zusammen.

<sup>1)</sup> Man vergleiche die betreffenden Artikel im Rürnberger Correspondenten Mo. 100, im Allgemeinen Anzeiger der Deutschen No. 98 und im Frankfurter Staatsristretto No. 113 vom Jahr 1817 mit der Schrift: "An die Herren Abministratoren des Stäbel'schen Kunstinstituts in Franksurt a. M.," vom 28. April 1817.

Ibee, zur Gründung seiner bekannten Sammlung kleiner Copien nach Originalgemälden guter Meister. Prehns Sammlung besteht meisstens aus Originalen. Außer diesen enthielt sein Nachlaß noch über 300 größere Oelgemälde und viele Miniaturmalereien.

Sein jüngerer Sohn Ernst Friedrich Karl Prehn hatte sich dem Handelsstande gewidmet, opferte aber gleich dem Bater einen großen Theil seiner Zeit der Kunstliebhaberei und der dilettantischen Kunftübung. Unter andern fah ich von feiner hand acht Federzeichnungen nach Radirungen von J. van Bliet, Bettler, Rattenfänger, wandernde Krämer 2c., mit ausnehmendem Fleiße den Originalen nachgebildet. Das Kabinet kleiner Gemälde und die übrigen Runftfachen hatte er aus dem väterlichen Nachlasse auf sein Erbtheil über= nommen, und war auf die Bermehrung bes ersteren eifrigst bebacht. Mit bem Gebanken beschäftigt, baffelbe bem Stäbel'schen Runftinftitut zu hinterlassen, überraschte ihn am 16. April 1834 ber Tob. Indessen hatte er bennoch seine Wünsche bereits niedergeschrieben; seine Ge= schwister, ber jett auch verstorbene Conditor Johann Friedrich Prehn und Fran Johanna Rofina Sänger, von gleichen Gefinnungen beseelt, waren alsbald bereit, den Wunsch des Bruders gewiffenhaft zu erfüllen. Das durch Herrn H. H. Hildebrandt ver= mittelte Anerbieten: das kleine Kabinet als ein untrennbares Ganges bem Stäbel'schen Kunftinftitut zu überlassen, glaubte bie Abministration auf Grund ber Bestimmungen bes Stiftungsbriefs &. 5, a, d, ablehnen zu muffen. Hierauf wurde bie Sammlung mit ber Bedingung, daß bieselbe unter ber Benennung Prehn'sches Gemälbekabinet als unveräußerliches Ganzes hiefiger Stadt und Bürgerschaft erhalten bleibe und in einem besonderen Locale zur un= entgeltlichen Besichtigung aufgestellt werbe, bem Senat zum Geschenke angeboten. Dieser nahm basselbe am 11. Juni 1839 unter ehrender Anerkennung ber von ben Schenkern bethätigten patriotischen Ge= finnung förmlich an. Das Prehn's de Gemäldekabinet wurde vorläufig in einem Zimmer des Erdgeschoffes ber Stadtbibliothek aufgeftellt, woselbst es an zwei Tagen in ber Woche zu bestimmten Stun= ben nach Anleitung eines von J. D. Passavant verfaßten Katalogs, ber indessen von dem f. Z. durch J. F. Morgenstern für Prehn verfertigten mehrfach abweicht, von dem Bublikum besehen werden kann. Es sind 855 Delgemälbe vom kleinsten Format, was allein schon es erklärlich macht, daß gar manche bavon vor ber Brüfung einer strengen Kritik nicht bestehen können. Aber es befinden sich darunter auch recht viele gute und interessante Arbeiten, zumal von Frankfurter und auch

andern, zum Theil seltenen Meistern, deren Bereinigung in einer ihrer Art nach einzigen Sammlung jedenfalls von besonderem Interesse ist und den Gründern ein bankbares Andenken sichert.

In dem nämlichen Zimmer werden auch einige gute Bildnisse älterer Franksurter Gelehrten und Patricier, darunter namentlich das des verdienstvollen Johann Maximilian Zum Jungen von Samuel Hoffmann und des Prädicanten Hartmann Beher, so-wie das bekannte 1824 von Bettina von Arnim genial entworsene Ghpsmodell eines Goethe-Denkmals ausbewahrt.

Eine Anzahl größerer, nachträglich von Frau Sänger ber Stadt zum Geschenk überlassenen Delgemälbe ist mit der städtischen Sammlung in dem vormals von Bethmannischen Museumsgebäude vereinigt.

Diese stätische Sammlung, welche nicht mit der des Stätelischen Kunstinstituts verwechselt werden darf, verdankt ihre hauptsächlichste Grundlage nächst den Gemälden der aufgehobenen Klöster dem neuesten der Stadt zugewendeten patriotischen Vermächtnisse des am 10. Juli 1856 im Alter von zwei und achtzig Jahren kinderlos verstorbenen hiesigen Bürgers und Handelsmannes

## Johann Georg Chriftian Daems.

In seinem am 4. November 1845 errichteten Testament verordnete berselbe:

§. 5. "Der Stadt Frankfurt vermache ich meine ganze Delgemäldesammlung, weniger wegen dem Werth, den sie etwa haben kann, als in dem festen Vertrauen in die bekannten patriotischen Gesinsnungen meiner Mitbürger, daß Kunstfreunde und Kunstsammler, sowie lebende Künstler ihr durch Erwerbungen, Zutheilungen, Vermächtnisse und Geschenke in ihrer größeren Vermehrung und Vielseitigkeit erst den Werth geben werden, den eine große Gemäldesammlung in einer Stadt wie Frankfurt der Kunst, den Künstlern und der Stadt selbst gewähren kann. Ich wünsche, daß sie an einem passenden Orte zur öffentlichen Veschauung und Benutzung sür Künstler an bestimmten Tagen aufgestellt werde; erst wenn dieses mit Sorgsalt geschehen kann, sollen die Vollstrecker meines letzten Willens zur Ueberzlieserung meiner Sammlung verpslichtet sein, und ich erwarte, daß dieses binnen zwei Jahren nach meinem Tode geschehen kann; so lange soll solche in ihrer Ausstellung belassen und die Räume geschlossen bleiben."

Aus Rücksicht für seine Berwandten und mit gutem Borbedacht nahm der Erblasser in einem späteren Codicill alle Familiengemälde und viele kleineren Bilder, als ungeeignet für eine öffentliche Sammlung, von dem Bermächtnisse aus. Selbst angeregt burch seine Borgänger zu dieser patriotischen Widmung, wollte Daems damit zugleich seinen von ähnlichen Gessinnungen belebten Mitbürgern als Beispiel dienen und ihnen selbst für vereinzelte Zuwendungen einen Bereinigungspunkt schaffen, woran es dis dahin gesehlt hatte, da das Städel'sche Kunstinstitut seiner exclussiven Stellung wegen dazu nicht dienen kann, was eben so sehr den Genuß, wie die Erhaltung so vieler guten im Besitze der Stadt bessindlichen Gemälde wesentlich beeinträchtigen mußte, indem diese theils in verschiedenen Amtslocalitäten des Kömers zerstreut und wenig beachtet, theils wegen Mangels zur Ausstellung geeigneter Käume in der Stadtbibliothek zusammengestellt, dem Publikum kaum zugängslich sind.

Die Daems's chen Gemälbe, zwei Hunbert und zwanzig an ber Zahl, worunter sich einige von hohem Kunstwerth besinden '), nebst sechs und dreisig von Frau Sänger geschenkten, fünf von dem Maler Johann Courad Bager vermachten und einigen andern der Stadt eigenthümlichen Bildern, ferner die aus dem Ansange des sechszehnten dis zum Ende des siedenzehnten Jahrhunderts stammenden Glasmalereien, welche Herr Schnhder von Wartensee aus seinem Stammschlosse im Canton Luzern entnommen und 1844 der Stadt geschenkt hat, wurden vorläusig in dem ehemals von Bethmannischen Museumsgedände vereinigt, dis ein größerer und zweckmäßigerer Raum zur Ausstellung aller städtischen Gemälde gesunden sein wird. Daß dies recht bald geschehen möge, ist im Interesse aller Kunstsrende und in dem der Erhaltung und Vermehrung dieses werthvollen, der Stadt zur Zierde gereichenden Besitzthums dringend zu wünschen.

<sup>&#</sup>x27;) Für die beiben Gemälbe von Anton van Dyk und David Teniers b j., waren bem Erblasser nach bessen Bersicherung mehrmals zwanzig Tausenb Gulben geboten.

## Berichtigungen und Bufațe.

- 1. Seite 16 Zeile 5 von unten, und Seite 19 Zeile 16 von oben lese man 1467 statt 1476.
- 2. S. 18 3. 2 v. oben, u. an einigen fpateren Stellen I. fnieend ft. fniend.
- 3. Seite 25 Zeile 15 von oben 1. 40 ft. 41.
- 4. Zu S. 57. Durch freundliche Mittheilung des Herrn Theol. Dr. Steit erhielt ich im Augenblicke des Drucks dieser Zusätze noch die Bestätigung ex actis occles. Tom. IV., 628 u. 630, daß S. Feyerabend am 22. April 1590 am Schlage gestorben ist.
- 5. Bu S. 100. Bu ben gludlichen Nachahmern der historischen Werke Elsbeimers muß auch Adrian Stalbent gezählt werden.
- 6. Zu S. 111. F. Faust von Aschaffenburg nennt in seinen Collectaneis Spangenberg einen "niederländischen Maler und Lautenisten."
- 7. Seite 112 Zeile 5 von unten I. vorgekommenen ft. vorgekommene.
- 8. Zu Seite 128, Schimmel. In dem Rathsprotocoll vom 15. Septems ber 1614 heißt es: "Gemählbe u. Beschreibung der Plünderung der Judensgasse durch Joh. Ludwig Schimele, Bürger u. Briefmahler. Hätte er es selbst gedruckt, soll er verhaftet werden." Die interessante Tuschzeichnung besindet sich jest im Besise des hiesigen Vereins für Geschichte und Altersthumskunde. Muthmaßlich rühren die bekannten Darstellungen der Wegsührung und Hinrichtung der Aechter von derselben Hand her.
- 9. Seite 163 Zeile 11 von unten I. Anieftude ft. Anieeftude.
- 10. Seite 169 Zeile 6 von unten 1. 1665 ft. 1668.
- 11. Zu Seite 241. Johann Helfrich Riese wurde am 17. Februar 1656 in Cassel geboren und am 22. September 1725 dahier beerdigt.
- 12. Zu Seite 293 Zeile 2 von oben. Weitere Prüfung hat mich überzeugt, daß dieses Hüsgen in seinem höheren Lebensalter darstellende Blatt, obs gleich in Kollers Manier behandelt, doch nicht wohl von diesem Künstler, welcher Frankfurt schon 1777 für immer verließ, gestochen sein kann.
- 13. Seite 371 Zeile 2 von oben ist nach dem Worte "vorzüglichen" einzu- schalten: Lanbschaften.
- 14. Seite 431 Zeile 8 von unten l. Mußestunde st. Musestunde.
- 15. Zu Seite 479. Hüsgen, Faber und Hirsching, auch Römer: Büchner (Wahlund Krönungskirche S. 39) setzen ohne Quellenangabe die Stiftung des Bildwerks in der Marienkapelle (Salvechörlein) in das Jahr 1480, während Lersner, II. 167, dieser Stiftung im Jahr 1345 gedenkt. Beide Angaben beruhen offenbar auf einem Mißverskändniß; denn in der Seite 23 von mir erwähnten Handschrift des Bernhard Rorbach, eines Enkels des Stifters, liest man wörtlich: "Dieser ulrich v. werstadt hat lassen machen unser frauwen hymelkart") uff dem altare yn dem Salvechorgin yn der phar

5.00%

<sup>1)</sup> Soll heißen Tob.

zu sant Bartholomeus und hyn ussen uff dem kyrchhoffe unsern herren got am oleh berge, die kosten bende zusamen uff VIII: gulden zu den tzyten, und lygt auch vor dem altare yn selbigem chvregin begraben und er starbe uff dienstag unser lieben fruwen dag visitacionis anno domini XIIII: XLIII."

Die Stiftung des Bildwerks im Salvechor kann demnach nicht 1480 stattgehabt haben. In der That erzählt auch von Fichard in der Geschlechter: Geschichte (Mspt.) sub voce v. Werstadt auf Grund der Originalurkunde: 1434 Fer. 2 post diem Francisci macht Ulrich v. Werstadt, genannt Schelm, sein Testament; am Eingange desselben erwähnt er: "Als ich dann zu Eren der würdigen Mutter Goddes Marien langes Willen und vorgehabt han eine gebuweze zu machen von unser lieben frauwen ende in der parfirchen zu fant Bartholomeus zu Frf. an dem alm (Salm, Salve?) an der Wande, doben myn liebe Hußfr. selge begraben lyget, und han darzu bescheiden 200 Gulden guter Wr., die ich auch gereide uß hand gegeben han, solich gebuweze und werke dampd zu machen." Hieraus ergiebt sich, daß die Stiftung spätestens 1434 durch das Testament, wenn nicht schon früher, geschehen ift. Sollte etwa die wirkliche Ausführung sich bis zum Jahr 1480, also sieben und dreißig Jahre nach des Stifters Tod verzogen haben? Das ist kaum anzunehmen. Die Bahl 200 ist in dem Manuscript durch Correktur undeutlich und könnte auch 800 heißen.

Wenn J. B. Müller in seinen "historischen Nachrichten über das Domsstift" von zwei den Delberg vorstellenden Gemälden spricht, welche beide Ulrich v. Werstadt für 800 Gulden, das eine in das "Salmenchörlein," das andere auf den Kirchhof gestistet habe, so beruht dies ohne Zweisel auf unrichtiger Bezeichnung. Das Salvecher wurde corrumpirt auch Salmenchor genannt.

- 16. Zu Seite 484. Die Sage: Matthias Flacius Ilhricus sei in ber Weißfrauenkirche beerdigt worden, stellt sich als grundlos dar, wenn man weiß, daß um jene Zeit die Bestattung in den Kirchen durch Rathsversordnung überhaupt verboten war, ja nicht einmal bei den Leichen der hiesigen Prädicanten bewilligt wurde, und wenn man damit die auf einen zahlreichen Leichenconduct durch die Stadt nach dem Betersfirchhose deutenden Worte in Beners Bericht über des Flacius Beerdigung: "Die 12 Martii multis piis comitantidus sunus sepultus est" in Verbindung bringt. Das Sterbebett des unglücklichen Mannes umstanden, außer einigen andern Freunden, sein Urzt Adam Lonicer und der Prediger Hartmann Bener. Die letzte Zusluchtstätte verdankte der Hartversolgte dem muthvollen Schutze der protestantischen Priorin des Klosters, Catharina v. Meerseld (W. Preger: Matthias Flacius Ilhricus und seine Zeit, 2. Hälfte S. 518—527).
- 17. Zu Seite 491, Liebfrauenkirche. Bei der jüngsten, noch nicht vollendeten Restauration hat man die 1856/1857 als unschön und unpassend aus dem Dome beseitigten Altäre, nachdem sie fünf die sechs Jahre auf dem Kirche hose im Freien gelegen hatten, in die Liebfrauenkirche verpstanzt. Ich stelle nur die Thatsache sest, ohne weitere Reslexionen daran zu knüpfen.

## Personen= und Sachregister.

|                                |            |                                 | Geite      |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| $\mathfrak{A}.$                |            | Baffe, Polyrene geb. v. Goldner | 440        |
|                                | Ceite      | Bauer, Philipp Jacob            | 430        |
| Abel, Hans                     | 27         | Bechtold, N. N                  | 465        |
| Adermann, Johann Adam.         | 452        | Beder, J. J                     | 465        |
| — Georg Friedrich              | 453        | Beder, Johann Wilhelm           | 296        |
| Abler, N. N                    | 465        | Beer, Johann Friedrich          | 361        |
| Adlerflycht, Suf. Maria von    | 440        | — Christian Jacob               | 362        |
| Abrian, Maler                  | 83         | — Johann Conrad                 | 385        |
| l'Allemand, Conr. Christian    | 411        | Beger, Lorenz                   | 256        |
| Almofenkaften, Bilder dafelbst | 58         | Beham, Hans Sebald              | 60         |
| Alt, Jacob                     | 454        | Behem, Balthasar 12.            | 137        |
| Amman, Jobst                   | 58         | — Franz <u>12.</u>              | 137        |
| Ammon, Clemens                 | 83         | Behr, Johann Philipp            | 278        |
| Antiquitaten a. b. Stadtbibl.  | 414        | Bendert, Johann Meldior .       | 229        |
| Untoniterhof                   | 496        | Bender, Johann Balentin .       | 465        |
| Antony, Meister                | 41         | Berndt, Johann Christoph .      | 381        |
| Ariabne, von Danneder          | 546        | Berner, Conrad                  | <u>53</u>  |
| Arold, N. N                    | 465        | Bethmann, G. G                  | 293        |
| Aubry, Abraham                 | 231        | v. Bethmanns Mufeum             | 545        |
| — Johann Philipp               | 231        | Bibliothet                      | 512        |
| — Jean                         | 54         | Bidel, Johann Georg             | 237        |
| Mufmuth, Johann Michael .      | 465        | Bille, Theatermaler             | 364        |
| — Leonhard                     | 465        | Birtenholz, Nifolaus            | 115        |
|                                |            | Bloemert, Abraham               | 57         |
| 3.                             |            | Blon, Michael le                | 124        |
|                                |            | — Johann Christoph le .         | 237        |
| Back, J. C                     | 283        | Bödler, Georg Andreas           | 223        |
| Baber, M. hans                 | 129        | Bögener, G. B                   | <u>533</u> |
| Bager, Johann Daniel           | 384        | Böhmer, Karl                    | 465        |
| — Isaat                        | 385        | Borcht, Heinrich van ber, sen.  | 119        |
| — Johann Conrad                | 385        | — Heinrich van der, jun.        | 119        |
| Barfüßerfirche                 | 494        | Borny, heinrich Abam Glias      | 278        |
| Barthaus = Wiesenhütten        |            | Boß, Hermann                    | 227        |
| g. v. Beltheim                 | <u>353</u> | — S. jan                        | 228        |
| Barth, Karl                    | <b>540</b> | Bon, Beter, ber altere          | 243        |
| Bartholomeo, Meister           | 6          | — Beter, der jungere            | 245        |
| Bartholomaus, Meister .        | 12         | — Heinrich                      | 245        |
| Bartholomaustirde              | 471        | — Agathe                        | 246        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      | Ceile                              | e |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---|
| Bon, Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246        | Daterat, Johann Michael . 29!      | 3 |
| — Karl Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246        | Dagerat, Johann Gervatius 294      | 1 |
| — Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 246        | Degeler, Frang 275                 | į |
| Braun, Anna Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247        | Denner, Balthafar 257              | 7 |
| Braunfels, haus gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 521        | Deutschherrenhaus u. Rirche 496    | 3 |
| Bredheimer, 3. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 465        | Diehl, Joh. Friedrich Beinrich 378 | 3 |
| Bremen, Carolus von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237        | Dietrich, Sans Q. Michael . 460    |   |
| Bronner, Senator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 554        | Dilich, Johann Wilhelm 138         |   |
| Brubad, Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53         | Dirmftein, Bans 27                 |   |
| be Bry, Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82         | Dominitanertlofter 496             | } |
| Bunfen, Johann Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303        | Domfirche 471                      |   |
| Bunsen, Philipp Chriftian .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303        | Donett, Cornelius Andreas . 249    |   |
| Burnig, Rudolph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308        | - Georg Friedrich 251              |   |
| v. Buwern, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | — Beter 250                        |   |
| or of the configuration of the | 0          | Donnhäuser, Johann Daniel 300      |   |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Düblon, N. N 466                   |   |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Dücree, Friedrich Wilhelm . 279    |   |
| Calvarienberg im Domkirchh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 480        | Dürer, Albrecht . 35 518 539       |   |
| Capuzinerkirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496        | e a rect account . Dir was the     |   |
| Carmelitertloster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 496        | C*                                 |   |
| Catharinentirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 491        | Œ.                                 |   |
| Chabord, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465        | Cben, Johann Michael 279           |   |
| Chandelle, Andreas Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388        | Eberhard, Hans Heinrich . 137      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388        | Chersbach, Johann Jacob . 466      |   |
| Chandelle, Dorothea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15         | Edersberg, N. N 466                |   |
| Clas, Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |   |
| Clausius, Johann Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 465        | 0 , 1, 0 , 1                       |   |
| Clerc, David le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248        |                                    |   |
| Clerc, Johann Friedrich le .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249        |                                    |   |
| Contgen, Georg Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 332        | Cher, Hans Jacob 137               |   |
| Cöster, Anna Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411        | Chrenreich, Joh. Benjamin. 284     |   |
| Collier, Jacob de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115        | Eichhorn, Franz Joseph 277         |   |
| Colomba, Lucas Anton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 266        | Eisenbach, Johann Remigius 466     |   |
| Colomba, Joh. Bapt. Innocenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268        | - Johann Heinrich . 466            |   |
| Cornelius, Beter v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540        | Elsheimer, Adam 93 567             |   |
| Cortons, Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69         | — Johannes . 12. 109               |   |
| Cung, Maria Dorothea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429        | Engelberg, Meifter 4               |   |
| Chriacus, Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | Epitaphienbuch . 52 56 132         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Ermyn, Meifter (Steinhauer) 10     |   |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Eschersheimerthurm 505             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Etlingen, Jacob von 7              |   |
| Daems, 5. G. Chr. d. Vermacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>565</u> | Evangelienbuch 515                 | t |
| Dalberg, Carl v., Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                    |   |
| Primas . 32 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541        | 22                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 75.                                |   |
| Damiset, Hieronymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276        | ₹.                                 |   |
| Damiset, Hieronymus Damiset, Charlotte Rebecca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Faber, Conrad 68                   | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276        |                                    |   |

|                                                            | Seite      |                                  | Seite     |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| Fellner, Ferd. Aug. Michael                                | <b>455</b> | Gertener, Johann                 | 5         |
| Feuerbach, Johann Anselm .                                 | 407        | — Matern                         | 5         |
| Feyerabend, Johann L                                       | 54         | Gimbel, R. R                     | 466       |
| — Johann II.                                               | 58         | Glaefer, Gotthelf Lebrecht .     | 466       |
| — Sigmund 55                                               | 567        | Glasmalerei 12 488               | 566       |
| - Hieronymus .                                             | 58         | Glaffer, Georg                   | 42        |
| — Rarl Sigmund                                             | 58         | Glaß, Kilian                     | 270       |
| - <u>3. 5 </u>                                             | 58         | Glager, Egib Nitolaus            | 466       |
| $ \overline{\mathfrak{L}}$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ | 58         | Goepffert, R. R                  | 333       |
| <b>- 3</b>                                                 | 58         | Goethe, Joh. Wolfgang v          | 413       |
| m                                                          | 58         | Goethe Denkmal 419 424           | 514       |
| Fiamingho, Frz. bu Quesnon                                 | 528        | Gothe, Friedrich Cofander v.     | 166       |
| Finsterwalder, Joh. Jacob                                  | 466        | Gogel, Joh. Mart. u. Joh. Noe    | 225       |
| Flegel, Georg                                              | 84         | — Franz                          | 225       |
| — Fried., Jac. u. Bernh.                                   | <b>85</b>  | Gold: u. Silberarbeiter-Album    | 115       |
| Föhrlein, Johann                                           | 466        | Gogner, Johann Nifolaus .        | 233       |
| Fouquet, Jean (Miniaturen)                                 | 544        | Gout, Johann Franz               | 297       |
| Frant v. Ingelheim                                         | 15         | Grabbentmale                     | 130       |
| Frankfurt, hans von                                        | <b>25</b>  | Graff, Johann Andreas            | 175       |
| — Johann von                                               | <b>50</b>  | Grambs, Johann Balentin .        | 224       |
| — Nikolaus von .                                           | 50         | Grav, Hans                       | 68        |
| Franquinet, Wilh. Beinr                                    | 466        | Greff, hieronymus                | 40        |
| Fren, Stephan Joseph                                       | 466        | Grimmer, Abam                    | 88        |
| Friedeberger, Eberhard                                     | 16         | Grünebaum, Abam                  | 467       |
| Frifden, Frigiden                                          | 12         | Grünewald, Matthäus              | <b>35</b> |
| Fröhlich, Andreas                                          | <b>230</b> | - Hans                           | 37        |
| Frölicher, Johann Wolfgang                                 | 229        | Grundriffe und Stadtplane        | 71        |
| Frol, Hans                                                 | 42         | Gfell, Marie Dorothea Ben:       |           |
| Fuentes, Georg                                             | 363        | rica geb. Graff                  | 174       |
| Fuetscher, Michael Unton .                                 | 406        | Gulfferich, hermann              | 53        |
| Fürstened, Saus zum                                        | 420        | Günther v. Schwarzburg beffen    |           |
| Funt, Johann Georg                                         | 273        | Grabdenkmal                      | 477       |
| Furd, Sebaftian                                            | 121        |                                  |           |
| — Heinrich                                                 | 124        | <b>5.</b>                        |           |
| Furich, Johann Philipp                                     | 232        | <u>v·</u>                        |           |
| — Remigius                                                 | 233        | habener, Florian                 | 467       |
| Fyol, Conrad                                               | 16         | Sailler, Nitolaus                | 240       |
| — Sebald                                                   | 16         | Saller v. Sallerftein, b. Dentm. | 479       |
| — Hans                                                     | 23         | 5 ammer, Johann Christoph .      | 271       |
| •                                                          |            | San, Wengand                     | 55        |
| G.                                                         |            | Sans, Meifter (Steinhauer) .     | 10        |
| •                                                          |            | — von Frankfurt                  | 25        |
| Gartner, Johann Jacob                                      | <u>466</u> | Sagmann, Philipp Friedrich       | 467       |
|                                                            | 111        | Saud, Friedrich Ludwig           | 350       |
| - Georg                                                    | 112        | Saublin, Nitolaus                | 240       |
| be Georgi, 3                                               | 331        | Hauslin, Simon                   | 229       |
|                                                            | 230        | Saufer, Louise                   | 467       |

|                               | Seite      |                            | Scite      |
|-------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Seben ftreit, Johann Beinrich | <b>467</b> | Honnête, Jean François     | 296        |
| Seiliggeistfirche             | 495        | Sonnt, Friedrich Wilhelm . | 348        |
| Seinzelmann, Anton            | 467        | Busgen, Beinrich Cebaftian | <u>535</u> |
| Seller, Jacob 35              | 480        | Sulfen, Friedrich          | 125        |
| Senne, ber Steinmes           | 9          | Suth, Rosa                 | 438        |
| Sensselin, Maler              | 16         |                            |            |
| Sergenrober, Georg Seinr.     | 328        | Ox                         |            |
| - 3. M                        | 329        | <u>3.</u>                  |            |
| Herold, Johanna Helena.       | 173        | Jaques, B                  | 467        |
| herrlein, Johann Andreas .    | 290        | Janide, Johann Gerhard .   | 467        |
| hesse, hans                   | 26         | Igler, Johann Wolfgang.    | 453        |
|                               | 519        | Ingelheim, Hans von        | 6          |
| Heffen Denkmal                | 40         |                            | 13         |
| Seß, Martin                   |            | Johann von Bamberg         | 50         |
| — Johannes                    | 203        | — von Frankfurt            |            |
| — Johann Benedict sen         | 203        | — "Orglodner"              | 13         |
| - Johann Benedict jun         | 204        | Jost, Meister              | 6          |
| — Sebastian                   | 204        | Junder, Justus             | 281        |
| — Beter                       | 205        | — Isaak                    | 282        |
| — Johann Georg Christian      | <u>302</u> |                            |            |
| — Johann Friedr. Christian    | 302        | R.                         |            |
| Segler, Meldior               | 492        |                            |            |
| Senden, Johann von der .      | 132        | Raisersaal                 | 506        |
| Sirbe, Andreas, b. Denfmal    | 480        | Reller, Georg              | 115        |
| Siridmann, Gigm. Leonh.       | 234        | Rerle, hans                | 467        |
| Birt, Friedrich Chriftoph     | 253        | Rern, Johann Abam          | 350        |
| - Friedrich Wilhelm           | 254        | Reffel, hieronymus van     | 114        |
| - Heinrich                    | 256        | Refler, Johann Karl        | 280        |
| Hocheder, Servatius           | 261        | - Johann Mart. Benj.       | 280        |
| - Franz                       | 261        | - Beter                    | 280        |
| - Marie Eleonore .            | 262        | 61                         | 27         |
|                               | 263        |                            | 127        |
| , 1                           |            | Rieser, Eberhard           |            |
| O-Vanna O-1-1-1-1             | 263        | Kiesewetter, Gabriel       | 467        |
| — G. Friedrich                | 263        | Kilian, Philipp            | 207        |
| Hoefnagel, Jacob              | 113        | Klang, Johann Christoph .  | 287        |
| Höffler, Heinrich Friedrich . | 438        | Kleiner, Salomon           | 271        |
| <u> </u>                      | 467        | Kleseder, Justus           | 144        |
| Hoffmann, Samuel              | 137        | Rlog, Kaspar               | 468        |
|                               | 304        | Knieb, Johannes            | <u>335</u> |
| — Wilhelm                     | 125        | Roch, Georg Anton          | <b>258</b> |
| Hofmann, Johannes             | 129        | Roed, Christian            | 412        |
| — Johann Daniel .             | 292        | Köhler, Johann David       | 468        |
| — Anselm Franz .              | 294        | König, Franz Bernhard      | 468        |
| Solbein, Sans, ber altere .   | 30         | Königshofen, Friedrich . 9 | 505        |
| Sollar, Bengel                | 156        | Koller, Johann Jacob 292   | 567        |
| v. Solghaufen, Joh., Dentm.   |            | Krampf, Matthäus           | 437        |
| Solzpfortden                  |            | Rraul, Karl Franz          | 336        |
| homburg, Jacob                |            | Kraus, Johann Melchior     |            |
| 0, 0                          |            |                            | -          |

|                            | Seite      |                             | Seite      |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Kraus, Johann Ulrich. 176  | 493        | be Marne, Claude            | 54         |
| Krimvogel, Haus zum        | 521        | _ Clermont                  | <u>468</u> |
| Rrugen, Clas               | 25         | Marrel, Jacob sen           | 178        |
| Kuffel, Meldior            | 177        | — 3. jun                    | 179        |
| Kunst, Johann Martin       | 381        | Martinengo, Anna Margar.    | <b>235</b> |
| Kunstfreunde u. Sammlungen | <b>531</b> | Mary, Heinrich              | 42         |
| Kunge, Johann Philipp      | 268        | Maternus, Maler             | 28         |
| - Johann Andreas           | 269        | Manr, W. C                  | <u>468</u> |
| — Christian Gottlieb .     | 269        | Med, Theatermaler           | 364        |
| Cifician Oston             |            | Meiler, Theatermaler        | <u>364</u> |
| O                          |            | Meiltheimer, Maler          | <u>16</u>  |
| <b>Q.</b>                  |            | Melanchtons Berberge        | <u>523</u> |
| Lambert, Johann Gerlach .  | <u>355</u> | Mende, Christian            | <u>468</u> |
| Lamperter, Nifolaus        | 49         | Mengoß, Clefe               | 9          |
| Lautensack, Hans Sebald.   | 66         | Menschel, N. N              | 468        |
| - Seinrich                 | 65         | Merian, Matthäus, b. ältere | 145        |
| _ Apolph                   | 66         | - Matthäus, d. jüng.        | 158        |
| Leblon, Michael            | 124        | _ Joh. Matthäus von         | 164        |
| - Joh. Christoph           | 237        | — Raspar                    | 167        |
| Leclerc, David             | <b>248</b> | — Maria Sibylla             | <u>168</u> |
| - Johann Friedrich .       | 249        | — Joachim                   | <u>176</u> |
| Legel, E. 5                | 468        | — Daniel                    | <b>176</b> |
| Leinwandhaus               | 510        | — Karl Matthäus             | 177        |
| Lengner, Johann Nikolaus . | 273        | — Gerhard                   | 177        |
| - Johann Gabriel .         | 274        | — Hans Jacob                | 177        |
| - Johann Heinrich .        | 274        | Megger, Christoph           | 231        |
| Leonhard, Meifter          | 6          | Meyer, Conrad               | <u>156</u> |
| Leonhardstirche            | 487        | — Rudolph Theodor .         | 155        |
| Lichtenstein, Haus zum .   | <u>521</u> | — Daniel                    | 85         |
| Liebfrauenfirche 489       | <u>568</u> | Meylin, Johann Burthard .   | 468        |
| Liebhardt, Johann Undreas  | 301        | Michaelstapelle 10          | 495        |
| Lindheimer, Maria Dorothea | 429        | Michel, Meister             | 6          |
| Lingelbach, Johann         | 196        | Mignon, Abraham             | 200        |
| Lippold, Franz             | 258        | Miller, Friedrich           | 420        |
| Lose, Joseph Jacob de      | 468        | v. Moers, Stuccateur        | 490        |
| Luthers herberge           | <u>523</u> | Moevius, Joh. Georg Ambr.   | 288        |
| Lügenfirchen, Beter Joseph | 402        | — Georg Friedrich .         | 289        |
|                            |            | — Johann Jacob .            | 289        |
| M.                         |            | Moll, Hans                  | 488        |
| 251.                       |            | Monich, henne               | 12         |
| Major, Zsaat               | 114        | Monogrammist & G            | 67         |
| Malereien im Dome          | 474        | - LX8 · ·                   | 23         |
| Manstirfd, Frang Joseph .  | 405        | v. Montalegre, Joseph       | 256        |
| Manuscripte                | <b>515</b> | Morgenstern, J. Lud. Ernst  | 389        |
| Marchesi, Bompeo 424       |            | — Joh. Friedrich            | 396        |
| Marienaltar 478            |            | Mosler, Karl                | 540        |
| Marientapelle              | 472        | Müller, Beter               | 86         |

|                                         | Seite |                               | Seite      |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|------------|
| Müller, Johann Lorenz                   | 126   | Petsch, Johann Georg          | 403        |
| — Hans Jürg                             | 137   | Betichmann, Michael           | 240        |
| - Lorenz Friedrich                      | 301   | Pfaff, Unbreas                | 469        |
| — Anna Catharina                        | 442   | Pfanstill, Ludwig             | 140        |
| — Johannes                              | 468   | — Johann                      | 142        |
| Mungfammlung, städtische                | 512   | Pfarrthurm                    | 5          |
| Mundt, Johann Samuel .                  | 331   | Bfebersheim, Hans             | 49         |
| - Elisabeth                             | 332   | Bfeiff, Johann Ludwig         | 278        |
| Murner, Beatus                          | 49    | Pforr, Johann Georg           | 337        |
| Murrer, Balthafar                       | 49    |                               | 342        |
| Mattet, Datigajat                       | 20    | — Franz                       | 247        |
|                                         |       | Pfründt, Anna Maria           | 497        |
| $\mathfrak{N}.$                         |       | Biazetta, deffen Altarblatt . |            |
| m                                       | 100   | Piel, Hans                    | 28         |
| Nazzarri, Bartholomão                   | 468   | Bigage, Nikolaus v            | 529        |
| Neef, Johann Beter                      | 366   | Popelieren, Johann v. den     | 115        |
| Neubauer, Friedrich Ludwig              | 407   | - Joh. Georg v. d.            | 115        |
| — Johann Kaspar                         | 410   | Prehn, Familie, ihre Schenk.  | 563        |
| — Anna Helena .                         | 410   | Prestel, Johann Gottlieb .    | 366        |
| Nick, Daniel                            | 115   | — Maria Catharina .           | <u>373</u> |
| — Hans Jacob                            | 115   | — Christian Erdmann .         | 374        |
| Niedererlenbach, Gemalde b.             | 28    | — Johann Adam                 | 375        |
| Ritolaitirde                            | 481   | — Michael Gottlieb            | 375        |
| Nitolaus von Frankfurt                  | 50    |                               |            |
| Nopp, N. N                              | 469   | O.                            |            |
| Rothnagel, Joh. Undr. Benj.             | 356   | ~~                            |            |
| - 3. Chrift. Benj.                      | 361   | Quaglio, Dominico, jun        | 364        |
|                                         |       | — Joseph                      | 469        |
| O.                                      |       | Quarry, Regina Catharina .    | 377        |
| D.                                      |       | Quede, Ritolaus               | 6          |
| Dechs, Joseph                           | 439   | Querfurt, Johann Bermann      | 272        |
| Dehme, Karl Friedrich                   | 351   | Quesnon, Franz bū             | 528        |
| Delberg im Domtirchhofe                 | 479   | carry, orang car.             |            |
| Opera, bell'                            | 527   | m                             |            |
| ~ * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | UMI   | Я.                            |            |
| m                                       |       | Raab, Georg                   | 55         |
| <b>\$.</b>                              |       | Radl, Anton                   | 444        |
| Paberborn, Johann Boltmar               | 291   | — Rosina Margaretha .         | 448        |
|                                         | 134   |                               | 469        |
| Paneels, Wilhelm                        |       | Ramadier, F. A                |            |
| Panhuns, Louise von                     | 353   | Rapp, N. N                    | 469        |
| Paradies, Haus zum                      | 521   | Rajd, Hans                    | 77         |
| Pauli, Bergrath                         | 301   | Rauscher, J. A. F             | 327        |
| Paulstirche                             | 494   | Rauschner, Christian Benj     | 327        |
| Peper, Joachim Heinrich                 | 469   | — Joh. Christoph .            | 328        |
| Peroux, Joseph Nikolaus .               | 442   | Rebesberger, N. N             | 469        |
| — Anna Catharina .                      | 442   | Reges, Joh. Andreas Benj.     | 441        |
| Beterstirche                            | 494   | Reichard, Kaspar              | 60         |
| Beterstirchhof                          | 130   | Reinermann, Christ. Friedr.   | 426        |

|                                                        | Seite      | Seite                                                |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Reinermann, Anna Marg.                                 | 429        | Schäffer, W. D 277                                   |
| Reinhardt, Andreas                                     | 276        | Schalt, Heinrich Franz 425                           |
| Reinheimer, Joh. Georg .                               | 377        | Schaerlenzti, N. N 469                               |
| _ Ursula Magd.                                         | 376        | Schar, Valentin 77                                   |
| Reiser, Joh. Baptist                                   | 350        | Scharff, Damian 301                                  |
| Riese, Joh. Helfrich                                   | 341        | Scheel, Joh. Daniel 425                              |
| — Matthias                                             | 241        | — Georg Friedrich 469                                |
| Ritter, Heinrich Wilhelm .                             | <b>378</b> | Shepp, Joh. Heinrich 289                             |
| Römer, Rathhaus zum                                    | 505        | Scheppem, A 281                                      |
| - Haus zum kleinen .                                   | <u>521</u> | Shild, Christian Lebrecht . 275                      |
| Rollant, Joseph Nikolaus .                             | 469        | — Daniel 276                                         |
| Roos, Joh. Heinrich                                    | <b>205</b> | — Heinrich 276                                       |
| _ Theodor                                              | <b>206</b> | — Charlotte Rebecca . 276                            |
| — Philipp Peter                                        | 213        | Schilling, Lorenz 126                                |
| — Cajetan, Jos. u. Jacob                               | 215        | Schimmel, Joh. Ludw. 128 567                         |
| — Joh. Melchior                                        | 216        | Schlegel, Joh. Hugo 258                              |
| — Franz                                                | 220        | — Johann Kaspar . 253                                |
| _ Beter                                                | <b>220</b> | - Johann Theobald 253                                |
| Rorbach, Franz                                         | <b>23</b>  | Schlesinger, Georg 405                               |
| Roschach, Joh. Wolfgang .                              | 236        | Schlier, Michael 364                                 |
| — Joh. Sebastian .                                     | <b>236</b> | Cartober, search                                     |
| Rosenader, Sans Beinrich .                             | 113        | A11 /11                                              |
| Rofenfrang, Karl Beinrich .                            | 451        | Schlofferarbeit, tunstv. 506 521 522                 |
| Rothe Haus, das                                        | <b>527</b> | Outbe, decig                                         |
| Rue, Abraham de la                                     | 135        | Ownittot, Soloto                                     |
| Ruffischer Sof                                         | <u>528</u> | Detail the Control                                   |
|                                                        |            | OW III (Drietty)                                     |
| <b>S.</b>                                              |            | Owner on a constant                                  |
|                                                        | 100        | O Will Cloth City                                    |
| Saalhoftapelle                                         | 486        | Our nep1, wheater                                    |
| Sabon, Jacob                                           | 52         | Schnorr, Joh. Daniel 294<br>— Joh. Georg Friedr. 295 |
| Sachsenhausen, Rubolph v.                              | 478        | Schunder v. Wartensee, dessen                        |
| Sabeler, Johann                                        | 83         | Schenkung 566                                        |
| Salins, Milolaus Alex. v                               |            | Schöll, Joh. Abraham 327                             |
| Salvatortirche                                         | 471        | Schön, Barthel 28                                    |
| Salve: Chor (Salmenchor) 47                            | 2 567      | — Joh. Georg 247                                     |
| Salzhaus am Wedel                                      | 522        | Schönberger, Lorenz 470                              |
| Samhaimer, Joh. Jacob .                                | 300        | Schöneder, Regina Cath 377                           |
| Sandrart, Joachim v                                    | 181        | Schomberg, Wilhelm 50                                |
| — Jacob v                                              | 193        | Schoner, Jost 129                                    |
| — Johann v                                             | 194<br>195 | Schräblin, N. N 470                                  |
| — Philipp v                                            |            | Schraber, Georg 470                                  |
| — Peter, Hans Jac.                                     | 195        | Schraid, Georg Abam 299                              |
| und David                                              |            | Shudmann, N. N 219                                   |
| Sattler, Hans Martin .                                 | 365        | Schub, Christian Georg, sen. 309                     |
| Schäfer, Friedrich Wilhelm .<br>Schäffer, Hans Jacob . | 136        | - Chr. Gg., d. Better 33 320                         |
| Omaller Dans Jacob .                                   | •          |                                                      |

| Seite                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schüt, Franz 313                              | Stödlin, Friedrich 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Johann Georg 318                            | — Christian Friedrich . 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Heinrich Joseph 320                         | Stolzenberg, haus zum . 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Phippine 320                                | Strider, Phil. Sal. Wilh 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Johann 128                                  | — Christiane Frieder. 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schulze, Johann Daniel . 425                  | Striedbed, Joh., ber mittlere 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schuppelin, Beinge 12                         | - Joh., der dritte. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schut, Johann Georg 242                       | Sturm, Anton 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schwanthaler, Ludwig v 420                    | Stury, S 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwarzeburger, Joh. B 242                    | Suintus, Cornelius 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Ab., Frz. u. Bal. 242                       | Sweynheim, Conrad v 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schwed, Meister 42                            | 0.000,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schweißer, Meister 42                         | œ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Matthias 76                                 | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Lorenz 76                                   | Thelott, Joh. Phil., d. altere 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Johann 76                                   | — Rarl 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v. Schweißerisches Haus . 528                 | Thomas, Christian Ludwig . 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schwener, Jeremias Paul . 382                 | — Anna Rosina Mag. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seger, Beter 27                               | — Johann v. Ppern. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sentenbergisches Stift, Ge-                   | Thorwaldsen, Werke v. i. 546 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siegwart, M., jun 327<br>Silberberg, C. W 541 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soemmerring, Sam. Thom. 412                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Margar, geb.<br>Grunelius . 352             | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | 0 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3, 0,                                         | Tüchert, Johann Valentin . 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Hans Friedr. 111                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spohrer, E. A                                 | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stadtbibliothet 512                           | Udelen, Heinrich v 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stadtplane und Grundrisse 71                  | at a just to the just a just to the just a j |
| Städel, J. Fr., d. Kunstinstit. 555           | Uffenbach, hilipp 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Städtische Gemäldesamml 565                   | — Johann Philipp. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stalburger Stammhaus 45 520                   | — Zach. Conr. v 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steenwyk, Heinr. van, d. a. 80                | — Joh. Fr. Herm. v. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steffen, Martin 47                            | Ulbricht, Johann Philipp . 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stein, Hans vom 15                            | Ulmer, Johann Conrad 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steinerne Haus, das 520                       | Ulner, Conte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steinmeyer, Vincenz 118                       | Ulrich, Christian Friedrich . 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steudlin, Johann Matthias 275                 | Unsin, Conrad 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stieler, Joseph Karl. 540 543                 | Urban, Joseph Christian 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stiglmager, Joh. Baptist . 420                | Urlaub, Anton 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stimmer, Tobias                               | — Georg Anton 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stödlin, Christian 329                        | — Georg Karl 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| m                           |       |                               | Seite       |  |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------------|--|
| ₩.                          | Seite | Wegel, Henne                  | 15          |  |
| Baillant, Johann            | 223   | Wider, Johann Heinrich        | 298         |  |
| Viol, Heinrich              | 16    | — Anna Rosina                 | 299         |  |
| Vögelin, Johann             | 390   | Wilhelm, Johann               | 220         |  |
| Boitsburg, Johann Friedrich | 328   | Wilke, Johann Friedrich       | 470         |  |
| ,                           |       | Willt, Johann 380             | 397         |  |
| W.                          |       | Willmasser, Joh. Friedrich    | 470         |  |
| æ.                          |       | - Joh. Gottfried              | 470         |  |
| Dage, haus zur goldenen .   | 522   | Willmer, Johann Franz .       | 229         |  |
| Wagner, Ludwig Christian .  | 431   | Winghe, Jodocus van           | 81          |  |
| Wald, Hans                  | 15    | — Jeremias van                | 81          |  |
| Waldmann, Johann Philipp    | 134   | Winkler, Johann Dietrich .    | 470         |  |
| Walter, Maler               | 15    | Wolf, Johannes                | 132         |  |
| Walther, Johann Georg       | 222   | — Sebastian                   | 84          |  |
| Banneder, hieronymus        | 114   | Wüst, Johann Kaspar           | 388         |  |
| Wartthürme                  | 501   |                               |             |  |
| Wagborf, Beinrich August v. | 404   | æ.                            |             |  |
| Wechel, Andreas             | 54    | •••                           |             |  |
| — Christian                 | 54    | Xeller, Johann                | <b>54</b> 0 |  |
| Weicard, N. N               | 470   | Asell, Maria Dorothea Henrica | 174         |  |
| Beigel, der Parlierer       | 5     |                               |             |  |
| Weinla, Nikolaus            | 252   | 3.                            |             |  |
| Weißfrauenkirche . 484      | 568   |                               |             |  |
| Weit, Kaspar                | 60    | Zehender, Johann Kaspar.      | 349         |  |
| Weigner, Moses              | 76    | Zeichnungsinstitut            | 333         |  |
| Welte, Gottlieb             | 325   | Zeitbloom, Barthel            | 24          |  |
| Wendelstadt, Karl Friedrich | 433   | Zell, Johann Michael          | 386         |  |
| — Rarl Eduard.              | 435   | Zentner, N. N                 | 470         |  |
| Wenner, Johann Friedrich .  | 540   | Zid, Januarius                | 529         |  |
| Wermuth, Christian          | 252   | Ziesenis, Johann Georg .      | 284         |  |
| Werner, Joseph              | 163   | Zoffani (Zufall) Johann       | 470         |  |
| Werstadt, Ulrich v 479      | 567   | 3schoche, Friedrich Christian | 401         |  |

# e Merian.





